

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

H 8037.39, 3



#### Harvard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM TAR BEQUEST OF

#### HENRY LILLIE PIERCE

OF BOSTON

Under a vote of the President and Fellows, October 24, 1898



Alfade 04 Fortgesette Neue Seneglogisch-Historische



Bornehmsten Begebenheiten,.

Europäischen Hösen

worinn zugleich

vieler Stands Personen

Sebens - Beschreibungen

vorkommen.

Der 13. Theil.

Leipzig, 1763.

Ben Johann Samuel Heinsti Erben.

on balk a I. Die merkwurdigen Bopfglenheiten in bem Betzogthume Curland. Il Ginige füngft gefchehene mertmurbige Weforbe-

rungen.

MI, Rachriche von einigen jungff. geschebenen me wurdigen Sobesfallen.

IV. Fortfegung und Befchluß ber Rriogs = Thaten ber Franjofen und Allierten.



Ł

# Die merkwürdigen Vorfallenheiten

urland hat in vielen Jahrhunderten nicht so viel von sich zu schreiden Gelegenheit gegeben, als seit 30. dis 40. Jahren, da der alte Kettlerische Stamm der Herzoge sich theils zum Untergange geneiget, theils wirklich, abgestorben ist. Man kann viele vornehme Prinzen anführen, die sich Mühe gegeben, zu dem Bez sie dies Perzogthums zu gelangen. Ein Theil derselben hat auch schon den Titel davon geführt, und doch den Besis desselben nicht behaupten können.

Es ist dieses Heriogthum ein Lehn der Kron' Pohlen, die daher auch das supremum Dominium darüber besist und gang alleine über die Berleis hung der Herzoglichen Würde in bemselben zu gebieten hat. Allein das benachbarte mächtige Rugland hat bisher eine Art des Schuses über dieses Herzogthum ausgeübt, die bennahe das Anstehe

#### 1. Die mertrourdigen Vorfallenheiten

feben einer umschränkten Gewalt erlanget, wodurch es gescheben, daß bieser Staat bis auf diese Stunde mit keinem gewissen Beherrscher verseben ift.

Die Rayferin Unna beforberte ihren Gunftling ben Grafen Ernst Johann von Biron zu bemfelben. Sie brachte es auch ben ber Kron Pohlen Dahin, bag er wirklich die lehn barüber empfieng. Milbin nach ihrem Labe wurde er ple ein Staats Befangener nach Siberien geschiche, aus welchent ihn zwar bie lest verftorbene Ranferin Elifabeth zurude berief, aber nicht in vollige Brenheit feste, fonbern ihm bie Ruffifche State Jaroslau jum Aufenthalte anwieß, wo er fich befunden, bis die Kanferin im Jan. 1762. verftor-Mittlerweile hatte fich ber Preußische Rrieg entsponnen, ber fur ben Ronigl. Poblinfchen unb Chur. Sachfischen Sof febr ungladlich lief. Damit nun bie Rapferin ihrem alten Bundegenoffen, bem Konige Augusto, in feinen wibrigen Umftan-Den ein Vergnugen machen mochte, erklarte fie, duf frenen Juß kommen, und folglich auch nicht wieder zu dem Besit bes Herzogthums Curland' gelangen follte. Diefes veranlagte ben Ronig. biefes Bergogthum für erledigt ju erflaren, und bie Stande beffelben durch Die Bemuhungen theils bes Ruffifchen Ministers Johann Simolin, theils bes Kammerherrn Bberhard Christoph von Mirbach, eines Eurlanders, dahin zu bring gen, daß fein mittelfter Sohn, Dring Carl, ein-Derr

Herr von vielen personlichen Elgenschaften, gegen gewisse Reversalien jum Serzoge von Curland erwählt, auch ihm in Person ju Warichau von dem Könige mit vielen Feperlichseiten die Belehnung darüber ertheilt wurde. Er nahm auch Bestih von dem Herzogihum, ließ sich von dem Schaften huldigen, und vermeinte nunmehro, da die Irrungen über den Reversalien metstens betselegt waren, in demselben gnussam seste pussen.

Allein ber unvermuthete Lod ber Kanferfin Etsabeth brachte den alten Berzog Ernst Jos dann von Curland ploglich wieder zum Vor-schein. Der neue Kanser Peter III. berief sast ille Staats. Gefängene aus dem Verweisungsort jurude. Diefes wieberfuft auch bem iest gebachten Bergoge. Er fam mit feinen Gobnen wieder nach Petersbing und wurde vollig begnabiget, auch für einen würflichen herzog von Eurland von neuen erkannt. hierdurch wurde der junge Bergog Carl in bem Besit bieses Bergogthums gefieret, und man gieng barauf um, ihn vollig gu bertreiben. Die Curlandifchen Stanbe Heffen 76 jum Theil blefe Beranderung gefallen, weil fit anftatt eines Romifch-Catholischen Herzogs wieder einen Svangelischen, ber zugleich ihr lands-mann war, bekommen sellten. Was nun in biefer Sache feit dem Tobe der Ruffischen Ranferin Gifabeth vorgefaffen, wollen wir nummehro um-

21.3

#### I. Die wier Darin igen Vorfallenheiten

tiuf. Den st. May fani er pon Wiest nach Dreften und besuchte bafeibft feinen Beten Brie ber, Den Chut Pringen, ber fich im Jan. van Minden wieber bafelbft eingefunden batte. Den g. Jun. langte er unter bem Ramen eines Gra fens von Barby in Carisbabe an, ba er ben fein Domitte gur fchonen Konigin nahm. gebrauchter Babe Eur fan er ben 29. Jun. nach Regenspury und ben zosten nach Rymphem burg, wo fich bamals ber Chur Baperifche Dof befand, ben welchem er feinen Befuch machte. Er gieng hierauf über Bien burch Ungarn und Pohlen wieber nach Warschau, mo er ben 24 Jul. anlangte, aber ben 6. Aug. von ba fchon wieber nach Eurland abeufete, um bem bofigen land. Tage benjumohnen, ben er nach Bernehmung bes Mintetets Peter Mi. ausgeschrieben harte. Berhofte, es wurde die neue Kanferin Catharina II. wegen Curlant einen antern Entfchuß faffen und ben Biren wieber verlaffen, gumai, ba bet verstorbene Ranfer vor felmen Enbe baranfunge gangen war, benfelben babin gu bewegen, baf et für des Prinzens Georgii von Solftein Hobelt fich ben bern Bergegthum Curland loffegte. Ale tein bie Rapferin bileb gegen biofen Deren eben fo gefinht, wie ihr verftorbener Bentabi, und wollte bereineus haben, bağ Werba, ehngrathere bes Wie berfpruchs von Seiten bes Ronigl. Poblinifchen Sofe, bennoch ber rechtmäßige Bergog von Euw fund fegn und bleffen felled. ரி செரும் காக நிறி <u>கே</u>.

﴿زنري

Der Derzog Biron ließ deshalben ein Schreis iben an den König in Pohlen abgeben, das alfo Jamete:

#### "Großmächtigster König! Allergnäs digster König und Serr!

Bachbem ich vor langer Beit burch Gottes weiße Regierung bas Blude erlebet, von meinen bis bofin erlittenen harten Drangfalen mich befrepet imb mie Ihre Kapferl, Dlan, pon allen Reuffen vollkommenften Suld und Protection aus Allerbochft eigener Bewegung und Berechtigfeits-tiebe eviederum beehrt ju feben, fo halte ben meiner aumnehrigen Ruckfehr in mein Baterland und meine Hetzogifümer meine erste und wesentliche Pfliche zu senn, Ew. Königl. Maj. uncerthanigft bavon Theil ju geben; Richt weniger auch für den gerechten und großmuthigen Worfpruch und Benftand, ben Se. Königl. Maj. und bie Repubiff mir mabrend meinem Unglude zu meiner Befremung und Wieberherftellung in meine Fürftenthamer ellengnabigft gegonnet, ben erfinnlichften Dant abjuftatten. Wie ich mich mm ganglich verführet haler, bag Em. Ronigl. Majeftat an meinem unberanderlichen Pflichts - Gifer und Actachement für Dero Sochste Person und ganges Routel: Dauf mertrals ben minbeften Zweifel werben getragen haben, fonbern vielmehr aus meinem gegen. Höchstbiefelben ben allen Borfallenheiten geduffenten treuen und willfahrigen Betragen fich babon jur Onuge merben haben überzeugen

#### 1822. L. Die mer Dwindigen Ohrfalltnheiten

ver und linfers Fürstl. Daufes Gerechtsame gereichen könnte, auf das severtichste protestiren. Wie zweiseln an der Gerechtigkeits-liebe tinserer Obenräthe keinesweges, daher sie sammtlich Unserge Huld, liebe und Gnade sich gewiss und ungezweissele versichert halten können. St. Prtersburg, den zosten Jul. 1762.,, "Ernst Johann, 3.3. C.

Diese Schrift that ihre Wirlung. Die Abgeorbneten ber Stanbe verfammleten fich ben steit Aug. Bormittags in ber Beil. Drenfaltigfeits Rirche, um einen landbothen Marfchall auf Dem in Gr. Ronigl. Sobeit Rainen ausgefdriebenen landrag zu erwählen. Bie aber 19 28. geordnete wiber 8: behaupteten, bagiman ben gegenwärtigen Umftanden nicht kanbtage halten tonnte, fo wurde ber landtag gerriffen, ebe noch ein lanbbothen-Marichall ermablet murbe. oten langte ein Courier von bem Bergog Ernft Johann ben bem Freyheren von Knigge an, welcher zwen Protestationes, eine an die Ober Rathe, und eine an bie lanbfchaft, mitbrathie, melche auch von bem Frenherrn von Anigge an beisbe überreicht wurben. Es mufte auch ber fich bier aufhaltenbe Ruffifch - Raufert. Johann von Simolin, ble geofimuthige und gerechte Gestinnung feiner Monarchin, ben Derjog Ernft Johann in ben Wofie feiner Bergog. thamer einzufegen, ber Ritterfchaft botannt metben.

Drins

Pring Carl, ber fury nach Erdfnung bes lande tages ju Mietqu'angelangt war, verließ gar balbo biefe Stadt wieber, und erhob fich nach Deutiche? land, wo er bie Baber zu Machen gebrauchte und dadurch feine banfallige Gefundheit wieder ber-i Den auften August reifete er von hat aber Dreften wieber nach Warfchau, und von dar abens male nach Curland, um fich in dent Befige bie: fes Herzogehums, so viel moglich, zu besaupten. Ullein Berzog Ernst Johann hatte sich viel ju fofte in Die Bnade ber neuen Rapferin gefest, als: baß fie ihm ihren Schug und Benftand ju Bisberi: edangung feines Berjogthums verfagen folltei Sie gab ihm nicht nur die bisher unter Ruffischer : Berwaltung geftanbene Domainem Guter in Curland zurücke, fondern erließ ihn auch mit feinent: gungen Daufe nach biefem Berjogthum mit Bers: ficherung aller Ranferlichen Gnade und Schupes Mis er ben 2. Cept. feine Abfchiebs-Audieng batte, hielte er in Begenwart bes boben Ministerii, wie: auch vieler Sof Damen und Cavaliers auf ben Ruien folgende Dankfagungs : Rebe:

Allerdurchlauchtigste, Großmachtigste Rayferin,

Allergnadigste Rayserin und Grosse Frant:

"Rann eine Großmuth und Gnabe groffer fenn, als es biejenige ift , bie Em. Ranferl. Maj. mir und meinem Saufe allerhulbreichft wieberfahren laffen ? Ein Furft ohne Frenheit, ohne tand, ohne Buffe und ohne Schus findet fich auf einmal in ben Genuß alles beffen gefehet, mas ein wibriges "Shida

sieftat, noch gegen bie Republik einiger Felonie Damals lleffen bie Staats-Urfa-Chuldia sen. den nicht zu, nach Em. Daj. Fürsprache bie Gade gu richten ; Die: Grunde aber, um welcher willen ber Dergog Ernft Johann und feine Epben nicht ausserhalb bem Ruffische Reiche senn follten; find nun nicht mehr vorhandens Dannenbero beschloffe: ich feit seiner Freylastung nach ber Berechtigkeits . Liebe ," Die ber Leitfaben aller mein mer Handlungen ist ; ihn in ben Genuß aller seis mer, Burch andere bisanhero vermalteten, Allodiala Buter wieder einzufegen. 3ch biu ber zuperficht. lichen Sjofnung, Em. Maj. menben gleichfalls smeigt fenn, bern Bergag Ernft Johann bie leben und Bergogthumer mit allen juftebenden Gerechte famen gu vermilligen, nipt ben Befig ber Guter, melde ihm die Kansenin Anna Hochfiel. Unden-Zens allergnabigft überlaffen, fomobl, als auch bis er felbit erfauft, ihm mieber einraumen gu laffen. In Gefolge beffen erfuche Em. Majeftar, Die bieg. falls nothigen Ginridtungen und Maasregeln ebeftens zu verfägen. Ich ergreife anben mit Bers gnugen bie Belegenheit, En. Maj ber aufriche iten Achtung ju versichern, mit welcher ich bin

Em. Majeftat.

Bu St. Petersburg, den 3. Aug. 1762.

getreue Schmeffer und Freundin,

Catharina.

Graf von Woronzow,

Die

Die Antwort des Ronigs Augusti auf dieses Schreiben lautete also:

Allerdurchlauchtigste, Großmächtigste Rayserin!

Sehr werthe und vettrame Schwester,'
Freundin und Nachbarin!

"Ew. Maj. Bufchrift unter bem gten Aug. ift line burch linfern Rron . Rangler , dem es Dero Resident an Unserm Bofe übergeben , behandiget worden. Je mehr Wir Em. Majeftat Gerechtigfeit und Großmuth erwogen, ba Uns Diefelbs feit Dero glucklichen Thron Befteigung jum of. tern ju verfichern gerubet, wie febr biefelbe munfch. ten , die Unfern benben Kronen fo nusliche Gintracht beständig ju unterhalten, welche, ob fie fich gleich auf eine benberseitige Unabhanglichkeit Un-ferer benben Reiche grundet, bennoch schon feit fo langer Beit bestehet, und bie Wir in Butunfe auf Das forgfaltigfte ju unterhalten ieberzeit bereitmile lig find; beftomehr fchmeichelten Bir Uns ben Em. Daj. eben biefe Befinnungen jederzeit angue treffen. Es tonnte Uns daher nicht, anders, 418 bochft befremblich und empfindlich fenn, als Bin aus dem Inhalte Dero Bufdrift erleben, wie Dies felbe felbften nach benen fenerlichften und unwieberruflichften Ertlarungen Sochft Dera glorreichen Borfahrem ja ungeachtet berer baburch nothwene Sourges. G. S. Wacher, 13. Cb. , big

#### 18 1. Die merkourdigen Vorfallenskiten

big verurfachten rechtmafigen Berordnungen und geheiligten Berfügungen Unfere und Unferer Ba. milie Souveranitats - Rechte auf Die Bergogthis mer Eurland und Semigalfien in Zweifel gitfen. Wir tonnen Uns unmöglich vorstellen, bag man Em. Maj. Die Erflarungen ber Ranferin Elifabeth glorreichen Gebachtniffes fomobl, als auch Die rechtmafige und allen Lebn - Rechten gemaße Urfachen, überhaupt aber alle Umftanbe nach ihrer wahren Aussicht und völligen Kraft vor Augen gelegt, welche Uns bevollmachtiget, bas von Uns und Unferer Krone abhängende lehn von Curland zu vergeben, wie Bir benn foldes auch wirklich mit Ginftimmung und auf Anrathen bes Senatsund bes Minifterii ber Republit gethan. Wir beruffen Uns auf die in bem Belehnungs Diploma Unfers Pringen, bes iegigen Bergogs von Curland. enthaltene Beweg-Grunde und auf die von Unfern Ministern Em. Maj. Resident bereits übergebene Borftellungen. Em., Maj. hegen gewiß eben fo wenig bie Befinhung, ber Ausübung Unferer Uns bon Gott zutommenden Rechte und Bewalt Grangen ju fegen, als wenig, biefelbe zu laffen, bak man auf feine eigene Autoritat Verzicht thue. Wir wurden Dero Berechtigfeits - Liebe, Ginficht und Grofmuth beleidigen, wenn Bir auf den Berbacht fielen, daß Diefeibe bie Urfache fenn wollten, baß einer ber alteften Bundesgenoffen Dero Reichs ben empfindlichften Streich, ben ie fein vaterlich Berg ausstehen mag, empfienge; ja, baß er noch groffere Unglinds . Salle ausstebe, al Diejenigen ind.

find, die ihm foon feit fo langer Beit ein graufa. mes und wenig verbientes Ediciol jubereitet; Bir erwarten vielmehr von ber Berechtigfeit und Gute Em. Daj. fur beren fraftige Bermittelung Bir, fo lange es die Umftande erlauben, iedergeit die größte Uchtung begen, bag Diefelbe geneigt find, ben gemejenen Berjog von Biron Uns und der Republit, als die einzigen Couverains und Richter ber Rechten, Die er gu haben vorglebt, welche aber nicht einmal einer Unterfudung verdienen, wieder jurude ju fchicen. Wir erfuchen Diefelbe zugleich, Die bereits genommene unerwartete und verbrugliche Maasregeln vollig ju unterbrucken, und bloß freundichantliche Bermittelungen, welche wifchen eintrachtigen und be-nachbarten Gräaten allein Plas haben follen, anjumen ben. Unferer Geits find Bir febergeit bereit, fo: lange es bem Rubin Unferer Perfenen und Unfers Konigreichs nicht entgegen, und jum Buftanbe Unfers Pringens, Des Bertogs von Curland, welther auf eine reihtmafige Urt bamit be-Whet worden, gemaß ift, fo viel moglich, frehwillig benjenigen Maasregeln benjutreten, welche Die ebelmurbige und mitleidige Befinnungen Em. Daj, für die gamille von Biron einflofen tonnen. Bir empfehlen Em. Maj. Diefe fo gerechte, als nachdenkliche, Betrachtungen, und erfuchen Diefelbe ihnen eine gunftige Aufmertfamfeit zu gonnen. Durch nichts tonnen Gie fich Uns mehr verbinden , als wenn Sie biegfalls biejenigen Gefinnungen und Entichluffe ergreis 23 2 fen,

fen, die Wir von Dero Gerechtigkeit exwarten. Wir sind übrigens fest entschlossen, mit ber vollkommensten Achtung und Ergebenheit zu verharren

Lw. Rayferl. Majeståt

Aus ber Kangley zu Warschau, den 3. Sept. 1762.

getreuester Bruder, Freund und Rachbar,

Augustus, der Ronig.

Diesem Schwiben war solgende Declarations der verstochenen Russischen Rayserin Elissabeth bergefüget, wie solche durch Dero aussenvorbentlichen Envope, Deren Groß, dem Groß. Kanzler von Pohlen im Jahr 1758. zu Sanden igestellt worden:

"In Gemäßheit ber durch des Herrn Kron"In Gemäßheit ber durch des Herrn KronEroß. Kanzlers Ercellenz an mich geschehenen Anstinmung, daß Hoch. Ihro den von meinem Hose mie ansgetragenen Besehl, betreffend Se. Königl. Hoheit, den Prinzen Carl und den ehemaligen Herzog Biron und seine Sohne in Abichrift mittheilen wollen, habe ich die Spre, Sp.
Erc. dem Herrn Groß Canzler andurch zu erößwei, wassatassendie Entschliessung Ihro Maj. der Kanserin in Belangung des kurz erwähnten Biron unveränderlich dahin gehe, daß Dero eigenes
Beste und wessetliche Staats. Ursachen keinesweges ormeldeten Biron oder seiner Sohne in das Hers sogthum Eurland zu willigen; hingegen aber iberden Ihre Kanserl. Maj. die Bahi St. Konigl. Hoheit, des Herrn Prinzen Carl, zum Herzgoge von Eurland für eine Ihnen so angenehme, als der Aspublik selbstan nüsliche Sache ansehen, so, daß da das Kerzogthum Eurland auf solche Weise seinen neuen Oberheren bekömmt, diese kande in ihre alte Regierungs-Verfassung wiederscheigestellt werden. Uns solchen unwandelbaren Ursahen des Herrn Biron und seiner Familie abstelnde und der gewünschten Wahl Sr. Konigl. Poseit, des Prinzens Carl, nachtheilige Borskhäge durchaus abzulehnen und zu verwerken. Geschehen zu Warschau, den 23. Oct. 1758.

Groß.

Hierbey ließ man es an dem Königl. Pohlnischen Hofe nicht bewenden, sondern schickte den Kron. Schwerderäger, Fürsten Franz Ludosmirdt, nach Petersburg, um der Lanserin in Unschung des Herzogthums Eurland Vorstellungen zu thun. Es ward auch den 18. Oct. zu Warschau in einer, ben dem Primas von den allba antessenden Senatoren und Ministern gehaltenen, Versammlung einmuthig dieser Schinft gesaster. Esseh, um die von allen Eurspätschen Mächen erstannte, durch die Wiedereinsezung des Herzogs-Viron aber gekränkte Souverainitäts. Rechte der

#### sz I. Diemerkwürdigen Vorfallenheiten zc.

Republit auf-Curtand aufretht ju erhalten, no. thig, daß bießfalls von dem Konige und ber Republit bem Ruffischen Sofe Die nachbrudlichften Borftellungen geschähen, und bag Ge. Majeftat zwen mit Bollmacheen verfebene Abgeardnete nach: Mietau fenbeten, um fur bie Gerechtiame ber Rrone und bes Berjogs Carl gu fargen. beffen vernahm man, daß ber Ruffifch Kapferl. Minister in Curland, Simolin, neue Beglaubigungs Schreiben erhalten habe, wodurch er von feinem Sofe ben bem Bergoge Biron, welcher barinnen, als rechtmäfiger Befiger von Curland erfannt worben, accreditirt miro. Er ließ auch ju Mietau einen Palaft für gebachten Bergog ju rechte machen. Inbessen befand fich ber Dring. Carl mit feiner leibmache noch immer auf Dem basigen Schlosse, ber Berzog Ernft Johann aber ju Riga, mo er ben 23. Nov. ft. n. mit grof. fen Fenerlichkeiten feinen Beburts - Lag begieng.

Enblich langte ben 31. Dec. zu Barschan mit einer Staffette aus Mietau die Nachtiche an, daß die Ruffische Rayserin alle Herzoglichen Lasel-Güter für den Serzog Biron durch ein Circular. Schreiben, das der Ruffische Minister zu Mietau unter dem 24. Dec. an die sämmtlichen Berwalter und Einnehmer der Herzoglichen Dommainen, Güter ergehen lassen, eingezogen, und deshälden eine besondere Kahserlich Kassa zu Mietau erritigen habe.

.....

11.

# Einige jungst geschehene merkwurdige Beforderungen.

## 1. Ein neuer Bischoff zu Munfter.

Dachdem die Wahl eines neuen Bischoffs auf ben 16. Sept. 1762. angesest und bet Ranferl. Ronigl. Gefanbte im Baag, Thaddaus, Freyherr von Reischach, als Kanserl. Commiffarius, ben 12ten ju Munfter angelangt mar, erfolgte Die Wahl mit ben gewöhnlichen Generlich-Die alliirten Bolter, Die bamals noch in ber Stadt lagen, jogen fruh Morgens, um allen Argwohn zu vermeiden, in die Citadelle und den bebectten Weg. Die Wahl fiel ju unaussprecilicher Freude aller Einwohner auf ben Churtursten Maximilian Friedrick von Rolln, go bohrnen Grafen von Konigseck. Der Churfürstliche Ober Bof Maricall, Carl Gerdinand, Graf von Banfeld, unterzeichnete die Bifchoffl. Capitulation, und gab allen boben Unwefenden ein prachtiges Mahl. Abends waren bie pornehmsten Saufer erleuchtet, worunter sich fonderlich die Wohnungen ber herren von Behlen, Defen, Ewidel, Meerveld, Droft, Bischering und Red unterschieben, Sonberlich war ber Palaft des Hollandischen Ministers, Grafens von Ware 23 A

teneleben, bewfich einige Mongtehter aufgehalten, somohl wegen des guten Geschmads, als auch wegen ber Weitlauftigfeit bes Gebaudesvortrefflich aus Begferet und ftelte ben Tempel ber Frenheit vor.

## II. Am Kans. Königl. Ungarischen Hofe.

Carl, Graf von Sirmian, Stadthalter von Mantua, fand in ben Archiven ber Stadt ein Infrument, in welchem Pabst Pius IV. den Dergegen von Mantua bas Borrecht ertheilet hat, bren Personen zu dem Bisthume in Mancua ben fich ereigneter Erledigung vorzuschlagen. schickte es nach Wien; und ba sich iego ber Fall ereignete, fo bebiente fich bie Ranferin - Ronigin biefes Borrechts und schlug fogleich 3. Perfonen Es tam aber biefe Ernennung zu fpate, indem ber Pabst bereits ben Beren Della Dues bla ju biefem Bifthume ernennet hatte.

Im Aug. 1762. ward bem Fürsten Frieds rich August von Anhale-Ferbst, der Russis ichen Ranferin Bruber, von Wien aus burch ben Beneral, Joseph von Apafas, bas Decret als General Feld Marfchall jugefchickt, ber barauf ben feiner Anlangung ju Bien von benben Ranferl. Majestaten auf bas hulbreichste empfangen murde.

Der Graf Ludwig Paffionet, ein Brubers. Sohn des verftorbenen Cardinals diefes Namens, ward in eben biefem Monate jum Raiferl. Ronigl.

Rammerberrn ernennet.

Den 14. Chpt. murben folgenbe Stanbesper fonen in ben hochavel. Stern-Rreug. Orben aufgenommen: -1 Marie

1. Marie Caroline, Erzherzogin' von Des fterreich, Kapferl. Königl Prinzessin.

2. Bernardine, Grafin von Raunin-Ritts berg, geb. Grafin von Plettenberg.

3. Marie Anne, Grafin von Saurau, geb. Brafin von Dietrichstein.

4. Eleonore, Grafin von Colloredo, geh? Grafin von Wurben und Freudenthal.

5. Marie Anne, Grafin des Sours, geh.
Frenin von Mitrowski.

6. Marie Gabriele, Freyin von Waldtirch, geb. Frenin von Westernach.

7. Apollonie, Grafin von Bissingen, geb. Grafin von Bratistau, und

8. Clare, Grafin von Esterhasy, geb. Grasin von Grassallowis.

sin von Grassallowis.
Von dem Jähre 1761. sind folgende Be-

forderungen nachzuholen:

Im Jan. 1761. ward ber General Bachemeister, Peter, Graf Ponce de Leon, Comimendant der Citadelle von Mensand, umb der Erzherzog Ferdinand bekam das durch den Lod des Erzherzogs Carl erledigte Regiment Jußvolk, der Erzherzog Maximilian aber dargegen das Küraster-Regiment, das bisher der Erzherzog Ferdinand gehabt hatte.

Im Febr. a. e. bekam ber General Feld-Marschall Lieutenant, Wilhelm, Freyberr von Okelly, das Heinrich Daunische, und der Fürst Franz Ulrich von Rinski, das Lissersiche Reglment Jusvolk. Der Obrist und Brigadier des Aktile

Artillerie , Departements in ben Rieberlanden, Carl von Calloth, aber ward jum General Selb - Wachtmeister, erflart.

3m Mary a. e. wurden folgende Obriften gu

Seneral Seld Baditmeifters ernennt:

1. Franz, Graf Serrari, ben Carl Lothringen. 3, Anton pan Munchhausen ben Bretlach, u. 3. Johann Franz von Jetwing, Chef eines Rrogien Regiments.

Den 13. Man mard ber Bifcoff bon Erla, Franciscus, Graf Barkoni, jum Erzbischoff von Gran und Primas von Ungarn ernennet. \*)

Den 3, Man 1761. murben folgende Stanbes Personen in den bochadel Green Rreugs Orden, aufgenommen:

1. Johanne Gabriele, Brzherzogin von Des ferreich, Kapferl. Konigl. Pringeffin.

2. Marie Josephe, Erzherzogin von Des . fterreich, Ranferl, Konigl. Pringeffin.

3. Marie Leopoldine, Gemahlin Brnft Chri. stophs, Grafens von Rauhis, geb. Pringeffin von Dettingen.

4. Marie Unne, Gemahlin des gurftens Jos hann Friedrichs von Lamberg, geb. Prin-

zeffin von Trautson.

5. Marie Bleonore, Gemahlin Carl Josephs, Drinzens von Lichtenstein, geb. Pringeffin von Dettingen,

6. Prudentie, Gemahlin, Alexander, Sur, stens Ruspoli, geb. Grafin Capizuchi.

7. Ans

<sup>&</sup>quot;). Siehe die Reuen Machr. T. XII. p. 651.

7. Armo Richarde, Benahin Albenich Masrie Joseph, Grafens von Belgiojojo, geb. Prinzessin von Este.

86 Marie Philippine, Griffin von Jugele beim.

9. Johanne Micolde, von Momfort.

10. Lleonore von Marnis,

11. Louise von Wattou, und

12. Storentie von Croix d'Allanes, alle flinfe.
Canonisimen su Mons.

23. Cherefte, Gemahlin ves Kanferl. Obrillens; Undreas, Grafens von Poniacowski, geb. Grafin von Kinski.

14. Ludoville, Brafin von Cettner, geb. Grafin von Potota.

15. Marie Anne, Gemahiin Moyfius Fried, rich Joseph, Grafens von Bruhl, gebi Brafin Potofa.

16. Claudie, Grafin von Lunati, geb. Graffin Anguissola.

17. Marie Anne, Grafin von Martinin, geb. Grafin von Sternberg.

18. Clare, Grafin Castiglione, geb. Grafin Esterhass.

19. Marie Theresie, Semahilit Abam Franz, Grafens von Sartig, geb Grafin von Ros lowrat. Krakowski.

20. Leopoldine, Gräfin Przichowski, gebr

Grafin von Rhevenhuller.

21. Joi

21: Johanne Margarethe; Marquisin vour Bigneulles gebistarquisin de la Beaumenon Montrevel.

36 Josephe, Baronin von Bettschard, geha

Gräfin von Rumpf.

23. Marie Anns, Gemahlin Joseph Wenzel, Grafens von Würben, geb. Prinzessen von Auersberg.

Millarie Anne, Freyin von Adelmann,

geb. Frenin von Reuchach.

23. Marie Gabriele, Freyin von Reischach, , Beb. Frenin bon Schauenburg.

26. Leopoldine, Grafin Barkoni, geb. Grafin von Stjarai.

27. Marie Walpurge, Grafin von Rollos nuich, geb. Grafin von Hamilton.

38. Catharine, Marchefe Malapina di Santa

Margaretha, und

29. Theresie, Grafin von der Math, geb. Brafin von Cavitani.

Den 9. Jul. 1761. ward der jum Reichs-Hofrath ernennte vormalige Fürstl. Augspurgis sche Hof-Kanzler, Johann Jacob von Steeb, zu Wien eingeführer.

Im Oct. 1765, wurden die Obrist- lieutenants de Dins ben feopold Palfy und Raltwell ben Laubohn wegen ihres tapfern Verhaltens ben ber Eroberung von Schweidnis zu Obristen, und zwar der erstere ben bet Armee, und der lestera ben laubohn, die Majors aber, Graf Odonell ben ben Angern, und Siegmuind von Link bes Micelaus Gfterhass, ju Obtst lieutenants ernennt.

Den 19. Rov. murbe idel Rammethem, Franz de Daula Carl, Graf von Dieurich-ftein, zwenter Sohn des Fürsteus Carl Maris milians von Dietrichstein, jum Abrist Siber-Lämmerer erklärt.

Den 22. Dec. 1761. gieng ju Dreften eine Beforderung ben dem Marien e Chereftens Orden vor. Die Groß Areilige sind zu ander rer Zeit genennet worden; ju Rittern aber wurden folgende geschlägere:

- 2. Johann Franz von Prepf , General Jelb. Bachemeister.
  - 2. Jacob von Lockart, Major ben, Bolbeck.
  - 3. Cajeran, Graf von Stampa, General-
  - 4. Ignatius von Rauch, Major ben Stam-
- 5. Paul Anton, Graf von Seciman, Dbelfter ben Harrach.
- 6. Carl Wilhelm; Freyberr von Tiegefer, Obrifter ben Benedict Daun.
- 7. Johann Tobias Seget, Major ben bein großen General Staabe.
- g. Bergonzo, Marquis von Botta, Major ben Benedict Daun.
- 9. Franz, Freyherr von Tillier, Major bep ben Toscanischen Bolkern.

20, Frieds

### . M. Binige füngft gefchebene

40. Friedrich, Ludwig, Graf von Donbof, 2: Obrister. des Scieponischen Megiments von Brod.

e Coneud Penantiel; Graf Brunian, Ge-

12. Adam, Graf von Berblen, General. Belo Bachtmeister.

13. Joseph von Ried, General-Feld - Bacht-

14. Franz Zaverius, Graf von Zarrach,

15. Franz Joseph von Dos; Ingenieur Obris

16. Vincenz, Graf von Barco, Vbrifter ben Bethlen Dufaren.

17. Anton von Milius, Lieutenant ben Wallis. 18. Johann Wenzel, Graf Deyin, Rittinglester ben Serbellods.

19. Franz, Freyherr Ried von Collenberg. Karabinier-Rittmeister ben Schmerzing.

ap. Carl Leopold, Greyherr von Stein, Obrifter ben Mercn.

21. Carl von Socke, Obrifter ben Kolowrat Dragonet.

22. Friedrich Wilhelm, Graf von Zoben, Tohe, Obrist Lieutenant ben kaudohn, und 23. Maximilian, Freyberr von Schorlems mer, Obrister ben Carl kothringen.

Ш. 21m -

#### III. Am Königl Spanischen Hofe:

Sen 24. Aug; 1762 ward der Erbprins Ferdinand von Parma zu Parme als Kippr des guldenen Blieges aufgenantmen.

Aus dem vorigen Jahre find noch folgende Beforderungen zu merten:

Im Jan. 1761. ward der Obtiste und Convernent, auch General Commendant der Seate und Proving Karthagena in America, Don Joseph von Sobremonte, mit einem Litel von Casillien, jedoch nur für seine Person, begnack get. Der Zerzog Ferdinand Simon wie Alba, Königl: Ober Dosmeister, erhielte seine gesuchte Erlassung, an dessen Stelle der Maxiquis von Montalegre kam. Don Johann Joseph von Vertig begad sichseines Regiments Fusvolfs, welches der Obrist-Lieutenant, Don Joseph de Prado, erhielte. Der Hauptmann ben der Wattonischen Garde und Obriste, Franz Douchet, und der Obrist, Don Lorenz de Tabaren, wurden von dem Fusvolf zur Neuterry versest.

Im Febr. a. e. empfieng der General-Commissarius der Eruciata, Don Andrus de Carezo y Mieva, die Archis Diaconats Scelle der Dom Kirche zu Laledo, dem Infancen, Don Gabriel, aber ward den 17. Febr. der empfangene Französische Heil. Geist Droben umgehängt. Der D. Joachim von Osma, ein Franciscas ner, Apostolischer Missionarius und Ex-Custos

creitt.

Der Proving St. Joseph, Ward zu des Konigs Beichtvater, und der Domherr zu Doma, Don Claudius Sanzy Corres, zum Bischoff von Albneria ernennet.

Den 8. April a. e. bededten fich vor bem Ramige, als Grandes b' Efpagne von bererften Claffe: 1) Der Bergog von Abrantes, 2) Der Marpets von Villagarzias, und 3) der General wes Dominicaner-Ordens, D. de Borador. Es ift diese Burde allen Generals bes Domininaner. Ordens fürs künstige bengelegt worden. Don Daul Augustin von Ordegnana erhielte Die Stelle eines Kriegs Raths, Der Brigabier und Obrifte bes Regiments Fugoolfs Murcia, Don Jos feph Laffo de la Dega, erhielt die Commende son Caftro Zorafe, und ber Schiffs-Sauptmann, Don Joseph von Aguirre, die von Barra, fo bende burch ben Tob bes Beneral Lieutenants,

Marquis von Galliano, verlediget worden.
Don Franz Anton von Abarrola, math jum General, Schasmeifter ernennet, welche Bedienung er wechselsweise jahrlich mit Don Cip colao de Francia verwalten follte. Der pritte Prinz des Dauphins, Carl Philipp, Graf von Arrois, warb jum Ritter bes gulbenen Blieges

Don Diego de Sylva, ber als Frenwille ger ben dem Frangofifchen Deer gebienet, und vor Bolfenbuttel burch eine Stuck Rugel einen Fuß verlohren, bekam im Mov. a. e. Die Commende Billa Franca nebft der Obriften Burde. Don 211pbons Alphons Louard von Valenzuela erhielt ben Castilianischen Titel eines Margois del Dus ente de la Virgen, und der Marschall de Camp, Don Peter Murono, ward Gouverneur der Kanarien-Inseln.

Donna Josepha de Juniga, verwirwete Marqvisin von Valdecrabano, eine Tochter des Herzogs von Miranda, gieng zu Madrit in das Karmeliter-Kloster U. L. Fr. und ward eine Nonne.

# IV. Am Ruffschen Hofe: ....

Den 9. Jul. 1762. als an bem Tage ber bachft beglückten Throns. Besteigung ber Kanserin, wurs ben folgenbe Herren ju Mitgliedern des diris girenden Senats ernennet:

1. Petrus, Graf Czeremetow Ober-Ramerherr. 2. Martin, Graf Scawronski, General en

Chef und Dber . hofmeister.

3. Joh. Micolaus von Rorf, General en Chef, und General - Direttor bes Dolicen - Befens.

4. Soedor Iwanowis Uschakow, General. Eleutenant und Obrist Lieutenant der Garde.

5. Cyrillus, Graf Rasimowski, General-Feldmarfchall und General von Rlein Reussen,

6. Jacob Petrowitz, gurft Schachowski, wieft. Geheimer Rath.

7. Mikica Jwanowis Panin, wirkl. Geh. Rath und Ober- Sofmeifter bes Großfürften, und

8. Michael, Gurft Wolkonskoi, der zugleich zum General en Chef und Obrift- Lieutenant der Garde zu Pferde ernennet wurde. Soriges. B. 2. 17acher. 13. Th. E An An eben bem Tage ward der Generalstieustenant und Premier-Major der Preobraschenskischen Garde, Fürst Alexander Menschikow, jum General en Chef, und der Generalstieutenant und Senator, Basilius Iwanow Susworow, jum Premier-Major den der Preobraschenskischen Garde ernennet. Den 11. Jul. ward auch der General-Admiral, Fürst Michael Galliczin, welcher seiner Dienste entlassen gewesen, wieder in die varigen Bedienungen eingesetz.

fleigung der Kapserin der General Lieutenant, Peter von Panin, ein Bruder des Ober Hosenischer Bouverneur in Preußen, den Charafter, als General en Chef, der Holsteinsche Kammerherr Teplow, ward Kabinets Gecretair und der würft. Kammerherr und General Lieutenant Gregorius von Orlow, empsieng den St. Alexander die Fürstin Katharine Romas nowne Dachsow aber den St. Katharinen-Orden.

Den 23. Jul. langte auch der gewesene Größ-Kanzler, Graf Alexius von Bestuchen, aus seinem Verweisungs: Ort Petersburg an, aus welchem ihn die Kanserin durch den Obristen First Wolkonskoi und den Garde- Lieutenank Kaliskin abholen lassen. Sie schickte ihm den Kammerherrn von Orlow 30. Werste weik entgegen, und ließ ihn in Hof-Eqvipage gerade nach ihrem Sommer-Palais bringen, allwo siem

ibm fogleich ben Ritter-Orben bes beil. Anbrea wieber umbienge, und fobenn in ein fcones zubereitetes Sauf bringen ließ, wo er mit Cooipage, Ruche, Reller und Aufwartung vom Sofe verforget wurde. Den 2. Aug. nahm er im Senat wieder die erste Stelle ein. Es wurde nachges hends ein, am 11. Sept. eigenhandig unterfcbriebenes Manifest burch ben Drud befannt gemacht, wodurch die, wider biefen Minister unter der vorigen Regierung emanirten, Manifeste unterm 10. Mår: 1758. und 17. Apr. 1759. als folde, bie burch Hinterlift und Verlaumbung ber verforbenen Ranferin erpreßt worden, erflatt und gebachtem Grafen bie Rapferl. Gnabe, und mit ber ehemaligen Anciennitat bie Burbe eines General Reld - Marschalls, wirkl. Geheimen Raths,! Cenateurs und Ritters benber Ruffischen Orden nebst einem Jahrgelbe von 20000. Rubeln aus bem Stats. Romtoir wieber ertheilt wurde.

Im Jul. a. e. langte auch der Jürft Vicoslaus Dastbow, Gemahl des heldenmuti igen Frauenzimmers, so ben der lesten Statsverandes rung eine sa wichtige Rolle gespielet, von seinen Butern wieder zu Petersburg an, wo er zum Obristen eines Kuraßier-Regiments ernennet wurs. de. Peter III. hatte ihn zur Gesandschaft an den Türkischen Hof bestimmt und den 10. Jan. 1762. da er noch vorher Obrist Lieutenant den dem Hossial-Komtoir gewesen, zum Obristen erklart.

Als die Kanserin den 5. Aug. Abends den hetmann von Klein-Reußen, Grafen Rasus mows

mowoti, mit Dero hochstem Besuch beehrte, hieng sie vor dem Souper, als ein Zeichen Dero besondern Gnade und Wohlwollens gegen den-felben, seiner Gemahlin, der Gräfin, den St. Katharinen-Orden um.

Dem alten Feld-Marschall, Grafen von Münnich, wurden von der Kanserin sehr häusige Beweise ihrer allerhöchsten Gnade gegeben, und er unter andern jum Gouverneur der Hauptstade Petersburg ernennet, der General Peter Alexansdrowis, Graf Romanzow, aber friegte von der Monarchin die gebetene Erlaubniß, seiner Gessundheit wegen die Bader in Deutschland und Frankreich zu besuchen.

Den 28. Aug. wurde der alte Graf von Mannich zum Beneral-Directeur von den Baletischen und Marvischen See-Häfen und deren Bau, wie auch von den Kronstädtischen und labogaischen Kanalen und den Bolgorischen Wasser-Fällen, den z. Sept. aber zum Staats - Rathund Präsidenten vom Manusactur - Rollegio ernennet.

Den 1. Sept. erhielte auch der wirkl. Gesheime Rath und Senator, Johann Jwanos wig von Neplujew, den St. Undreas Orden, den St. Alexander Orden aber hatte der Rammerherr, Gregorius von Orlow, schon vorher erhalten.

Bir holen noch folgende, Beforderungen von bir Regierung ber Rayferin Blifabeth nach.

Zu Rittern des St. Alexander Ordens find nach einander ernennet worden:

1. 20am Olfustew, Geheimer Rath, 16. Sept. 1759.

2. Undreas Polanstoi, Bice-Abmiral, 1. Jan.

3. Peter, Baron le Sort, Ober, Ceremoniens Meister, im Febr. e. d. J.

4. Sachar Danielowin Mifchutow, ehemaliger Abmiral, im Aug. e. b. J.

5. Der Zerr von Repin, Pohlnischer Generallieutenant, Staroste von Marienburg und Obrister ben der Kron-Armee, den 6. Sept. e. d. J.

6. Der Serr von Groß, Gef. Rath und Gesandter im Haag, 7. Sept. e. d. J.

7. Gottlob Curt Beinrich, Graf von Totte leben. General Lieutenant.

Den 11. Febr. 1761. wurden die Kriegs. Koms missarit, Marcus Kykatschow, Daniel Mers lin und Nicolaus Nicolew zu Obristen, und der Obriste, Michael Jacowsew, der bisher die Stelle eines Ober. Kriegs. Kommissarit den dem neuen Korps verwaltet, zum Brigadier ernennet e. d. J.

Im Marz ernennte ber bamalige Großfürst, als Herzog von Holstein, seinen Ober-Kammerherrn und Kabinets. Minister, Christian August von Brockborf, zum General-Lieutenam ves Fußvolks, den Konserenz-Rath, Grasen Wacht-E 2 meis meifter, aber im Jul. e. b. 3. jum Geheimen Rath und Mitglied bes Bebeimen Konfeils.

Den 27. Aug. e. b. J. erhielte ber Ober-Stallmeifter, Beneral en Chef, wirtl. Ramme. ter und Mitglied bes Rriegs Rollegil, Deter Spiridonowin Sumurotow, ben St. An. breas Drben.

Den 26. Dec. e. b. J. murben von ber verftorbenen Rapterin folgende Kammerjunters zu Rammerherren ernennet :

1. Peter, Graf Buturlin,

2. Andreas, Graf Schuwalow,

3. Alexander, Graf Stroganow, 4. Alexander Marischtin,

5. Michael, gurft Galiczin, und

6. Alexander Solowow.

Peter III. hat unter anbern ju Rittern des St. Andreas . Orden ernennet;

1. Petern, Grafen von Czernischew, wirkl.

., Geb. Rath im Mar; 1762. 3. Carl Ludwigen, Berzogen von Bolsteins Beck, im Upr. e. d. 3.

3. Merander Marischtin, Ober Schenken ben . 17. Apr. e. d. J.

Bu Rittern des St. Alexander Drdens aber :

1. Wilhelm Louis, Abmiral im Jun. 1762. 2. Derern und

3. Carin, Prinzen von Curland, und

4. Ernsten, Grafen von Munnich, ben 20. Jun. e. b. J.

V. 21m

### V. Am Sicilischen Hofe:

Im Jahr 1761. wurde der General des Theatiner-Ordens, P. Caraccioli, zum Bischoff von Aversa ernennet, er muß aber den Kardinalen Caraccioli und Perelli Jahrgelder abs

geben.

Don Johann Ascensus von Gozzuette, ein Spanier, ehemaliger Intendant der Bolter, ward in eben diesem Jahre zum Staats. Sekretair ben dem Departement vom Zollwesen, und der Intendant der Meerhäsen in Toscana, Don Juan Canzi, zum Intendanten der Marine ernennet. Der Kommendant zu Orbitello, Dou Emanuel Krauro, ward General Präsident der Marine, und Don Joseph Peter Pavese, anstatt des Grasens von Gazola, der in Spanische Dienste getreten, Kommendant der Artillerie in Sicilien.

## VI. Am Pabfil. Hofe:

Im Jahr 1762. sünd zu Rom zwen neue Auditores Rotae angelangt, ber Abr Joseph Alphons de Very von der Französischen, und der Graf Johann Baptista Joseph von Vergen, Domherr zu Ollmüß, von der deutschen Völkerschaft.

Die Rardinals. Ernennung am 23. Nov. 1761. ist zwar bereits \*) angeführt worden. Ich will aber



<sup>\*)</sup> Wene Mache. T. XIII. p. 675.

aber hier nur noch die Namen der neuen Karbinale mit ihrem Alter herfegen:

1. Bonaventura de la Cerda, ein Spanier aus bem Bergogl. Hause Mebina Celi, Patris arche von Indien und Konigl. Spanischer Groß - Allmofenierer, geb. ju Mabrit ben 23. Mart. 1724.

2. Christoph Migazzi, ein beutscher Erzbi-Schoff ju Wien, geb. ju Eribent ben 20. Oct.

1714.

3. Franz Christoph von Zutten, ein Deutscher, Bischoff zu Speper, geb. 6. Mart. 1706.

4. Ludwig Conftantin von Roban, ein Frangole, Bifchoff ju Straßburg, geb. 24.

Mart. 17697. 5. Johann Franz Joseph von Rochechons art, ein Franzose, Bischoff ju laon und voriepo Frangofischer Abgefandter ju Rom, geb. zu Toulouse den 27. Jan. 1708.

6. Unton Clarradus von Choiseul, ein Franjofe, Ergbischoff von Befancon und Groß. All. mofenierer bes Ronigs Stanislai, geb. 28.

Sept. 1707.

7. Bemrich Virginius Matta, ein Montferrater, Bifchoff zu Alba, ex Ord. S. Domin. geb. zu Casale ben 10. Jan. 1701.

8. Johann Molino, ein Benetianer, Bischoff zu Brescia, geb. 16. Apr. 1705.

9. Cornelius Caprara, ein Bolognefer, bisheriger Gouverneur ju Rom, geb. 16. Aug. 1703.

10. 23ab

10. Balthafar Cenci, ein Romer, bisheriger Sefreierius ber beil. Consulta, geb. 1. Nov. 1710.

Bon diesen haben die Rardinale von Roschechouart, Caprara und Cenci alsbald aus des Pabsis Handen das Biret und kurze Zelk darauf den Hut bekommen, da denn der Rardis nal von Rochechouart den Priester - Litel St. Eusebii und der Rardinal Cenci den Priester Litet St. Maria de Ara Coeti, der Rardinal Caprara aber den Diakonat Litel St. Rosmi und St. Damiani erhalten.

#### IIL

Rachricht von einigen jüngst geschehenen merkwürdigen Todesfällen.

# 1. Jm Julio 1762.

T.

Peter III. Rapfer von allen Reußen und regis render Zerzog von Zolftein Schlestwig, starb in der Nacht vom 16ten zum 17. Jul. auf dem Schlosse Rzarszazelo an einer Hamorrhoidal-Rolif im 35sten Jahre seines Alters, nachdem er 23. Jahr als Herzog von Holstein und ein halbes Jahr als Kanser regiert hatte. Er war ein Sohn E 5 42 III Nacht, von einigen jungst geschehenen

Earl Friedrich Herzogs von Holstein-Schleswig, der den 18. Jun. 1739. gestorben ist. Seine Mutter, Unna Petrowne, Peter I. Kapsers von Russand, und bessen zwenten Gemahlin der Kapserin Katharine I. älteste Tochter, brachte ihn den 21. Febr. 1728. zur Welt. Er bekam den Namen Carl Peter Ulrich und verlohr seine Mutter den 15. May 1728. da er noch sein Virtel-Jahr alt war. Nach 11 Jahren starb auch der Vater, da er denn unter der Vormundschaft seines Vetters, Adolph Friedrichs, Vischoss von Lübeck und ießigen Königs in Schweden, der auch die zu seiner Mündigkeit die Holsteinsche Landes Regierung gesühret, vollends erzogen wurde.

Den 6. Dec. 1741. bestieg feine Zante, bie Ruffifche Pringeffin, Elifabeth Petrowne, ben Ruffifchen Ranfer Thron. Weil fle fich nun ohne Gemahl und Erben befand, ließ fie ihn-1742. ju fich nach Petersburg tommen, und erflarte ibn ben 18. Nov. 1742. unter bem Mamen Deter Soederowitz jum Großfürsten und Thronfolger von Rufland, nachbem er vorher ben griechischen ober ruffifchen Glauben angenommen hatte. Diefes mar taum geschehen, als ihm bie Stanbe bes Ronigreichs Schweben burch Abgeordnete hinterbrachten, baß fie ibn ben c. Dov. ebenfalls jum Thronfolger in ihrem Reiche nach bem Abfterben · bes bamals noch lebenben Ronigs Friedrich ermablt batten, welche Ehre er aber ausschlagen mufte. Der Ronig August III. von Pohlen, ber ibm 1743. ben

ben Ritter Orben bes weissen Ablers geschickt, er theilte ihm auch im Jun. 1745. als Reiche. 286carius, in Unsehung ber Solfteinischen lande Die Mundigkeit, nachdem er fich ben Ir. Jul. 1744. mit ber Prinzessin Sophie Auguste Friderite von Unhalt Berbft, Die beghalben nach Petersburg tommen und ben griechischen Glauben, nebst bem Namen Ratharine Alexierone, annehmen mufte, verlobet worben. Das Benlager wurde ben 1. Sept. 1745. volljogen. Er bat feit bem mit ihr 17. Jahr in ber Che gelebt und zwen Rinder gejeugt, einen Pringen und eine Pringeffin. Pring heist Paul Petrowin, und ist der heutige Großfürst von Rußland und regierende herzog von Holstein. Schleswig. Er hat ben 1. Oct. 1754. bas Licht ber Welt erblickt, und läßt mabrent feiner Ummunbigfeit burch feinen Better, ben Prinzen George Lugwig von Solftein, feine beutfchen lande regieren. Die Pringeffin Anne aber, bie ben 20. Dec. 1757. gebohren worben, ift ben 19. Mart. 1759. wieber perftorben. Den 5. Jan. 1762. ftarb feine Muhme, die Ranferin Glifabeth, worauf er fogleich unter bem Ramen Deters Ill. ben Ruffischen Thron bestieg, aber fo viele Neu-erungen im Reiche und am hofe vornahm, baß er barüber ben 9. Jul. wieber abgefest, und bargegen feine Gemablin unter bem Namen Ratharine Alepiemne II. als regierenbe Ranferin, auf ben Thron gefest murbe. Er ftarb fieben Tage barauf zu Rjarsjazelo', wohin man ihn gebracht batte. Es ift von feiner Regierung, Enthronung, Gemuths. Comicies Terindicareit und vieten andern fin beterfenter Dunger ir der sweigen Holten zur Emige gestatet werten. Som inispans word von India Acusti der Patenburg gelender und der : fier in densiellen ohne Septinge bertinget.

I Lufus Meldiner Tempi, ber Rindfilm Kiefe Barburd, ein Ericuter, flat den er. Inl. pe Siene ine - rien Jafre feines Mitts unt jen finer Suchmas-Birte. Er femate me man ebel. Beichlechte fer, und futte ben 23. Jahr. 1888. pa Navens, das Scht der Welt er-Mich. Rad vellenteten Gustien begab er fich nach Rent, we er in ben Praiseen : Stenb trat, und einige Prübenben und Bebirnungen erhielte. Er befane ven Element XIL bas Geuvernement pu Bicerbe, bem bar er 1736. 3m Ablofung bes Herrn Balenti, nachmaligen Karbinals und Pabsilichen Staats: Sefretairs, als In-termuncius, nach Bruffel in die Rieberlande geschielt wurde, alwe er den 29. Jan. anlangte, and im Nov. 1738. ben Charafter eines wirtlis chen Runclus erhielte, woben er ben Litel eines Erzbischoffs von Nikomedien führte. A. 1739. follte er in biefer Barbe nach Kölln geben, fo aber unterblieb, bargegen schickte ihn Benedict XIV. 1744. als Nuncius, nach Portugall, um allba den Kardinal Oddi in folder Burde abzu-lofen. Er reifete den 2. März von Bruffel ab, und kam den isten nach Verfailles, wo er den folgenden Lag ben dem Konige Audienz hatte.

TIME

Im April langte er zu Liffabon au, wo fein Borfahrer ben 16. Jun. feine Abschieds Audieng erbielte. Er hat an Diefem Sofe bis 1754. in gutem Anfeben gestanden. Den 26. Dov. 1753. befam er bie Karbinals - Burde. Der Praigt Arragona überbrachte ihm bas Biret, welches ibm ber Ronig ben 9. Mars 1754. in ber Konigl. Rapelle mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten auf feste. Geine Abreife nach Italien verzog fich bis ben 7. Oct. nachdem er ben 17. Sept ben Bofe Abichied genommen batte. Den 24. Dec. langte er über Genua zu Florenz in feiner Baterftabt an, melde er in 17. Jahren nicht gesehen batte. Er bielte fich hierauf fast 5. Monate Dafelbit auf. und langte allererft ben to. Man 1755. ju Rom an, wo er ben igten ben bem Pabfte eine gebeime Audienz hatte. Den 13. Jul. hielte er daseibst feinen diffentlichen Ginzug, worauf er ben 17ten. von bem Pabste im öffentlichen Konsistorio den Rarbinals. But und einige Zeit barauf ben Pris fter . Litel St. Qviritus und Julietta empfienge, auch mit ber Abten St. Vincenz und Anaftas die jahrlich 3300. Scudi abwirft, beschenkt wurde. Er betam Sie in ben wichtigften Rongregationen, Die er auch fleißig abwartete. Den 3. Map 1758. farb Pabft Benedict XIV. worauf er dem Kontlave benwohnte, welches ben isten Dan bejogen murbe. Er erhielte in foldhem burche lo-f Die 36fte Celle zwifchen ben Rarbinalen Corfini und Imperiali, und hatte im Junio bas Bergnugen, bag er, als ein pabstmafiger Rarbinal, viele Stimmen.

## 46 II. Machr. von einigen füngst gektichenen

Stimmen betam. Den 6. Jul. half er bie Wahl bes lesigen Pabsis Clement XIII. vollzies hen. Er ist seitem beständig zu Rom geblieben und hat einen eingezogenen Bandel geführt. Als der Pabst wegen der Verfolgung der Jesuiten in Portugall eine ausservbentliche Kongregarion anordnete, war er einer von denen, die darzu gezogen wurden.

111. Zanß Caspar von Schlieben, Königl. Pohlnischer und Chursürst. Sächsischer General-Major, blieb den 23. Jul. in dem Gesechte bep Luttersberg in Hessen. Er hat sonst der Könisgin Regiment Fußvolk commandirt und ward während dem gegenwärtigen Kriege zum General-Major erklärt, in welcher Qualität er den Feldsügen der Franzosen wider die Allisten in Hessen und Nieder-Sachsen unter dem Prinzen Xasper bengewohnet hat.

IV. Die Türkische Prinzessin Zeibeth Ulla, ober wie sie andere schreiben, Ibedoullah, bes Groß. Sultans Mustapha III. diteste Tockter, starb den 1. Jul. an einer sieberartigen Krankheit, welche sie von ihrer Geburt an gehabt, und die hernach zu einer Wassersucht ausgeschlagen. Sie wurde an eben dem Tage in der, von dem Groß. Sultan erbaueten, Moschee bengesebet. Diese Prinzessin war nur 3. Jahr, 3. Monate und etliche Tage alt, indem sie den 24. März 1759. gebohren worden. Der Groß. Sultan, welcher sie järtlich liebte, zog alle Aerzte zu Rathe, um fie ben dem teben ju erhalten, es war aber alles vergebens.

## 2. Im August 1762.

I. Armand Julius von Rohan, **Er**zbie fcoff zu Abeims, erfter Berjog und gentucher Pair von Frankreich, auch Dom- Dechant ju Strafburg, farb ben 28. Aug. ju Paris im 67. Jahre feines Alters und 41sten feiner Erzbischoft. Burbe. Er war ein Cohn des alten Herzogs Carl von Montbajon, Fürstens von Guimene, aus bem Haufe Roban. Seine Mutter, Chavlotte Glifabeth von Cochefitet, eine Tochter bes Grafens von Bauvineur, brachte ibn ben 20. gebr. 1695. jur Welt. Er wurde bem geiftlichen Stanbe gewihmet und mit bem Ramen eines Abes von Montbajon Guimene belegt, che er noch einige Prabenden friegte. A. 1715. erhielte er bie Abten le Gard und 1720. Die Abten Horze, nachbem er bereits ein Kanonicat ju Strafburg erhalten. A. 1701. begleitete er feinen Better, ben Rardinal von Rohan, nach Rom, und befand fich als Ronflavist mit in bem Ronflave, barinn Pabft Innocens XIII. ermablet wurde. Rachdem er Ju Rom fich jum Dottor ber Gottesgelahrtheit machen laffen , tehrte er nach Frantreich jurid, wo ihn der Ronig an des verftorbenen Kardinals von Mailly Stelle ben 28. Marg 1722. jum Ergbischoff ju Rheims ernennte. Er erhielte von bem Pabft Erlaubniß, fich binnen 3. Lagen jums Sub Diatono und Priefter weihen ju laffen. Zis

Als er im Jul. 1722. Die erfte Deffe gelefen, ertheilte ihm ber Rardinal von Roban ben 23. Aug. ju Paris die Bischoffs Beibe, worauf fer ben 25sten in die Band des Ronigs den Gib ber Treue ablegte, und ben 6. Sept, von feinem Ergbisthum Befig nahm. Er hatte in folder Burde ben 25. Oct. 1722. Die feltene Chre, ben iegigen Ronig Ludwig XV. ju Rheims mit gewöhnlichen Geprange ju falben und gu fronen. Den 26. Jan. 1723. nahm er als Pair von Franfreich Sis im Parlamente ju Paris, feit welcher Beit man nichts weiter von ihm geboret, als baß er fich febr eifrig wider bie Janfeniften und Appellanten erwiesen. 3m Oct. 1747. wurde er falfchlich unter bie Tobten gezählt. \*) Der heutige Rardinal pon Roban, Bifchoff ju Strafburg, ift fein jungerer Bruber.

II. Friedrich Ludwig Daneschiold, Graf von Laurwigen, Königl. Dahnischer Kammersherr, Ober-Stallmeister, und General-tieutenant von dem Fußvolf und Nitter von Dannebrog, starb den 12ten Aug. nach einer langwierigen Krankheit zu lübeck im 46sten Jahre seines Alters. Er war der ältere Sohn Graf Ferdinand Anton Daneschiolds von laurwigen, Nitters des Elephanten. Ordens und Dähnischen Geheimen Naths und Ober-Stallmeisters, der den 18. Sept. 1754. gestorben ist. Seine Mutter, Ulerike Eleonore, gebohrne Gräsin von Keventlau, brach,

<sup>5)</sup> Siehe die alten Wachr. T. X. p. 839.

brachte ihn den 15. May 1717, jur Welt. Er trat jung in Rriegs Dienfte und ward Rittmeifter Im Nov. 1740. Den 15. Map ben ber Konigl. Garde zu Fuß. ward er Konigk Rammerherr. 1743 erhielte et ben Dannebrogs Orden. 3m Rov. 1746. marb er Premier Major ben ber ge-Dachten leib Barde, nachdem er bereits jum Beneral - Adjutanten ernennet worden. Er erhielte hierauf ben Charafter eines Obriftens und befam im Jul. 1749. Bas leib Regiment. 3m Matz 1753. marb er Obrift lieutenant und Chef ber Ronigl. Leib. Barbe. 3m Sept. 1754. folgte et feinem Bater in ber Bebienung eines Ober Stalls meisters und im Jun. 1755 erhielte er ben Charalter eines General Majors, in welcher Qualität er 1758. und die folgenden Johre ben bem heer in holftein zu stehen kam. A. 1761. ward er Beneral - Lieutenant. Er bat von feiner Bemablin, Unne Joachime, bes Geb. Confereng - Raths, Johann Abolohs von Ablefeld, auf Bochbagen, Tochter, mit ber er fich ben 25. Aug. 1744. vermablet, feine Rinder hinterlaffen. Gein jungerer Bruber, Graf Christian Conrad Danef biold von laurwigen, fteht, als Admiral, in Dabnischen Diensten, und hat einige Rinder. Sein leichnam Me von lübed nach Rovenhagen gebracht und In bem Beschlechts-Begrabniffe ber Frauen . Rirche bengeseger worden.

ill. Gottfried Seinrich, Graf von Schmettau. auf Pontmerzig, Königl. Preufkonges, G. & Mache. 13. Th. D sifter

ficher Beheimbber Etats und Rriegs . Miniflet, Ober-auch Clev und Martifcher Ober Jagerfich fter, R. b. Burtenbergl. Jagborbens, Majorid berr auf Pommeriig, Erb und Gerichtsherr af Blumenberg, Schegeln, und Brechow, figlb ben 27. Aug. im 53ften Jahre feines Alters. war ein Cohn Gottfried Wilhelm, Frenherras von Schmettau, Ronigl. Dahnifden Dbrift-Lieb-Seine Mutter , Christiane , gebobite tenants. von Rofenberg, brachte thi ben 3. April 1710. pur Belt. Er ftund anfangs in Desterreichscha Rriegs Diensten, darinnen er es bis jum Mitte meister gebracht. Er ward darauf Königl. Preufe fifcher Gehelmer Ctats . und Kriegs . Minifter, wie auch Ober . Jagermeister, welche Bebienung er bis 1753, betleibet. Er marb beit 24. Sebir. 1742, nebft allen feinen Brubern und Bettern von Ranser Carolo VII. in des hell. Römischen Reichs Brafen - Stand erhoben, und befam ben 10. Non. 1742. den Burtenbergifchen Jagborden. mit feiner Gemablin, Frangline Leopoldine Benjamine, gebohrnen Baroneffe von Schonaith, auf Ambtis, mit ber er fich ben 27. Dov. 1731. vermählt, viele Kinder gezeugt, Die meistens noch am leben find.

IV. Vicalaus Benatus Berryer, Königl. Französischer Siegel-Berwahrer, Minister und Stats Setretair, starb ben 13. Aug. zu Becssailles in einem Alter von 59. Jahren. Nachbem er einige Jahre Maitre des Requetes games sen, ward er 1743. Intendant von Pottou, und im

im May 1747. Königl, lieutenant der Policey zu Paris. Dieses Umt hat er viele Jahre mit vielem Ruhme bekleidet, und während der Zakt such eine Stelle unter den ordenst. Königl. Stats-Räthen bekommen. Im Nov. 1757. ward Erunter die Mitglieder des Depeschen. Kaths oder die Stats. Ministers aufgenommen, und im Irds. 1758. erhielte er diesenige. Stelle eines Stats. Sekretairs, die bisher der Marqvis von Maridon haktalbar hatte. Er hekom maleich alle Paulme befleibet haite. Er betam jugleich alle Departements ber bamit verfnupften Provingen, wie auch das von der Stadt Paris, obgteich foldes ben ber Entfernung, bes Brafens von Argen. fon bem Grafen von St. Florentin gegeben worden. Er nahm auch ben 2. Jul. e. D. J. nebft bem Marfchall von Eftrees und bem Marquis von Puffieur Gif in dem Ronigl. Stats: Nath, und ben 2. Nov. legte er den Etd, als neu ernenntet Stats Sefretair son bem Seewefen, ab, worauf ihn ber König ben racen biefes zum Gled gel Bermahrer von Frankreich ernennte, nachbene er selbst ein ganges Jahr bie Reichs' Giegel in ben Sanben gehabt, und 37. mal Die Siegelung berrichtet. Er hat ben Dacheuber mit fich ins Grab genommen, baf ihn alle biefenigen bebanern muften, welche feinen Gifer und redliche Befinnungen für bas gemeine Beffe bes Grate getannt hatten. Andere haben febr fpottisch von fin geurtheilt, und ihn fibr viel zu ungeschickt zu ben wichtigen Bebienungen gehalten, Die er befleidet. So viel ist gewiß, baß er fein Glücke lebig.

34 III. Mir von einigen füngfrischbebenen

Confignissopel gesehen. Ihr Gemahl starb im verwichenen Jahre im 95sten Jahre seines Alters und war seit vielen Jahren von ihr geschieden. Sie war eine Locher des ehemaligen Derzogs von Sommerset, und hat zwen Kinder hinterlassen, den tord, den sie iederzeit selbst für einen Lursen ausgegeben, und die Archsin Mae wie von Butte, eine Gemahlin des iehigen viel geltenden Grasens dieses Namens.

Nachgeholte Todessälle von 1761.

I. Franz Zeinrich von Montbel, Aitres von Champeron, Abnigl. Französischer Markhall be Camp und Commandeur des St. ind. wigs. Ordens, starb im Jan. auf seinen Gütern in Zouraine im 74sten Jahre seines Alters. Er ward den 2. May 1744. Marschall de Camp und 1746. Commandeur des St. Ludwigs. Ordens.

II. Johann Anton, Freyherr von Cilliet, Kanserl. Königl. General Feldmarschall Lieutenant und Obrifter über ein Regiment zu Fush farb im Jan. zu Padua im 39sten Jahre seines Alters. Er war ein gebohrner Schweiser aus Bern, wo er 1722. gebohren worden. Rachdem er 1745. ein Mitglied des großen Raths dasselhst worden, trat er in Rayserl. Königl. Kriegsbienste und ward 1748. Major ben dem Regimente Pallavicini, in welcher Qualität ihm die Auslösung der 4. vornehmen Genuessischen Geiseln gegen einige Oesterreichische Officiers zu trastiren aufgereagen wurde. Er begleitete darans den General von Broune nach Rippa und ward Obrist.

geutenant. Im Oct. 1755. ward er Obrifter, morauf er 1757, bem Feldjuge gegen bie Preugen in Bohmen und Schlefien benwohnte, und fich synderlich in der Belagerung von Schweidnis fignalifirte ba er ben 30. Sept. bep einem Ausfall. die Feindemit frisch angelangten Trouppen zurucke jagre, weßhalben er ben 18. Jan. 1758. jum Bes nergi-Feld-Wachtmeister erklart wurde. hiefer Avalität wohnte er wiederum bem Feldjuge in Bohmen und Mähren ben, signalisirte sich auf dem Ruckzuge ber Preußen aus Mabren, da eribnen ben 9. Jul. 1758. in bie Arriere Barbe fel, befand fich auch ben 14. Oct. in der Schlache ben Sochfirchen, und hatte bie Ehre, ben isten bie Nachricht babon unter Borventung 24. blafinder Postissons nach Wien zu überbringen. Er tehne gleich wieder nach der Armee zurücke, unstrudete sich mit dem Prinzen von Zweybrücken wegen ber vorhabenben Belogerung ber Stabt, Prefiden, und empfieng ben 4. Dec. ben Milla talis Orben von Maria Theresia, morauf er nach Auffand geschickt wurde, den Operations-Plan eufe inflehende Jahr reguliren zu belfen. lange beit 18. Jan. 1759. J. Petersburg ang und wurde ber Kapferin vorgestellt, kam aber. Den-2. May schop wieber nach Wien, wo er bas; Broanische Infanterie-Regiment kriegte. Jedoch, ein Blutsturz seste. ihn auster Stand, seinen ein wise Kriegsbiensta zu leisten, gleichpieht warb exing Febr. 1766. zum General-Feld. Marschalleintenant erwennt. Er that seiner Gesundheit wegen

# 58. III. Plache, von einigen ifuntifigeschebenen

V. Serdinand Alexander, Baron post Reinsbeim, Rapfeel, Konigl, Beneral - Feldmarschall e lieutenent und Commendent ju St. Guislain, farhdafeibst den 28. Jan. um bas Jahr 1744. Beneval Feldmachtmeifter und wohnte in folder Qualitet 1745. bem Seldzuge ip den Niederlanden, - und besonders der Schlacht. ben Foncenvi ben. Er befand fich ben den 8000: Mann, bie unter bem General Chanclos in ben: Großbritannischen Sold getraten. Als die Fransofen 1746, france Eroberungen in Flanbern mach. ten, mußte er zu feinem Bouvernement von St. Guislain mit einiger Berftarfung abgeben, weil man fic eine Belagerung beforgte, Die auch ge-Denn. im Jul. langte ber Frangofische, General, Morquis van la Fape, var biefer Beni ftung an. Nachdem er fich mig feinen ben fich; babenben 600 Mann, bis ben 24. tapfer pertheis biget, mußte & fich jum Arjegsgefangenen erge-Rachbem biefer Plag burch ben Nachtschen: Frieben wieber un bas Saus Defterreich fam, gebielte er von nenen die Commendantenftelle daring iwn, worauf er ben 29. Jun. 1754. jum Senerale. Relbmarfchall - Beutenant erflart murbe.

vi. Antonino Dignatelli, Jürst von Belrivoite; Grand d'Espage, Ritter bes guldenen. Wifeses, Königt. Sicilianischer Kammerherr, und gewesener Kanserl. Geneval der Cavallerie, starbim Jan. zu Reapolis, im Sosten Johre seines Mieters. Er war ein gebohrner Neapolitaner, auseinem der ältesten und vornehmsten Häuser in die-

fem

fem Ronigreiche. Sein Beter bieg Jamb Dige natelli, feine Mitter aber, Anne Marie won Copua, des Herzogs Johanns von Muguano, Toche ter, ble ibn 1682, jur Welt gebohren. Er erwählte nach bem Tobe bes Spanischen Konigs, Caroli II. die diterreichische Parthey, trat in die Rapferl. Diante, erhielte ein Regiment ju Pfere de, und wurde 1709. jum Grand von Spanien arboben. Mis ber Konig Cael, muter bem Ramen Caroli VI. jum Romifchen Kanfer erwähle worden, ward er von bemfelben turg nach einafie ber jum General. Bachtmeifter und General-Betha Marichall Lieutenant ernennt. 3m Gept. 1723. erhielte er bie Wurde eines Fürstens des hell. Rom, Reichs, und ben n. Dat, barauf ben Charafter eines Generals ber Cavallerie. 2. 1727. betam er ein Regiment Chaspierer, Das aber 1735. nduciet morben, und 1733, mart er General von ber Reapolitanischen Cavallerie. Als die Spae nier 1734. einen Ginfall in bas Reapolitanische gethan, wurde ibm, nach Zurudberufung bes Beverals Caraffa, Das Commando über bie Rapferl. Armee in Diefem Ronigreiche aufgetragen. boch et wurde ben 25. Man ben Bitonto gefcilagen, und ben 26. mit beitt tieberrefte ber Armee ju Bari pum Kriegsgefangenen gemacht, jeboch auf Parole balb wieber loggelaffen, worauf et sich nach Wien begab, und vaselbst mit dem Gemeral Caraffar einen Proces anfieng, inbem et ihm Schuld gab, baß er, burch bie frubzeitige Berlaffung bes Poftens von Mignano, ju bem Berlufte

60 III. Pachr. von einigenfüngst gesthehenen

Infie bes Schlacht und bes Konigreichs, Anlag gegeben. Beshalben berfelbe auch auf einige Zeitin Arreft fam. Der Gurft von Beimonte erhielte bargegen ben Ritter Orben des gulbenen Blieffes und ein Geschenke von 15000 Gulben. 1737. unterwarf er fich bem neuen Ronige Carolo von Neapolis, ber ihn auch wieber im feine Guter einsette, und zu feinem Rammerheren ervenntes Et reifete hierauf auch Reapolis, nachdem er vore. dem Kanfert. Hofe noch ein Geschenke von 2000 Ducaten erhalten. Man hat nach ber Zeit nichte weiter von ihm gehoret, und ihn baber unter bie Zobien gegablt. Er hat von feiner Gemablin; Anne Francisce Pinelli, Des Bergogs Drontil von Acerenza Lochter, mit der er fich 1720. vermählt, eine zahlreiche Jamilie hinterlaffen, wovon der als tefte Gobn, Antonius Dignatelli, gebohren im Bebr. 1722. ibm in feinen Eiteln und Gutern gefolget.

VII. Philippus Micolaus Spinelli, Bisschoon Aversa, starb im Jan. im 59. Jahre seines Alters. Sein Vater, Antonius Spinelli, Fürst von Scalea, starb 1712. und die Mutter, Anne Carassa, eine Lochter des Fürstens von Welvedere, starb 1724. Sie brachte ihn den n. Dec. 4703. zu Miniano zur Welt. Er hat das Bisthum Aversa den 26. Sept. 1735. erhaltent. Der Cardinal Spinelli ist von einer ganz andern. Linie dieses Geschleches.

1.

VIII. Der Marquis von Leone, Königl. Sicilianer Marschall de Camp, und Inspector der Infanterie, starb im Jan. zu Neapolis.

IX. Marie Antonie, verwitwete Gradfin von Kottulinsti, starb den 6. Jan. ju Bien im 74. Jahre ihres Alters. Sie war eine gehohr, ne Grafin von Rothal, und hat Franz Carlin, Grafen von Rottulinsti, Kapferl. Geheimen Rath,

jum Gemahl gehabt.

X. August Friedrich, Graf von Solmse Sonnewalde, starb an eben diesem Laze in ein vem Alter von 6. Jahren. Sein Bater war, Friedrich Joseph, Graf von Solms. Sonnewalde, und seine Mutter, Wilhelmine, gebohrne Baron nesse von Tschirnding, die ihn den 31. Jan. 1755. zur Welt gebracht.

#### IV.

# Fortsetzung und Beschluß der Kriegs. Thaten der Franzosen und Allierten.

er Berzog Ferdinand machte den 15. Jul.
1/62. Unstalt zum Aufbruch seines Beers, welches ben ben Franzosen, die einen Angriff bestorgten, ein solches Schrecken verursachte, daß sie noch diesen Tag Münden, und den 16. Görtingen verliessen. Das legters geschape Abends, nachs

bem man bie Magazine für einen leiblichen Dreiß an bie Ginwohner vertauft, bie Stude ins Baf-fer verfentt, und ben Ball an bem Albaner-Thete gefprengt, auch eine Menge Beifeln allba ausgehoben batte. Allein bie Befagung tam nicht weiter, als bis Friedland, woselbst fie bie Dacht aber unter fregem Simmel fich lagerte, und ben 17. frühe mit dem Grafen von Daux wieder jurude fam; wie bergleichen auch ju Dunben geschabe. Es mußte barauf bas Magazin wieber berbengeschafft werden. Die von ihnen gesprenge ten Beftungswerte fieng man von neuen an auszubefe fern, und bie ins Baffer geworfenen Grude murben wieder aufgefucht, bie Befagung feibst aber muchs bis auf 4000 Manit ani

Den 16. veranberte bas alliere Seer feins Stellung, und bas Sauptquartier bes Berjogs tam nach Soff, fo an ber Griffanischen Strafe liegt. Der General lieutenant, Bitel, Grephert von Bilfe, postirte sich mit bem linten Flügel am Diremberge, ber General-Lieutenant, Chris Rian Friedrich von Jaftrow, tam mit einem fleinen Corps ben Ober . und Dieber-Meifen, ber Beneral Luckner mit feinem Corps auf ben Boben von Sombrechsen, und ber Begische Obrifte von Schlieben diegelts ber Befer ju fteben. Den 23. verlegte ber Bergog Serdinand fein Haupt-Quartier nach Gubensberg , ber General von Sporken aber das seinige nach Hoff. Brangofifche Deer blieb inbeffen immer noch in bet Disherigen Stellung, boch fiel ben 23. Jul. ben

kuttersberg, vber Bonafurt, zwischen einem allitzten Corps, umd dem Sachsischen Corps de Reserve, ein hisiges Gefechte vor, das den letzern zum Nachtheit ausschlug, nachdem das Stuckfener einen ganzen Lag gewähret. Der Hanndverische Bericht davon lautet also:

"Dach ber hoben Unordming bes Berjogs Berbinands, flunde ben 23. Jul. frube um 3. Ufr ein Corps unter bem Geileral Major, George pon Waldhaufen , vor der Furth unweit dem Dorfe Bonafort bereit, burth bie Gulda zu fegen. 26. leine Der Beind Batte fich in Diesem Dorfe so fefte gefest, bag ber General folden mit Studen in Ehrfurcht halten mußie. Ben bem Uebergang über ben Gluß, fam bas Baffer ben Grenablers bis an die Degentuppel. Indeffen batte ber Fein Die gefammite Belagung, Die aus 5. Bataillons bestunde, aus Manden gezogen, welche ber Sannoverische Obrist, Euno Burcard von Plessen, nach einem zwenstundigen Gesechte, mit Verlust von 200 Mann, über das Wasser zurücke trieb.
Während bessen überstieg der General von Wald, haufen ben Damm, ber burch ben Bald auf tufe Eine Viertelstunde vorwarts, tersberg führt. fand man viele Reuteren gestellet, baben fich &. Escabrons Sachsen befanden. Bon ihrem rechten Blugel marfchirte etwas ab, welches, nach Musa fage der Gefangenen, der Prinz Zaverius mit einer Bedeckung gewesen senn sollte. Der Gene-ral stellte seine Reuteren in Geschwindigkeit, und rudte fo welt bor, baß ber Beind, obne fich in ein

Befechte enzulaffen, nicht mehr zurucke tommen tonnte. Der erfte Unfall bauerte in unterbroche ner Debnung auf benben Seiten auf & Minuten, ebe er glucklich fur uns ausfiel. Ben dem andern Anfall gemonnen wir über 1000 Schritte. Als sich die Feinoe zum dritten male sesten, mußte ber General, weil sich die Escadrons im Nachse sen zu sehr vermengt hatten, dieselben in Naufen vertheilen. Ben diesem dritten Angriff, wurden nebft bem Gabel auch bie Piftolen gebraucht, moben fich die ganze Sache entschied, nachdem ber Feind bis auf bie Sobe von Land verhagen gejagt Als der General abermals auf 2 Bafaillons Sachfen lofigieng, gewonnen felbige fo viel Zeit, bag fie ben Bafo erreichten, und nur ihre Stude und go. Mann jurude laffen mußten. Ben bem britten Auftritt murben Die Bolontairs pon Bennegau entmeber nledergehauen, ober gefane gen, und ber Reft dem Obriften von Schlieben jugejaget. Das Regiment von Balbhaufen hat 2 Stanbarten und a Stude, das vom Beltheins 3 Stude, und Die tudneriften Bufaren auch 3. Stude erobert. Dach bem Bergeichniß ber Befangenen, find von ber Gachfischen Reuteren bie Dbrift-Lieutenants, Prinz Chriftian Moriz von Jenburg, von Bulow, und von Luck, der Major von Wutgenau, 3 Rittmeifter, 3 Cubalternen und 120 Unterofficiers und Bemeine, unb von bem Sachfischen Fugvolt & Officiers und 230 Gemeine, von den Granzolen aber 14 Officiers, und 118 Bemeine, und also überhaupt 32 Diff

"Officiers und 468. Gemeine gefangen werden. Unjerer Seits belauft sich ber ganze Werluft auf 126 Tobte, und 138 Verwundete, worunter sich

2 Officiers befinden ,, .

Die Beneral-Lieutenants, Chr. Friedr. von Zastrow und Joh. Friedr. von Bock, sind zu gleicher Zeit ben Wilmshaufen, und ber Beneral-lieutenant von Bilfe zu Spehlen über bie Bulba gegangen. Der General Lieutenant von Bock, ben deffen Corps sich auch der Braun. schweigische Dring griedrich befunden , hatte bas Blude, ben Beind auf bem verschanzten fo genann. ten Ragenberge fo belbenmuthig anzugreifen, baß er nach etlichen abgeschlagenen Sturmen Diefe Do. ften mit vielem Berlufte verlaffen, und fich eiligft in Capel werfen muffen. Es wurde bieben ein Sächsisches Bataillon von 700 Mann ju Gefangenen gemacht, und 6. Stude erbeutet. 3n bem obengebichten Gefecht zu Lutiersberg bat fich ber Dring Zaverius felbft, und zwar ben bem menten und dritten Angriff. jugegen befunden.

Die Sachsische Erzählung von bem Ge-

fecte ben Luttersverg lautete allo:

"Nach bem Gefecht von 24. Jun. ruckte bas sammtliche Corps bes Prinzen Zaverii \*) ben 23. Jul. ins tager ben tuttereberg zu bem groffen "Fran.

Der Sächsische General-Lieutenant, Graf Friedr. Christoph von Solms, befand sich auch daben. Er wurde anjangs falschlich unter die Lodten ges gablt.

Fortges. G. S. Wachr. 13. Th.

"Frangofischen Beer, welches ben landwerhagen, eine Stunde von Caffel, ftunde, und mit 12 bis 18000 Mann Die Retrenfchements ben Cafel befest haire. Bon bem Sachsischen Corps waren Die Comadiers abgesendet worden, um den Uebergang ber Fulda von bem Dorfe Spehlen bis ju bem Dorfe Bonafort gegen hannoverisch . Munben zu befegen und zu vertheidigen. Zwischen bem 21. und 22. Jul. wurde allba ein fleiner Ungriff von bem Feinde gemachet, der aber meber Fort gang hatte, noch ein wirtlichen Angriff jum Enba Auf erhaltene Nachricht, daß ber zweck hatte. Beind einige Bewegungen machte, welcher fein Lager binter bem Bintertaften masquirte, murbe bas Sachfische Corps, ( bie Grenabiers, melche auf ihren Poften blieben, ausgenommen ; jum Marich beorbert , und auf ben Anboben von Ganbershaufen gegen Cafel gestellet, worzu einige Frangofische Reuteren fließ, unsere 4 Escabrons Reuteren aber blieben ben Luttersberg fteben. Den 23. frube um 4 Uhr horte man ben ben Sachfischen Grenabiers ein ftartes Teuer, groffes und flein Bewehr, welches bis 7 Uhr ohne Aufhoren bauerte. Der Feind gieng nach einem ftarten Wiberstande um 6. Uhr ben Spehlen und Bonafort, unter Bededung feines fchmeren Befchu-Bes, bas auf ben Unboben jenfeits ber Fulde ftund, über bie Fulde, und trieb unfere Grenadiers mit Uebermacht gegen tuttersberg; und weil in basiger Gegend bie feindliche Reuteren noch über bie Bulbe

18 Escabrons Husaren über Hendemunde und laubach über bie Werve, welche Furth nur mit 50 Mann Bugvolf befest mar, und biefe Reuteren traf eben um 6. Uhr fruhe ben Luttersberg ein, ba unsere Grenadiers im Rudjuge waren. Da nun ber Pring Zavier fabe, baß biefe Reuteren bie in Ordnung fich abziehenden Grenadiers übern Saufen werfen murbe, fo ließ er in Ermangelung mehrerer Reuteren, und um die Grenadiers ju ret. ten, burch bie 4 Sachfische Escabrons Reuteren bie feindliche Reuteren aufhalten, und endlich angreifen. Daß Diefe Gachfifche Reuteren fich burch bie fammtliche feindliche Reuteren brenmal mis größter Tapferteit burchgebauen, werben bie Feine be felbit nicht laugnen fonnen; enblich aber murbe fie burch die Ueberlegenheit von einander gefprengt, Daben ber Beneral von Schlieben und eiliche Officiers mit bem Degen in der Zauft, auf bem Plage blieben, und mohl zwen Drittel von diefer Reuteren tobt, verwundet und gefangen murben. Der Pring Zavier fabe fich alfo genothiget, mit Diefem Berlufte Die, von bem Angriff ubig gebliebenen, Grenaviers ju retten, welche fich t. Stunde binter tuttersberg, binter bem boblen Weg ben landwerhagen, festen, bis bie 2 Gachfifchen Brigaden nebft einiger Frangofischen Reutereb unter dem Commando des Marschalls von Eftrees ju Suife famen, ba benn der Feind von Landwerhagen, und endlich von luttersberg, mit Berluft bis über bie Bulbe wieber jurude getries ben murbe. Der bießseitige und jenseitige Ber-- Jule

"lust wird bemnach gleich fenn, namlich an Tob-ten 6 bis 800 Mann. Wir haben 6 Stude verlohren, und hingegen 3 von bem Seinde erobere, auch 400 Befangene gemacht \*). Die Poften an der Bulde murben felbigen Tages wieder befest. Die Grenabiers, fo ben Poften unter bem General-Major Guftav Abolph von Bennigfen vertheibiget, hielten fich zwar retht gut, mußten aber auch ber Ueberlegenheit weichen, jumal bie gule be fo flein war, bağ bas feinbliche Jugvolf burche waben fonnte. Der General-Major von Schlies ben, Rittmeifter Rayfet, lieutenant Graf Friedrich Christian Gottlob von Imzendorf, und ber Cornet Schols find auf Dem Plage geblieben; Die Dbrift - tieutenante Lucke und Dring von Jsenburg ber Major Wutgenau, Rittmeister Wingingrode, Capitain Weitssch und lieutenant Brlinger murben fart vermundet und gefangen; ingleichen murbe ber Major Bobs lich nebit i Bataillon Grenabiers ebenfalls in Spehien gefangen, wie benn auch noch viele Officiers fehlen, hauptfachlich von der Reuteren, von benen man nicht weiß, wo fie find ...

Die Gefangenen find alsbald wieber ausges

mechfelt morben.

Den 12. Jul. magte fich ein Erupp Lucinerischer Hufaren bis an bie Brangofischen Magazine
in Begen, und wollten solche vernichten, wurden
aber

es scheinet bieses gegen andere Nachrichten nicht wahrscheinlich ju fepn.

aber burch einen Bauer verrathen, worauf fie bon einem Frangofischen Detaschement überfallen, und ihnen 30 Mann und alle Pferde abgenommen worden. Den 24. naberte fich ber Beneral Lucks ner ber Stadt Bersfeld, und ließ fie burch einen Rittmeifter auffobern. Da er aber abschlägliche Intwort erhielte , jog er fich über Dieber-Aula und Schlis nach Julba. Die bafige geringe Befasung von 150 Mann that anfangs einigen Wie berftand, bis fie endlich ber Uebermacht meichen, nod fich nebst noch 50 Neugeworbenen zu Kriegsgefangenen ergeben mußten. Es murben ibm gugleich 300 Stud Ochsen, und einige mit Wein belabene Marquetenber-Bagen jur Beute; er les sich auch über 70000 Gulben an Brandschafung jablen. Den gr. Jul. gieng er von Sulda wleder ab, und jog fich über Groß Lutter nach der Gegend von Hersfeld, wo ber Frangofische Beneral, Jacob Graf Stainville, ein starkes Corps jufammengezogen batte.

Nach dem Gefechte ben luttersberg am 23. Jul. suchte der Gerzog Ferdinand mit dem alliteten heer die Franzosen in ihrem portheilhaften und von Matur und Kunst festen lager ben landwerfagen, unweit Capel, anzugreisen, weshalb er über die Eder gieng. Man glaubte, es würste ju einer Schlacht kommen. Aber die Franzosen verließen ihr lager, giengen ben Melsungen über die Julde, und nahmen ihren Rückzug nach last. Das Haupsquartier wurde nach Erumbach verlegt. Der Gerzog Ferdinand zog sich den

ben 30 Jul. wieder nach Gudensberg, der Lord Grandy aber lagerte sich zu Elvershausen unsweit Melsungen, und die Generals von Gilse und dastrow ben der Cascade am Winterkasten. Der Arbprinz von Braunschweig stund insbessen noch immer zu Rhüden, der General Luckswer aber beobachtete das gegen Hersseld gerückte Corps des Grasen von Stainville. Den 1. Aug. wollten die Allisirten das Vergschloß Hohenstimburg in der Grasschaft Mark besesen, wurden aber von dem Französischen Obristen Grasen von

Muret jurude gewiefen.

Den 6. Auf. gieng bie Armee unter bent Prinzen von Conde in etlichen Colonnen, theils -über die Schiffbruden, fo über den lahn gefchlagen worben, theils ben Giegen vorben, und lagerten fich ben Brunberg im Bufeder Thale. Der Erbprinz von Braunschweig marschiete ben r. Aug. von Frankenberg nach Marpurg, und lagerte fich ju langenftein, in ber Wegend von Rirchheim, beffen linken Glugel ber Beneral Lucks ner beckte, brach aber bald wieder auf und lagerte sich ben Homburg am Ohm, nachdem er den General Bock mit einigen Regimentern nach Rheben gefendet, ber Frangof. Brigabler, Marquis von Conflans, aber mit seinem Corps sich von Friedeburg über Winterberg nach Frankenberg gesjogen hatte. Das Schloß Ulrichstein wurde von dem Französischen General Wurmser erobert, und von den barinnen gelegenen Jägern 136 Mann ju Gefangene gemacht. Ein gleiches geschabe auch

fangenen

auch von dem Zeren von Montvaret mit dem schönen und festen Jagoschloße und Amte in Rieber. Begen, Friedewald, bren Stunden von Sers.

feld, welches ben 6. Aug. erobert murbe.

Un eben biesem Tage in ber Macht ruckte ber Drinz Friedrich von Braunschweig unvermuthet mit etliche 1000 Mann zu Pserde und zu Just in Heiligenstadt auf dem Sichsfelde ein. Wenig Stunden hernach siengen die teichten Vollete hin und wieder zu plundern an, und obgleich ber Pring alle mögliche Bortegrungen machte, auch 14 Dragoner jur Salvegarde jurucke ließ, wurde bennoch benen bemittelten Burgern , Raufleuten und Beiftlichen bie Genfter, Rramlaben und Thuren erbrochen, und benen Einwohnern ber empfindlichfte Schabe jugefüget. Den 8. befeste Diefer Pring Die Stadt Mublhaufen, und ließ bie Befestigungs-Werte nieberreißen. anderes Corps von der allitrten Armee, gieng nach der Berra und burchstreifte bie Begenben von Efchwege, Banfried, Treffurt, Langensatze, Elafenach und Gotha, kehrte aber größtentheils balb wieber jurude.

📲 Den 10. Aug. that ber Franz. Gen. Lieut. Carl Lugen Gabriel, Marquis von Castries, elnen Angriff auf bas Corps bes Benerals von greye tag ben Spangenberg, wurde aber genothiget, mit Berluft über bie Fulba zurude zu geben, bargegen an eben biefem Tage bie Stadt Frankenberg von einem Theile des Corps von Conflans eingenommen, und die allierte Befagung ju Ge-

fangenen gemacht murbe. Der General Lucknex jog fich von Alsfeld naber ju bem Erb. Pringers, Die Gemeinschaft aber zwischen bem Frangofischere Heer und ber Stadt Frankfurt am Mann ftund größtentheils wieder offen. Den 17. Aug. brach das ganze Francosische Heer unter den Marschallen von Estrees und Soubise aus derse lager ben Grumbach in ber Begend von Cafel auf, und nahm ben Bug über lichtenau, Efchmege und die Werre, lentte fich alsbenn über Dersfelb und Fulba nach ber Wetterau, um sich allba mit dem Heer des Prinzens von Conde zu bereinigen, bas zwifchen Giegen und Marpurg ftunde, und von bem Beer bes Erb. Pringens von Braunschweig auf ben Anhohen von Schweinsburg beobachtet murbe. Der Berzog Serdinand batte ben 9. Aug. ju Bolfershaufen nabe an ber Bulba feine Stellung genommen, auf welcher Seite auch der Lord Granby sowohl, als Der General Luckner mit ihrem Corps ftunben, da hingegen ber Prinz Friedrich fich mit einem Corps ben Mublhaufen gefest batte, une alle fernern Unternehmungen ber benben Marfchalle von Franfreich ju hintertreiben, bie aber obge, baditer maßen fich nach ber Betterau juruche gezogen batten.

Wie es ben bem Abzuge ber Frangofen zu Got tingen jugegangen, erhellet aus einem Schreiben aus Vordheim, bas also lautet:
"Der Abzug ber Franzosen aus Gottingen

ist ohne Unordnung geschehen, und bis bes Abends muce

sum 5. Uhr ein Officier mic 12 Dragonern zur Gal begarde in ber Stadt geblieben, welcher alle Aus-femeifarugen verhutet bat. Defte mehr Nachthell sber bat bas Sprengen bes Pulver Thurms, bas durch zugleich ein Officier mit 30 Mann von ben Sachsen verungluckt, ber nabe baben liegenben reformirten Rirche, und anbern benachbarten Saufern zugefüget. Die Gefahr, womit Die Sprengung ber Minen Die Studt bebrobete, war noch größer, indem baburch eine Menge von Steinen fast bis mitten in bieselbe getrieben murbe; boch find bloß Saufer, aber teine Menschen beschädle get worden. Die Frangefen haben nur die Bruft. wehre, einen Theil des Balles, und das Albaner Thor vernichtet; die neu angelegten Außenwerke aber, welche ihnen auf 150000 Thaler gekoltet, fteben laffen. Gie haben auch ben Reft bes Dlagazins, worinnen sich noch eine ziemlicher Menge Mehl, Fourage und Speck befunden, ingleichen 2000 Pf. Pulver, eine große Anzahl Stuck- und Flinten Rugeln , 2 metallene und etliche efferne Stude, nebft vieler andern Rriegs-Berathichaft, in ber Stadt jurude gelaffen. Der General von Waldhausen, weicher in der Nacht vom 16. jum 17. mit 2 Grenabier-Bataillons, auch einigen Dragonern und Sufaren von dem Corps bes Pringen Friedrichs von Braunschweig, ju Gottingen ankam, ift nicht nur ein Menfchenfreund, fonbern auch ein Liebhaber ber Wiffenschaften und Rennes ber Belehrten; wie er benn, bereits mabs rend feines furgen Aufenthalts ju Bottingen, fo-E 5 20 mobil

"wohl ber Stadt, als der Universität, Merkmacke seines großen und edlen Herzens gegeben. Den 18. brach er mit seinen meisten Boltern auf, und den Feind zu versolgen. Der Prinz Friedrich rücke indessen bis Lutternberg vor, und gedachte its kurzen zu Casel zu senn. Allein, da die Franzosen eine starke Besahung darinne gelassen hatten, die sich die aufs äußerste zu vertheidigen beordert warzstieß er zu dem General von Vlalsburg, welcher ben dem Winterkasten stunde, und wartete auf Besehl, die Stadt zu belägern. Der Zers zog Ferdinand war indessen und hatte zu Honzburg, und den 22. zu Hausen, der General von Sporten aber zu Husse sein Hauptquartier genommen.

An eben diesem Tage verließen die benden Marschalle von Lstrees und Soudise ihr bis. heriges Hauptquartier zu Hersfeld, mit Hinter-lassung eines ansehnlichen Magazins. Den 26. marschitte ber Zerzog Ferdinand weiter vor-

warts gegen Frankfurt.

Der Prinz von Conde kunde indessen immer noch ben Grimberg in der Wetterau, und erwarrete das große Heer der benden obgedachten Marschalle. Der Erd Prinz von Beaunschweig, der die Vereinigung zu verhindern suchte, näherte sich dem gedachten Prinzen, und griff ihn zwen Tage nach einander in seinem Lager an. Weil aber dessend von Gießen zurücke zog, siel nur mein

a Gruck, 200 Mann, und eben so viel Pferkin feine Sande. Der Erbs Pring bezog biermi bas Frandfische lager ben Brimberg, ber Pring von Conde aber lagerte sich ben Gruungert grolichen Gießen und Bugbach, wohin ihm ier Erb Pring folgte. Es tam ven 25. zwischen benden von fruhem Morgen an bis gegen Mittag m einem febr lebhaften Studfeuer, Daben ber Erb-Pring auf bem Imten Glügel einige Grade verlohr, ben Prinzen von Conde aber nicht vertreiben fonnte, beffen leichte Bolter fich bis Friedberg ausbreiteten, und alles so einrichteten, baß man den Allisten in Behauptung ber Soben von Frankfurt juvor tam, boch nicht verhinders tonnte, bag nicht biefelben die Stadt Marpurg befest, Die Besagung bes bafigen Schlofes aber eben fomobl, als die ju gleicher Beit bloqvirten Beftung Ziegenhann und Caffel, ihrem eigenen Schidfale überlaffen werben mußten.

Indeffen hatte das Corps, das der Prinz von Conde unter dem General-lieutenant d' Auvet am Rieder-Rhein zurücke gelaffen, und seit einigen Tagen der Lühnen gestanden hatte, der Stadt Hamm ein trauriges Schicksal zubereitet, welches kürzlich darinnen bestunde: Der Marquis d' Ausvet, welcher mit einigen Battaillons und Cscadrons am Rieder-Rhein zurücke geblieben, markhirte mit seinem Corps den 24. Aug. von tühnen gegen Hamm, und nahm sein lager eine Stunde von biefer Stadt, an dem linken Ufer der Lippe. Seine Avantgarde, welche noch an den diesem Lage

Lage fich ber Stadt naberte, wurde durch be Stuckfeuer aus bem Gott Ferbinand guracht In der folgenden Macht aber bat gemiefen. ber Feind burch Begunftigung bes Erdreichs ein Batterie von 8 Morfern und 16 fcmeren Stu den ju Stande gebracht, von welcher er von oa Uhr bis gegen Mitternacht Die Stadt bombardere und mit gluenden Rugeln befchoffe, modurch 26 Baufer in die Afche gelegt murden. Der Coms mendant ließ einen Ausfall auf biefe feindliche Batterie thun, weburch ber Jeind bewogen wurde, fein Geschäße abzuführen, und ben 26. nach lubnen gurude ju febren. Er wurde burch ein Detaschement verfolgt, welches 36 Befangene einbrachte. Es mußte atfo der Feind jum zwenten male feinen Unfchlag auf; einen Dre fahren laffen, welcher feiner Unerheblichkeit wegen vor 6 Sabren vielleicht ben Frangofen noch nicht befannt gemefen.

Die Franzosische Haupt - Urmee unter ben Marschallen von Kstrees und Soubise war indessen von Hersfeld über Hunefeld, Gulba und Frenensteinau ben 26. Aug. ben Bubingen angelangt. Ein beständig anhaltender Regen machte ben Marsch burch ben starken und ploslichen Unlauf ber Bache und Blufe febr beschwerlich und langfam. Gleichmohl befesten bie Botter ber Beneral-lieutenants von Guerdy und Seainvilla ben 26. bie Dieber. , und ihre feichten Bolfer bie Ober-Mibba, fo, baf fie mit bem Deer bes Pringens von Conde Gemeinschaft hatten. Den 27. rutte

natte der größte Theil des Heers aus den Geburyn herfür, und näherte sich der Nioda. Die Kangösischen Heerekanen nunmehro einander sehr mbe, doch waren die Alliirten auch staff hinter hnen drein, konnten aber die seindliche Artiergarde, die der Marquis von Castries sührte, nicht areichen.

Nach bem, am 25. Aug. zwischen bem Erk. Prinzen von Braunschweig und dem Prinzen von Conde ben Grüningen vorgefallenen, Gesecke zog sich der erstere nach lich und Münzenberg zurücke, lesterer aber gleng bev Friedberg auf die nachgelegene Salz-Sode zu Nauheim. Nachbem sich der Erb-Prinz verstärft hatte, rücke et bald wieder vor, und verhinderte dadurch die Vereinigung bender Französischen Beree, wegen ihrer Entlegenheit, indem das Hauptquartier der benden Marschalle zu Marlenborn, des Prinzens von Conde aber zu Nauheim war. Dieser Prinz sand daher für rathsam, sich bis nach Bonnames, anderthalbe Stunde von Frankfurt, zu ziehen, mittlerweile sich das große Deer zu Nowdelhen Wischen Windelen und Hanau lagerte, word auf die Vereinigung dergekalt erfolgte, das Berogen der Mittelpunct bliebe.

Die Franzosen nahmen nunmehro ihren Marsch wieder vormares, um von neuen in hefte sen einzubringen. Die benden Marschalle erwählten ihr Hauptquartier zu Friedberg, der Prinz von Conde aber zu Homburg vor der hohe, welches nur etliche Grunden von Friedberg liegt.

Det

Der Prinz Xavertus, ber bieher die Avant Garbe geführt, machte nunmehro mit seinem Corps ben Nachzug, und langte den 30. su Windecken an. Mittlerweile hatte der Marquid von Grandy sein Hauptquartier zu Nidda, und der Zerzog Ferdinanz zu Schotten genommen, der Erd-Prinz aber stund noch immer ben Münzenberg.

Den 30 Aug. erfolgte ein Gefechte unweit Friedberg, darinnen der Erb Pring geschlagen wurde. Man hat davon zwen Berichte, die aber bende von Französischer Seite herrühren. Der erste lautet also;

Werwichenen Montag, als am 30. August, ließ der Erb. Prinz von Braunschweig einen Thurm feitwarts Friedberg angreifen, in ber Bermuthung, vielleicht feine Sinbernffe ju finben. Es maren aber bie Frangofischen Bolfer fcon in Briedberg. Es tam ju einem Befechte, und ber Erb. Pring wurde mit Binterlaffung von 10 Stu. den, 2 Standarten', 1200 Befangenen, und einer beträchtlichen Ungahl Tobten gurucke getrie. Die Ehre biefes Treffens, wofür man es allerdings achten kann, ist bem Prinzen. von Conde mit feiner Referve, Die Durch Bolfer von bem Corps bes Grafen von Stainville unterflust murbe, jugufchreiben. Der abjug ves Beinbes gefchabe in größter Unordnung, und man verfolgte ibn. Lages barauf aber murbe ben bem Brangofifchen Beer ein Freudenfeuer gemacht,...

În

In einer andern Nachricht wird diefes Ereffen

"Nach ber Bereinigung ber heere jog fich ber Prinz von Conde gegen Friedberg, da un-weit diesem Orte der Brb-Prinz von Brauns ichweig mit bem Corps des Generals Lucke ner stunde. Die Avantgarde bes Prinzens von Conde unter bem Commando des General-Lieutenants, Grafens von Levy, occupirte den Johannisberg, einen wichtigen Poften ben Friedberg. Er wurde zwar anfangs vertrieben. Nachdem er aber eine Berftarkung erhalten, und ber Marschall von Estrees unterdessen Friedberg eingenommen hatte, fo giengen fobenn berbe Dar-fchalle auf ben Feind log, und brachten ihn in Unordnung, jagten ibn auch bis Nieber-Merle. Er feste fich zwar wieber. Als aber ber Graf pon Stainville mit seinem Corps herben eilte, ergriffen endlich bie Feinde in ber größten Unordming bie Blucht, und zogen fich aber bie Wetter jurude. Go viel man weiß, find über 1500 Befangene gemacht worben, worunter fich viele bobe Officiers befunden \*). Man bat auch eine Standarte und 12 Ranonen erobert ...

Det

Der Erb-Prinzward selbst so verwundet, daß er sich von der Armee hinweg, und durch Munden-bringen lassen mußte, wo er ein so gefährliches Wundsieber bekam, daß er sich das Nachtmahl reichen ließ, und zum Sterben bereitete. Sein Vater, der regierende Berzog, fand sich selbst ut

Der Berzog Ferdinand wamindessen bis Staben vorgeruckt, beffen Bortrouppen unter bem Beneral Freytag bie Gegend von Windecken befegten, und ben Prinzen Zaverium mit dem Sachfischen Corps nothigten, fich ben Bergen gue fegen, und die Stadt Frankfurt ju decten. 5. Sept. Abends vertrieben bie Frangofen biefele ben burch ein bis in die Nacht gedauertes startes Studfeuer aus Bugbach, worauf bie Avant-Garde des Prinzen von Conde daselbst Posto Den 6. Mittags um 1. Uhr brach Die Frangofifche Urmee von Friedberg auf, und mare. schirte nach Bugbach, wo die Marschalle bas Hauptquartier nahmen, ber Pring von Conde. aber, Der Die Avantgarbe von ber gangen Armee führte, rudte bis in Die Begend von Biegen vor, Die Reserve aber unter den Marquis von Cas ftries befeste ben Johannisberg. Durch biefen. Marsch ward Friedberg von den Franzolen verlassen, und das, noch allda vorräthige Magazin. Preif gegeben. Gleich nach bem Mufbruch ber Frangofen marb bie gange Begend bis Bilbel, wo bie über Bergen bas Cachfische Corps ftunde, von ben tudnerischen Susaren beunruhiget, und baburd bie Stadt Francffurt von neuen ber Befabr eines Ungriffs von den Allierten ausgesest.

Die

ju Munden ein, und besuchte ihn in seiner Kranke beit. Jedoch er ist davon glücklich wieder genefen, und den 30. Rov. von Munden gesund in dem haupsquartier ju Nenhaus angelangt.

Die Stadt Caffel wurde indessen von bent Corps des Prinzen Friedrichs von Braume fibroeig, aufsengste eingeschlossen, es war nicht moglich, in Ermanglung bes schweren Goschie fes, bas man nicht ohne große Befchwerung und Roften berben schaffen tonnte, eine formliche Belagerung vorzumehmen, und da man daffelbe bee reits bis Munben gebracht hatte, ftund man in Befahr, von Cafel wieder abzugieben, meil bas gange Französische Geer aus der Wetterau nach Defen im Unjuge war. Die Allieren jogen mit geschwinden Schritten seitwarts vor ihr ber. Gie nahmen ihren Marsch über Alsfeld, wo sie ihre Beckeren, Pontons, und viele Bagage im Gis the lieffen. Wegen ber bamaligen Bitterung mb üblen Wege, ftunben fie in Befahr, noch ein mehreres ju verliehren. Doch wurden auch bie Franzosen Dadurch auf ihrem Mariche fo aufges balten, bag ber Bergog Ferdinand ben id Gept. fein hauptquartier ju Better am tabn, fo etwan 2 Stumben über Marpurg liegt, nehmen fonnte, da das Franzofische Deer allererst zu homburg am Dim und Schweinsberg fich befand. Die Allie ten festen fich langft bem Dom fur folche Stellung, baß fie Die Frangofen allba erwarten konnten.

Den 20. Sept. kamen beide Heere ben Amde nehurg einander so nahe, daß sie mur der Flaß Ohm schiede. Das Französische war über Marpurg gerückt, und hatte sich so gelagert, daß ber Forges. G. Z. Wacher, 13. Ch. Frechreifte Flügel gegen jest gebachte Stadt, ber linte uber gegen Michelbach frunde, und Amonebring vor sich hatte. Das allierte Hauptquartier mat au Wetter. Den 21. wollten bie Frangofen bei ber Bruden-Muble, welche an ber Ohm am Ferf fe des Stadtgens Amoneburg liegt, über biefer Klus gehen. Es bufand fich aber folthe von bert Allierten nicht mie ftart verschangt, sondern auch fo befegt, bag ber Mebergang, ohngrachtet bes ungesichen Benersmus tem graben Gefchüge, burch die tapfere Bettheibigung ber Allierten verwehret wurde. Diese Studfeuer währte von fruh 5. Uhr an bis Abends um 8. Uhr, und war fo heftig, daß allein auf allierter Geite 10000 Stud-Schuffe gethan murben, ohne mas mit bem fleinen Gewehr an ber Bruckenschanze gefchehen, Da manches Regiment zwen bis brenmal frische Patronen gehohlt. Die Allierten haben ben 800 Lobte und Vermundete befommen, worunter fich 327 Hannoveraner befanden. Der Berluft ber Brangolen erstreckte fich noch bober, inbem ihnen Dieser heiße Tag 300 Tobte und 800 Verwundede toftete, ohne hierben ihren 3weck ju erreichen. Die Wachsamkeit bes Berzogs Ferdinands konnte hierben nicht eingeschläfert werben. Denn. als der Prinz von Soubise dem Lord Grans By burd ein Comptiment ju wiffen that, er mochte feinen Argwohn schöpfen, wenn er wegen ber Eroberung von Almenda fein Beer ausrudeir, und ein Freudenfener machen laffen murbe, ließ

er zwar, da ihm ber kord davon Nachricht zegen ben, die Urmee durch feinen General-Abjutanten von Rheden den 20. Sept. davon benachrichtigen, ober daben zugleich ernstlich erinnern, daß die Klugheit erfordere, die Wachsamkeit mehr zu verstoppeln, als zu vermindern.

Die Frangofen riidten ben 22. Sept. abermal vor Amoneburg, und festen biefem Orte fo icharf m, baß Stadt und Schloß fich ergeben mußte. Sie machten 553 Mann mit II Officiers au Rriegsgefangenen, fonnten aber bie Allierten barum nicht jum Weichen bringen, als welche bieffeit bem Fluge Ohm, von Wetter bis Somburg fter ben blieben, bas hauptquartier aber nach Kirchbann verlegten. Das Frangofifche Beer ftund jenfeit biefem Bluffe, und erftrectte fich von Sargi hausen, wo das Corps des Prinzens Zaverik fich befand, bis Gosfeld, wo der Pring von Conde fein lager hatte. Das Sauptquartier bet benden Marschalle wurde nach Bauerbach verlegt, welcher Det zwischen Morpurg und Amones burg liegt. 'In biefer Stellung blieben bende Armeen, bis ju Enbe bes Feldjugs, fteben, ihre leichten Bolfer aber fchweiften weit und breit berum, wie benn fonderlich bie Benerals von Lucks ner und greptag, auf Geiten der Allierten, und Die Marquisen d'Auver und Conflans, auf Seiten ber Frangofen, fich mit ihren Streife renen hervorthaten, und bie lettern in Beftpha-

### IV. Sortfenung der Kriegerbaten

len, Die erstern aber im Stiffte Fulba und ims Wurzburgischen, vielen Schaben und Umruhe assertebeteten.

Das allitte Corps des Prinzen Friedrichs war indeffen mit volliger Schleifung ber Beftungs. werde ju Gottingen , und mit Berbenfchaffung ber Fourage und lebensmittel, auch mit ber Beranstaltung ber formitchen Belagerung von Cafel beschäftiget. Der Pring hielte biefe Stadt, morinnen, wegen Mangel ber Lebensmittel, bereits große Noth war, sehr enge eingeschlossen. Der General, Franz Roman von Diefbach, war Commenbante barinnen, welcher febnlich auf einen Entfat hoffte, ber aber burth bie Allierten, Die bie Frangofen beobachteten, und ju Ende bes Septembers, von bem Corps bes Pringen Friebrichs, eine Berftarfung von 4 Regimentern unter bem General Major von Waldhaufen erbielten, verhindert murde. Das fchmere Beichus, Das vor Caffel gebraucht werden follte, ftand gut Munben in Bereitschaft.

Den 14. October wurde de Anfang zu ber förmlichen Belagerung der State Caßel gemacht, und deshalben das schwere Geschüße von Münden herben geführt. Den 16. sieng man schon an, die Stadt von etlichen Batterien stark zu beschiessen, welches, ohngeachtet der öftern und hisigen Austfälle, ohne Unterlaß sortgesetzet wurde. Den 22. war

var das Feuer so stark, das die leicht gebaueten häuser zu Göttingen, welches 5 Meilen davon liegt, davon zitterten. Die Belagerten blieben den Allistren nichts schuldig. Wie groß hierben das Stend in und um Casel gewesen, erhellet aus einem Schreiben, das von den Umständen der Belagerung unterm 26. Oct. solgenden Bericht giebt:

"In Caffel und beren Gegend ist bie Noth imd bas Elend auf bas bochfte gestiegen. Wegen des erstaunlichen Mangels haben sich viele keute aus der Stadt auf die umliegenden Dorfer ge-Nunmehro bat alle Bemeinschaft mit Caffel ein Ende, und es wird niemand mehr beraus gelaffen, Personen, die noch vor 10 Lagen heraus getommen, versichern, baß bie Esplanabe gang rafirt, auch an ber Aue jum Abholgen ber Anfang gemacht worden, als wo man schon 300 Rlaftern Solz geschlagen. Berschiedne Gebaube in ber alten Neuftabt, unter anbern bie Pulver, Mublen, ein Theil von ben neuen Saufern und bas Diehlen-hauß, find ben einem Ausfall ganglich in die Usche gelegt worden. Um Frentage haben die Allierten über 6.0 Bomben in die Stadegeworfen. In ber Gegend bes Schlosses, und B 3 "ben

"ber dem Muuer. Thore hat es gebrannt. Brand demerte 4 Stunden, und man konnte des Roches bie Flamme am Himmel feben. Die Alltirten fehen von Wolfsanger bis Weißensteits. Das Stüdseuer ist weit stärker, als bas vorige. Im Galgen ift eine Batterie von 19 Studen, mit welchen die alte Neustadt beschoffen wird. den Heßen befindet sich das Regiment Mansbach und 4 Escadrons gelber Dragoner unter bem Belagerungscorps, die übrigen sind Braunschweiger, Englander und Hannoveraner. Ben ben verfchievenen Ausfallen bat bald biefer, bald jener Theil ben furgern gezogen. 2m Connabens um 5 Uhr thaten Die Brangofen einen Musfall, überfielen vor dem Muller Thore bas Regimene Schulenburg in ben Schanzen, trieben es heraus, und richteten foldes febr übel ju; 4 Stude aber wurden vernagelt. Hingegen wurden fie vor ber alten Reuftabt, burch bie fogenannten Braunfdweiger-Lurfen, aus einer Schange vertrieben, und 30 Mann init 2 Officiers ju Rtlegegefangenen gemacht, a Stude aber erbeutet. Die Rra-Benberger Schange iff von bem Regimente Mansbach- überfallen worben. Das Beuer, welches bie Belagerten aus ber Stadt machen ; ift febr ( Co slebhafe.

, lebhaft. Ohne die Soldaten, sollen schon viele arme Bauern, welche in den Schanzen arbeiten mussen, ihr leben eingebüßt haben. Man schös set das Belagerungscorps, welches Prinz Friedrich, die Artillerle aber der Obrist Zeinrich Wilhelm Zuth commandiret, auf 12000 Mann,

Den 30. Oct. wurde noch ben ganzen Lag sehr stark von den Belagerern auf die Stadt gefeuert, bas Fener ber Belagerten aber war besto schwächer. Den 31. Abends um 10 Uhr wurde in ber Stadt. Chamade geschlagen, und ben 1. Mov. fruhe wirklich capituliret, worauf den Alliirten bas Muller Thor, und alle Schanzen, fo noch vor ber Stadt waren, eingeraumet, und bie Beifeln benterfelts gewechfelt wurden. Die Franzofifche Befahring, Die aus 11 Bataillons beftund, bekam einen frenen Abzug mit 3 Studen, und wurde über Melfungen nach Fulda geführt. Dargegen übergaben die Franzosen Caffel mit 30 ichweren Studen, und allem, was an Munition und Relegsgeräthschaft bem Könige in Frankreich gehörte. Der Obrift Buth murbe for Blaid won bem Prinzen nach ber Stadt geschickt, fich alles Diefes überliefern, ju laffen. Den 4. Nov. jog bie Belagung aus. Ihr ganger Berluft, waffrend ber Befagerung, bat etwan fri 1506 Mann \$ 4

### 8 IV. Fortsending der Axiegsphaten

Mann bestanden, und so hoch mird auch der Verlust der Belagerer gerechnet. Sie haben nebst einer großen Menge Gepäcke, die fast von allere Generals sich in der Stadt befunden, auch 6 bebeckte Wagen mit genommen.

Es verbient hierben folgendes Schreiben aus Caffel vom 6. Nov. angeführt zu werden, welches ben flaglichen Zustand sehr lebhaft vorstellt, und also lautet:

"Seit bem 24. Jun. fleng fich bas Ungluck bes nunmehro faft gang zerftorten Cagels an. Den 17. Aug. verließ uns bas Französische heerund von ber Zeit an murben wir eingeschloffen, und alle Zufuhre uns abgeschnitten. Die Theutung regte sich mit Macht, und einige taufend Menschen, hohe und niebrige, arme und reiche, verliessen bas Ihrige, und manberten ju Sus mit bem. Stabe in ber hand, und einem Bunbel auf bem Rucken aus ber Stabt. Den 14. Oct. fieng fich die Befagerung zugleich mit bem Freis benfeuer; megen ber eroberten havang, an. Die bin = und berfpielenden Beuerkugeln festen une Tag und Nacht in Ungft, und jagten uns aus ber Dhet, Meuftagt. Broffe Brande find eben onicht 100

"nicht entstanden, obgleich die Bomben viele Sam fer eingeschlagen und zertrummert haben. Die lesten zwen Tage der Bolagerung, den 30. und 3. Oct., frund Coffel gleichfam in einem Beuer. Den 31. Oct. Abends um 10 Uhr, bot-# bas Donnern ber Grude und bas Praffeln bei tleinen Bewehrs , ju unferer größten Bermut berung auf. Die Nacht war fille, und be i Morgen frühe erschallte bie Nachricht von b Capitalation, womit benn unfer Elend in sow ein Ende hatte. Unterdessen ist, so zu red Cafel nicht mehr vorhanden, und feine Pro ist in eine Bustenen verwandelt. Die schön Barten und Gartenbaufer find bis auf den Gr vermuftet, bie gange Efplanabe meggehauen von Minen burchwühlet. Die neuen Si vor der alten Neustadt sind nebst bem Sied sk und der Kirche abgebrannt, auch zwen u devon gestandene Mublen ben 17. bur Flammen verzehret worden. Wir muffen is bm Franzosen, ob es gleich unfere Feinde nachrühmen, daß sie gute Mannezucht ge und folche Menschenliebe erwiesen, bab oft unfere Freunde beschämet. Elende haben fie mit billiger Bertaufer

"Commiß. Brobs, eine Zeitlang noch unfern Sunger gestillt. Man glaube nicht, bag fie fich wegen Mangel'ber Lebensmittel harten geben muffen, Sie wurden noch 6 Wochen lang felbst Brob gehabt haben. Nur wir Ginwohner hatten verhungern muffen, wenn fich Bott nicht unfer erbarmet hatte. Ein Paar Proben von unferer Theuvung anzuführen , fo fostete i Biertel ober. 3 Scheffel Beigen 70. Thaler in Gachfifthen' I Studen, 1 Biertel Rorn 64. Thaler, 1 Pfund-Speck 2. Thaler, i Pf. Rindfleisch 1. Thalee, 1 Maas Mild 16. Grofden, Erbfen, Linfen und Bohnen aber maren gar nicht zu haben, ralt Subn 2. Thaler, hundert ordentliche Rrauthaup. ter 8. Thaler, u. f. w. In ben letten Tagen ber Belagerung war von allen diesen fast gar nichts mehr für Geld ju haben. Der Abjug ber Franjosen, bie noch über 3000 Mann ftark waren, gefchabe ben 4ten fruh Morgens prachtig und mit dllen Chrenbezeugungen: Diefes ift fürglich bas Schickfal einer ber schonften Stabte in Deutschland, und Eagel in Beffen hat, wie andere Stabte in Sachsen, Westphalen; u. f. w. bie traurigen Denemaale bavon det Dachkommenfchaft überlaffen muffen "

Im.

Immittelst streifte der Franzosische General, Marquis d'Auvet, mit seinem Corps in Best phalen herum, und ließ durch seine leichen Bolter überall Brandschaßung eintreiben. Dieses betraf unter andern auch die Preußische Stadt Biesleste, wovon man folgenden Bericht aus derselsben zu lesen befam.

"Es war ben 23 Oct. als unfere Stabt jum vierten male einen feindlichen Ueberfall hat aussteben muffen, von welchen boch biefer ber unerwar-Wir hatten 30 Mann hannoverisches Fugvolt jur Befagung, bem ohngeachtet tamen boch 200 Mann von ben Belontairs be Clermont. unter dem Capitain Rorborn in unfere Stadt. ohne vorher bas geringste von ihrer Antunft erfahren zu haben. Gie fielen mit bem Gebel in ber Fauft auf die Befagung, und ob biefe gleich bas Bewehr ftredten, fo hieben fie bod viele von ihnen nieber. Unter ben Bermundeten mar auch ber Commenbant. Sie forberten von ber Stadt 20000 Thaler in Frankfurter Courant, und 200 Stud Dufaten Douceur Belber. 'Alle Borftel. lungen waren vergebens, und vermehrten nur ihre Drohungen. Enblich brachte man mit ber der größten Muße die 200 Dukaten und 10000 Thaler jufammen. Meberbieß giengen bie Dra-"goner 39goner hauß vor hauß, und ließen sich Geld bedahlen, woben sie die Uhren aus den Laschen, und
was ihnen sonst gefällig war, raubten. Sie
plunderten verschiedne häuser rein aus, und begegneten denen, die darinnen wohnten, auf eine
grausame Art, indem sie ihnen die Pistolen auf
die Brust sesten, und auf andere Art Geld erpresten...

Jeboch alle Feinbseligkeiten, zwischen ben Frangofen und Alliirten, hatten auf einmal ein Ende, ba ben 7. Nov. ein Courter ben ben Mar-Schallen von Aftrees und Soubise, in dem Saupequartier ju Bauerbach, mit ber Nachricht anlangte, bag bie Friedens Draliminarien ben gten biefes ju Fontainebleau unterzeichnet worben. Die Marschalle liessen hierauf bem Berzoge gers dinand ben Baffen Stillftand antragen, ben 8 ten ben ihrem gangen Beer ben Brieben ber-Fundigen, moben fie befahlen, die Feindfeligfei-ten einzufteffen, welches auch ben bem allfirten Deer geschahe, obgleich ber Bergog Gerdinand anfange ben Waffen Stillftand nicht eber eingehen wollte, als bis ihm bie Beftung Ziegenhann, bie man ju belagern angefangen batte, eingeraumet worben. Der Berzog Ferdinand bielte porher noch benfelben Wormittag nebst bem Lord -Granbey, in Begleitung vieler Englischen und DanHanndverischen Officiers, an der Briden-Mühle ben Amdneburg, wo einige Zeit vorher das starke Stäckseuer zwischen benden Heeren vorgefallen, in der Französischen Wachstube mit dem General-Lieutenant, Grafen von Guerchi, der mit einem zahlreichen Gefolge anlangte, eine verstrautliche und freundschaftliche Unterredung, die 4 Stunden dauerte, worauf er den gten auch ben dem Marschall, Prinzen von Soudise, einen Besuch abstattete.

Den 15. November wurde gwifden dem ders joge Serdinand und den benden Markhallen von Eftrees und Soubise eine Convention gefoloffen , Rraft beren ber Baffen - Gillftanb mifchen benben Armeen fefte gestellt, und bie Greng. Scheidung zwischen ihren Postirungen fo geordnet wurde, bag ber labn - Strom die Mitte daben fenn follte. Das Frangofische Beer brach hierauf in verschiednen Rolonnen in die Binter. quartiere auf, und nahm ihr hauptquartier ben irten ju Beuchelheim unweit Gießen, bas Gachsische Corps aber unter bem Prinzen Xaverio jog fich über hanau, Seligenstadt und Afchaffenburg ins Burgburgifche, und nahm bas Bauptquartier in ber Stadt Würzburg. set.

### 94 IV. Fortsegung der Kriegsthaten ic.

Berzog Ferdinand brach mit dem allisten Heer zu gleicher Zeit auf, und mandte sich ins Stife Paderborn, da er das Hauptquartier zu Neuhauß nahm. Die Hessen bekamen unter dem General-lieutenant von Gilse ihre Winterquartiere in Eichsselde, die Engländer aber nahmen unter dem Lord Grandy ihren Marsch in vier Rolonnen nach Holland, um zu Willemstadt eingeschifft und nach England übergeführt zu werden.



Fortgesetzte Neue-Genealogisch-Historische

# Kächrichten

Wornehmsten Begebenheiten,

welche sich an den

## Europäischen Söfen

jutragen, worinn zugleich

vieler Stands-Personen

Sebens - Beschreibungen

orfommen.

Der 14. Theil.

Leipzig, 1763.

Bey Johann Samuel Beinsti Erben.

Inhalt:

1. Fortsesing und Beschluß des Kriegs in Portugall.

A. Leben und Ihaten des jüngst dastacbeigen Großbritannischen Abmirals Anson.

III. Ginige jungst geschehene merkwurdige Beforder

IV. Die Preusithe Belogerung und Erwerung beet Stadt Schweibnig.

V. Berbefferungen und Bufabe ju ben vorigen Theilen ber neuen Nachrichten.

ఖ్యమ్మాయ్లాయ్లాయ్లా యాత్తు యాయ్లాయ్లాయ్లా <del>రహియ్లా</del>ం తార్గార్లు ఉండా ఆమ్మార్లు మార్గార్లు మార్గార్ల

### Fortsesung und Beschluß des Kriegs

Die Spanische Eroberungen litten burch bie große Hige; bie fich im Junius 2362 auffett ; einegen Aufschube hierzu tamen perfchie due, andere Schwierigkeiten, welche bie fernerit Amenicanium gemeines hermpiten. Die Wege in m Pringen und Pohlwegen machten bas herinfihren des Geschingen und anderer, jum Uni-mpale der Beller nöchigen Dinge sehr beschmerlich. Am viden Orten war es fast unmöglich, bie Bagen forezwiringen; nind man brauchte, um bie Buten hierbenguschaffen, eine erftaunliche Denge Maulefel. Diefes Zautopen ber Spanjer gab beit Portugiofen wieber Muthuch Beit ju guten Gegens Anflaten . Sie waren fehrerbittert, gegen ihre Jeine be. Alle Unterthanen bes dieiche maren beflissen. bie debe vor ihr Baterland und bie Treue gegen hem landeshetren an des Tag zu legen. Ersbifchoff non Loova und fein Dom-Capital machten bem Könige ein Beschenke von 50000 Erufaben, womit et, fo lange bet Arleg mabren wirde, jährtich fortfahren wollte. Den ein gleiches von bes übrigen Gelftichkeit, Man boffte Kufmannschafe trug auch bas Jorige willig ben.

Der Cardinal Saldanba, Patriarche ju Liffan ten vor die gerechten Baffen ban ber Mothmebe gegen bie Spanier anftellen. Die Arbeit an Bie Beraufbauung ber Stabt Liffabon ließ man inber fen liegen, und bantte Sandwerts und Baulence ab, um Golbaten baraus gu machen. Cloos un Eftremas, bie man alleine gu vertheibigen Millen war, wurden fart befestiget, bie abrigen Die gle aber folten ben Auruckung ber Spanier wetlaffen werben. Es waren es aber biefe nicht alleine, Die Portugall mit Releg überjogen, forie bern es fant fich auch ein fartes Sanfe Branges fen ein bie ber Grang. Beneral Heutenodis Drues Carl Juff von Beauveau befehligen, woven bie erfie Abrhellung unter bein Benerabituten ant Casimit, Grafen von Egmont den 5. Jun.

Die Portugiesen erzeigten sich sehr erdiceset gegen die Spanier. Man erzählete banden niede Benspiele. Unter andern ersuhr dieses eines Bostonische Benspiele Parthen, die gleich Infangs, da das Spanische Peer ben Zamota über den Doutro und die Ega gieng, in ein Dorf einstell. Donn es murde ein Bauer gegen einen Goldasen, der ben shurde ein Bauer gegen einen Goldasen, der ben shurde eingelegt hatte, dermußen erhitteret, daß, als die singelegt hatte, dermußen einen Karf ges sie ben Station Gehlaf siel, er ihn in einen starf ges biesen Ofen steckte, wo er elendiglich verbranute. Dieses grausame Verfahren bewog den Spanissen Ober Besplössaber, General Capitair,

fon Migolaus de Carpajal, Masquis von heria, seinen Boltern zu besehlen, daß sie die seinglesischen Unterthanen nicht zur Rache wiesen, went leutselig mit ihnen umgehen solleen.

Indeffon bewiefen bie Portugiefen vielen Chk, ben Spaniern bas weitere Einbringen int fich ju verwehren. Diefelben waren in ber having Traissmontes bis Montalegre vergebrunm und wollken auf Braga losgehen. Allein ein husen Portugiesen unter bem Don Beca Dans the wieß ihnen ben Ruchweg. Die Spanier verjuhren bierauf, fich burch bie Berge zwifchen 1130ne felegre und Buimaraens einen Weg ju machen, fe fanben aber bie Eingange mit Burgern und Colbaten fomobl befest, bag es auch bier vergeb-Spanischer Haufen durch den Weg über ben Dours ben Ploncorpo und Billa nova de Foscos plammen; aber and bier fanden fie bie Ginwob. m fo berthaft und muthig, bag bie Spanier ge-polige Stoffe befamen; und als jene durch einen April ber Befahung von Almeiba verftartet worbn, mußten fic bie Spanier mit hinteriaffuns biller Lobten und Bermunbeten jurudieben.

Bu Ende des Junius langte der Großbritanniche General-Feld-Zeugmeister, Friedrich Wils delm Krnft, Reichsgraf von Lippe-Sirtes durg mit einem ansehnlichen Theil Großdritannis sider Julis-Balter zu Lissaben an. Ihre Anzahl belief sich ohngefähr auf 2000. Mann, die der Beneral-Lientenant, Johann, Geaf von Lous den bon besehligte, der den General George Toweshend und die Brigadiers Crawfort, Larrabert und Armstrong unter sich hatte, woden der Hert und Armstrong unter sich hatte, woden der Hert Daya als General Abjutant sich besand. Es jogen 2000. Mann davon nach Oporto, um sich assa den Unternehmungen der Spanier zur widersesen. Es langte zugleich der Prinz Carl Ludwig von Wecklenburg mie an, der zumt Obristen ernennet und ihm ein Regiment zu Pfersche gegeben wurde. Der Größ wirde als ein Held und als eine Schse des Reichs mit vielen Sprenzie des ein Held und als eine Schse des Reichs mit vielen Sprenzie des ein Beseugungen ausgenommen, und ihm der Oberei Beseugungen das ganze Portuglesische Heer überzageben.

Die Antunft biefes Deutschen Generals ere werkte ben dem Englischen General, Lord Tis rawlen, eine große Giferfucht. Er befchloß Daber, fogleich nach Engelland jurude ju tehren, und nur feinen Cobn in Portugall ju loffen, weil es glaubte, baf fiche vor ibn nicht fcbicke, unter bent Grafen von lippe Budeburg ju bienen, niche mar, als wenn er ber Kriegs, Erfahrung und ben Berbienften beffelben nicht alle Berechtigfelt wieberfahren laffe, sondern weil er ein biet alteret General mar, als ber Graf, indem blefer fich noch micht auf der Welt befunden, als er, ber barb fcon biefe Burbe betleibet. Die Portugiefen felbft erfannten biefes fords Berbienfte, und hate ten bisher nichts von Wichtigkeit ohne feinen Rath vorgenommen. Mon fagt, er habe fogar, als, ein Fifchanbler getleibet, eine Reife burch bas ganie

ganze Sparische lager gethan, und barinn ben außersten Mangel an tebens, Mitteln und Pferdekutter angetroffen.

Der Spanische General, Marquis pon Sarria, batte von ber gangen landschaft Tralos montes Gr. Cath. Maj, den End der Treua leisten lassen, die Einwahner aber, und besonders die Bauern erwiefen fich febr mibeefpenftig, biefem weuen tanbesherrn ju gehorchen. Gie verftecten unter andern wider ihr gegebenes. Wort alle lebens, Mittel, und schleppten alles, mas zum Unterhalb der Spanischen Bolter biente, auf die Geiten Sie nun deshalban zu züchtigen, schickte der Comm mendante zu Moncorro, Marquis von Cafas tremagnes, einen Obriften mit etliche 100. Brepaviers ab , fich des Poftens Billafler ju bemache tigen, und von daraus ihrem Muchwillen zu Beuern. Als auch einige Portugiesschie Compagnien, bie fich Unriliaires nenneen, mit welchem aber gange Banben von Bauern vereiniget marm, auf die Spanischen Gränz-Derter Streife. tenen vornahmen, so erhielte ber Marschall de Comp, Don Macenique, von dem Grafen. von Maceba Befehl, sich nach Rebodarel 5. Meilen von bem lager ben Bolbelamula, ju begeben, und triefe Rauber ju gerftreuen. Er brachte auch 65. Beifeln mit, die man unter ber Bedrohung mitgenommen, daß sie ihr leben ver-Uehren follten, moferne Die geringfte Bewegung pleber gegen bie Spanischen Brang. Derter gemacht wifte. Diefe

Diefe Granz-Plage waren Miranda und Moncorpo, welche ble Spanier ganz alleine behaupte-ten, nachdem fie alle forigen Plage, Die fie in Portugall befegt hatten, im Julio wieder verlieffen, and fich nach Zamora in Spanien zurude zogen? Es hieß', es geschabe, um einen neuen und leichter auszuführenden Entwurf zu machen , und etnen por ble Bolter weniger beschwerlichen und gefahrlichen Beg ju ermablen. Der hof hatte aud ben General-Lieutenant, Grafen von Aranda, ausersehen, baf er funftig ben Dber Befehl wis Det Portugall führen follte, ber ju bem Ende von feiner Gefandtschaft in Poblen zurucke berufen Er hatte einen Entwurf gemacht, auf einem ganz andern Wege in Portugall einzudringen, und fich fonberlich burch bie Erobetung ber Beftung Almelba ben Gingang in biefes Konige veich ju eröffnen. In biefer Absicht langte niche nur den 9. Jul. das grobe Geschüße in bem logen unweit Almeiba un, bas fich noch von bem ersten Einfall in Diefes Ronigreich an hier befand, fond been es jog auch bas Spanifche Beer in 2. 264 spellungen von Zamota nach Castel Robrigo, welder Ort nur 4. Mellen von Almeiba liegt. Der Bug mußte wegen ber großen Sige bes Machts geschehen. Den isten nahm ber Marquis von Sarria bas Haupt Quartier filer und erwartete die Unkunft des Grafens von Aranda, der den geldzug gegen Portugall von neuem eröffnen follte. Die Portugiefen, benen ber Rrieg fehr frembe portam, schrien inbessen gewaltig über Die Spanis fdeniden Parthenen, die burch Rauben, Sengen, Brennen und Schänden viele Graufamteiten ausibien, und bas Getrande auf dem Zeide aus bioßen Muthwillen verberbten und abbrannten.

Als der Graf von Aranda in dem tager ber Caftel- Robrigo anlangte, übernahm er aus den handen ves Marquis von Sarria den Ober-Befehl, und tehrte fogleich alle Anftalten ju Belogerung ber Beftung Almeida vor. Den 4. Aug. werbe biefelbe bereimet, und barauf ber Amfang zur orbentlichen Belagerung gemacht, ba. indessen der Prinz von Beauveau mit den Französischen Böltern ebenfalls in bem lager ane, gekommen war. In der Nacht vom 15ten jum 16ten Aug. wurden die Laufgraben eröffnet, und eine Parallele auf 100. Ruthen weit geführet. Die Bomben hatten den 17ten bereits großen Schaben gethan, als fie ben 18ten anftengen, die Stadt mie 40. Studen zu beschießen. Man fieng an biefem Zage Briefe auf, die von bem Minifario su Liffabon an ben Commendanten ju Almeiba gerichtet waren, werque man erfannte, bag -1900a. Mann aus bem lager ben Lomar jum Ent. fabe aufbrechen marben. Man fchiete ihnen alsbald einen Saufen in zwen Abeheilungen entgegen, mid verhinderte dadurch derfeiben Anzug. Mit-Inweile wurde die Belagerung mit größter Scharfe forigefeger, und burch das fatte Bombenwerfen, und das heftige Studfeuer fo wiel Schaden angerichtet, daß, da zugleich der Mangel des Wassers und ber lebens-Mittel in der Gende sehr überhand Ø 5 nabm.

nuthen, ber Commendante in der Nacht vom 25sten zum 26sten Chamade schlagen ließ, und zu expitutiren begehrte. Die Capitulation kam auch den 26sten zu Stande, und bestand aus 6. Urtischen. Der Commendante erhielte mit seiner Bestang einen frehen Abzug, doch unter der Bestingung, daß er dinnen 6. Manaten nicht wider die Bolser Gr. Cathol. Maj. aber dero Bandessgenossen bienen sollte. Die Befahung bestund aus 2000. Mann von den Feld-Regimentern und 2000. Mann tand-Milis, welchen lettern die Frenheit zugestanden wurde; binnen 4. Lagen sich wegzubegeben, wohin sie wollten.

Der Lord Tirardey mar mitterweile auf bem Rriegs Schiffe Effer wieber ju londen angelangt, und zwar, wie man fagte, febr misvergrugt, bag man feinen Rathfdlagen ju liffabonfo wenig Gehor gegeben, und die Ministri bes Konigs ihm beständig juwiber gewesen: Des Graf von Lippe-Buckeburg stunde bargegen in befto gröfferm Unfeben in Portugall , und batte ben bem Ronige, ohne fich melben zu laffen, allemal fregen Zutritt. Wenn er mortlich ben angebotenen monasplichen Gehalt von 40000. Erus faben nach einer großmuthigen Denfungsart ausgefchlagen und erklaret bat, bag feine angenehmfte: Belohnung barinne befteben follte, wenn man es ben Bolfern an Gold , Lebensmitteln , Belten und Rriegsbedurfniffen niemabls mangein lieffe, fo follte man glauben, bag bie beutschen Befehleba-Ber oft weit aufrichtiger mit Auslandern ; als mit ibren 1

thren tandeleuten umgehen. Indessen entschule digte man in Portugall den Borzug, weichen man derre Grafen vor dem kord Cirawoley gegeben, da mit, daß man dadurch der Eisersucht hatte vow dazen wollen, die sich geäussert haben wurde, wemi die Engelländer in Portugall bloß einem Portugien sischen, oder die Portugiesischen Soldaten einem völlig Engelländischen Ober-Boseh hätten untersworfen sein sollen.

Der Graf von der Lippe hatte fein Haupt-Quartier ju Tomar, bas Heer aber war bis Abrantes ausgebreitet. Er beschäftigte sich mie Besichtigung ber Platz und Gegenden des tandes und der Musterung der Portugiesüchen Bolten, woder er manchen Mangel sand, dem er abzuhele sein eistig besirgt war. Er sührte zugleich eine gute Mannezucht ein, und gab dadurch dem gan zen Heer gleichsam ein neues leben. Es war voller Berlangen, den Spaniern mit Nachbruck die Spisse zu bieten. Die Portugiesen insonderheit sagten, es hätten ihre Feinde bisher nur mit den Portugiesischen Bauern Krieg gesühret, wenn sie aber die Irld Regimenter recht zu Gesichte bekommen würden, so sollte es anders gesen.

Indem die Spanker noch mit der Belagerung ber Bestung Almeida zu thun hatten, rückten die Franzosen unter dem Prinzen von Beauveate vor das Berg Schloß Alfagates, so etwan 6. Mellen von Almeida an der Spankschen Branze liegt, und erodeiten es ohne graße Schwierigkeit. Sie fanden 6. Stückeund stwas Rriegsvorrath daselbst.

Indessen schrieb ber Graf von Aranda an seise men Ronig und beklegte sich über ben Mangel der Lebensmittel, welcher ben bem Beere einriß, ingleichen baß bie franten Golbaten in ben Dofpitafern fo schlecht versorgt wurden, als von welchen fchan eine große Anjahl aus Mangel ben Arznepe Mittel und anderer, jur Benefung nothigen Dine ge gestorben mare. Der Konig schickte barauf ben Staats Secretair, Don Gregorius von Legs poldo, Marquio von Squillace ab, diffalls ben bem Beere eine beffere Ginricheung ju machen. Die Frangofischen Sulfe-Bolter maren mit Lebense mitteln und gubern nbehigen Dingen weit beffer verleben. Der Pring von Beguveau, welcher es befehligte, batte es nicht nur bis ju Ende bes Octobers binlanglich verforget, fondern auch bereits Befehl gegelen, ben benothigten Borrath für bie Monathe November und December aufame men ju bringen.

Den 27, Aug. ließ der Graf von der Lippe durch einige Portugiesslicke Bolker auch Englische Oragoner, und Grenadiers, welche der General Bourgoone anführte, die Spanische Stadt Velenza d'Alcantary angreisen. Die Spanier ergeden sich zwar unfangs, ergrissen aber hald wieder die Wassen, welches die Portugiesen und Engdänder so erbitterte, das 1800. Mann daselbst über die Klinge springen unusten. Man sand an die sein Orte viel Korn und Vieh. Die ganze Unternehmung soll nicht mehr als er. Mann und versehmung soll nicht mehr als er. Mann und verschiedene Verwundere gekostet haben, der Graf

DOS

von der Lippe aber entschlossen gemesen senn, nummehro vor Albuquerque zu gehen.

Nach der Eusberung von Almelda rucke der Graf von Aranda mit der Armet gegen Caftele branca vor, und nahm das Haupt-Dvartier zu Penamacor, nachdem folches der Brigadier, Dan Joackiere de Mendoza, eingenommen, und haselbst 22. Stilden, 2500. Augeln, vielen Ariega Voernath und 120. Aisten mit Filmen Augeln ge funden hatte. Er übergab ben googten Theil ber Spanischen Renteren bem Pringen von Beauveau und trug han auf, einen Berfuch auf Oporto gu thun, er felbit aber multe mit bem gangert Spanlichen Beere fiber Abrautes ben Wes nach Liffabon nehmen. : In Diefer Abficht ließ et ben 19. Gept. alle abgesanderte Saufe wieber pa bem Deer Avgen, bis auf Denjenigen, fo: word bem General lieutenant Don Carl de la Bivat Aguteux eine Stinde marwarts ftand, und wepon sin Theil sich der Stadt Salvaterra und des Chioffes Segura bemeiftert batte. :: In Salvas terea mard bem Commendanten mit feliter, aus 8. Capitalns, & Lieucenants, & Jahnbrichs, 380. Gemeinen, 36. Reutern und er. Artifleriften bes Ranbenen Befagung / ber frene Abgug unter ber Bebingung zugeftanben, baß fie in 6. Monathen sicht gegen ben Catholifchen Kanig und feine Bung desgenoffen bienen follten. Dan fand barinnen. 13. Sende von verschiebenem Behalt, :20. Hande Morfer und einen ziemlichen Borvait an Palvet und andern Kriegs Bebinfuiffen. Xis

2116 Der Benf von Armeba in Erfahrung brachte, daß bie Portugiefischen Bauern bas Bepace Des Saufens unter bem General Lieurenant Gras fencioon Richa: ben : vem Durchzug-Varch Pega ungegeiffen und plunden mollen , ließ er fie , obe phic diefelbe durch die baben geniefena Mannichaft ente blutigen Ropfen abgeintefen worden burch ausgefendete Boller Buchtigen, rund viele bavon gefangen ina bagen bringent. Er ließ auch 2006. Saftin Wetvande, bie main in bem gebachten Blei Mor angemiffen , wegnehnten , und unter ble Gold beseit entifeiten. ADde Deer tudte Inbeffettefit met weiter war und mathte fich auch von Paull Satta Maifter. Die Frangofen cicheeren Vufftiff vie groffe und foons Spanische Que Manufactur m Grunde , und nahmen bert Povtuglefen 140. mit Zuch belabens:Mauktsiere, nebft andern Roftbars Beitreis die 19 brie et "Ermen de nombel nach es n Der Zaftand sbei Sadjen in Portugall fibilik Dot biefesikhnigreich nicht ber bestetzu feini Man machte bagiber anter anbern folgende Berradium not bie hinderniffe bie Florre von Mio Janeiro, auf ber fich genwinigsti, ble Sthat ge von Brafilten befinden, von welchen bie Ros nigreich Domigall geoffeentheils feine Erhaltung glebet, dicht unlangen thefien prourben ben Portugiesen bie nathige Gelber ju Fovelegung bes Kriegs emponent impenien habe bingegen innerlich noch Mittel genung, in feinen Unternehmungen mit als lem Effen fortjufahren. Die Ginnahmer ber Wes ftung Almeida sepanin wheilither Stoß an has Dern

mie von Portligail. Die Spanier waren bis Castelbranco gerucket, welcher Det nur 8. Meilen von bent Lager von Abrantes entfernet mate, und biefes Lager sen noch die einzige Schweiderbahd mifchen ben Gefinden und ber Daupiftabt biffabon. Es sen wahr, die Englander, hieten ihr Wort, und hatten nehst ben Portugiesen das Eindringen der Feinde, so viel möglich, bisher verhindeit; allein wie wetbe es in die lange mefeben? Mair branche Bolf," und bas fen eben basjenige, woran Engeliand anjego felbft Manget leibe ; Gelb habe wij allein ifet großen Blotten und bie menen Erbberungen maren folche tiefe Schlunde, welche ben großten Theil ihren Unterthanen verfchlangen's wollten fie gleich vor Beld auswarts Bolt fchaffen, fo brauchten andere Staaten gegenwartig auch Golbaten ; Die Menfchen wuchfen auch ausmanns incht, wie Die Mepfel auf ben Baumen 3 hierge tame noch vas Misvergnügen, welches fich zwifchen bem Politigiefen und Englandern ichmeer mehr und mehr außere. u. f.w.,

Der Rönig in Portugall wolkte Anfangs sicht jum Beer gehen, er ließ es aber baben beswenden, daß er an seine Benerals einem Umläuf sendete, worinnen er sie ermasnte, in die Einsiche und Geschicklichkeit des Grafens von der Lippte vin Vertrauen zu segen, und ihrer Schuldigkeit nachzukommen: Er stellte darinne einer Seiss die Mache des Konigs von Engelland, seines Bundesgenossen, auf ver andern Seite aber die Shwache der Eron Spanien vor. Man verschied

fprad fich von biefem Schreiben ben beiten Erfolg, ba, bem Bernehmen nach, bie Portugiesen von winer Beit zur andern fich immer beffer zur Kriegs-Buibs und Weberfam gegen ihre Benerals bequemten. Jeboch ber Grafvon der Lippe führte inimerbar Rlagen, baf bie Ronigl. Unterthanen fo menig Zuneigung gegen bie Englische Bolfer begeigten, und fich melgerten, alles basjenige berbenguschaffen, mas man von ihnen fordern konne, und bargn fie felbst vie hand hieren follten. Er Befchmente fich auch : über perfebiefiene Portugiefie fche Officiers, beren Ungehorfam und Sabriaffig. reit fcon manchett, wiber ben Teinb gemachten, Anschlag vereitelt habe. Es folke auch der Lord Cipambley vornehmild aus Verbung gegen die Deringtefischen: Staats-Rathe, welche immer er anne anders gemolit, als er vorgeschlogen, wieber mach tombon guruck gegangen fenn. Es peyließen muth bie meisten Englischen Officiers die Stellen weither bie ihnen ber Ronig untet fginen Bollern angewiefen hatte, und dienten lieber ben Brof. Spitannifden.

Der Louig in Portugall ließ im Sept. zwap Berordmungen bekannt machen, durch beren eine feinen Unterhanen ben Leibes Strafen gufen legte, binnen 14. Tagen alle, den Spanlern geshörige Sachen, die sie entweder selbst in den Nisderlagen hätten, oder ben andern versteckt wären, anzuzeigen; die zweite Berordnung aber enthielt, daß alle in den Bestungen des Königreichs besindusen Officiers, von was für Warde sie sem möchten,

nochten, ben Wefehlen bererjenigen, welche bee Ronig in folden Platen ju Befehlshabern beftelle fabe, ohne Die geringfte Ginwendung und Unftant nachteben follten, vo fie gleich fonft ben Rang

iber sie hätten.

Die Rachrichten aus Portugall, bie über Spanien und Frantreich in Engelland anlangten, feilten Die Umftande ber Portugiefen im Det. febe gefchrlich vor. Es bieß, es fen ju liffabon alles in ber größten Berwirrung, bollet Parthepen und Berfthmorungen; affes ftuchtete; Oporto feb ver-bhren, u.f. w. Allein bie Briefe, die ben 26. Da. ummittelbar uns Portugall zu London anlang-im, machten ben Engellandern einen ganz andern Bigriff von dem Juffande der dasigen Sachen. Unter andern meldete ein Schreiben eines vornehmen Englischen Officiers ben bem Befchus aus bem lüger ben Abrantes vom toten Oct, fol-DENDER :

"Bir befinden uns fo gut, als es bie Umftanbe erlauben. Bir find mit allen lebens und Reiegs Bedurfniffen mobi verfeben; und bas baben wir ben Schiffen ju banten, bie von Zeit gu Beit pus Engelland fier antommen. Bermuthe fich whro es balb recht higig bergeben. Unfere Boller find voll Muth ben Beind zu bemilltome men. Dus vereinigte feindliche Beer bat fich gegen'uns in Bewegung gefest, bat aber, well es einige Lage ber immerfort und febr ftart ge-tegnet, nicht weit kommen konnen. Es stehe 140 8. Signische Mellen von unferm tager. Der -Dera

Borigef. G. & Liache, as. Ch.

Berr Felb. Marschall, Graf von Lippes Bucke burg, wird ben Feinden auf Die Balfte Beges entgegen geben, und hoffentlich werben fich bie Portugiesen das gute Benfpiel der Engellander ju ihrer eigenen Aufmunterung blenen laffen ; und menn fie erft in einer Schlacht Teuer gerochen, fo werben fie gute Soldaten werben. Benn wie uns in unferer Stellung erhalten tonnen, (und Foffentlich wird es geschehen, so hat Liffabon nichts au fürchten. Wir haben ein verfchangtes lager, und 15000. Engellander und Portugiesen bemahren bie engen Daffe auf ben Beburgen und auf ber Straffe nach Liffabon. Bir haben auch fur bie Sicherheit von Oporto geforget, well mir anfang. lich fürchteten, Die feindliche Macht mochte lich borthin wenden, anftatt daß fie unfer lager angreiffen murbe. Wir erwarten Berftartung aus Engelland; boch find wir im Crande, ebe folche antomnt, bem Seinde ein Treffen gu liefernes

Dieses war, siemlich hach gesprochen. Die Portugiesen hatten nicht Ursache, non ihren Kriegs-Thaten so große Beschreibungen zu machen. Ihre Umstände waren nicht die besten. Die Spassier rücken immer wetter vor, ohne daß ihren grosser Widten immer best Sarceda in dem Bezirke von Tomar, nachdem die Franzosen dem Bezirke von Tomar, nachdem die Franzosen dem vorher das Schloß Villa Belba am Laja ersebert, und die Besahloß villa Belba, am Laja ersebert, und die Belba, und die Belba, am Laja ersebert, und die Belba, am Laja ersebert, und die Belba, und die Belba, und die Belba, und die Belba, und

de Grafens. von Aranda war, die Feinde ente neber ju einer Saupt. Schlacht anguloden ober fie n ihren tagern ben Abrantes ober Tomar anzwegeifen, wenne fie folche nicht felbst verließen. llein bas beständige Regenwetter und bie bas, burch verzursachten bofen Wege famme bem Unnachs des Gewässers hielten die Unternehmungen ber Spanier auf. Sie mußten Salte machen, und nachdem fie burch ben General-lieutenant, Don froncisco Cagigal, der mit, einem Soufen aus. Estremadura ju ihnen fließ, verftartet worden, fich größtentheils in ber Gegend von Caftelbranco in die Cantonirungs Quartiere legen, boch jog fich eir Theil in Die Proving Alentejo, nachdein fich vie Portugiefen gleichfalls aus ihren lagern ben Ahrantes und Tomat zurucke gezogen hatten. Shahe viefes zu Ende ves Ocrobers, nachdem ben Aften ben bem Gleden Calos be Cima mifchen eie nem Chait Engellander unter bem Grafen pais hamilton und einem Haufen Spanier unter ben Brigadiers, Don Ladislas Habor, und Don 21 lerander & Rully ein histger Scharmusel vorgen gangen, bee jum Vertheil ber lestern ausgefallen.

Immitteist wurden ben b. Nov. zu Fontaines blem die Friedens Praliminatien zwistlene Frankreich, Spanien und Großbeitannien eine twieichnet. Da nun Portugall auch mit in biefen Frieden eingeschlossen wurde, so gab der Konig in Spanien sogleich nach empfangener Rache ticht von der obgedochten Untereichnung Befohl ben dem Deer den Baffen-Stillstand bekannt zu macht.

chen. Dieses geschah ben isten, worauf gleich ben folgenden Tag sich das Heer in Ruckzug sehre, das Porruglesische Gebiethe zu verlässen, und die Winter-Luger in Spanien zu beziehen, da denit das Haupte-Quartier nach Albuquerque kam. Es wurde auch nach Earthägena der Besehl abgestschiete, die basige Flotte abzutateln. Piermit hatte viese zanze Krieg ein Ende.

#### Th

Leben und Thaten des jungst verstorbenen Größbritannischen Abmirals Unson.

berron, Pair von Brofibrikannien, erster berron, Pair von Großbrikannien, erster berron, Pair von Broßbrikannien, erster weißen Flagge, Vice-Admiral von Mroßbrikannien, Kontal, Gebeinner Rath und Mitglied der Königl. Gorietät der Wissenschaften, war ein gebohrner Engellander von abelichem Geschiechte, der von Jugend auf sich den See-Diensten gewöhnet, und auf den Königl. Flotten viele Ersährung erlangt. hate. Von seinen ersten Seefahrven kann man in Erspangelung der Rachricht nichts sagen; es ist wer zu vermunden, daß er vielen Unternehmunz gen zur See bepgewöhnet, und den Ruhm eines guten

guten Geepranns febr jung erlaugt baben mitfle, weil er im Jahre 1739. jum Commandeur einer Flotte ernennet wurde, bie ben bam bamais ausbradeuben Kriege mit Spanien nach ben entlegensten Pflang-Stabten biefer Krone abgehen, Diefelben angreifen, und badurch bem Spanischen Hofe bie pornehmiten Sulfen Mittel, ben Krieg mit Borg theil kartjufegen, abschneiben follte.

Er befehilgte bamals bas Kriegsschiff Centurio als Haupimann, und war eben auf das Rrem ben ausgelaufen, als er burch die Empfehlung bes abmirals Bager ju ber obgebachten Unternehmung auserfeben murbe. Manfchickte zu Anfang Des Coptembers ein Sahrzeng nach feinem Poften ab. welches ihm ben Befehl brachte, mit feinem Schiffe nach Portsmouth jurude ju tommen. So balb er den 10. Nov. allda antangte, empfieng er ein Schreiben von bom Abmiral Wager, worlnnen thm befohlen wurde, sich nach tondon zu begeben, und vor der Abmiralität zu erscheinen. Allhier empfieng er die Berhaltungs-Befehle als Commanbeur mit einer Flotte bon etlichen Kriegs-Schiffen, Die fogleich ausgeruftet merben follten, ju sinerigebeis men Unternehmung nachftens unter Geegel ju geben-

Der erfte Unfchlag war auf Manilla, bie Sauptftabe ber Philippinifchen Infein, gerichtet, welche er in ihrer Sicherheit unvermuthet angreifen follte. Allein Diefer Entwurf ward im Jan-1740. wieder geandert, und ihm bargegen eine Kriegs-Fahrt nach ber Sub-See in America aufgetragen, werzu er ben roten bie Bestallung als Lone

Commandeur Aber 5. Rriegs-Schiffe und eine bewaffnete Chaloupe erhielt. Alkein es verzog fich ettiche Monathe, ehe die Schiffe gehörig ausgeruffet wurden. Endlich gieng er mit feiner Flotte ben ro. Aug. von Spithead nach St. Selena uns ter Seegel, und zwar in Gefeischaft bes Abmivals Balchen, ber ben ford Carbcart, welcher auf eine befondere Rriege-Unternehmung auslief, begleiten follte. Die Zahl ber gesammten Schiffe war so stark, baß sie ben bem entstandenen ungefrumen Wetter einanber in ber Sabrt burch ben Canal vergestalt im Wege waren, baß nachdem pran viele vergebiiche Wersuche gethan, von St. Delena unter Seegel zu geben, man boch immet . wieder allba Unter werfen mußte, bis enblich ber Commandeur Anson Befehl bekam, mit seiner Flotte alleine, so bald siche thun ließe, in See zu gehen, welches er benn auch ben 18. Sept. bewerkstelligte. Obgleich ber Bind im Unfange widrig war, batte er boch bas Glud, innerhalb vier Lagen aus dem Canal zu kommen. ben obgedachten Kriegs Schiffen hatte er auch zwen Proviant Schiffe ben fich. Es stieß auch noch eine ftarte Rauffarthen-Blotte zu ihm, die von verschiebenen Kriegs-Schiffen theils nach ber Tur-Len, theils nach America begleitet murbe, und ben assten und agsten sich von ihm wieder trennte. Den assten Oct. langte er ben ber Infel Madeta an, mo er bie ben 3. Nov. verweilte, ba er wieber unter Seegel gieng, und die Infel St. Cae tharing an ber Brafilifden Ruffe jum Sammel Plake

Plage bestimmte, im Jall die Schiffe durch Sturm jerstreuer wurden. Hier langte er den 18. Dec. an, da eben das meiste Schiffsvolf sehr trank und abgemattet war.

215 fich baffelbe wieder erholet hatte, feegelte n den 29. Jan. 1741. von der Insel St. Catharina wieder ab', und nahm felnen Beg tubmarts nach ber Meer. Enge le Maire. Der Spanische Admiral Pizarro, der mit seiner Flotte kurz vorber von Malbonabo ausgelaufen mar, wollte ibm auf dieler Fahrt zuvor kommen, und ihn auf ber Cub-See erwarten. Allein er wurde burch bie bielen. Sturme, bie feine Schiffe febr übel jurichteten und gerftreueten, verhindert, feinen lauf fort-Jufegen, baber er nach bem Bluffe de la Placa wieber jurude gerieben murbe, und etliche Schiffe einbufte. Dem Commandeur Anfon gieng es, Er feegelte zwar ben 7. Marg nicht viel besser. burch Die Meer Enge le Maire, mußte aber ben Umschiffung bes Vorgeburges von Hore einen fo gewaltigen Sturm ausstehen, baß jedermann glaub. te, er wurde mit allen Schiffen verunglucken. Comabree folder Sturm viele Tage, und trennte gleich Anfangs zwen Kriegsschiffe von ihm, die nachgehends zu Barbados angeforimen find. Mit ben übrigen bren Rriegs Schiffen langte er enb. lich gludlich in ber Gub-Bee an, verlohr aber bald wieder zwen Schiffe, bavon eines scheiterte, bas andere aber so lect mar, bag er es felbft in Grund Schießen ließ, nachdem er bie barauf befindliche Mannschaft auf die andern Schiffe vertheile

## II. Leben und Thaten des jungft

theilt hatte. Es gluckte ibm, daß er verschiedens ansehnliche Spanische Schiffe eroberte, burch bis er feine schwache Flotte wieder verstärkers tonnte.

Er hatte einen Unfchlag auf Balbivia gemacht, Me Spanier aber hatten biefen Safen fomobl, ale Die in bafiger Begend liegenden Forts mit fo jablreichem Befchite befegt, auch ben größten Theis ber bortigen tanbmilig versammlet, baf es ibns ju fcmer bunfte, ben Unfchlag auszuführen. Er feegelte barauf gegen Conception. wo er auf einer gewiffen Beite von ber Bay biefes Orts frifches ABaffer einnahm, fobenn feine Fahrt auf ber Dobe bon Balparaifo fortfeste, und fich ben 10. Jun. an ber Infel Juan Fernandes vor Anter legte, mo er etliche Monathe blieb, feine Schiffe ausbefferte, und fie mit lebenemitteln verfab, ohne bag bie Spanier die geringfte Bewegung mochten, ibn baran ju hinbern. Er ließ von hieraus an vere fchiebenen Orten ber Chilifchen Rufte landungen vornehmen, um die Ginwohner ju nothigen, ibm Die bendehigten Sachen ju überbringen ; wie fich benn 50. Engellander fo gar bis auf zwen Moilen von ber Stadt St. Jago magten, ohne fich burch 300. gegen sie ausgeschickte Mann baran hindern su laffen.

Nachdem er seine Schiffe auf der gedachten Insel ausgebessert, seste er seine Fahrt langst der Kuste von Chill und Peru fort. Als er die kleine Stade Payta erreichte, ließ er im Nov. eine kandung daseihst vornehmen und den Ort angreisen.

Er corremandiete hierzu den Lieutenant Brest mit 50. DRann, ber fo gludlich mar, bag er bie Ctabt fast obre Berluft eroberte. Man machte baselbft groffe Beute und bemächtigte fich vieles baoren Geldes, wie auch einer großen Menge Kustbar-Rachdem er brey Tage bafelbst geblieben und Die Stadt geplundert, ließ er fie nebft dem Caftell in bie Ufche legen. Man vernichtete auch ein Schiff nebft verschiedenen Zahrzeugen, die im Hafen lagen, und gieng barauf wieber unter Der Commandeur Anfon wagte fich an Realejo, bas an ber Rufte von Merico liegt, melden Ort er gleichfalls punberte. Rach erlangter wichen Beute richtete er feinen lauf nach ber Sobe von Acapulco, um auf die reiche Spanische Gallione zu lauern, die jährlich von biefer Stadt nach Manilla und wieder jurude gehet. nachbern er bis in Man 1742. in dieser Gegend gecreußet, und biefem Gaiffe vergebens aufgepaßt, verließ er ben bien Man bie Mericanische Rufte und bie Bobe, von Acapulco und manbte fich nach ben Labronischen Inseln, burch welche bie Fahrt gebet , wenn man von ben Philippinifchen Infeln nach ber Mericanischen Rufte feegelt. Er anterte sowohl vor der Insel Linian als Guam und wurbe ben 22. Gept. burch einen Sturm fo weit in bie Bee getrieben, baß er nicht wenig Befahr batte, unterjugeben. Er eichtete barauf feinen lauf nach China, und langte ben 22. Nov. ju Macao an. Hier hielt er fich über Jahr und Lag auf, und besuchte Canton und andere Chinefische Safen und `D 5

Plage, mo er feine Schiffe ausbesserte, feine et beuteten Baaren aber ins Beld feste, und immer noch auf die Gallione tauerte, Die von Maniffa nach Acapulco gehet. Es gluckte ihm auch, ba & er fie ju Anfang bes Julit 1743. eroberte, nodybem sich der General Don Veronimo de Monis tero, ber fie befehligte, eine Zeitlang tapfer gewehrt hatte. Er brachte diefe Beute nach Macao, mo er die darauf befindlichen Schake auf feine Schiff bringen ließ, die Gallione felbst aber ver-handelte. Den 26. Dec. fegelte er von Macad ab, und sangte den 22. Mart. 1744. auf bemt Borgeburge ber guten hoffnung, und ben 25. Jun. ju Spithead in Engelland an, nachbem er faft 4. Jahr auf feiner Geefahrt jugebracht hatte.

Den 27. Jun. fand er fich zu london ein, und hatte bie Ehre, bag er nicht nur ben 28ften ben bem Berjoge von Memcastle und ben 29sten ben bem Grafen von Bindelfea fpetfete, fondern auch bem Konige aufwartete, ber ibn febr gnabig ems pfieng. Er brachte einen fehr großen Schag mit, und konnte fich rubmen, bag er bie gange Belt, umfchiffet habe \*j. Die ladung feines Schiffs, an beffen Bord er jurude fam, beftund in fo vie-

<sup>\*)</sup> Sein Schiffs-Capitain, Richard Walter, hat bernach biefe Schiffahrt in Englischer Sprache beschrieben, und mit vielen Rupfern geziert. Sie ist 1749. ins Deutsche übersett, und unter biefer Ausschrift : des Seren Admirals, Lord Ansona, Reise um die Welt, in gr. 4. ans Licht gefiellt worden.

fem Belbe, Bofb und Gilber, bag man ben Berth besselben auf eine Million und 250000. Df. Sterlings rechnete. Den 15. Jul. wurde ber Schas auf 30. Bagen unter Bebedung ber Mannschaft feines Schiffs mit Erompeten Schall und onbern muficalifden Inftrumenten nach ber Bant' gebracht, welchen Aufzug ber König selbst mit anfab. Die Mannfchaft feines Schiffs beftund nus leuten von verschiebenen Boltern, woruntet fich auch Mohren befanden, bie er in Shina angenommen. Bierunter war auch ber Entel bes berubniten' Abmirals Drafe, ber auf bem Schiffe de Steuermann Dienfte geleiftet hatte. Commandeur Anfon wurde noch in Diefem Monathe gum Contre-Admiral ber blauen Flagge ernennt, wollte aber anfänglich biefe Burbe nicht annehmen, weil die Commissarien ber Admiralität sich weigerten, feinen Premier-lieutenant Soumareg, ben et auf feinet Reife jum Sauptmann erklatt, bas Commando über ein Schiff zu geben; jedoch bequemten fie fich noch bargu, und ernennten ben gedachten Lieutenant jum Hauptmann bes neuerbauten Schiffs Maria Gallen.

Im Jan. 1745. ward er unter die Commissarien der Admiralität aufgenommen, und im Man zum Contre-Admiral der weißen Flagge erklärt. Er hatte die Spie, daß sich der König auf seiner Reise nach Holland, als er seine deutschen Lande besuchte, seiner Person anvertraute, indem er den Besehl über das Schiff, auf welchen er übersetze und wieder zuwäcke gleng, bekam. Er stund damals mals unter dem Admieal Vernon, der eine Flose ofte an der Flandrischen Kuste und im Canal bestehligte, und mußte den Hafen zu Dunntirchen in einschließen, auch die Gemeinschaft mit der belage im gerten Stadt Oftende unterhalten.

gerten Stadt Oftenbe unterhalten. Im Jahre 1746, mußte er zu ber Flotte bes Abmurals leftot ftogen, welcher Befehl hatte, mit folder eine kandung auf Bretagne ju unternehe Den 22. Sept. gieng biefe Flotte ju Plymouth unter Geegel, und ben t. Det. legte fie fich in berkleinen Bay von Polduc por Anter. feste noch an diesem Lage etliche 2000. Mann aus Land, bie ben folgenden Lag guf ben Safen Drient lofigiengen, nachbem fie ben Fierten Plemeur und andere Derter geplundert hatten, ber Beneral Sinclair, der diese Trouppen befehligte, forderte ben 3. Oct. bie Stadt auf, und verlangte 2 Mile lionen livres. Als ihm aber soldes abgeschlagen wurde, ließ er bie Stadt und Forts ben 4ten und bie folgenden Tage beschießen. Rebord man befand por gut, fich ben 7ten Abends eiligst wieber nach ber Ban von Polouc jurude ju gleben, wo man wieber ju Schiffe gieng. Den 15. ließ ber Abmiral Lestock ju Quiberon eine neue kandung bornehmen. Die ausgeschifften Boller perfchange ten fich bafelbft, und vermufteten bie bafigen Dor-Aber nach wenig Lagen fahen fie fich wieder nach ihren Schiffen um, und giengen ben alften abermals unter Seegel, nachbem fie bie Infel Grouais ohne Burtung beschoffen, und fic ber bepden kleinen Inseln Sebic und Honart, so von

lautet

Ģr.

2

Ì

verfterb. Grofot. Abmirals Anfons. i 23
mier Fischern bewohnt werden, bemachinge

lotten.

Dieses war die ganze Unternehmung des Admirals Lesson, die Frankreich zum Frieden zwinden fen follce. Als derselbe nuch Engelland zurücke dam, werlohr er ben Oberbefehl, welchen nuns nehro Detr Anfon erhialt, ber jum Bice Abmis nt ber blauen Flagge ernennt wurde, und mit den die fer Flotte ben 20. Novi zu Mymouth uni ur Seegel gieng, um auf die Spanischen Ballivi nen , und ben Reft ber Flotte von Breft gu lauern; is man aus America erwartete. Er hielt fich nadi de Sohe von Cabo Binisterre, und ließ bem Comi Mandeur Boscawen mit 7. Kriegs. Ochiffen auf ber Sobe von Sepfant creugen. Alleine biefen Seejug mar vergebens. Er tam ben 17. Febr. 1747. ofine viel erobert ju haben, nach ben Englie fchen Safen gurud, and zwar in einem ziemlich schadhaften Stande, weil er durch ben Sturm viel gelitren hatte. Jeboch man beschleunigte bie Ausbefferung ber beichabigren Schiffe, und fehre Die Floste balb wieber in ben Stand, bag er bar mit fcon wieder ben 18. April in Gefellschaft bes Contre-Momirals Barren unter Seegel geben, und ber Frangofischen Stotte, bie in Begriff mar, ausmaufen, aufpaffen tonnte. Es gludte ibm auch, derfelben ben 27. Man auf ber Sobe von Cabo Binisterre ju begegnen, ba es benn fogleich jum Ereffen tam. Der Frangofifche Befehlshaber, ber eine ftarte Kauffarthen-Flotte mit einer Anjahl Ariegs-Schiffen bebeekte, was der Derr de la Jone quiere

quiere. Sobald er die Englische Blotte ansichtig-wurde, stellte er 3. von seinen Kriegs. Schiffen in; eine tinte; da fimmittelft ber Reft ber Flotte fic durch hufe ber Seegel westmarts entfernte. Den Abmiral Anson stellte sogieich feine Flotte in Schlacht-Ordnung. Als er nun an dem Feinds mertte, baf er nur Zeit zu gewinnen suchte, um fich ben ber Racht gu retten, gab er feiner ganjen Flotte das Zeichen, die feinblichen Schiffe ans Bugreifen, ohne eine besondere Schlacht Didnung. ju beobachten. Er führte bamals bas Kriegen Schiff Pring George von 90. Canquen, welches, mit bem Framofischen Schiffel Immincible, von 743 Canonen ins Gefechte fam. Als er nun im Begriff war, ihm feine lage ju geben, frichen alle Schiffe ben feindlichen Nachzugs, Abende bie Flage ge, worauf die andern Schiffe, die in der tinie waren, fich gleichfalls noch por Naches ergaben. Immittelst hatte der Admiral Anson durch drey Rriege-Schiffe ben feindlichen Rauffarthen Schiffen nachgesest, welche aber nicht mehr benn eines pon denfelben eroberten, und ben andern Logunit pirtide brachten. Die Bahl ber eroberten, Rriegsei Schiffe erftrectte fich auf.9. Man batte bierbes menig Mannschaft und fein einzig Schiff verloger ten, jedoch an den Maften und Lauen viel ger litten.

Als die Nachricht von diefem Siege den 272. Man zu kondon anlangte, wurden die Stücke von dem Parc und Lower geidfet; Abends aber waren Freuden-Teus und Erleuchtungen durch die ganze

gange Stadt ju feben. Den 28ften Dan liefen Die Admirals Anson und Warren mit 12. Kriegs. und ben eroberten Schiffen, worunter fich audi amen Schiffe, ble nach bem Befechre erobert morben , befanden , ju Portsmouth ein. 21s bas eroberte Rriegs Schiff l'Invincible in Diefen Bafen geführet murde, und ihm bas Schiff la Gloire folgte, sprach ber Berr be la Jonquiere ju bem Abmiral Anson : Sie haben, mein zerr, den Unüberwindlichen erobert, und die Ehre folgt Ihnen nach. Den 29ften langte ber 20 miral Ansen zu kondon an, und speisete zu Mitta ge ben bem Bergoge von Bedford. Den goffer begab er fich ju bem Ronige nach Renfington, be ton mit diefen Worten empfieng : Sie babe mir einen groffen Dienst gethan, und ic danke Ihnen dafür. Man schäfte den Ber ber eroberten Schiffe mit dem, was an Krieg bedurfnissen, Gutern und Baarschaft sich dara besand, auf 3. Missionen Pf. Sterlings. Mbrachte bas baare Geld ben 6. Jun. von Por mouth nach ber Bank ju tondon, welches m auf 2. Millionen Df. St. Schapte, bavon ber ? iniral Union 60000. Pf. St. empfieng. hat bernach Munge barque gepragt, über me ber Rahme Sinisterre gefest worden; gleich men auf diejenigen, Die aus Der, von eben die Abmiral in Inbien gemachten, Beute geprägt : ben, bas Bort Lima gefeget bat. .. Unter gefangenen Officiers befand fich auch ber Berr St. Beorge, ber fur einen ber beften Gee.

ciers gehalten murbe. Der Abmiral Unfon führte ihn ben bem Konige zur Audienz, begleitete ihre nach Windfor, als er bas bafige Schloß befehere mollte, und beschenfte ibn mit einer fconen golbenen Uhr, als er ben 24. Aug. zu Deal zu Schiffe gieng, um nach Saufe zu tehren, nachbem er auf fein gegebenes Chren Bort Die Erlaubnif Dargu erhalten hatte. Immittelft ward Anfon nicht nur jum Bice. Abmiral ber weißen Flagge erflart, fonbern auch jum Pait von Großbritannien unter bent Litel lord Anson, Baron von Goberton, in ber Graffchaft Couthampton erhoben, und nicht lans ge barauf in folder Burbe in bas Oberhaus eingeführet.

Den 6. Man 1748, vermählte er fich mit ber alteften Lochter Des Lords Bardwick, bamatigen Groß. Canglers von Engelland, nachbem er in Der Burbe eines Abmiralitats. Commiffarii befta. tiget, und jum Bice-Momiral ber rothen Blagge ernennet worden. Er hatte barauf Die Ehre, ben Ronig abermals nach Holland zu begleiten, als er eine Reise nach feinen beutschen tanben that, Er holte ihm auch im November bafetbft mit feis ner Flotte wieber ab, mußte aber bent 2. Dec. ehe man die Englische Kuste erreichen konnte, einen großen Sturm ausstehen, ber ben König in tee bens Befahr seste; wie er benn mit großer Mube ben gen Nachmittags zu Ringsgate ben Marigge vermittelft einer Chaloupe mit Rubern ans land fleigen tonnte. Der Admiral geftund fetoff,

baß er ben feirer langen Reife um bie Bele fich

Den 9. April 1750. ward er zu einem Mitglies De bes Konigl. Beheimben Raths ernennet, word auf er abermels ben Ronig nach Jolland brache se uird such von da wieder abholte. Im Jun.
375x. erhielt er die wichtige Stells eines ersten Corramissarii der Admiralität, und im Nov. ebendieses Jahrs ward er Senechal zu Portsmouth.
Er kaufte auch in diesem Jahre die schienen Güter des verstardenen. Grafens von Narmouth in den Braffchaften Rortfalt und Suffelt für 92500. Df. Sterlings, nachdem er fcon verber viele ane febnliche Buter tauflich an fich gebracht batte, Als der König im April 1755. abermals eine Reis fe nach Deutschland that, murbe er ju einem von ben torbe Regenten ernennt, bie mabrend bes Ro. migs Abwefenheit bie ! Regierung. führen follten. Er mußte auch abermal Die Flotte befehligen, bie bem Konige bin und her zur Bebeckung biente. Im Oct. murbe er jum Abmirel ber blauen Flage de erflart.

Im Milez 1756. erhielt ser den Ober. Besehst über die Flotte zu Portsmouth. Gein Admirale Schiff hieß Ropal-George und substate 100. Stüten. Man vermuthete Anfangs, er wurde eine wichtige Unternehmung ausschhren. Allein er kam dis Jahr nicht in See, und sein Jug unterdlieb. Im Nov. legte sein Schwieger Bater, der Gran von Harrwick, die Groß Cangler. Würde Bortges. G. & Nacher, 14. Ch.

nieber, worauf er als erster Commissarius den Admiralität ein gleiches that, dargegen aber im Jun, 1757, jum Schasmeister der Admiralität er-

mennet murbe. Im May 1758. wurde ihm ber Ober Befeht über bie große Flotte aufgetragen, Die ben i. Jun. zu leiner febr wichtigen Unternehmung nach ber Frangofischen Rufte auslief. Gie bestund aus 189. Schiffen, merunter fich too. Erdneport und 10. Proviant Schiffe befanden. Es gieng aber nichts welter por, als baß ber Commandeur Howe ben 5. Jun. in ber Bay bon Carcale unweit St. Malo eine tandung that, und in bem Safen von St. Malo eine Menge Sahrzeuge verbrannte, auch anbern Schaben an bet Rafte und in biefeb Begend thur. Der Abmiral Unfon bebeifte biefe Linternehmung, indem er mit bem größten Theile feiner Flotte auf der Sobe von Breft freugte, aber ben ry. Jul. mit berfelben nach Engelland jurude Den 23ften gleng et mit bet Flotte jum andernmale in gleicher Absicht unter Geegel. Man Derfprach fich von biefem Gergug bestomehr Gluck, weil er ben Ronigl. Prinzen Couard ben fich batte, der ber Unternehmung als Fremwilliger benwehnen wollte. Allein es murbe eben fo menig, als bas porigemal ausgerichtet. Det Commandeur home, der ben Transport der Bolter, die die kandung perrichten follten, anführte, legte fich zwar ben 6. Mag. mit einem Theil ber Blotte por ben Safen Cherbourg in ber Normandie vor Anter, warf 20. Bomben in die Stadt, und that 2. Meilen ATT IN A WARE & IT

kavon eine Laudung, worduf er Chevbourg espherte, einige Stude erbeutete, und viele Safrgeuge im Safen verbrannte, auch bie Boffnmismerte gernlich verwüßtere. Alleh ben Ween verließ et mit der gemachten Beute, und ber eingetriebenen Brandichagung famme einigen Beifelte fcon wieber Die Frangofische Ruste, und tehrte nach Engelland jurid. Den 4. Gept, tam ber Commani beur Dome mit einer Flotte jum brittenmale auf ber Frangofischen Rufte an, und that ben ziten ben St. Caft unweit St. Male abermale eine lam bung. Allein er wurdt von ben Frangofen mit großem Berlufte jurut gefchlagen und genothiget, wieder zu Gibiffe zu gehen. Der Ahmkat Anson langte barauf ben 18. Gept. mit ber gangen Blotte wieber zu Spithead an, nachdem ar .16.: Bechen ausgemefen, und in bem Bretagnifden Meere gee freuget, aber menig ausgerichtet batte.

Im Jahr 1759s sallte er abermal den Obers Befehl über die Flotte führen, die der Französisschen Gee-Macht die Spisse bieten sollte. Sein Gepäke gieng auch dereits den 14. Man von kond von nich Portsmouth ab, wo sich die zu solcher Undervohnung bestimmsen. Schiffe versammleten. Allein er selbst kam nicht dahin, sondern der Adamiral Hawte hatte die Chre, diese Unternehmung auszuführen. Nach dem Tode des Königs George II. ward er den 6. Dec. 1760. zum Admiral der weißen Flagge und im März 1761. wiederum zum ersten Admiralitäts-Commissarius ernennet. Im Aug. hatte er die Spre, die Königl. Brant und

230 He Elbeir wied Chatter, Des flungfe et.

jesige Königin Charlotte von Stade im Hengy Hum Bernen mit einer Flotte absuholen, und nach Engelland überzulahren, worauf er ben Bermählungs. und Andpungs Fenerlichkeiten bese

mobrite. Im Jahr 1762- warb er jum Bice Abmirel von Geoffwienenien ernennet, woburch et pu ber bbibften ABarbe ben bem Gee. Befen gelangte, int gleichfam ben Groß Alimiral von Großbritanwien vorftellte. Er bat aber biefe anfehaliche Drelle miche lange bolletoet, weil er ben 6. Jun. berauf geftorben. Es gefcape foldes Barmite rings auf feinem Lantifiga ju Moor. Part in ber Braffchafe: Derfort, nachdem er eine finibe Boune De vorher noch frifch und gefund in feinem Barten Ben bem Burnetgeben befrakieren gegengen. fent er fich nicht alljuroshi. Er tegte fich baffer gu Bette, farb ater balt barauf an einem Schlagfuffe gang fanfte, ohne einen Geufzer, woch bas geringfte, Beichen eines Schmetzens von Rich ju geben. Wall er teine Rinden hinterlaffen, ift ver Gobn feiner Schmefter von feinem großen Wermiogen der Erbe morben. Engellande bat ale ifim einen erfahenen Sechanden und nichtiom Minister verlebren.

#@==>#

ŷ.

## inige jüngst geschehene merkwürdige Beforderungen.

## 1. Am Französischen Hofe (\*)

In Fehr. 1761. wurde der Ahr, Cerl Mories pon Broglio, Französischer Aubitor di Russ. ta zu Mam; der General-lieutenant: Margeits von Montmor, aber und der Markhall de Camp von Cornillon-wurden Groß Cruge, des Se Ludwigs Ordens. Der Generalisseutenant, Ritter von Guers, erhielt das Gouvernement von landreci, das der Marschaff von Briglie niedergelest hatte; hargegen ber General-fieutenant, Marquis von la Saone, an besten Stelle Obrift lieutenant ber Frangbiffden Barbe munbe.

Den isten Jehr, 1764 machte ber Kinig an feinem Beburte Tage folgende Kriege Beforbes rungen befannt: Der Marfchall be Camp und Inspector des Artillerie-Corps, Michael le Dellecier: ward General lieutenant : Marichalle de Camp ") aber wurden : 1. Der Zeir von Courpfle,

3. Der Betr von la Roque,

X 3

<sup>\*)</sup> Bir habet five Officier-Ciellen, Die fie bey ben Boltern befleiben, jum belitten Abrie willen

- 3. Der Bere von Rochegude, \* x \* \* 4. Abraham, Freyhert von Erlach, 3. Der Baron von Wangen, 6. Der Gerr von Rivrai. 7. Ludwig Drummond, Graf von Utels 2. Ludwig Franz, Marquis von Calavu, 9. Der Graf von Boche Aymon, I 10. Der Graf von Valence, t 12. Jacob Maria, Marquis von 2 bant, was Der Marquis von Rochechouger. 3 130 Der Graf von Lanjamet, 14. De Berr von Courcy, . 13. Julius Sercules, Pring von Robans Rochefort, - 16. Der Graf von Rochambeau, . 17. Job. Baptista Carl Graf von Pflaint 387 Der Graf von Chatelet-Lomont, 19. Unich, Baron von Schiffet, 20 Philipp Anton, Marquis von la 3 24. Der Baron bon Closen, asi Jeans Roman, Graf von Diesbach, 23. Der Vicomte von Belfimee, 24. Der Ritter von Modena, 25. Der Berr von Comcy, 26. Ansard von Muy. 27. Per Zerr von Invilliers, 116 m r nde Dev secreponita Karques no

1

201 Der Berr von Meyronner, 30. Der herr von Chastelard, 31. Der Berr von Bordenave, 32. Der Gerr von Boidennemets 33. De Berr von Mangis, 34. Der Bett von Dujol, 35. Dei Marquis von Seepeaur. 36. Der Graf von Valbelle, 37. Der Marquis von Montalambere 38. Der Graf von Lannoy, 39. Der Graf von Argouges, 40. Deter Daul, Marquis von Offue, 41. Gilarius Rouille, Marquis Coudrai. 42. Der Zerr von Boiby. 43. Der Graf von Melford, 44. Der Vicomte von Escars, 45. Johann Undreas, Ritter von Sl 46. Der Marquis von Cambis, 47. Lancelot, Graf von Turpin, ... 48. Der Bert von Corige. 49. Gabriel Maria, Graf von Peril 50. Marcus Ludwig, Marquis voi laincourt, si. Ludwig Cart, Graf von Lameth, 52. Jenns Seinrich, Marquis vi pron.

53. Ludwig Anton, Sersog voi

54. Maria Franz Geinrich, Berzog vort Coigni,

55. Victor Moris Riquet, Marquis von

56. Der Vicomte von Chianges,

57. Der Ritter von Aubigne,

18. Union Alexius, Wraf pon Scep be

19. Anton Maria, Graf von Apchon, -6. Der Marquis von Montcherau, mb

bi. Der Herr von Ploui.

In Origadiers von dem Sufvost wurden tenennet: 1. von Coettrieur; 2. von Bronieroi, 3. Ricter von Hallot, 4. von Mathan, 5. von Surbed, 6. Marquis von Vastan, 7. Marquis von Masan, 7. Marquis von Masan, 9. von Grandmaison, 10. Graf von Narbonne, 11. von Grandmaison, 12. von la Berde, 13. von Pademont, 14. von Berdun d'Abjac, 13. du Norel de Beaumanoly, 16. von St. Water, 17. von St. Wictor, 18. Guibert und 19. larder.

Drinadiers bep der Reuterey: po. Marquis von Monestey, 21. Marquis von Laubespine, 22. Graf von Laubespine, 23. Marquis von Trecy, 24. Marquis von Loccy, 25. Graf von Jaucourt, 26. Marquis von Cleiment. Tonnere, 27. Graf von Gate, 28. Graf von Archiac, 29. Marquis von Gate, 28. Graf von Archiac, 29. Marquis von Chabrillant, 30. Gottlob lutwig, Hraf von Schönberg, 31. Marquis von Moe, 32. Anter Davisard von St. Giron, 33. Marquis von Ambie,

Ambin 34. Baron von Burmfer, 35-Rittet von Sarefield, 36. Baron von Goulet, 37-Dunvolard, und 38. von St. Aftier.

Zeigabiers bey den Drägonern: 39. Pec ter Jacob von la Ferrenaus, 40. Charpenter d'Entrern, 4x. Marquis von Bouffiers, 42. von la Merville, und 43. Du Res.

Bu gleicher Zeit wurden auch viele Regimenter und andere Kriegs und Officiets Stellen verger ben, die wir aber, um Weittsuftigfelt zu vermel, ben, hier übergeben muffen,

But Mary 1761 mark ber Hampinann 1700net jum Chef einer neumgewarktnen Erry Compugnit von 1501. Monn und der Marschall de Banp von 17stly du det General-lieucenants, Recrev von Foncenat, Stelle, der seine gersiches Erlassong erhalten, ginn Benenal-Inspessor des Irrilleris Corps reneuner. Es legten auch den agsten dieses die Grissenvon Sades und von Ulynsaisius als Beneral-lieutenants und Dresse und Derry in die Hände bes Königs den Erd ab.

Im April 176x, ward der Aitter von Mone tazer Marschall de Camp, und Carl Joachin, Marquis von Gamaches, Brigadier, des Obrift, Andreas Claudins, Graf von Champ borant, aber erhielt das Hühren-Regiment des Grafens von Curpin, welches dieser niedergelegt hatte. Im Man 1761. ward der Staats-Rath Carl Stephan le Pelletier, ordentlicher Staatsrath, der Graf von Paux, Gouverneur von Thion-wille, der Vicointe von Belfunce, Gouverneur von Wan: Oleron, welches kurze Zeit vorher der Graf von Jumildace Gouverneur der Baftille, und der General tieutenant le Pelletier Groß Creug des St. tudwigsgidens, die verwitwete Grafin Maria Thes
resta von Lameth, aber erhielt ein Jahrgeld von 8000. Livres, das auch auf ihre Kinder sallen, sollte.

Im Julius 1764. ward der Chef d'Effidore, Graf von Apride; Geneval Lieutenant zur Serze and Prinz Cavl von Lambecs, sowohl Gous verneur von Anjen, als auch Oder Stallmeister. Die lettere Stelle solke der Prinz Camillus von Liebringen die zur seiner Bolljährigkeit verwallen. Der Commendans der Insel Belliste, de kin Garrigue; usand Brigabier, der Brigadier mit Commendante des Regiments Royal, Suedalgabier, Oero Prindrich von Bielden, trat in Danische Dienste.

Im Sept. 176r. ward der Chef einer Brigade des Artillerie-Regiments von Villepatour, Marthall de Camp, der Serr von Scheyd aber,
und der Marquis von Escolosibre, wurden
Brigadiers. Der Serzog von Jüziames erhielt
das Commando in Languedoc, und der Generalsteutenant, Marquis von Villemur, das
Proß-Creus des St. Ludwigs-Ordens.

Im

Im Det. 1761, ward der Baron von Berge ben Brigadier, der Beneral-Lieutenant, Mar-Auss von Ganville, aber erhielt Bas Gowers nement von New Brensach. Als der Zerzog von Choiseul seinen Bruber, dem Graferi von Choiseul, das Staats Secretariat der guswartigen Affairen abtrut, behielt er die Affairen, die Die Eronen Spanien und Portugall angehen, von Ach zurück.

Im Nov. 1761, wurde der General-Lieutenant, Ludwig Franz von Damas. Marquis von Anlezy, Commendant, der Trauppen in Voursgogne, der General-Lieutenant. Graf von Casvannes aber General-Lieutenant in dieser Proving. Dieses ward auch der Beneral-Lieutenant. Marquis du Mesmil in der Proving Dauphins, und der Brigadier, Anton Ludwig Crozat de Thiers in Champagne. Der sperzog von Laval ward Gouverneur von Mont, Dauphin, und der Setz zog von Aumann Kouverneur von Monteuil.

Den 5. Dec. 176i, wurden ju Marschallen be Camp ernennet!

r. Edfar Sibnathitus von Peftalugi,

2. Nicolaus Tecfermanny

augi Ber Serr von Bragelongne; 2000.

4. Der Marquis d'Efpies,

1925: Der Biraf ion Donbens

6. Carl Ulyfies Galis von Meyenfelb,

210 Ded Ringspan Orbialius, 1

2. Anton

| 138                                   | UL. Binige jungs gelch      | epaire:                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.                                    | Anton Reding won Frogens    | elo,                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.                                    | Der hern von Antenil,       | 257 22.                                                                                                                                                                                                                         |
| Xò                                    | Der Derr d'Arbannier de I   | Dian.                                                                                                                                                                                                                           |
| . II.                                 | Der Ritter von Grammont,    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ./ 12                                 | . Der Lutter von temps,     | ရေး ရည်တွင် မော်များများ                                                                                                                                                                                                        |
| 13.                                   | Der Graf von Berouville,    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 14                                  | . Franz. Emperich. Graf v   | on Civrac,                                                                                                                                                                                                                      |
| 15                                    | . Abom, Graf von lowenbe    | itipita.                                                                                                                                                                                                                        |
| 16                                    | . Der Ritter von Chantilli, |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17.                                   | Der Graf non Bloc.          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42                                    | Der Marouts von Belmon      | <b>ty</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. 79                                 | Mario Eleon, Aler. bon St.  | Mauris, Ore                                                                                                                                                                                                                     |
| la - , ,                              | von Montburen,              | 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Joh. Ulrich von Lochmann,   | ,                                                                                                                                                                                                                               |
| 21.                                   | Det Ritter von St. Pern,    | 1 1990 Beridan                                                                                                                                                                                                                  |
| 22.                                   | Der Mitter be la Louir b'A  | uvergue,                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3</b> 3.                           | Der Graf von Brot,          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24                                    | Der Ritter von Milan,       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25.                                   | Friedrich Erdmann, Prin     | pon Anhalt                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠                                     | Cothen!                     | The Application                                                                                                                                                                                                                 |
| - 26.                                 | Der Ritter von ta Megelle   | e, Alana                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | Der Rifter von St. Poun     | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 28                                    | Der Derr von Gogon,         | . 35. v. 7. 35.2 v. 2. √<br>                                                                                                                                                                                                    |
| 29                                    | . Der herr von Seere,       | واقعه المعلم والأوار الإيران والموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد<br>الموارد المعلم الموارد |
| 90                                    | Det Beck Pinen von Git.     | Decorges,                                                                                                                                                                                                                       |
| 31.                                   | Der herr von Bernip 3 .     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34                                    | . Claudiqui Confians Adfar, | <b>Braf von Dou</b>                                                                                                                                                                                                             |
| -                                     | betot,                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33.                                   | Lubwig Frang Anton , Graf   | pon Mourton                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <b>Dußet</b>                | William Arch                                                                                                                                                                                                                    |
| 34                                    | . Franz Epinepiel - Program | ni Grußols                                                                                                                                                                                                                      |
| 75                                    |                             | 35. Xn                                                                                                                                                                                                                          |

35. Arneid Eudwig : Wanquis Bon Loftunges, 36. Ludwig Wilhelm, Rheingenf non Groß Charliers mailes, carriers at as

37. Carl Fristnich, Bring von Welftein-Bed.

38. Der Margais watt Meraleup,

3D. Der Merquis van Manftier,

40. Der Graf von Polo,

49. Der Marquis non Gopon, und Bu Brigadiers des Suppolts muben ete mennet : 1. Colbert von Castlebill, 2. Braf von Rabelly, 3 Chrifieth pon Diefenthaler, 4 Bati auis von Sable, 5. Graf von Narbonne, 6. Rarquis von Chaftellur, 7. von Biennay, 8. von Molives, 9. Graf von Morangies, 10. Baron Don Copley, diz. Marquis von Mesme, 14. bom Sallebouft, 13. von loganbiere, 14. Graf von Puistegut, 15. Graf von Elva, 16. le Delleterie, imb 17. bon Beaufire.

Brigadiers der Aeuterey: 1. Durat, 2. Altter von Montaigu; 3. Graf von Coffe, 4 la Cource, g. Marquis von Fofeufe, 6. Graf ben Sonnteve, 7. Montbel be Champeron, 8. Graf bes Salles, 9. Braf von Balbelle, Homas Domangeville, 13. Joh. Abolph, Pring was Raffau Ufingen, 14. Graf von Lordat, sind 15. Patricius Graf Wall.

Deigabiers bey den Dragonein : t. Gtaf ton Missand, 2. Graf von Barrin; und 3. Graf von Choifeul in Baumer

يت ر:1

Den 17: Dec. senennte iber König zu Mare Challen de Comp,

1. Den Ritter be la Ferriere, Unter . Sofmeis

And fter ber Kinder bes Dauphias, . TE 2. Den Grafen von Raballigo, und

3., Carl Franz Juft, Marquis von Montell.

Brigadiers des Jugwolfs wurden; ri de la Lour, und 2, von Starty'; und Brigadiers Der Remerey : 1. der Ritter de la Guiche; und 2. ber Marquis von Lufignan.

11: Am Königl. Pohlnishen und Chur-Sachsischen Hose:

Im Jahr 1750. wurden folgende Senatores 

z. Anton, Fürst Jahlonopski, ward Wooys wode von Posen,

2. Abalbert Miaskowski, Waywede von Ralift,

3. Abam Jordan, Castellan von Woinin,

4. Joseph Dotock, Captellan von Minsk.
5. Joseph Hilsen, Castellan von Liestand,
6. Joseph Hilsen, Castellan von Liestand,
Castellan von Joseph Dorock, Castellan von Lemberg.

Meseriu,

8. Wenceslaus Bartochometi, Caftellan worn Wielen,

7. 91 Steph Rynici, Caftellan von Chelm, und 10, Ballius Balkfi, Castellan von Sas

CHESCOPIE! Light (9 mot

Bedienungen vergeben worden; namlich z. Franz, Sürft Lubomirati, m

Sowerditräger,

| Eruchfeß von litthauert, von Brühl, Erone Kundscheile, Ober Jagermeister von itchmun, Groß. Instigator Litthauen, m folgende Senatorensch Wilha, ward Castels cau und Cron-Broß.  Eron Unter Feldhert, wode von Cracau, ward Woywode Vilna,                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| won Brull, Erone<br>Kundscheile,<br>Ober Jägermeister von<br>litchausin,<br>in, Groß Instigator<br>Michaele,<br>mard Bischoff zu<br>Wilne,<br>ranicki, ward Castels<br>cau und Crons Großs<br>Eron Unter Feldherr,<br>wode van Cracau,<br>il, ward Woywode |
| ichmoschentz, Ober Jägermeiser von ichmunk, ich Groß Instigator ichmunk, m solgende Senatorens in mard Bischoff zu ranicti, mard Castels cau und CronsBroßs Crons Unter Feldherr, vode van Cracau, is, mard Wopwode                                        |
| itthauen, in, Groß. Instigator i. Utthauen, in solgende Senatoren- solden Bischoff 38 Vilna, ranicki, ward Castels cau und Cron-Großs Cron-Unter-Feldherr, vode van Cracau, il, ward Woopwode                                                              |
| itthauen, in, Groß. Instigator i. Utthauen, in solgende Senatoren- solden Bischoff 38 Vilna, ranicki, ward Castels cau und Cron-Großs Cron-Unter-Feldherr, vode van Cracau, il, ward Woopwode                                                              |
| m folgende Senatoren- m folgende Senatoren- mard Bischoff 38 Vilna, ranicti, ward Castels cau und Cron-Große Cron-Unter-Feldherr, wode van Cracau, il, ward Wopwode                                                                                        |
| m folgende Senatoren- m folgende Senatoren- mard Bischoff 38 Vilna, ranicti, ward Castels cau und Cron-Große Cron-Unter-Feldherr, wode van Cracau, il, ward Wopwode                                                                                        |
| m folgende Senatoren- is mard Bischoff zu Dilna, ranicti, ward Castels cau und Cron-Bross Cron-Unter-Feldherr, wode van Cracau, is, mard Woopwode                                                                                                          |
| mard Bischoff 38 Vilna, ranicti, ward Castels cau und Crons Große Crons Unter Feldperr, wode van Cracau, il, mard Woopwode                                                                                                                                 |
| Dilna, ranicti, ward Castels cau und Cron-Bross Cron-Unter-Feldherr, wode van Cracau, if, ward Woowode                                                                                                                                                     |
| ranicii, mard Castels cau und Cron-Bross Cron Unter Feldherr, wode van Cracau, il, mard Worwode                                                                                                                                                            |
| Cron · Unter Feldherr,<br>wode van Exacau,<br>il, maid Worwode                                                                                                                                                                                             |
| Cron · Unter Feldherr,<br>wode van Exacau,<br>il, maid Wopwode                                                                                                                                                                                             |
| Cron · Unter Feldherr,<br>wode van Cracau,<br>il, ward Woywode                                                                                                                                                                                             |
| il, mard Worwode                                                                                                                                                                                                                                           |
| il, mard Worwode                                                                                                                                                                                                                                           |
| il, maro Luopuvoos                                                                                                                                                                                                                                         |
| Milna .                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A see healt                                                                                                                                                                                                                                                |
| ward Moywode von                                                                                                                                                                                                                                           |
| OLIETI.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ard Woovivode von                                                                                                                                                                                                                                          |
| kanten .                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ward Castellan von                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3111.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pard Castellan pon                                                                                                                                                                                                                                         |
| aclau,                                                                                                                                                                                                                                                     |
| i, marb Cassellan von                                                                                                                                                                                                                                      |
| rocsim,                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sischoff von Premislau,                                                                                                                                                                                                                                    |
| Groß, Cansler.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. Jgnas                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |

Bynag Ewardowsti, warb Cron-Unter-

C's warben auch noth in blefem Jabee :

1. Der Caftellan bon Blina, Michael Map falsti, Groß Gelberr von litthauen,

Sapieba, Unter Felbherr von litthauen,

Groß Secretarius von titthauen,

n.41. Und Dgiebtig Schwerburager von lienejenit nor fuchtigmengen Sunfait em Portinati, Erom Ruchenmeffter,

Sundell e Dorinati, Crow Ruthenmeifter, G. Michael Wieldhorsti, Ruthenmeifter

ontoll wound Cerner, Commanartiermeifter,

8. Carly Bruf Doni Britht hahofe Jager.

Den Anter Orden des Doblnifthen weiffen 2lolers haben feit 17,2. ") folgende Serren empfangen

2. Bifbelm, Graf von Fermor & Ruffifcher General en Chef, itania

2. Joseph Podosti, Wonwode von Ploglo, 3. Michael, Fürst Bolfonsti, Russischer Ge-

notal Andirel, Gebeinner Rath und Cenarer,

Siebe bie tleuen trade. T. IX. p. 84. fq.

Sortger G. A. Matte A. Thum H. wild C.

amingenfige in high gelchebene 244 Tolog Band Dittespine is an Alektica poor Doulablen, પાંચીની 5. Charge pop Bupungen Rull icher februrget en Thef und Bouwerneur von Lieffand. for the Line of the popular of the farming 3: 5: Friffeld Erdmann, schling bon Anfalts Supa Anstole. Feletiere von Liechonen Mai John Micolains von Roeff , Ruffidier Ge-House interet en Chef nieb Genator, alle: Mindelmetsinkienst i Printids von Dollen, undischaff von Gnefen, Differen Difference, in the thorn Lieffond, Tissour Aditions Zaimeinfill Warnbebernes Judite malaginis labislau, ar Bound Gradiowell, Maniboberon Rawa, or in Medael Cynflige Manuade I uni Ma insubgriffe nou stiftaburg. 1134 Ross Melleposts, Mongrobe, von Rogume manifer Soltyt ), Caliclan pon Sen

poegie, Malbert Miattowstf, Castellan von Kollsch.
25. Ibalbert Miattowstf, Castellan von Kollsch.
25. Iban Staffnorden, Chistellah von Verniniec, ensthus Ishinathus instructions as a series of the Co.

19. Pefer poletar OBjettlichen produfficher neink . swirtl. Behrimer Rath und Semator,

stoff bie Freuen Wachte, T. IX. p. 84.fq.

Diefer ift may bet Still after feit. Die 130 20

Beneral Brand Betert, Frangofifcher

An Albert Steminste, well. Crang Referen-

22. Michael Brioftowsti, Litthaulicher Oroff.

23. Johann Chrebtowie Caftellan von Dios

11 b) mile on A. 1759.

24. Meranber, Burft Gallicgin, Ruffichee

25. Peter, Fürft Reputt, Ruffifcher Came,

26. Roman : Araf Berengen be Ruffffer De-

27. Corl , Graf pon Siepers, Rufffcher Ober-

Berge Micolaus Pilien, Bifchoff von

29. Joleph Mielgensti, Caltellan von Ralifc, 30. Daul Dombeff, Callellan von Breff in in Cujovien,

31. Michael Suffernieft; Caftellan von Cjerst,

Schönberg, Ronigh und

34. Carl August 7 Graf (won | fifche Cabie

35. Bilhelm August, Graf von ftri.

energ de ple ble britten & che. T. Kill p. 26- 14.

20gd! Willigard Pocien De Hillingther Luariters 1137) Efebbor, Graf von Wifel? Won Go Schasmeister, 138. Michael Capiebas Eirthaut Thei Boridneiben. 29. Friedlich Bilb. Eugenius, Dring von 40. Peter, Giaf' von Goltifow, Rufficher General Beld Marfchall, Briebrich von, Wojentom, Rufffcher Deing in der die Bereichten Gereicht, áz. Peter, Burjiodip che, Bulfische Came Außer benent, bie ich ju anderer Zeit ") anges Mittelle Die Benede glotte femme de t. Der Grif bon Montaget, Grangofilcher Ge. अपने के विकास का अपने की सहस्र के अपने की किया है। 3. Corl George Briebeich, Graf von Fleme 1190 Triffing, Moilgl, und Chite Gachfifther Ede binets Miriffer, de a Colleph Potodi, Caftellan bon kemberge n: A Zhoifide Stener, Wonibobe wott' Lencgte 31. Dieigenet Cuffett Wiffe greine von Ceraff Außer bei antervolle angeführten ") fint jut Sichtigen und gebeten. -da Bachtries, Graf von Chemichen Reffie 34. E. De Ben Brieffen beite Cable nete Minie Jeinfe Marin August, Graf von Siehe die treiten treiten:Wuxi. p. 384. aller) Miche bie Steilen Wache. T. XIII. p. 667 (4.

mentrificities, The forten spryme. : 124 Anton, Soggog von St. Gilfaben, Mitilia orm 4 Mister Cefanten in Bien zon? red And Light & strate 1. 18 in himself reprinced Im Mars empfieng ber Gedf Alberthe Steginund von Geegued Gränislingste pu Ronigsberg biefeir Diben, wia wir gu imbrer Beis, \*Danigeinette haben. Den 3. Aug. 1762. wurden folgende Detren mit Diefen Orben beebret : 1. Marimillan, Pring von Sachfen, 2. Ignat. Magaieti, Bifchoff von Wilna; 3. Marchias Souve Caffellan beit Gendanie, Johann Migczynsti, Castellan von Si-- Kantoronsti, Castellan von Kiom, - 6. Franz Ceapeli- Costellan von Culm,
7. Joseph Eposseinst, Lastellan von Bicislan
3. Joseph Piljen, Castellan von Liestand, 9, Thomas Ignas Blentowis, geifft, Groß Secretarius von Littbauen. 10. Frang, Fürft Lubomirsti, Cron Schterbi .... 17 Ztager, "1 .1011 .A Beiner, Cron Dinartierineffet, 33 za. Betvoffue Ludwig Ostleeto, Bof Minn

fcente von titthauen 1434 Johann : Massalett , Skeft , Mindiffente beriage gifte anuality not in

14. Joseph Sosnowsti, Motaring pon Uthanen. ov non - \$ 3, 115 and 3. 2m

Mille De Sovigel. Erenen Stache. T. I. p. 546.

misandinadagadagagaga. शिक्षिके मित्राधि Jahr Mid forgemot wurtt. Beheime Rathe und Conferenz - Ministri 34 Cabinets Ministris erficht Merben ich und nt eg John generich" (Piet bou Schoudens 3. Carl August, Graf pon Loss, pradamis, 3. Carl August, Graf pon Ast, und.

m 4. Wilhelm August, Graf von Stubers

Burfliche Gebeimbe Rarbe und Canfereng-Ministri find ichon feit einigen Jahren gewofen; dige fus find ind proper Berose generalie s. Sievonymus Juieduch von Stammer,

"ersteine nie benedet, Bagiellan ver Mien,

Der Erb-Maricall von Chur Sachlen Bath & Braf von Lofer, bat auch ben Charager als Confereng Minister befommeit, fift aber miche mit im Geb. Confillo, ob er gleich ben Litel eines, wurft. Beb. Raths fubret.

A. 1761. ward Obstipp Carl, Baron von Westernbarg: sum wurtt Get. Math., jedoch abne Marien Beb. Reihe, und Dour hofweifter bes Chur-Pringen genennes 3

ologie Beifer al leiftenante find Wagrend bent bisberigen Rrlege eintennet worden: 

1 13. Moris August, Baron von Sporten,

Dirogiet is Soriges, letten Mader. T. I. p. 546.

. Griedrich Theiftoph Graf von Solins,

5. Wolf Beinrich von Goffing auch

to my method our Chembert Hengeman Dard ven Le Comendant barum voor der Orinal Fell die state linemant, grang Graf con Burses, urbit con elegalls in Francischen Statem as

## Die Prengische Belagerung und Groberung ber Stadt Schweibnig.

o leichte biefe Beltung ben 1. Ort, 1763. an Die Defterreicher übergieng, jo fchmer mur-De es both ben Preufen, Diefelbe mieber ju eroe bern. Es war aber bem Konige viel baran gelegen, Diefen wichtigen Dlat mieder in feine Sante De in bekommen, Daber er alle Anftalten porfebrie, feinem 3meet ju erreichen. Rachbem er bas Defterreichifche Beer ben 21. Jul. 1762, genothiget, ben goffen fein Saupt Duartier pon Bogenborf, nach Durmannsborf, und fieng an, Die Belage rung ber Stadt portunehmen. Der Beneral-Sieutenant Bogislaus Griedrich von Cauensien, befam nebit ben Beneral Majors Bearn Reme hold von Thadden, George Carl Gottlob von Gablens und Richard Joachim Gemvich pen Mollenborf ben Ober. Befehl baben , ber General-lieutenant, grans Carl Ludwig, Graf bon Meuwied, aber mußte mit feinem Saufen

DHECTORS -

ju Bebedung ber Belagerung fich ben 216 Beinrichau feben. Den zoften Jul. langte bus fchmere Gefchube aus Meifie und Breston unter finer Bebedung , welche ber Generalilieutenant Dant von Werner anführte, vor Schmeibnis an. Der Commendant barinn mar ber General Felb.Mar-Schall Lieutenant, Frans, Graf von Guasco, nebft dem ehemals in Frangofifchen Dienften geffanbenen Gingement Beneral, Tofeph Baptif Ta Briboval und bem Beneral Bachtmeifter, Wertit Briedrich Alexander, Graf von Gianning, Die eine Befagung von 10 bis 12000, Mann, unter fich hatten, Die lauter Commanblete von al lerhand Regimentern bes Daunischen Beers ma-ten. Der Baufe bes Gerrogs von Bevern in Ober Schleffen, ber ju einem Einfall in Mahren beftimme war, hatte fich nach bem Abjuge ber Ruffischen Bolfer nach Cofel gezogen. Man betam bierauf unterm 10. Mug. einen Berkhir von ber Belagerung bon Schweidnig ju lefen, ber alfo tautere :

"Nachbem ber Konig in dem Gesechte din zi. Jul. die sammelichen Ansohen von Gueders. dorf, sudwigsdorf und seutmannsdorf, wodurch der Beind bisher die Gemeinschaft mit Sihweidnis unterhalten, eingenommen hatte, wurde die Bestung durch die Reuteren von weiten eingeschloffen, und alle Beranstaltung zur Belagerung gemacht. Der General-Lieutenant von Cattenzien, der dieselbe besehligen sollte, nahm den 4 Aug. das Haupt-Quartier zu Teichenan, der zur Bela-

"gerung

gieraingebeitemmes Sparfen aber logeiter fill ung We Besting heimm Bon men Abenbeamersther wad vien ible Canfigraben Bediffed (3.11 svolum und nichten) Bures: vie geeze Madr hindurch sin heftliges Swick Gecler Auf Die Anbeinregenadie miebe & Anbead uber rent 9: getilder imbract, populumbal aparticle ... Dan Socie Pringeren flas Fenierianne Ger Westungschierrlicht der Pelekybeit folden: Beignis z Uho Ibo 1981 krayd And Der Beist mitigoso. Mannainen allgemeines Brookell perficie janigosinger : Migigable Minik pog de and de de Bord ford, und annens efrical fallichen Anglieff auf den timben Flägel unferen Poa afficies inouni Manistriction gegens of Mitre den sangèle metjagar genskychielleren einnequalisation Afore Lund Aelle Acheune Mande dis Giacis ges gendengagen ng 5 sood sammang and and properties get the gen Achtugor Mann Sufarin land Dragoner ; Die own 3000 leffattel unwestige where could eine Schriffe alle wie Ziegel Schware hierung, und gelffen venerafien Bingel ver Dataliele, welther Glev weigen bie festichten Sche noch nicht gang im Sonna De war jothe Midden ani powiben Aber gapibalte Durch ben Obrift-Lieutenant Fintenfisinifden Drai gener Meglemans, Carl Celentann von Rockens fein, tet mil a Ganbone: Denguteen bem Ghin hundh emurbended bed and die beit Deinterbeitelle Be's indebetogitrach gentiden. Diefes berfinberte Bie folicitioni Bematiffins; Den Angriff wiff beie PreipeniBengel ver Duraffele fortjufeben, uns felde tivele Geftel pu: faffett. Die Beiteraf von Ecuiens Meni Bell (forfort ichnige Coloniania inlicition a eget 2 5 W.

1581 (ENV) Did State (Das Bellegendung: Sale

- Pietengabennen ernfanglund, inschiensfill nutte wiede gifte die die fallig ur geligie voor estelleiten eine eine gaftigen beite feindlichen eine beite Brigel emithes his profession fluging gennetics enter por interferent de la light de la li per verroudent grafanten fand und fich : meld affectueles midler: Topanie : iffic or Barmundeten : allfentige ich in in in Stadt gurude pogt : Mufer Berluft befinde furd ood Tople of Select monty Silvande in Allen date met des Month: Leftwigifühen Roginsopts & Febreihung Affente half von Gallanh que i sveldet mit deinem Dres mather-Bataillani duf bent nachten Flagel. Dan film undlebe: fülli biel maurbe matt iefniger Mannfel gft: Bau fangeri, daringen genfgrei Wagenstribope Aeintig ibenfalls i diviges Befangmatimatitet, den Zwicke Macht pom: Bannind gase invente alle: Achthorela fridet 3. und Finetta Beief Content Com 18 Miles fern girtheite Deschifen icht; der gerften. Phitalicle sein eicheite nachmeigen und den eiche machte gegen beite g auchies, gegen radificabilitache zieratish, fible masta Wiedarch ein Den-Magazim in der Parcks, Smaße binelecten Word Geneenant Jinfeeffteinffenerichen mental influence no near greet rank and industries wichtene Bestenien Westerchand wife bestigfe gu hef fahicheng died bischouandien Suiden deiden Allen all Bentheringine in den er eine Benthere Bandine Benthere Marfibully affication one Distance or when Alderings pon Grant Schreibrogs hit : entlegen in natelle inder where coffee just appear and with advances and an explanate peine net had liefeldernigues für sejaum Anglahle gelesse 3 % 3115 men,

# und Et beting ber Bilde Gebreibnig. 453

dien i battinn et den Ruczelis gehogent Predifffcho Nachtiches diehierver bikankt gedracht Louten and Docementeling spille appiller innecess annis Princesson of the second former more expenses of the Control unterhabenben Corps bie Sohen von Denle jenfett Dieichenbath befest, ber Roning aber werten ben 22. Mig: Das Sager ben Dittmannsberfambibigen bas ben Petersmalbair, um bie Belagerung ben Edmeibnig befte beffer au bedent ih Der Gelbe Marfchall Dann ließ ben abten fruferes. Bland. fons und it Regimenter Reuteren burch bongenbla ta gieben au welchen ber Beneral Beelliannen mit 18. Bataillone fließ, unr ber Befutigit offa Schweidnis taft au machen Diefe finolitien Boller glengen auf ben Kletidiberg unb burbeng log, und griffen bie Bolfer unter bem Derpo wok Bevern Machmittags um 5 Ufr ah gung Drud and Der Konig fam ihm aber mitigo Chancolis and 8 Bataillone jurechter Zeit ja Phile, ba bente ble Reiteren die feindliche von form wie intole Belle angeiff; und ganged turbie Bluckeuschieg, wordinch wed Frind gewethiges wourde, fich buifeile ubiliget itages zurücke zu ziehun ben welchen Deletmiges et mis etaditim frarben Gradfenet ibegteitet monther ma hier ghillige Binguiff von Bleumen del Benod unident de international philamot chefien Herigy unbroter Stfafen von Berner unter Biefid. many see Gederal Majorey Estel Electrophyson Billows and des Dufared Obrifteite Daniel Griedrichmali Luffond: Mankardiffeite tzoo. Atingsi Agungane ganalist, and is Stanburthr merobert. Willion ..

en ginde die Diene de Langue de la China China

Apphone Bergindliche Rental :: enflant :: fich Abarbaling: ask: 2500: Mannyb: Hangegert; Wier ige Lobten und Betroumbeten Buffig 20 Monnettel many butunten fichia-lotten mannyahbere Officiers be-Since his density Corps de l'action proportion de la constant espielt:man eus bemildreußischen ich erfer Peters that the British the the spire of the tible was the acity ... Machemate dependent deutemanitate Chepe Emagi afedendagestest verenistegismiften, nestanne. deffertagnissunislamourte Prandenifelde and ender ille designation of Pobertising nonvious batterision duc Boning fier kitter squ Bittiff und Rafelen printe switten Lighten fichnititen ber Mehreng, mitte Artifal Gall man abindoing, utsnip and anima berg felechen Belogerung ubn Edineibulg in Ald feriQegenb geftanotte hatte, und mobiet fein: Souffe Amounte in Penersulal beil. in Pote nellen chaf and der Gerady pon Bevern mit feinis unterhaben Benn Baitern aus aber Bichleffen ben Maichtalbild ale i purto medan fein chagen been Denfar .... Hinfeite lathet Abillas:machtet, bie Barpollan duf don Mistighteige unbihandenge nord. :: Den feinftliche Beterel wen Bied wat ingwifchen bem Berfoge mom Beband due Dier Gidleffennehif Gen Emfenge folget paundifam mitifeihenrichuminten zeinrichen Schlieberf an. ... In ber Blath? voor orsten june abern: wereinigth fich Ibie ganle fainblieffe Bienteven. lunter Fem Beneral Cont, Graf Odonost, bel-Abrithmidisself Undfraffichte erd. duf imbirde. die an Wataillant, . Amen acom france in the line »feinde .1: - . 17:ee

2311) Musteralici Der Mate Galisostinis. Aş

Friedbliche Gere tanf bie Höfente voo unfere Boen purfon gestanten hatten, line inger jenfein dubbenvelay for bus det wechte Fligtlichen bie Enthose Bon Dablinguef , det tinte aber gegen the Containing honer Fleu Bielo gu fleden Jam; undbemanan Bewichntheeg Wolf ben Gptige bie Lagent ; welchie fie mit 3-Mathidous befegeen pringleichen beir Dass lungenbielet, seit fich beri Douff, John Lubuitgo Gert von Gorbe, empfen vertipulbigte, abenfelbis voctounder notes , ju wertspilli genhehiger untebell Das Mifigun ven Geintes War Glerben; imfer Den auf bem linten Briget zu umgeften frant ber Bied Bing (Schwidnik baburch) nob. moglich; funk Benfat gu kommin. Diefe Aldreinehmung auszah filbette, fieig es ves Bachmittuge unt in The die gegen bas Die Bente bengeftute gu plefen pobuff er entil 12 Bagriffons und no Destinanterage Pfund be bein Saufen bes dersogo von Bedern die etelete Bolie, bas Corps des Generals Bethaber Beffen linke Geite abjugensinder and felbigem Aber Gürceleberfilm Micken fie kalmmen fucher, : Der Angriff riagini udereift umfalb Si Uhr mir einem Afficheftigen Ghichener von Anfung. De Rubig 186 fogleick bus Detrictifithe Amfaren Degiment miter bent Obristen Dantet Friedrich von Loss foto trid herzoge von Bedernsträch Realhanballs iter Sydife wien, und zu ben bereits bafelbft befindet Agest Dragunde Regimentum tint einem Diquet bin sto. Pferen andr ben Obriffelichte Chritigns Werner, Safieen, wen Dasparit fichen; wediend Bergelig jack into productions, in Chaliford SICT. · Billie

1988, min Wis And Line Committee Make growing mit

midenmentern: Wirther wan Mancharings ontage gruden? fint 10 Boreigebe fietrope bormene Bedele den Leindenwuruckepn de Domit naber fomobi bie Seine als der Angriff bes Benevale Prentano be-Dedenminden de Hein Der Belle-Marichalt. Budf wen Daur Den Weneral den Bungener Graifeit non in honell, mit ber Rentereb beg techten Bhiada i lo que s lamasten dieginamian beling-Der in bei Chene von Nelchanbach vorzücken, woson, mon die Bekonfolfniben wortebeten boll boll. of Aubiden not restricten vorriteunstelled die se Bonten infoundeurschein nut unterflechte auf genal boen Busch Die best Inde Anderst delliusid-Heberrylindes Dornes of August 1908 an Bedrafung Des Mindensines dur Principlagie mit Uberca esforderlich mare, sohm felgen folle: . Mach piefen morgefeteten Berenftaltungen nucten bie gefornin-Baiferly Polifer, une maille Diachmittege bis Muiden Bernach in olinicher Beit bon benden Ge ma ein febribeftiges Stude Jeper ben Anfang, mach de to it der Bands in Arenden ielek wicht mit inist einer imen überfesenen Routeren a fondere ond Brit Greeken Bodi Delftige gur Interflikung Des Bentaes von Bevelinispiekrack, ind det die Des Bentaes von Bevelinispiekrack, ind det die Des Bentaes von Bevelinispiekrack, ind den die Des Brits Greeken voll Debrett, de frankenen. Bententringebinsentelle firt Bflet Cebpoltingeft magearitien ... Diele i eingfiengen den Beind de Experience of the contract of the standard egundece.

"hartnadigtes Reuteren- Befechte gemefen, als man bergleichen gar wenig Benfpiele bar. Die feindliche Reuteren wurde viermal abgetrieben. Endlich fabe fich bas Ranferlich Ronigliche Deer wegen ber allzu großen feinblichen Uebermacht und farten Sturt. Feuers genothiget, fich juru. de zu gleben, welches jeboch in ber beften Deba hung erfolgte, und haben ble 3. Reuterel Regis meintet fich wieder an ihren rechten Flügel anges fcoloffen. Gleichwohl bat biefes Befechte bie wie brige Folge nach fich gezogen, bag weber ber Bes neral Brentano, noch ber Felbzeugmeifter, Graf von Lafcy, mit ihren unterhabenben Bolfern, ben, ihnen bestimmten, Ungriff bewert-Relligen tonnen, folglich nur ber Angriff bes Benerals von Bect ju mehrerer Bolltommenbeit gelanget ift; wie benn berfelbe über 300. Befant gene eingebracht, 2. Stude erobert und mehr riicht ale 232. Mann eingebuffet bat. Er tonnte aber wegen ber, bem feindlichen Saufen juges Bommenen, Berftarfungen und ber einfallenben Racht ben erhaltenen Vortheil nicht weiter treis ben, ba benn bie bren jum Angriff bestimmt gemes fenen Saufen wieder in ihre vorige Stellung eingerudi: Der gange biffeitige Berluft erftrectt fich an Tobten , Bermunbeten und Bermiften nicht hober als auf 921. Mann; und ob zwar bent ; Feinde an Siegszeichen nichts weiter als 3. Seanbarten in bie Hande gefallen, bargegen aber bon ihm über 500. Gefangens und 2. Stude eingebracht worben, bat er boch ein Freudena Fortgef. B. S. 17achr. 14. Th. & ... hfeuer

Beuer machen laffen. Jeboch ba fich ber Beneral von Bect mit feinem Saufen mit weit mebrerm Recht ben Sieg zueignen fonnen, bat er auch benfelben mit brenmaliger Abfeurung feiner Stude und fleinen Bewehrs feperlich be-Den folgenden Lag, als ben iften, man der Graf von Daun entschlossen, den Angriff zu erneuern. Es hatte aber ber Prinz von Bes vern nicht nur alle Vortheile der Stellung vor fich, fonbern mar auch fo nahmhaft verftartt worden, daß feine mabricheinliche hoffnung mehr ubrig blieb, fich ben Weg nach Schweibnis glude Iich eroffnen zu tonnen und bie Belagerung biefen Stadt zu unterbrechen. Er ließ baher bas Seer in der Nacht zwischen dem 17ten und 18ten wien ber in bas Geburge und in ihre vorige Stellung eimucten.,,

Solchergestalt wurde bie angefangene Bela. gerung gludlich fortgefest. Sie mar eine ber beftigften. Bepbe Theile thaten bas auferfte, ifren Zwed zu erreichen; Die Belagerer, Die Beflung zu erobern und bie Belagerten, fie ju behaupten. Die Besagung that jum oftern Aus, falle, woben fie zuweiten Bortheile exhielt. Das Stud Beuer, welches bie Belagerer machten, war jum Erstaunen, und Die Belagerten antworm, tefen mit gleicher Beftigfeit. In ben umliegen. ben Gegenben konnte man biefes gang beutlich bo. ren. Es war nicht anders, als wenn himmel und Erbe untergeben follten. Bas die Heere. anbelangt, fo lagen fie einander beständig in ben , Hagren,

# und Eroberung der Stadt Schweldnicz. 18t

Paaren und grüßten die Vorposten einander tage lich. Es war daben merkwürdig, daß die vorsnehmsten Ingenieurs auf benden Seiten, namsich der etste Ingenieur in der Stadt, Gerr vont Gridoval, und der vornehinste Preußische Ingenieur, Obristwachtmeister, Simon le Fevre, dende Franzosen, und Schriftsteller waren, die disher über verschiedene Puncten der Kriegsbaus kunst nicht einerlen Mennung gemesen und desschried den noch vor weniger Zeit gegen einander geschried den hatten. Diese stritten nunmehro mit der würft. Ausübung ihrer kehrsäße durch Geschüß, Feuer und errichtete Werke gegen einander. Der Konig hatte indessen sein Haupt Quartier zu Pesterswaldau, der Graf vont Daum aber seit dem 19. Aug. zu Scharsenegg ber Braunau in Währmen.

Well der Commendante zu Schweidink, General von Guasco, sich keines Entsases so leichte getrösten konnte; erbot er sich zur Uedergabe, wenn die gauze Besasung einen freien Auszug erhalten könnte. Allein der König wollte ihm solches durchaus nicht zugestehen, daßer die Belagerung mit größter Schärfe fortgesest wurde. Zwischen dem 26sten und 27sten Aug. thaten die Belagerten einen so gewaltigen Ausfall, daßman slaubte, sie wollten das allerieste versuchen. Allein dieser Ausfall geschahe in der Absiche, die verdächtigen und straffälligen Personen, worimter sich auch der bekannte Zairon von Warkowsich besinden sollte, ben dieser Gelegenheit heraus und

# 162 IV. Die Preußische Belagerung

in Sicherswit zu bringen, welches ihnen auch bet einem so unvermucheten und geschwinden Aussalle gelungen, ob man gleich Preußischer Seits benefelben auf dem Fuße eilends nachgesett. Indefesen wurde der Feind genothiget, mit einigem Berluste sich wieder in die Bestung zurücke zu begeben. Den 2. Sept. liesen die Belagerer eine Mine springen, welche ihre Wirkung that, woduch sie nahe an die Pallisaden kamen. Der Commendante verlangte zu verschiedenen malen zu rapituliren, es wurde ihm aber allemal abgeschlagen, weil er sich nicht zum Kriegs Gefangenen ergeben wollte.

Der Graf von Daun ftund indessen immer noch ben Braunan und fabe zu. Er schickte int Sept. ben General Laudohn mit einem starten Corps ab , weßhalben ber Ronig ben Beneral: Schmettau gleichfals mit einem Corps nach ber kaufis fenbete, um benfelben zu bepbachten, bet aber bald nach Schlesien jurude fam. neral Beck hatte inbeffen die Stadt Reif eingefchloffen, aus welcher ber General Major Johann von Grand ben it. Sept. mit 1000. Mann gu Buß und 5. bis 600. Bufaren einen Ausfall that, aber von dem Obristen, Grafen Carl Ludwig von Lanius, mit Berluft jurude getrieben wurde. Ginige Zeit bernach machte ber Bonig mit feinen Bolfern gegen Gottesberg und Gel-Dendorf eine Bewegung; verlegte auch felbft fein Saupt anartier von Peterswaldau nach Bogenborf, verftartte auch ben Daufen, ber ben lanbei

# und Eroberung der Stadt Schweidnig. 163

but ftund und ließ'10000. Mann nach obgebache tem Gottesberg rucken. Der Graf von Daum wurde baburch bewogen, ben haufen des Gener rals Brentano, der bisher ben Dittersbach ge-ftanden, mit einem Regimente zu Pferde zu berfarten und folden nach Wernersborf ju fchicken, unweit Rodweng gegen Erautenau gu., um ben Preußen in selbiger Gegend vorzubeugen und ben Pag von Trautenau befto beffer zu versichern, wohin er auch ben 25. Sept. den Bug antrat. Bu gleicher Zeit übernahm ber Prinz Albrecht von Poblen über diefen Haufen so nunmehro aus 11. Bataillons und 5. Cavallerie Regimentern beftunde, den Oberbefehl, behielt aber den General Brentano zur Seite. Nach Abzug deffelben ruckte der ganze rechte Flugel des Heeres unter dem General, Grafen Carl von Odonell, und Feldzeugmeister, Claudius von Sincere in bas Dittersbacher lager, ber linke Flügel aber nebft ben fammtlichen Grenabiers und Carabie niers blieb in bem alten tager ben Pagborf fleben. Es blieb auch bas haupt-Quartier noch ferner gu Scharfenega.

Der Ronig hielte sich bisweilen während ber Belagerung in Breslau auf und arbeitete im Cabinet, das Haupt-Quartier aber blieb bis zu Ende der Belagerung zu Bögendorf, wo er auch den Prinzen von Preußen, seinen Thronsolger, ben sich hatte, der den 2:sten zu Peterswaldau, wohin er sich zu dem Ende erhoben, in Anwesenheit ves Gerzogs von Bevern und einer grossen Menge von Benerals und Stabs Dfficiers, auch des Auffichen Gesandtens, Surftens von Reps min, feinen Beburths . Lag begienge und an foldem Tage in bas 19te Jahr feines Alters trat.

In der Nacht vom zien zum zien Der. befahl ber Beneral Laudohn bem Beneral-Bachtmeister von Botta, die Preußischen Borpoften ben Charlottenbrunn, mo ber Major Otto Caffe mir pon Sulfen mit feinen Fren- Grenadiers Runde, aufzuheben. Er führte 1100. Mann, fo aus Frenwilligen und 100. Croaten nebst 2. Efcabrons Bufaren bestunde. Diefe vertheilte er bergeffalt, baß 400. Mann unter einem Major pon forne angreifen, ber Reft aber umer bent Beneral Botta, über lehmmaffer und Steingrund burch ben Balb und einen Theil bes Berhaues bem Bulfischen Fren Bataillon in ben Rucken tommen follte. Der Angriff geschabe um 12. Uhr, mabrent beffen die Rette von Saufborf bis Reusendorf burch die Desterreicher beunruhigt mard. Allein weil ber Major von Sulfen auf feiner But mar, konnte ber Angriff von forne ber feinen 3med nicht erreichen noch burch Vereinie gung mit bem Marquis von Botta das Baraillon aufgehoben werben. Diefer war indeffen, ohne einen Schuff zu thun, mit feinem verbecten Buge glucklich genug; einen febr überlegenen Ungriff in ben Rucken bes Majors von Sulfen ju-Aftein er fant fo tapfern Biberstand, daß er nichts ausgerichtet haben wurde, wenn nicht ber Sauptmann von Esmann geblieben und

und Croberung der Stadt Schrreibnig, 164

ein anderer Officier fcmer vermundet morden mare. Durch biefen Unfall aber verlohren die Preußen ihre Anfahrer und es entstund eine Kleine Unorde nung, die ben Defferreichern ben Bortheil gab, fich zwen kleiner Stude zu bemachtigen und folche. burch bie anfgebrochene Berschanzungen wegzur fchleppen. Allein die guten Veranstaltungen bes Majors von Gullen und die Standhaftigkeit feirier Boller, bie ungeachtet ber feindlichen Uebermacht ein fartes Feuer machten, nothigten bie Defterreicher ju einem abereilten Ructjuge, ben ihnen bie Biethnifchen Sufaren febr befchwerlich machten, obgleich bie Nacht und bas Gebufche ihnen binberlich fielen. Der Preußische Bertuft bestund an Tobten in 1. Hauptmann und 3. Ge mitinen; an vermundeten in 1. Officier und 214 Mann; an Bermiften und Gefangenen in 25. Dem Major von Bulfen war ein Pferd unter bem leibe erschoffen worben. Bon ben Defterreichern haben 1. Officier und 9. Mann als tobt auf bem Plage gelegen, 3. Unter Officiers und 47. Mann aber find gefangen worden. Ihre Bermunbete haben fie unter Bebeckung bes Go holzes mit weggeschlept.

Den g. Oct. murbe bie Stadt und Beffting Schweibnis übergeben, nachdem burch die gute Burtungen ber von ben Belagerein angelegten Minen ein großer Theil des Haupt- Walles verwufter und in ber Stadt felbft eine große Verwus flung angerichtet worden. Bur Saupt Urfache, bag fich biefe Weftung noch fo balb ergeben, wurde Diefes

biefes angegeben, daß, an eben biefein Tage Bormittags eine feindliche Haubige auf bem Jauernis der- Fort an einen von den Bornben - Reffelnanges prellet und dadurch in ben baben liegende Pula ver. Worrath gefallen. Das Pulver, die gefülle ten Bomben, Granaten und andere bergleichen Borrath entzündeten fich fogleich und in furger Best war das gange Fort in bie kuft gesprengt: Die Rriegebedurfniffe maren nach biefem Unglud; welches den Major, Grafen von Berthold und von Galler, nebft einigen Officiers und 200. Gemeinen bas leben koftete, nur noch auf 36. Stundenggur Bertheibigung binlanglich. Diefe Umflagbe nun und well die Befagung nur noch ouf 5: Tage Brod hatte, machten, daß ber Commendance zwischen 12. und 1. Uhr Chamade fchfagen ließ. Die Capitulation fain bald ju Stanta und befrimbe barinnen, baf bie gange Befagung, nachdem fie mit kingenbem Spiel und brennenben Lunten jum Striegauer Thore ausgezogen, bas Bewehr ftreden und fich ju Rriegs Gefangenen ergeben, ieboch ihre Gepacte behalten, alles übrie ge aber, mas ber Ranfetin Ronigin an Gefthus Bewehr und anderer Rriegs Berathichaft gebo. cig, übergeben'; ieboch bie Ausreisser, bie magrend ber Belagerung in Die Beftung geflüchtet, von bem Ronige begnabigt werben follten.

Die Bahl ber Rriegs " Befangenen betrugg auffer ben Felb . Paters, Gelb : Mebicis, Apothen tor und Chirurgis, in ber gangen Summa 9022. Mann. Dierunter befanden fich ber Generals

Relb.

und Eroberung der Stadt Schweibnig. 167

Feld Marschall-lieutenant, Graf Franz von Guafio, Die Beneral Seld 2Bachtmeifters de Griboval und Graf von Giannini, die Obris ften Roven von Rasp und Sabert von Freys enfelf ben Rolowrat und Stahrenberg, bie Obrist Lieutewants O. Mollrian, von Breda, von Sorger, von Waigmann und von Steine men, ferner 9. Majors, 68. Capitains, 138. Lieutenants und Fahndrichs und zt. Commiffaris ats . und Proviant Dfficiers: Die übrigen 8784. Mann waren Unter-Officiers und Gemeine, worunter die Canoniers, Sappeurs, Minirer, Zime merloute, Belbbecker, Sattler, Schmiebe und Bea fchire Rnechte begriffen maren. Die' Generals und Officiers murben in verschiedene Orte in Pommern vertegt, die übrigen Rriegs . Befangenen aber nach Ronigeberg in Preußen gefchafft. Die meiften Stude in ber Beftung find burch bas. ftarfe Seuern fo verberbt worden, bag fie umgegoffen werben muffen. Die Befagung hatte megen Mangel bes Geldes ben ben Burgern ip ber Stadt auf 13000. fl. Schulden gemacht. Die Stadt felbst ift von ben 6000. hineingewarfenen Bomben bermaßen befchabiget worben, bag bie wenigsten Saufer biefen Winter über bewohnet werden fonnen. Der Obrift von Rafp überbrachte an dem Feld . Marschall , Grafen von Daun. Die Rachricht von der Uebergabe diefer Bestung. Bu Wien war biefe Rachricht febr unangenehm. Weil aber boch bie Befahung sich als brave Leuts gehalten, wurden bie Generals und Officiers mit allere

allerhand Enadenbezeugungen angefeben, auch

Der gange Feldjug in Schleften hatte hiermit ein Enbe. Der Konig ließ einen Theil feines Deeres ben Reichenbach und Petersmalbau in bie Cantonierungs - Quartiere geben und gleichsam ei. ne Reite, um Schweidnis ju bebeden und Bias ju beobachten, ziehen. Der Bergoy von Bes vern führte ben Oberbefehl daruber und hatte fein Quarrier ju Balbenburg. Er hatte ben Benes ral Landohn; welcher mit einen farten Saufen im Dob. in fteter Bewegung mar, gegen fich, gegen ben er fich ftets in guter Berfaffung hieltes Der General Werner aber gieng wit einene Corps nach Ober - Schlesten, Die übrigen Wolfer zogen nach Sachsen, welchen ber Ronig felbsten Bon bem Defterreichischen Breb Dabin folate. giengen gleichfals viele Regimenter nach Sachsen, um bie Bolfer ben Dreftben zu verftarten.

In Schlesten sehnten sich die Boller von benden Selten nach der Ruhe, um sich von ihren ausgestandenen großen Beschwerlichkeiten ein wenig zu erhohlen. Es wurde daher mit Genehmhaltung der benderseitigen Hofe im Nod. sowohl zwischen den Generals von Werner und von Bethleyn in Ober-Schlesten, als auch zwischen dem General von Laudohn in Nieder-Schlesten ein Vertrag zesthlossen, daß sie einander in den Winter-Läsgernbis in den Marz 1763 nicht beunruhigen wollsten. Der zwischen den benderalen geschlossen.

# . und Broberung der Stadt Schweibnig. 169

fene Bertrag ward den 24. Nov. zu Neu. Bielanunterzeichnet, woben Desterreichischer Seits der Obrist von Alton und Preusischer Seits der Major von Knodelsdorf die Gevollmächtigten waren. Als nun hierauf die benderseitigen Vollen ihre Quartiere bezogen, so verließ der Feld-Mar schall, Graf von Daun, den 29. Nov. da Heer und gieng nach Wien, wo er den 2. De

glucklich anlangte.

Der König in Preußen verließschon zu A fang des Novembers das Beer in Schlesien u gieng nach Sachsen. Rachbem' er bie Bolf bie allhier unter bem Befehl feines Brubers, t Dringen Beinriche, ftunben; besehen, that eine Rei e'nach Thuringen, um die Rette, me feine Bolfer barinnen gezogen, in Augenscheit nehmen. Er gleng über Zwickau, Ronneb Bera, Jena und Beimar nach Gotha, wo ei 3. Dec. Abends anlangte, fobenn aber ben über Langenfalga, Frenburg und Beigenfelß Leipzig fich erhob, mo er ben cten Mitta Begleitung des Generals von Sevolin an und in bem Apelifchen Saufe am Marfte e auch allba ben Winter über zu bleiben fi nahm. Gein Thronfolger, ber Drin Preußen, war mit feinem Ober . hofmeift General Major, Grafen von Bort, f liche Tage zuvor angelangt. Es trafen bar fomobl ber jungere als sieere Drinz ? nebft fo vielen Generals, Officiers und I in biefer Stabt ein, baß folche bermaßen wurde, ale fie in biefem Jahre nech nie geme

# Verbesserungen und Zusäße zu den vorigen Theilen der neuen Nachrichten.

## Jum I. Bande.

Seite 59. Der verstorbene Graf von Crawford war Hauptmann unter dem Dragoner-Afgimente Rerr, ale er den 1. Mary 1734. Capitain : Lieutenant bes erften Garde-Regiments ju Fuß wurde. Im Apr. 1735. erhielt er bas Infanterie-Regiment bes Dbriften Jones, und im Day 1737. des Brigadier Cope feines.

S. 330. Der verftorbene Admiral von Sagedorn war Schout by Nacht, als er 1732. Affesfor der Asias

tifchen Compagnie murbe.

S. 449. Der berfforbene General von Scholten warb 1734. Trabanten = Sauptmann und Generals

Lieutenant. .

S 708. Der Braunschweigische General : Major von Miephagen war Brigadier, und befehligte bas Bes verifche Regiment, als er ben'28. Nov. 1732. bas erledigte Creusburgifche, Regiment erhielte. 2. 1733. ward er General : Major, und 1736. Commendante 111 Braunschweig.

#### Zum II. Bande.

Seite 979. Der verstorbene Zerr von Julien war ben 25. Mary 1691. gebobren. Gein Bater figrb den 20. Jul. 1703. und feine Mutter, Anna Dorothea von Seitlis, ben 4. Jun. 1715. Er murbe 1722. Cams merherr, und 1723. ordentlicher Mfffer des Dbers hofgerichts zu Leipzig, nachdem er 1711. Supermimoparius gewesen. Er vermablte fich ben 9. Rov. 1711. mit Erdmuth Sophia, einer Tochter bes Fürftl, Anhalt= Berbstischen Premier, Ministers, Gebeimen Rath : Dis rectoris und Confiftorial Prafibentens, Bolf Seinriche von Rotteris, ber ben 15. Sept. 1720. geftore

# zu den vorig. Theilen der neuen Nachr. 171

ben ist. Sie hat ihm den 25. Mars 1720: eine Toche ter, Ramens Erdmuth Dorothea Maria, gebohren, die erstlich den Königl. Pohln. und Ober Schencken, Beinrich Abolph von Schönfeld, und bernecht den General, Grasen Johann Friedrich von Bisthum, gebensrathet, und die Allodial-Guter Stormthal und Libert Wolchwis geerbet hat.

#### Jum III. Banbe.

Seite 61. Es mirb gezweiselt, daß der 1751, verftorbene Dabnische General Aruse es gewesen, der sich 1716. dep Basmor so tapser gehalten. Er ward im Apr. 1739: Obrister, und im Rov. 1746: Generals Major.

S. 363. Der verstorbene General von Blamard ward ben bem Antrist berRuffifthen Dienste nicht nur General-Major, sondern bekam auch das Aftravanische Regiment Fusivolk. Mit seiner Genadist vermähler

er fich ben 26. May 1733.

S. 370. Der venfiorbenie Preufliche Generald Major von Lehmann erbre 1732 bie Salderfichetifchen Lebinguter im Magdeburgifchen, Eichendarleben und Alein Sandersleben, die er aber 1796 mieber an die Gebrüder von Veltbeim verkaufte.

Si 960. Der verstorbene Kapferl. Obriste von Seckendorf war ein Sohn des Marggraft. Brandeni burgischen Geb. Raths, Ernst kudwigs, Frenherens von Seckendorf, altern Bruders, des Grufens von Seckendorf, altern Bruders, des Grufens von Seckendorf, und Ehristianen Sophien von Ehrthebaufen, die ihn den 16. Septe 1698. gedodren hat. En begadten Grafens, in Rauserl. Kriegsbienste zuich war gedachten Grafens, in Rauserl. Kriegsbienste zust war dem Befechte ber Cornea gegen die Inden auf eins besondere Weise bervor ehat. Er ward datunf tung wach eingaber Obrist Leutenant und Obrister, einelste aber bernach mit dem Shren Mameneines Generals Wachtmeissens seine Seine Gemahlingen

find gernefen 1) Clare von Rieter zu Cornburg, 2) Mas ele Maghalene von Buchenau und 3) Francisce Friderice Freyin von Stein und Bechingen. Die ber erftern bat et 5. Gobne und 1. Tochter, mit den benden lettern aber gar feine Rinder gezeugt. Er farb im Mug. 1744. feines Alters 49. Jahr.

S. 1036. Der verstorvene General von Lubras mar icon Beneral. Major, als er den 31. Dec. 1732. ju Petersburg ber neuerrichteten Cabeten : Acabemie

als Unter = Directeur vorgeffellt murde.

#### Zum IV. Bande.

8. 46. der verstorbene Preufische Obriff von Wate tensleben stammte allerdings aus bem Geschlichte ber Reichsgrafen von Wartensleben ber, indem fein Vazer ein Bruber bes berühmten Benerals, Alexander Beremanns, Grafens von Bartensleben gewesen ber bit Graff. Burbe querft auf fein Sauf gebracht. mar ein Gobn Gimon Erlmersbaufen, Frebberrns tion Barrensleben, Ronigh Preugifcher Regierungsnache gu Minden und Droffavte gum' Saugberge an Der Befer, ber ben 1. Map 1730. geftonben: Erffieg in Preußischen Kriegediensten bis zum Rittmiffer, werauf er ben bes Marggraf Albreches benben jungfien Bringen Sofmeifter murbe. Bierauf gieng er in Gifenachische Dienfte, wo ber Cammerjunter und Dbriff Lieutenant ben ber Leib - Garde zu Pferde wurde. Da Diefer Bergog, ben welchem er in besonbern Gnaben ffund, mit Lobe abgieng und der Bergog von Weimat in beffen Lanber folgte, verlief er biefe Dienfte und gieng wieber in Breugische, worint er, Dbriff's Lientes nant bew dem Bredlauifchen Befatunge = Regimente wurde. Ald hierauf birfes Regiment ju einem Felds regimente: gemacht wurde, wurd er Obriffer bei bemi

felben und im Apr. 1746. Commendante gu Beig. batte die alteffe Lochter bes Landraths in Efthand Boetbard Isbann Mangtenfels, genannt Boege, juit

311 den vorig. Theilen der neuen Machr. 173

Bemablin, welcher 1743, und 1744, das ledige Bouvernement des herzogthums Eftbland bis zur Antunft des Prinzens von Holftein Beck vermaltet bat.

3. 246. Der verstorbene General non Eberbers murbe im May 1741. Commendant ju Fridericia, welche Stelle er im Marz 1732 bem General pon

Staffeld überlief.

S. 254. Der verstorbene Dabn. General von Bulow ward in Jun. 1737. Obriffer bey bem Leibe Dragoner Regimente.

S. 349. Der verstorbene General von Philibert wurde als Obrifter den 29. Inn. 1734, in der Schlacht

ben Parma vermundet.

S. 478. Der verstorbene General von Sampf ward 1737, bey ber Einnahme von Dezakow als Mag jor ber Probraschenskischen Leib Barbe verwunder,

### Zum V. Bande.

Seite 230, Des verft. Abmitals von Rofenpalm Gemablin mar eine gebohrne von Benger auf Schlefee,

S. 408, der verstorbene General von Soudirom war Obrist-Lieutenant ben Brangel, als er 1729, bas Regiment von Sebs bekam. A. 1733. besaud er sich mie den Hanndverischen Erecutions Volkern im Wecklenburg, und 1735. ward er Brigadier. Sein als tester Sohn blied als Hauptmann ben seines Vaters Regimente den 20. Nov. 1735. bey Eschem an der Wosel.

S. 595. Der verstorbene, General von Laubste begleitete 1734. und 1735, den regierenden Herzog Carl Alexander in den Feldzügen am Rheinstrome als General : Adjutant. Im Jahr 1744. ward er Genestal : Major und einige Jahre hernach General : Lieuten nant und Chef der Garde du Corps.

S. 734. Der verft. Graf Ezepta warb nach 32., jabrigen Rriege Diensten 1728. General Bacheneister, nachdem er bieber bas Bertenberfische Regiment

befebliget batte.

aud & 738. Der verftorbene General, Braf von Kank Bat ben perftorbenen Ronig auf allen feinen Reifert Im Jahr 1727, gieng er mit ihm als Rhigel Mbiutante und Lieutenant nach Dreften, 1730. ats hamptmann nach Lippftabe und Dregben, und 1792, nach Bohmen. Im Jun. 1731. erhielt er von bem Berjoge von Burtemberg den großen Jagd Drbene 6. 885. Der verft: General von Betten warb im Nov. 1729. Dbr Lieutenant und General Duarticrmeifter . Lieutenant. .

3. 890. Der : Spanische General = Capitain, Wrof von Maceda; Diente bereits als Marschall be Camp 1732, in Africa und 1733 in Italien.

wurde im Dec, 1730. Schout by Racht und im April

1796. Bire . Abmirol. ....

S. 897. Der perftorbene Baron von Eynatten mard 1747. Chef bes neuerrichteren Sujaren-Corps. 6. 1041. Der verffi Defferr. Beneral von Storm bief Bedrge und wurde in Apr. 1729. Commendant Des Unterschloffes gu Frenburg, nachdem er vorber Dbr. Lieut. ben Ligneville geweien.

5 1046 Der verstorbene Generalvon Glabbeck Mente im Svanischen Erbfolge's Kriege als Baubemann Den Dem verbundenen heer in den Riederlanden und richtete im Rebr. 1712. das farte Frangofifche Beu-Maghfin ju Arras burch ein Bombardement ju Gruns be. Er brachte felbft die Rachricht bavon nachdem Daan, wo er jur Bergeltung eine golbene Rette von 1400. Soll. Gulben erbielt.

S. 1085. Des verftorbenen Generals von Brand Bitme fart ben 16. Gept. 1755. und bie jungfte Towner, gebohrne von Battorf, ben 8. Dec. a. c. Geine Guter find nach Diefen Tobes Sallen an feine: Entet gefallen, als Ermt Abam Levin und Christonb Refebrich Levin Gebrüdere von Trepben, und Abant

Ariebrich August von Wasbork.

Fortgesetzte **Neue** Senealogisch-Historische

# **Fachrichten**

Vornehmsten Begebenheiten,

welche fich an ben

# Luropäischen Sofen

morinn jugleich

vieler Stands Personen

Sehens - Beschreibungen

porfommen.

Der 15. Theil.

Leipzig, 1763.

Bey Johann Samuel Beinsti Erben.

# Inhalt:

2. Die im Jor 1760, vorgefallenen Unternehmungen. in America und Affa.

11. Fortfesung bes letten Feldzugs in Sachfen.

111. Nachgeholte Todes Falle vom Jahr 1759. IV. Leben und Thaten des lentwerstorbenen Marschalls von Maillebois.

V. Mas wegen Fortsetzung des Reichs-Kriegs ben ber Reichs-Bersammlung zu Regenspurg 1762. votgegangen.

VI. Einige jungst gesethene merkwurdige Beforde

VII. Berbesserungen und Bufate ju ben Neuen Geneaslogisch-historischen Rachrichten. Ì.

Die im Jahr 1762. vorgefallene Kriege-Unternehmungen in America und Asia.

# L In America.

o wichtig Die gludlichen Unternehmungen ber Engellandet in bem bieberigen Rrien ge in America gewesen, so empfinblich fiel es ihnen, als bie Frangosen sich ben 28. Jun. 1762, der wichtigen Insel Terre Teuve bemach Diefe Eroberung hatte nicht beträchtlicher fenn tonnen, wenn fie folde nur behauptet batten. Es ist folches eine große Insel, die auf 80. deutfce Melien im Umfange bat. Sie gebort ju Canada, liegt an ber Mundung bes Gluffes St. Laurentit und marb 1504. von einigen Fischern entbecket. Der haupt Plas beißt Plaisance. Er liegt auf ber Gub. Seite an einer fconen Bucht. Deren Ende einen Safen ausmacht. Gin anderer Hafen, Nahmens St. Jean, liegt an ber Dit Seite und tann auf 200 Schiffe in fich faffen. Er wird von einem fleinen Forte bestrichen, bas aber teinen langen Widerstand thun kann. gange Infel hat bie Gestalt eines Drepede, ift voller Berge und Malbung, und beingt wegen M 3

des Fischfangs, und sonderlich der Stockfische einen großen Nugen. Die südliche Kuste besaßen sonst die Franzosen und die östliche die Engellander. Im Jahr 1713. gelangten die Engellander Kraft des Utrechtischen Friedens zu dem volligen Besige dieser Insel, und die Franzosen bestielten bloß die Frenheit des Fischsangs in verstehebenen Gegenden der Kuste derfelben.

Diefer Infel bemächtigten sich bie Franzofen auf folgende Beife : Es langte namlich ben 25. Jun. eine Frangofische Flotte, die einige Zeit zub bor aus Breft abgeseegelt mat, ju Terreneuve an. Sie wurde von dem Schiffshauptmann, Ritter von Ternay, befehligt, und bestund aus 2 Schiffen von der Linie und 2 Fregarten, die 1300 Mann am Bord hatten, welthe ber Obrift bes Regiments Royal Roussillon, Graf von Zalikons Er feste feine Bugpolter ben ville anführte. 26ften in ber Ban von Laureaur ans tand, von bar aus fie die Pflangstadt ber Engellander zu St. Bean angriffen. Diese ließ eine Batterie mit bem Gefchus von ber Fregatte le Grammont, welche nebft bet Girene viele Rauffarthen-Schiffe nach St. Jedn und Plaifance begleitet hatte, befegen, imb verifeibigte fich burch Bulte biefes Gefchuges Und eines tleinen Forts zwen Tage lang. aber tem Entfas ju erwarten, fo capitulirte ber Souverneur bergestalt, daß dem Orte und ben Plagen, die zu Einsalzung ber Fische bestimmt find, Tein Schade jugefügt, Die Ginwohner aber bep bem tufigen Best bes Ihrigen gelassen werKriegs-Unternohm. in America u. Asia. 179

ben follten, fo aber, mas das erfte anbelangt, von

ben Franjosen schlecht gehalten worben.

Der Graf von Zaußonville ließ ben seiner landung auf ber Infel folgendes bekannt machen. Bir, ber Graf von Sauftonville, Frangofischer Dbrifter, erflaren allen Ginwohnern ber Infil Sorre-Meuve, daß die auf diefer Infel aus tand ngefesten Frangofifchen Grenabiers ihnen fein leib nanthun, fonbern fie beschußen follen, moferne fie micht bie Baffen ergreiffen, fonbern Uns bas, mas wir brauchen barreichen. Wir befehlen auch ausbrudlich ihren Friede Richtern und ben vornehmften Befigern ber Pflangftabte ihre Saufer nund andere Ginrichtungen nicht ju verlaffen, ober sich fonst auf eine andere Urt zu vertheibigen. Berben fie etwas biefer Erflarung entgegen ftee phendes unternehmen, fo wird man mit ihnen nach' 3, Rriegs. Recht verfahren. Begeben ju St. Jean nben 26. Jun. 1762.

Nach ber Capitulation von St. Jean ließ der Graf von Haußonville einige Ablker an diesem Orte, mit den übrigen aber seegelte er nebst der Fregatte Grammont nach Plaisance, dem Haupt-Plaße der Englischen Besigungen auf dieser Infel, welcher sich ebenfalls ergeben mußte. Als man in Engelland Nachricht von dieser Eroberung erhielte, war man darüber sehr betreten. Man beklagte sich in den Wochen-Blättern mit vieler Hestigkeit über die Unachtsamkeit, die man in Ansehung der Vertheidigung von Terre-Neuve bewiesen. Unter andern drückte man sich darinnen

also aus: So lange unser natürlicher Feind im Besis bieser Insel senn wird, so werden unsere Handlungen, unsere Schissabrt und unsere Bestasungen in dem nördlichen America in keiner Siecherheit seyn. Diese Eroberung raubet uns Matrosen, große Reichthumer, die Fischeren, und giebt dieses alles unsern Feinden in die Handles u. s. w.

Jedoch das Murren der Engellander hörte bald auf, da diese Insel nach wenig Monathen den Franzosen wieder entrissen wurde. Der Obrist Wilhelm Umberst und der Lord Colville, welche mit einer kleinen Flotte und einigen Völkern aus Engelland nach America geschickt worden, langten den 13. Sept. in der Vape, von St. Jean an, und der Graf von Zaußonville, welcher keinen Entsaß zu hoffen hatte, mußte den 18ten capituliren und sich mit seinen Volkern zu Kriegs-Befangenen machen lassen.

Wegen bieser Wieber. Eroberung sahe man ein Schreiben eines Angellanders, barinnen man sich darüber also ausbrückte. "Die Wieder-Eroberung von Terre-Neuve ist eine Sache, die dem Volk nichts unerwartetes ist, daher man sie gleichgültig aufgenommen, auch nicht nöchig erachtet, solche durch Abseurung der Stücke bekannt zu machen, oder Freudens. Bezeugungen deswes gen anzustellen. Wir wundern uns darüber nicht, daß die Franzosen ben der Einnahme des Forts St. Jean alle Etablissements unserer Fischer in her

"ber bafigen Gegend zu Grunde gerichtet,") weil biefes bie Rriegs Regeln mit fich bringen; aber barüber muffen wir uns wundern, bag, ba es bem Brangofifchen Entwurf gemäß mar, fich bafelbft gu behaupten, man Frangofischer Ceits nicht auch alles baju veranftaltet bat. Man tann daber mit gutem Rechte fagen, daß die Franzosen zuviel und gur wenig gethan; ju viel, indem fie fich in ben Ropf gefest, fich bafelbft zu behaupten, ju menig, indem fie ju biefer großen Unternehmung gang ungleiche Maasregein genommen. Die flei-ne Flotte bes herrn von Ternap und eman 5. ober 600 Mann waren gewiß teine Macht, bie uns eine Infel berauben tonnte, von ber boch bie Frangofen mußten, bag fie von fo großer Bichtigfeit vor uns ift. Bas haben fie num bamit gewonnen ? Diefe Bolter find unfere Befangene und die fleine Flotte lauft Gefahr, aufgehoben gu werben? ..

Man wunderte sich, daß, da die Eroberung von Terre. Neuve von großer Wichsigkeit war, gleichwohl die Engelländer wenig davon redeten-Alkein da man horte, daß der Lord Colwille in dem dießfalls an den Herrn Cleveland geschrien denen Briefe bezeuget, daß die Schotten das meike zu dem glücklichen Ausgange dieser Unternehmung

Der Stockfichfang ist auf dieses Jahr durch den Verlust von 460. Fahrzeugen und den Gerüs sten zum Trocknen völlig verdorben. Man reche net den Schaden über 7. Millionen Thater.

mung bengetragen batten , erfannte man, bog bie Giferfucht ber Engellander biefes veranlaffer ba-Mit dem Udmiral Bardy war man in Engelland nicht zufrieden, daß er bem Glude und ber Geschicklichteit des Rucers von Ternay nicht aberlegen gewesen, als welcher mit feiner kleinen Flotte auf der Ruckreise von Terre-Neuve \*) bes Flotte bes gedachten Ubmirale entgangen und tvohlbehalten ju Breft angelangt, allmo ber Graf von Blenac mit feiner Flotte, ber ben 7. Gept. bon Dominique abgefeegelt, ben 8. Nov. schen

angefommen mar.

Die so genannte St. Domingo: Stotte was nicht so gludtich. Sie bestund aus 3. Kriegs. Fregatten und 18. Rauffarthen, Schiffen, fie fichere Machricht von dem zwischen Engelland und Frankreich geschloffenen Frieden erhalten, machte fie fich auf ben Weg nach Europa, obne pon ben Engellandern etwas widriges zu beforgen. Allein ber Commandeur August Rappel, ber mit 7, Schiffen von der Linie und 5. Capern auf ber Mickreife aus ber Savana nach Engelland begriffen war, erbficke Diefelbe auf ber Sohe von Neu-Port. Er mathte Jago auf fie, bemachtige te fich ihrer nach einem geringen Biberftande, und brachte sie theils zu Jamaica; theils zu Nen-Yore and Provibence auf. Der Commandeur war zwar ebenfalls von bem Frieden benachrichtiget gewefen,

<sup>&</sup>quot;) Er ift ben 25. Sept. von bar abgeseegelt.

# Rriego-Unternehm, in America u. Asta. 1289

gewesen, wollte aber diese günstige Gelegenheit, eint so beträchtliche Beute zu machen, nicht vor ben gehen tassen, da er das gesette Ziel von 6 Monathen vorschüßen konnte, das ben ben Friedens. Präliminarien zu Aushörung der Feindse ligkeiten zwischen beyden Mächten anberaumet worden. Er glaubte daber, daß weil dieses noch nicht verstossen sen, er bemeldete Schiffe wegzenehmen besugt wäre. Man schäfte die Ladung derselben auf eine Million Pfund Sterlinge, und der Hof billigte sein Versahren.

Die Spanier gebachten in bem Kriege mit Portugall, dasjenige in America burch bie Gewalt ber Baffen ju erhalten, was fie burch Ergetaten nicht erlangen fonnten. Es mar biefes die Muopa Cotonia de St. Sacrement, welche einige Jahre ber ben Zeitungsichreibern fo pielen Unlaß ju schreiben gegeben. Go bald ber Spanische Gouverneut zu Buenos Unres, Don Dedro-Cevallos, Die Rriegs-Erklarung zwifchen Spanien und Portugall vernommen, faßte er fogleich ben Entschluß, ben gebachten Pflang-Ort anzugreifen. Die Belagerung nahm ju Anfange bes Rovembers 1762. ihren Unfang. Den 3. Der. waren ichon 2 Breichen geschoffen. Als nun Don Pedro Cevallos Unftalt machte, einen Sturm ju magen, begehrte ber Portugie. fische Gouverneur ju capituliren. Die Besagung erhielt alle friegerischen Ehrenzeichen. fand in bem Plage eine große Angahl foweres Beschüse und viele Kriegs-Betäthschaft, und M 5 zählte

gable Spanischer Seits ben bieser ganzen Unternehmung nicht mehr als 200 Tobte und Verwuns-Man brachte bie Portugiesen ju Wasser nach Rio de Janeiro, nachdem zwepe von bent Bahrzeugen, vermittelft beren biefe Ueberschiffung geschehen, ben bem Abseegeln von Rio be Plata' verungludt waren. Als fie anlangten, ließ ber dasige Gouverneur, Don Gomes Freyre, bert gewesenen Souverneur von ber Nuova Colonia alsbalb in Berhaft nehmen, und barauf 7 Portugiefische Schiffe ausrusten, welche nebst a Englifthen Rriegs . Schiffen jur Biebereroberung von Nuova Colonia ausliefen. Nachbem Diefes. Unternehmen gludlich ausgeführt worden, machten bie Portugiefen Unftalt, ben Spanifchen Plag Montevebro anzugreifen. Immittelft hatte fich ber Spanische Bouverneur von Buenos Apres, Don Pedro Cevallos, auf den Weg gemacht, Die Colonie von Rio Grande meggunehmen. er aber von ber Unternehmung ber Portugiefen Machricht erhielte, jog er fogleich wieder jurucke, um Montevebro, zu entsehen. Jeboch so wohl ber Tob bes Generals, Don Gomez Frepre, als Die Nachricht von dem zwischen Spanien und Portugall gefchloffenen Frieden, bat bie fernern Unternehmungen unterbrochen.

# II. In Asia.

Die Spanier haben in bem kurzen Kriege, Den sie 1762 mit ben Engellandern geführt, einen größern größern Verlust erlitten, als sonst in den langwierigsten Kriegen nicht geschehen ist. Richt
nur die Savana mit der ganzen Insel Cuba,
so ihr Haupt-Handelsplaß in West. Indien ist,
gieng verlohren, sondern auch der Besis der Philippinischen Inseln, nachdem die Hauptstadt Manilla sich den Englischen Wassen unterwerfen mussen. Die leste Eroberung wurde
war erst im April 1763. in Engelland bekannt,
da der Friede zwischen Spanien und Großbritannien schon ein hald Jahr vorher geschlossen
worden. Allein da man die Capitulation noch
vor Unterzeichnung der Friedens. Präliminarien
geschlossen, so gehörte sie auch dollig noch zu den

Die Umstände von diefer wichtigen Erobes

rung werben fürzlich alfo erzählet;

Am 23. Sept. 1762. kam ber Abmiral Cornish") mit einer Flotte, bie vorher ber Admiral Stevens befehliget hatte, vor Manilla an. Der Gouverneur wußte nichts von dem Ausbruche des Kriegs mit Spanien. Die starte Flotte seste ihn in Argwohn, und er ließ dem Admiral melden, er glaubte, sie ware durch schlimmes Wetter dabin verschlagen worden, daber ware er bereit, ihm mit allen-Nothwendigkeiten an die Hand zu gehen; ware er aber als Feind ba, so

<sup>\*).</sup> Er hatte ben 14. Sept. 1761. sich ber kleinen Französischen Insel Diego Rios in Ost Indien bemächtiget, und die Französische Besatung aufgehoben.

# 186 I. Die im Jahr 1762, vorgefallener

fen er entschlossen, sich auf das außerste zu websen. Er ließ binzufügen, daß bie Stade 3000 Mann jur Befagung hatte, alles landvoll aber ihm ju Bebote ftande; er, ber Gouverneur, ware zwar felbft fein Solbate, er hatte aber Officiers unter fich, die bas Rriegs. Handwerk vers Der Abmiral ließ ibm jurude fagen, Daß Engelland und Spanien im Rriege begriffen waren, baber er bie Infel einnehmen wollte. Der Gouverneur hielte fein Wort und vertheidigte bie Stadt aufs außerste, bis sie nach einer Belagerung von 12 Tagen, mit Sturm übergieng. Der Gouverneur zog sich in die Citabelle und Schloß mit bem Admiral Cornish und bem Beneral Brigabier, Wilhelm Draper eine Capifulation, bavon bie haupt Umftande biefe maren: Man verspricht Englischer Seits, ben Ginwohnern alle Sicherheit in Unsehung ihrer Befigungen, Religion und Sandlung, mit ber Bebingung, baß alle Spanische Officiers, sie fenn von welchem Stande sie wollen, als Rriegs. Befangene angesehen werben, aber boch bie Frenheit behalten follten , ihre Degen ju tragen. Die Abrigen Wolfer follten entwaffnet werben, und man behatte sich die Frenheit vor, mit ihnen nach Gutbunfen umzugeben. Aller Borrath und Magazine follten treulich überliefert werben. Diernachst verband sich auch ber Gouverneur, alle von ihm abhängende Forts Gr. Konigl. Maj. von Engelland ju übergeben, und benfelben als Oberherrn berfelben, so, wie von allen ben Infeln,

Rrlege Unternehm. in America u. Afta. 187

seln, die zu dieser Haupt-Insel gehörten, so lange zu erkennen, bis das Schickfal derfelben durch den Frieden entschieden wurde. Er be-willigte auch die Auszahlung von 4 Millionen Piasters vor die Plünderung der Stadt Manilla.

Die Infel Manilla, die man auch Lucon nennet, liegt auf bem ftillen Merre und ift ohn gefähr 100 beutsche Meilen lang. Ihre Broite ift febr ungleicht. An einigen Orten ift fie 50. an anbern aber nicht 25 Meilen breit. Die luft ift nicht fo heiß., als man wohl nach ber lage ber Infel vermuthen follte, weil bus kand mit großen Been und Gluffen verfeben ift auch burch oftene Regen befeuchtet wird. Rein land in ber Beff hat ein schöneres Anfehen als biefes. Es if daffelbe zu allen Zeiten grun, und man findet auf ben Baumen bas gange Jahr hindurch Knofpen, Bluten und Früchte. Die Einwohner bes Landes find ein Bemenge von Chinefen, Malabaren, Mohren, Spaniern, Portugiesen und Ginwohnern der benachbarten Inseln, die fich so untereinander fortpflanzen. Die Insel liegt gleichlam zwischen Oft und West Indien, baber auch ihre Lage wegen ber fremben Sanb fung zu allen Zeiten für die allerbeste und be-quemfte gehalten worden. Denn von Mexico und Petu wird Gilber, von Bolconda werden Diamanten, von China und Japan wird Golb. faub, Seibe, Thee und Portellain und von ben benach.

# 188 I. Dieim Jahr 1762. vorgefallenen

benachbarten Infeln werben allerhand Gemurg-

Die Hauptstadt führt auch den Namen Mas nilla, und hat ein Erzbifthum, eine Universität, eine gute Citabelle und einem Safen an ber Munbung bes Bluffes Arand. Der Erzbifchoff ift zugleich Bice Roi und General Capitain über die Infet; bafer auch ber jesige, Emanuel Anton, in biefer Qualitat, bie aus 12 Articeln bestandene Capitulation und Die 4 Bebingungen, anter welchen bie Plunberung ber, Stadt abgewendet worden, unterschrieben hat. Die übris gen, unter Manilla ftehenben, Philippinischen Inseln, beren Anzahl wenigstens auf 130 sich erftrectet, und bie ihren Namen von Philippo II. Ronige in Spanien, haben, weil man fie unter beffen Regierung 1564. entbeckt bat, find bent Ronige von Großbritannien ju gleicher Zeit unterworfen worden. Sie bringen Reif, Ge-trapbe, Wein, Limmet, Pfeffer, Saffran, Honig, Wachs, Zucker, Ingwer, Gifen, auch Bold und verschiedene andere nugliche Dinge ber-Gin Theil Diefer Infeln find noch in ber Bewalt ber eingehohrnen Bolter, werben aber valle für ein Gigenthum berjenigen Crone angefeben, bie im Befig von Manilla ift.

Diese wichtige Stoberung wurde den 31. Oct. 1762. bewerkstelliget. Sie stel bem Spanischen Hofe seich Kraft des bereits gesthossenen Friedens juruce erhalten haben.

haben. Denn es wurde boch menigftens ber berursachte Schabe nicht ersest. Dieser war besto größer, ba jugleich bie Spanifche Ballione, welche im Junio vorher mit mehr benn 3 Millionen Piafters am Werthe, in Perlen, Ebelge-fteinen, Gold - Sand und andere Roftbarfeiten, pon Aquapulco abgegangen mar und um Benfnachten ju Cabir einlaufen follte, von ben Engellandern ju gleicher Zeit genommen wurde. Da biefe Eroberung 3 Lage vor Unterzeichnung ber Praliminarien geschehen, ist auch weber biefe Gallione zurucke gegeben, noch ber Schabe fammt ber Brandschagung ju Manilla erfest worden.

Die auf ber Insel Ceplon zwischen ben Hollandern und bem Rouige von Candy entstanbenen Miffhelligfeiten ") find von feiner Folge Man melbete aus Batavia unter bem 6. Man 1762. baß herr Schreuber, abgeordne. ter Gouverneur und außerorbentlicher Rath von Ceplon, ben feiner Zuruckfunft nach Batavia von bem Buftaube ber Sachen auf biefer Infel folgende Machricht mitgebracht hatte: Er fen ben 18. Mary von Colombo, ben aften von Punto Galen und ben 23ften von Matura abgereifet unb alles hatte sich in diesen Begenden noch in ben bisherigen Rube befunden, ber Landweg zwischen Matura und Galen feb nicht alleine offen, fonbern auch legtbenannter See Dlag von ben unfrigen

<sup>?)</sup> Siebe die Meuen Madre. B. XIII. 6. 849. f.

160 4. Die im Jahr 1762. vorgefallenen

unftigen ohner Gegehwehr wieder in Befit gol nominen worden; ju Balticalea, Triconomale, Jeffnapatnam, Mangar, Lutucryn, Calpefty und Rigombo fen alles ftille und rubig, und man babe hoffnung, die Irrungen mit dem Sofe ju Canby; welcher bisher teinen Befandten anneff men noch abfenden: wollen, bengelegt zu feben, um fo mehr; ba berfelba fiebet, baß alle feine Macht nichts ausrichten, noch uns aus ben fogenannten eingezogenen tanbern vertreiben fann, auch die Einwohner von hina hewagam und Allurcour be Deffaves taglich fußfallig bitten, fie nicht weiter ju brucken, fondern von bume gugleben. 1.3 Den 12. Dec. 1761. fam der Sollandische Shiffer, Beinrich Geurmann, ju Batavia an, nachbem er über ben Rebellen ober foget nannten Konig van Sinad, Raja Mahometh. auf Pelegombe, in dem Revier, fa ju ber groß fen Salb . Infel Malacca geboret, einen großen Sieg erhalten, woben er 130 Stude von ver-Schlebener Große, und 40 Fahrzeuge erobert. Er wurde 14 Lage nach feiner Ankunft ju Batavia, wegen feiner bezeigten Lapferkeit gum . Schiffs hauptmann ernennet.

Wir sügen hier die Machrichten ben, die im Jahr 1762, von der Unruhe in Persien eines gelaufen sind. Well: sie keinen rechten Zusandmenhang haben, wollen wir sie so ansühren, wie sie bekannt gemacht worden. Aus Constantinopel wurde unterm 12 Aug.

dus Constantinopel wurde unterm 12 Aug. berichts, daß zusaige einiger. Brisse aus Persien vom vom 12. Mars, Schach Mehemet, Haupt bed. Aghwans, Zubereitungen mache, um ben Chart Kerim zu Ispahan anzugreisen, ihm sen zwarvor einiger Zeit Gift bengebracht worben, aber ein zu rechter Zeit ihm gereichter Gegengist habe ihn noch gerettet.

Im Ang. e. b. Jahres; wollte man aus Cons frantinopel ju Deapolis Die Rachricht haben, baß in Perfien niemals so viel Unruhe und Verwir. rung gemefen fen, als jegg. Fast jeber Ban, beißt es, will als ein Oberherr und jeder Chan als ein Epranne regieren. Die Handlung liegt gang barnieber; taum bag fich etwan ber Gelben-Bandel in Shilan und bie Ueberschiffung einiger Maaren über die Caspische See noch aufrecht ern balt. Dana Chan wird von bem Sat 211 Chart, in dem fast unüberwindlichen Schloffe. Suse belagert. Chan Rerim, welcher Meister von Ispahan, Surias, Astrabat und bem gangen Iran ist, hatte sich auf den Weg begeben, Diefen Plat ju entfofett. Allein eine Zeltung, Die ihn wegen feiner eigenen Befige beunruhigte,: hat ihn genothiget, wieber umjutefren: 2716 bemeth Schach, effemaliger Secretair bes berufenen Radyr, und welcher, nachdem er uners mabliche Schafe jufammen geraffet, fich gunt-Oberherrn eines großen Strich landes aufgeworfen, bat fich auch Meifter von Maschat und been andern wichtigen Staoren gemacht, und ift baranf mit einem jabireichen Beer gegen Ifpaben aufgebrochen. Er ift bereits im Mary mat noch Sortgef. G. S. Trade, 15. Ch. me.

193 L. Die im Jahr #762/vorgefallenen ic.

wenige Tagereisen von biefer Hauptstabt entferntgewesen, so, daß, woferne er unterwegens keine Hindernisse gefunden, er im Man vor berfelben hat eintreffen können.

Aus Kom wurde untern 19. Sept. 2. c. gegemeldet, daß, zu folge der jüngsten Berichte, die aus Persien an die Congregation von der Fortspflanzung des Christlichen Glaubens, ergangen, der Prinz Zeraclius von Georgien, welcher dus den Persischen Thron Anspruch mache, dem regierenden Sophi\*) eine Schlacht geliesert, in welcher er den völligen Sieg erhalten, worauf er sich der Hauptstadt Ispahan bemeistert und auf den Thron geschwungen habe. Da num dieser Firest der Christlichen Religion sehr geneigt sen, und etliche Beistliche zu seinen Rathen erwähler habe, so lasse dieser Umstand hossen, daß die Christliche Religion in diesem Theile des Orients Hispaten inehr ausgebreitet werden dürste.

Diese Macheicht wurde im October aus Paris; mit diesen Worten bestätiget, daß der Prinze deraclius, Pratendente des Chrons der alten Versischen Monarchie, dem regierenden Sophisies Schlacht-geliefert, darinnen denselben völlig überwunden und den Thron bestiegen habe.

3 : 351 ..

H

Diermiter muß vermuthlich der obgedachte APe-

#### 11.

# Fortsehung des letten Feldzugs in Sachsen.\*)

en 23, Aug. 1762. langte der General - Major Wilh. Sebaft, von Belling, mit feinen unterhabenden Boltern vor Eger an und lagerte fich ben bem Rlofter St. Anna. Bufaren, die gegen bie Stadt abgeschickt murben, erbeuteten vor dem Schlagbaume über 100 Stuck Rind Bieb, fo eben hinein getrieben werben follten. Ben biefer Gelegenheit hatte es ben Sufaven bennahe geglückt, in die Stadt zu fommen, wenn fle nicht burch biefes Dieb und einen befranken. Wagen baran verhindert worden maren. Jagwischen gewonnen bie zu Eger hierdurch nach Beit, ben Schlaghaum, juzuziehen und die Thore Gleich barauf geschabe bem Capitain ju sperren. bon Thoft, Commandeur von bem Schweißer-Bataillon, der Auftrag, die Bestung aufzusorbern ; der fich bente auch nebst einem Trompeter gegen das obere Thor ben ber Jungfer-Schange verfügfe und Appell blosen ließ. Da er nun von bem Commendanten, General - Relbmachtmeifter Carl. August von Guldenhoff, ein abschläge liche Antwort erhielte, fo murbe noch benfelben Hend

<sup>\*)</sup> Siehe Fortgef. wene Mache. 3. 1. 6.670.

Abend von ben Unboben ber Siegsbaufer auf Die Stadt gefchoffen, und Saubig Branaten bineingeworfen. Den 26ften Beschabe besgleithen ben bem Spital vor ber Stadt, wo bie Haubigen gute Burfung thaten. Den 27ften und 28ften murbe bas Schießen fortgesest, Den 29sten zog ber Commandeur und Capitain von Thost mit frie eiem unterhabenben Bataillon gur Racht in bie Worftadt vor bem obern Thore und rudte mie felbigem bis an bie Jungfer Schange, bavon eine Patrouille bis an bas Schutgatter gienge. Diefes war gelungen, ohne baß es jemand gewahe worden; boch fabe man, bag bie feinblichen Bach. ten und Piquets in Bereitschaft und an Main fchaft febr ftart waren, worauf fich bie Prenfifche Patrouille, ohne daß ihretwas widriges begegnete, wieder jurude jog. Den goften that bie Be fagung mit 50 Mann einen Ausfall, woben aber auf benben Seiten fein Mann tobt blieb. Den Guften zogen die Preußen wieder ab und nahmen ben Weg auf Afch zu.

Das Desterreichliche Heer stund indessen immer noch ben Dreston, ohne das es viele Bei wegungen machte. Außer kleinen Schamüßeln zwischen den Vorposten siel sonst nichts erhebliches vor. Der Feld Marschall, Graf von Serbels dont, wollte nichts gegen die Preußen wagen, ob sie gleich viel schwächer als er waren. Ob dieses wine Ursache gewesen, warum er durch den Brust fal Zaddick in dem Oberbesehl abgelöset worden, läst man an seinem Ort gastellt seyn. So viel-ist gewiß,

gewiß, daß er ju Unfang des Sept. nach Bien Berufen worden, bargegen ber Beneral ber Reuteren, Undreas von Sabdick, ben zien ben bem Beer angelangt, welcher auch fogleich ben Ober-

befehl übernahm.

Man sahe zu ber Zelt, da Serbelloni noch Das Deer anführte, ein Berzeichniß von ben Bes nerals und allen Regimentern, die das Rais serliche Ronigliche Heer in den Sächsischen landen ausmachte. Die Generals waren ber Seld - Marschall: Graf Johann Baptista von Setbelloni. General der Reuterey: Christian Philipp Pring von towenstein. General. Selds Feugineister: Friedrich George Seinrich Graf von Wied und Johann Graf von Macquire.

General , Seld , Markhall , Lieurenants der Reuterey: Cajetan, Graf von Stampa, Briebrich, Graf von konthire, Friebrich, Graf von Pellegrini, Franz Jacob, Graf von Schallenberg, Mar. Carl, Baron von Berlichingen, Gabriel bon Lusinski und ber Sächsische General-Leutenant Bolf Deinrich von Gognig.

Beneral : Seld : Marfchall : Lieutenants des Sufivolts: Baton bon Blonquet, Lubwig von Buttler, Joseph von Ried, Johann Friedrich, Graf von Mener, und Joseph, Ritter Campitelli. Beneral, Wachtmeister der Keuterey:

Franz Zaver, Graf von Hohenzollern, Philipp Franz, Freyherr von Wicq, Andreas von Vik-thum, Franz von Wiefe, August von Voghera, Joseph, Pring von tobtowis, Andreas, Grafvon Renard N 3

Renard von ben Sachsen, Conrad Emanuel, Graf von Brunian und Stephan, Fregherr von Wechen.

General - Seld - Wachuneister des Suffe polts: Carl, Graf Pellegrini, Friedrich, Freps berr von Elmendorf, Carl Friedrich Reinhold, Brenherr von Baumbach, Raimund Cafimir; Graf von tamberg, Alexander, Fürst Gultowsti, Wilhelm Sigmund Friedrich, Frenherr von Gedenborf, Jacob Friedrich von Brinken, und Wengel pon Rleefeld.

Die Bolker maren 40 Schwadropen Enrafe firer und & Carabinier . Compagnien; 32 Schwas dronen Dragoner und 3 Grenadier. Compagnien zu Pferde; 38 Schwabronen Susaren und Usa-nen 1 . 37 Bataillons zu Fuß und 9 Bataillons Croaten, welches jufammen 47 Bataillons, 4x Grenadier Compagnien, ito Schwadronen und

11 Carabimer - Compagnien betrug.

Den 8 Gept. langte ber Preufische Major Joachim von Glasenapp mit ohngesehr, 300 Mann von feinen Dragonern und schwarzen Sufaren vor Erfurt an, und jog um 8 Uhr mit 80 Mann in Die Stadt ein. Er begat fich gerades, Weges auf die dafige Regierung, und ließ ble Blieber berfelben alsbald berben rufen. Er gab ihnen zu verstehen, daß er bloß in ber Ubsicht von feinem Monarchen bieber gefenbet worben, um bie vor einigen Wochen geschehene Brandsteuer . Forberung ju berichtigen; verficherte jugleich, baß en obne hinlangliche Genugthung nicht mieber abzieben

ziehen würde. Man stellte ihm die Unmöglichkeit vor, die Königliche Forderung, welche sich würklich auf 7000a0 Thater beliese, in so kutzer Frist und auch überhaupt zu leisten. Alleiness suchtete weiter nichts, als duß er aufs Geld drang, und dieserwegen vier Regierungs-Aathe als Geiseln verlangte. Mit diesen trat er nuch diesen Abend um 6 the seinen Rückzug nach Langensalza an. So waren aber diese Wölker kaum früh in die Stadt eingerückt, so begaben sich einige davon nach den Wohnungen der sich daseldst aushaltenden kernden Officiers und durchsucken solche. Sie samd Wewehr, sondern auch vielerler Gepäcke, so sie alles wegnahmen. Die gute Mannszucht des Majors verhinderte noch manche Unordnungen, die sonst vorgegangen senn würden.

Wie es zu dieser Zeit in der Ober stausis ausgeseschen, erhellet aus dem Berichte, vom 28 Septs der alfo lautet:

Nachdem der Preusische General-Major Johann Ernst von Schmettau, inde verschied denen Regimentern Kußvolt und Neuteren den 7 Sept. den Greiffenderg eingerückt, so sahe man wohl, daß dieses Corps vor die Lausis bestimmt sen. Es sam soldes den sten nach kandan und forderte 2000a Thaler Brandschuhung, 36 Stück Ochsen, 200 Stück Schanse und nood Rationes und Portiones. Den gen lagertess sich den Sorilis, davon ein Vataillon von Neuwied in die Stadt gelegt wurde, das 40000 Thaler Prandschuse

## 308 II. Fortsenung des letten Seldzugs

Reuer nebft andern Sachen forberte. Der Parthenganger und Rittmeister Czeckuli machte fich an die um die Stadt gelegenen Dorfer. Den uten magte fich ein Preufisches Commando nach sobau und hobite in aller Eil bren Raths : Personen als Beifein ab, die ihnen aber burch eine Defterreichtsche Patrouille wieber abgenommen wurben. 216 man zu Baußen eben bergleichen Befuch vermuthete, langte ben gten ber General Lus finski mit ettiche 1000. Mann burch geschwinde Buge in ber Dberlaufis an und man glaubte, es murbe felbiger bie Ronigl, Preugifchen Bolter ju vertreiben fuchen. Inbeffen hatte fich ber Rapferl. Obrift Conti, ber in Zittau gestanden, burch Accord ben toten aus biefer Stabe gezogen, worouf a Baraillons einruelten, die eine, weit über 10000 Thuler Reigende Brandschafung for Berten, was weil folde unmöglich fogleich völlig berichtiget werben tounts, 4 Geifeln von bar mitmegnahmen. Abends jogen fich biefe Bolter wie ver aus Ziernu bis gegen Offick , wolich ber Defterr. Obeift benthmenstein, Carl Freyberr von Volt, thien mir Reuteren entgegen ftellte. Zus Banfon wurden , ohngeachtet bie Defterreichifchen Belfer in ber Dabe funben, von bem Done Capital und ber Scadt ebenfals Geiseln abgeho. let, weiches auch in glien andern fleinen Stadten der Oberlaufis, ingleichen ju herrnhuth und in bem Rloffer Marienftern gefcheben, an welthem lettern Dete ber Dom. Probst mitgenommen wurde. Man hat nicht begreifen können, warimt ber

ber Beneral Lufinski mit, feinem Corps ben viefen Borfallen nicht weiter gegangen ift.

Rachden der Geperal von Saddick den Z. Sept. den Ober-Beschl über das Desterreichische Herr den Dresten angetreten hatte, seste es enit dem Lorps des Preußischen Generals von Sälfen dis den 29. Sept. stete Scharmisel, ohne daß man diesen aus seiner disherigen Seelkung verdrügen konnte, die er andlich auf Befehl des Prinzen Seinrichs, der immer noch sein Haupt-Quartier zu Freyberg hatte, sich wieder die an die Kahenhäuser zurücke zog und bep Schiettau sagerte, wie bald umständlich erzählet werden soll.

Dus Meiche. Beer, welches zu Bapreuth ausgerubet batte, mar inbeffen über Eger, und ben 2. Sept über Bifbubel gejogen, um in Gathfen einqurucken und fich ben Dreften mit bem Deftere reichischen Deme ju wereinigen. Allein Dring Beinrich fegte fich in gute Berfaffung, um biefe Bereinigung gu verhindern. Er jog ben Benekal-Lientenant von Sendis mit einigen Wolfern an fich. Der General-Major Frid. Wilb. pon Kleift mußte mit 4 Bataillons zu Porsten. ftein und Ginfiebel bleiben, um ble Geite bes Heers au beden und den General, Prinzen von Lowenstein, ber fich ju Toplis gelogert, ju besbachten. Der Genetal. Major von Belling wer mit 1000 Pferben und 3 Bataillons bem Reichs Deer nachgegangen ; und blieb ben Eger Reben, um einem Alerfiich gu thun, ab er ben Plas

### 200 II. Sortsennig des leizten Seldzugs

Plas erobern könnte. Er gleng sobenn über die Eger, sahe sich aber gendtsiget, zurück zu ziehen, imm sich den seindlichen Bolkern entgegen zu stellen, welche über Bausen unter dem General Lus sinski gegen Görlis gerücket, wo ein von des Rönigs Heer abgesendetes Corps unter dem General Major von Schmertau sich gesest hatte.

Den 22. Sept. war ber General Lufinski aus ben Gegenden bon Baugen wieber zurücke gegangen und hatte fich ben 25ften an bas Beer ben Drefiben gefchloffen, nachdem er ben General-Majoe, Grafen von Zohenzollern, in bem lager ben Reichenbach über ber Elbe, imit einem Regiment Sufaren und ein paar Batallions gu-Den 27ften frube, jogen bie rucke gelaffen. Defterreicher aus bem tager ben Dippolbismalbe und rudten in verschiedenen Colonnen, die fich won bem Sohlenwege von Ruppersvorf an, bis unter bus Dorf Beermalbe erftrecten, an. de Bacdillons, welche burch Reuteren unterftilft wurden, festen fich ber Collegien - Rirche gegen Aber, auf einer Unbobe bem Poften gegenüber, evelchen bie Dreußen auf ben Angohen ben Rb-Carps, welches ber General Lufinsti anführte, zeigte fich an bem auferften Enbe bes Preuftichen rechten Flügels gegen Sonnersborf vor ber ftei-nernen Brude. Die Seiten, welche bie Preuffen von biesem Ende an, bis an Frauenstein ge-zogen hatten, waren mit 3. Bataillons beseft. Gegen.

Gegenüber zeigte sich der General Brunian, weicher 3 Bataillons und einige Schwadronen auf der Anhohe von Hennersdorf, und 25 Compagnien Grenadiers und Reuteren ben sich hatte, zwischen den Dörfern Nassau und Clauswif.

Babrend biefen Bewegungen griffen bie Defterreicher alle Poften mon bem Corps, melches hinter Wilsbruf unter bem General Bulen. flund, an. Die Frey. Compagnien von Quintus Jeilius wurden zu Weisdrupp und die von Collignon zu Grumbach und Braunsborf angegriffen, wohep bas lettere Dorf in Brand ge-fecte murbe. Zu eben ber Zeit war ber Dring von Lowenstein mit bem Beneral Stampa, von Loplis aufgebrochen und mit 25 Bataillons, Deagoner. 3 Curaffier. und 3 Dufaren, Regimentern gegen ben Beneral Kleift angeruct, nathdem er unterweges ben General Campitelli an sich gezogen hatte. Der General Altift, welcher nur 4 Bataillons hatte, jog fich auf Geiba und jog fich, bem erhaltenen Befehl zufolge, jmifchen ben Dorfern, Bolgtsborf und Chemnis. Begen Abend rudten Die Defterreicher mit bem Corps, welches fie hinter Dennersboef hatten, gegen die linke Sand bes lagers ju Pretschenborf und errichteten eine Batterie vor bem Dorfe, um die Fren-Compagnien von le Roble zu bes fchieffen, welche auf ben Unboben von Cunners, borf den Hohlenweg von Klingenberg beckten. Sie-warfennsich zu gleicher Zeit in bas Bebolze nod

son Beerwalde um einige Piquets von Fusvolk zu beumruhigen, welche die Tiefen der Wildens Weißeris vocken, und durch His die bieses Gestilles besanden sie sich an dem User, das gegen die Tiefen lag, welches die Preußische Fronte deckte. Da bende Heere einander so nahe kunden, so dieden sie die Nacht-über unter den Wassen und die Piquets des Fusvolks schlichen sich von Zeit zu Zeit am Wer und an die Krümsmen von der Beerwalder und Thal Mühle die an die Röchenbacher. Der General Ried blied in seinem lager den Bennerich und die Ueberstegenheit der Desterreicher, machte, daß sie an verschiedenen Orten 3. 4. auch s Bataillons ges gen die Preußischen Worposten stellen konnten, die diese nur mit einem Pataillon zu unterstüßen in Stande waren.

Den 28. Sept. frühe, brachen bie Desterreicher mit einigen Bataillons aus bem Gehölze bet Beerwalbe hersue, und gegen das Dorf Euniverstörf, um die Frey-Compagnien von le Roble zu vertreiben, die sich in das Dorf Klimyenberg warfen. Die Desterreicher besetzen darauf mit 3 Bataillons das Dorf Eunnersborf, wurden aber durch die Preußischen Batterien auf der linken Seitze des lagers zu Presschendorf verhindert; an dem Ende des Holzes beh Beerwalde eine Batterie zu errichten, doch pflanzten sie eine Kaubigen gegen die Anhöhen von Rothendach, um die Preußen von dat zu vertreiben,

die aber durch ihr starkes Feuer sich allda be-

baupteten.

Der Prinz von Lowenstein und ber Gener ral Campitelli rudten gegen bas Corps bet Gen nerals von Rleift, der feine Beranstaltung über der Mulde in einem Dorfe machte, das eben den Namen führte, und seine Piquets und Garden bis über den Fiuß gehen ließ. Der Prinz von Lowenstein seste sich zwischen Seida und Chemi nis. Bende Herren blieben den 28sten und din Macht burch bis'auf ben Morgen bes agften une ter den Waffen; und in biefer Nacht war das Corps des Benerals Ried, welches burch einem Theil, Der Reichs Bolfer verftartet worten , gan gen die Fronte bes Benerals von Stilfen gerudt, und hatte fich in Schlacht Ordnung geftellet. Den agsten fruhe ließ der General Ried bie Doften von Brumbach, welche von ben Frey. Come pagnien von Collignon unterftußt wurden, angreiffen, und dieser Angriff geschahe, um die Flanque der Bolker zu decken, welche die Posten von Harotha, Specheshausen und das Verhau im Thatantischen Walde ansielen, als welche Posten zur Gemeinschaft mit dem Corps des Generals von Gulfen und bem lager ju Pretfcendorf bienten.

Die Desterreicher griffen mit 4. bis 5000. Mann 800. Preußen an, die in einer weitiäuftigen Gegend vertheilt lagen, und sich gegen die linke Hand von Pretschendorf und auf die Anhöhe von Landsberg zogen, wo der Preußl. Obrist all Sidowschen Regiments Jusvalt, Chamas Ferdinand

reichischer Seits auf eben bie Art, wie ben Abend porfer verfahren, in ber Abficht, ble Unbohen von Cunnersporf wieber ju befegen, Gelbige fonnten nicht behaupter werben. Denn wenn bie Defferreicher mit Mache andrungen, fo muften fie vertaffen werben. Cummersborf wurde alfo von 3. feinvlichen Batailfons wieder befest. Man Blieb in Schlacht-Dronung hinter ben Unboben freben, auf welchen gegen Abend eine Batterle errichtet murbe. Bu eben ber Beit jogen fich bie Defterreicher gegen ben rechten Fligel ben Frantenftein mit 8. Bataillons und warfen eine Batterte auf, um den Angriff zu betten, die einige, 200. Frenwillige gegen einige Piquers machten, Die ben ber Raths - Mühle gestellet warem. Der Beneral' Lieutenant von Seydlitz, ber'in Diefer. Begent bes Preußischen tagers befehligte, ließ ein Vataillon und 100, Fremwillige anruden, mie welchen er ben Begenthell angriff, und bis in bie

Gegend, bie er befest batte, gurude fehlug. Der Prinz pon Lowenstein ließ ein Corps anructen, von welchem alle Diquets, Die ber Des

steral von Rieift über ber Mulva ausgestellt hate te, angegriffen murben. Gie muften fich gurus. de gleben, woben ber General von Rieff: fich ge mothiget fabe, bas Dorf Mulba in Brand gufte den , um bem Gegentheil zu verhindern , baf Das Gros feiner Memee bafelbft nicht geftellet werben konnte. Der Dring von Lowenstein-gieng bierauf über bie Mulba und vereinigte fich

mit Den Corps ber Generale, Campitelli undi Bru

Brunian ben Nassau. Die kleinen Bewegungen, welche Die Defferreicher ben ben Unfohen von Rothenbach machten, geschahen blog in ber Absicht, um Die Aufmerksamkeit Der Preußen von . allen Seiten babin ju zieben. Inbessen war it. nen boch bie mabre Absicht bes Begentheils wohl befannt und biefe tonnte bon zwenerlen Auf fenn. Entweder er fuchte, swiften dem General Rleift, ber ju Mulba ftunbe, und bem rechten Blugel gu Franenstein, wo man ihm nut 2. Bataillons ents gegen stellen konnte, burchzubringen um ihnen in ben Ructen zu tommen, ober er fonnte ein Corps nach Frenberg fdicten, fich ber bafigen Belbba. Geren zu bemachtigen und ben Preußen ben Ruch weg abzuschneiben.

Dieses alles brachte ben Prinzen Beinrich gu bem Entschluß, fich in Marfch zu fegen. Um 1. Uhr nach Mitternacht murben bie Befehle baju gegeben, und ben Boften um 10. Uhr Bormit tags war bies Deer in 4. Abtheilungen über bie Mulde gegangen und ftunde in Schlacht Drbnung. Der General von Bulfen jog fich justen Der Zeit in 2 Colonnen juructe. Die Desterreis ther hatten mabrent ber Nacht ben Preußischen linken Flügel ben Klingenberg und bie Ravins ben ber Beiseris vielsättig angegriffen nichts bestoweniger aber geschahe der Rackjug ohne den geringsten Verlust, da hingegen die vielen Angriffe ben Destorreichern viele teute gekostet; wie sie benn nach Mublage ber Gefangenen, beren bie Preugen über 300: gemacht; ohne bie Ueberlaufer, Bortgef. G. S. Wache. 15. Th. . bena

bennahe auf 200. Tobte und Verwundete bekom-

men haben.

Die Generale von Rleist und Belling mußten den 1. Oct. gegen Zethau und Groß-Harfmannsdorf rucken, indem sich der Orinz vont
Löwenstein dahin gezogen und das Gros der Armee sich die an Frauenstein und zwischen Ditatersbach und Burkersdorf geseset hatte. Beyde
Generals verjagten den General Rleefeld, der sich zu Maudisdorf befand, der General Belling
seste sich zu Großhartmannsdorf. In der Racht vom isten die zten Oct. veränderte der Orinz von Löwenstein seine Stellung und zog
sich hinter das Gewässer und das Dorf Chemnis.
Das Preußische Seer lagerte sich darauf zwischen
Berthelsdorf, Freyderg und Brand.

Die Fortsesung folgt kunftig.

#### III.

# Nachgeholte Todes Falle vom Iahr 1759.

L

Plorenz Johann de la Valliere, Franzosisfcher General. Lieutenant, wie auch Directeur und General. Inspecteur der Artillerie, Souverneur von Bindrbergen, starb den 5. Januar A Paris im 87sten Jahre seines Alters. Er war ein ein vortresslicher Ingenieur und verstunde das Artillerie Besen aus dem Grunde. Er wurde den 29. Marz 1710. Brigadser, den 9. Marz 1719. Marschall des Camps, und den 20. Febr. 1734. General Lieutenant. Die Königl. Academie der Wissenschaften nahm ihn 1731. unter ihre Mitglieder auf, der König aber ernennte ihn 1739. zum Groß-Creuz des Heil. Ludwigs-Ordens mit 6000. Livres Gehalt. Viele Belager rungen in den vorigen Französischen Kriegen sind unter seiner Ansührung vollsührt worden, und er hat einen Gohn von gleichem Ruhm und Ersahrung hinterlassen, der Viarquis von Dalliere heist und auch General-Lieutenant ist.

11. Antom Renatus de Roches de Jonstenilles, Bischoff zu Meaux, Ober-Allmoses wierer der Königl. Prinzessinnen, starb im Jansin einem Alter von 62. Jahren. Er war 1697. zu Paris gebohren worden. A. 1737. erhielte et das Bisthum zu Meaux, nachdem er seit 1722. ein Canonicat an der Cathedral-Kirche zu Paris bekleidet. A. 1750. ward er Ober-Allmosenierer der Königl. Prinzessinnen und Abgeordneter ben der General-Versammlung der Geistlichkeit zu Paris. Wegen der Sacraments-Streitigkeiten ward er 1756, auf kurze Zeit in sein Bisthum verwiesen.

III. Joseph Sersale, Erzbischoff zu Sore rento im Königreiche Neapolis, starb im Febr. im 52. Jahre seines Alters. Er war den 25. Jul. 1708. zu Sorrento gebohren worden, und hatte das Erzbisthum noch kein völliges Jahr Defessen.

befessen. Der Cardinal Sersale ist fein leiblider Bruder. Ihm ist Splvester Pepennato, geb. 1724. in bem Erzbifthum 1759. gefolget.

IV. Marie Theresie, Grafin von Diets richftein, ftarb ben 10. Febr. ju Bien im 48ften Jahre ihres Alters. Ihr Bater war Michael Johann Graf von Althan, Raifers Carl VI Dber Gtallmeifter. Die Mutter, Marie Anne Josephe Dignatelli, Prinzeffin von Belrisguardo, brachte fie ben 10. Oct. 1711. jur Wels. Den-12. Man. 1728. mard fie mit Leepold Frang Grafen von Dietrichftein Sollenburg, vermablt, von bem fie einen Gobn und eine Lochter binterlaffen.

V. Marie Blisabeth, verwirwete Gras fin von Wurmbrand, fact ben 13. Mary ju Wien in einem Alter von 65. Jahren. Ihr Ba-ter war Siegmund Friedrich, Graf von Rhevenbuller , Mieber . Desterreichischer Statthalter. Ihre Mutter, Marie Renate, gebohrne Grafin von Thannhaufen, brachte fieben 22. Upr. 1694. jur Welt. Den 28. April 1714. ward fie mit Johann Jofeph, Grafen von Wurmbrand, Raiferl. wurfl. Beb. Rathe, vermablt, der ben 22. Det. 1750. gestorben ift. Gie bat einen Sohn, Mamens Jofeph Frang, hinterlaffen.

VI. Sophie Theresie, verwinvere Gras fin von Zaufeld. Wildenberg, starb den 31. Marz. Sie war eine gebohrne Frehin von tot zu Wissen, hatte 1682. den 26. Oct. das ticht Der Welt erblicht, Abolph und Bilbelm, Grafen von Dagfelo Bilbenberg, Wertherifther linie, jum . Gemahl,

Gemahl, welcher bereits ben 18. Febr. 1733. ge. ftorben ift. Der Chur Collnische Ober Hof. Marschall, Graf Carl Ferdinand, und ber Mun. Rerifche General, Graf Franz Friedrich, find ibre Sohne.

VII. Ludwig Albert Joly de Choin, Bis schoff von Coulon, ftarb im Jun. in einem Alter von 59. Jahren. Er erhielte 1738. bas Bifthum ju Toulon, nachdem er eine Zeitlang

Beneral . Vicarius ju Mantes gemefen.

VIII. Eleonore Philippine, perwirwete Pfalzgräfin von Sulzbach, starb den 23. Map zu Sulzbach im 47sten Jahre ihres Alters. Sie war eine Lochter Ernst teopolds, tandgrafens von Hessen. Rothenburg. Ihre Mutter, Eleonore Marie, gebohrne Prinzessin von tomenstein. Wert-beim, brochte sie den 28 Oct. 1712, um Welt beim, brachte fie ben 18. Oct. 1712, jur Belt. Sie wurde den 25. Jan. 1731. mit bem bamaligen regierenden Pfalggrafen ju Gulibach, Joh. Christian Joseph, bes iebigen Churfürftens von Pfalz Bater, vermählt, der fie aber ben 20, Jul. 1733. jur Witme gemacht. Sie hat ihm fein Rind gebohren und bis an ihr Enbe ju Gulgbach ihren Aufenthalt gehabt.

IX. Ambrosius, Marquis von Lerzelles, Raiferl. Konigl. Staatsrath und General Director der Domainen in den Desterreichischen Dies berlanden, ftarb ben 4. Mug. ju Bruffel. Er mard 1729. Cammerherr ben ber Erzherzogine Souvernantin Marie Efffabeth und 1736. Staats - Rath und Beneral - Director ber Domais **D** 3

nen.

nen, welche Stelle er mit Benbehaltung bes Litels 1753. niedergelegt hat. Seine Gemablin ist schon ben 13. Nov. 1747. gestorben.

X. Marie Antoniette, Aebtissin zu Bur, scheid, gebohrne Frenin von Westenrad, starb ben 19. May, nachdem sie bem Stifte seit bem

Monath' Junio 1750. vorgestanden.

XI. Marie Anguste, verwitwete Gräfin von Kinski, starb den 3. März. Sie war eine Lochter Gräf Johann von Palfy und wurde anfangs mit Graf Nicolaus von Palfy vermählet, der den 29. Jun. 1734. als Kaiserl. Obrister in der Schlacht ben Parma geblieben. Sie ward den 10. Upr. 1730. zum andernmale mit Franz Ferdinand, Grafen von Kinski, Obrist-Canzler im Königreiche Böhmen vermählt, welchem sie verschiedene Kinder gebohren, und den 22. Sept. 1741. zur Witwe.

XII. Leopoldine, Grafin von Vezelos, starb ben 9. Jun. in einem Alter von 33. Jahren. Sie war die jüngste Tochter Dominicus Marquardi, Fürstens von löwenstein. Wertheim. Ihre Mutter, Christine Francisce Polypene, gebohrne Prinzessin von Hessen. Wanfried, brachte ste ben 17. Jun. 1726. zur Welt. Sie war ansfangs eine Stifts Dame zu Essen, vermählte sich aber ben 3. Sept. 1755. mit dem Spanischen Grafen Johann Joseph Thomas de Gioväinis Vezelos.

XIII. Ludwig Joseph Timoleon, Serzog von Cope, Konigl. Französischer Obrister, starb den ben 29. Aug. zu Paris in einem Alter von 27. Jahren. Er war ber altefte Gohn Johann Paul De Coffe, Herzogs von Briffac, Pairs von Frank-Seine Mutter, Marte Josephe Duren De Sauron, brachte ibn ben 18. Upr. 1733. jur Welt. Er that erft Dienfte unter bem Corps ber Grande Mousquetairs, worauf er im Marz 1749. Obrie fler unter ben Grenadiers be France und noch in diefem Jahre Obrifter und Chef bes Regiments Bonac Fufivolt murde, mit welchem er 1757. ben bem Beer bes Pringens von Soubife in Deutschland zuflehen fant und in ber Schlacht ben Roffbach ben 3. Mov. verwundet und gefangen, aber auf fein Chrenwort loß gelaffen murbe. gab fich hierauf nach Paris, wo er 1758. anlangte und von 30. Beblenten, bie er mitgenommen, keinen einzigen zurucke brachte, auch ein Rleinob von febr großem Werth verlohren batte. Er ftarb an ben Folgen feiner Bunben und hinterließ eine junge Witme, aber feine Rinder. Es ift biefes Bonne Felicitas Louise, des Parlaments Prasse bentens zu Paris, Matthai Franz Mole von Champlateur Tochter. Gein Bruber, Lubwig Beracles Timoleon Braf von Cope, führt jeso ben Titel eines Berzogs von Cope.

ALV. Georgius, Graf Erddy, Kaifeek. Ronigi. wurtlicher Beheimer Rath, Iudex Curiae ober Hofrichter in Umgarn, Ritter des guldenen Bließes und Ober. Gespann von Bars und Marosch zu starb im Aug. in einem ziemlichen Alter. Et ward den 28. Oct. 1714. Kaiserl, wurtl. Cainmerer,

Ç.

1720. Cammer. Prasident und Obergespann der Brasschaft Bars in Ungarn, 1723. geheimer Rath, alsdenn Eronhüter und Bepsiser der Geptembiral Laset, 1748. sudex Curiae oder Hostichter und 1751. Nitter des güdenen Bließes, welches ihm den 30. Junizu Preßbürg umgehängt wurde. Er ward auch in diesem Jahre Oberschehm der Grasschaft Marosch. Seine Gesmahlin, Theresse, des Grasses Paul Esterhass von Galantha Lachter, starb im Dec. 1755. Er hat unter andern drep Sohne mit ihr gezeugt, die Unten Nicolaus, Johannes und Christoph heissen. Der ältesse ist den 3. Aug. 1757. gestorben.

XV. George Friedrich Pauli, Königk, Großbritannischer und Chur-Braunschweigischer General Lieufenant des Fußvolks, und Chef des Ingenteur-Corps, farb im Aug. zu Celle.

XVI. Friedrich Ernst von Solamann, Königk. Preusischer Obrister und Commandeur des zwepten Artislerie Bataillons, starb den 26. Dek, zu Berlin im 65sten Jahre seines Alters. Er war ein erfahrner Artisleriste. Bu Ansang des Feldzugs 1741, überreichte er dem Könige einen Worschlag wegen seichterer Fortbringung des schwezen Geschüßes, welches ihm den Orden pour les merites eine Major Stelle und den Abelstand vor ihn und seine Brüder, die auch ben der Artisleris Officiers sud, zuwege brachte. Er ward daranf Obrisslieutenant und 1747. Obnister.

XVII, Clemens, Marchese Spada, Das ralli, ftarb ju Rom ben 21. Oct. im giften Jahre

feines Alters.

XVIII. Arnas Carl Ludwig de la Tresmouille, Prinz von Talmont, Herzog von Chatellerault, Graf von Taillebourg, starb den 20, Nov. in einem Alter von 51 Jahren. Sein Bater, Friedrich Wilhelm de la Tremouille, Prinz von Sumont, starb im Jan. 1739. Die Mutter, Elisabeth Anne Antonie von Bullion, die ihn 1208 gehohren lehe nach Granault. Die ihn 1708 gebohren, lebt noch. Er ward ben Des Baters Lebzeiten im Oct. 1730. jum Bergog pon Chatelleraut ernennet. 1738. mard er Obris fter ben bem Regimente Reuteren Roial Pologne, und ben 20. Febr. 1743. Brigabier, nachbem er 1742. bem Feldjuge in Bobmen bengewohnet. Rach bes Baters Lobe erhielt er bas Gouvernement von Saarlouis. Er vermablte fich ben 21. Oct. 1730. mit Marie, bes Wonwobens, Johahn Jablonowski von Reussen Lochter, einer naben Berwandtin der sehigen Konigin in Frank-reich, die ihm zwey Kinder gebohren, eine Lochter und einen Sobn. Die Tochter farb im Oct. 1734. im britten Jahre ihres Alters, ber Sohn aber, Ludwig Stanislaus, Graf von Zaillebourg, ben 16. Gept. 1749. im 16ten Jahre feines Alters. Diefer Tob gieng ibm fo nabe, baß er fich befifalben ber Welt entzog und in Die ftrenge Benebictiner Abten, de la Trappe, in ber Mormandie sich begab, wo er sein teben be. miosen. XIX

XIX. Ernst Franz, Graf von Platett, Chur Braunschweigischer Cammerjunker und Sauptmann ben bem Bodischen Regimente Dragoner, wurde ben 30. Nov. in bem Gefechte ben Julba an ber Seite bes Erb- Pringens von Braunschweig in einem Alter von 20 Jahren ers Schoffen. Er war ein Sohn Beorge Ludwigs, Grafens von Platen, und Sabine Bebwig von Steuben auf Stadnis, von welcher te ben 7. Nov. 1739. jur Belt gebobren worden.

XX. Wilhelmine Dorothee Elisabeth, Grafin von Sintenstein, starb ben 12. Aug. in einem Alter von 33 Jahren. Sie war bes Ronigl. Preufischen Staats Minifters, Abarr Otto. von Biereck, britte Tochter, bem fie 1726. gebohren worden. Den 14. Nov. 1743. ward fie mit bem Ronigi. Preufischen Obriften und Flügele Abjutanten, Otto Friedrich Leopold, Grafen von Sinkenstein, vermählt, bem fie verschiebene Rinber gebobren.

XXI. Marie Therefie, Grafin von Reuße Ober + Grain, farb ben 28. Sept. im bten Jahre Shres Alters. Ihr Vater, Beinrich XI. Graf Reuß ju Ober Grais bat fie mit Conradine Cleonore gebohrnen Grafin von Reuß. Rofteris Sie hatte ben 1. Dov. 1754. Das licht gezeuat.

ber Welt erblickt.

XXII. Lotharius Johann Zugo Franz, Graf von Oftein, Kaiserl. wie auch Chur-Mannsischer, und Bischöft. Sichstädtischer und Fuldalscher Geheimer Rath, Probst des Collegias

giat - Stifts St. Moris zu Augfpurg, und Domberr ju Gichftadt und Augfpurg, ftarb ben 27. Febr. im 64. Jahre feines Alters. Er war ein Sohn Joh. Frang Sebastians, erften Grafens von Oftein, Chur Manngischen Geheimen Raths. Seine Mutter, Anne Charlotte Marie, gebohrne Grafin von Schonborn, brachte ifn ben 23. Juni 1695. jur Belt. Der jesige Churfucft von Manns ift fein leiblicher Bruber. Er ermablte ben geistlichen Stand und ward tury nach einanber Canonicus, femobl ju Cichftabt und Augfpurg, als auch ben bem Collegiat - Stifte St. Burdarb ju Burgburg, moben er auch ben obgebachten Beheimben Raths Litel erhielte. Er hat ber Bahl und Ardnung des jehigen Kaifers Frang L und ben Chur-Mannstichen und Chur-Trierb schen Einzügen zu Frankfurt als ein naber Unvermandter ber benben Churfurften bengewohnet. Er nahm auch als erfter Bevollmachtigter bie Leben ber Bischöffe von Augspurg und Coftuls 1747. und bes Churfurftens von Erier 1748. am Raiferl. Sofe in Empfang, ben welcher Geles genheit er Raiferl. wurflicher Geheimer Rath ward, auch beswegen ben 14. Dec. 1749 gu Wien in Pflicht genommen wurde.

XXIII. Philipp Ernst, Erbprinz von Sobenlobe Schillingsfürst, Kaiserl. würks licher Geheimer Rath, starb ven 4. Man zu Wilhelmsvorf in einem Alter von 55 Jahren. Sein Vater, der ihn überlebt, war Philipp Ernst, erster Kürst von Hosenlohe Schillings-

fürst,

fürft, der ben 29. Nov. 1759. im 96sten Jahre gestorben ift. \*) Deffen erfte Gemablin, Frans eifce Barbare, gebohrne Grafin von Belg, mar feine Mutter, Die ihn ben 4. Man 1704. jur Welt gebracht. Er wurde ben 15. Oct. 1745. vom Raifer Frang jum murklichen Geheimen Rath erflaret. Geine Bemahlin, Francisce Elisabeth, Grafens Christian Otto von Limpurg. Styrum Tochter, mit ber er fich ben 22. Oct. 1732. vermabit, bie aber ben 16. Sept. 1752. wieder verforben ift, bu ihm zwar bren Sohne gebohren, bie aber-alle in jarter Rindheit wieber verftorben find. Er wohnte bis an fein Ende zu Bilherms. borf und weil er bloben Verstandes mar, übertrug fein Bater bie Regierung ju Schiffingsfürst 1753. feinem jungern Bruder anderer Che, Carl Alberten, der nunmehro regierender gürft zu Schillingsfürst ist.

XXIV. Franz Wilhelm Maximilian, Graf von Johenems, Raiferl. würklicher Cammerer, General. Feldwachtmeister und Commendant zu Gräß in Stepermark, starb als der letzte seines Geschlechts den 5. Nov. im 68sten Jahre seines Alters. Sein Bater, Franz Wilsbelm, Graf von Johenems, ist bereits den 27. Aug. 1892. gestorben. Seine Mutter, Louise Josephe Francisce, gebohrne Prinzessin von Lichtenstein, brachte ihn nach des Baters Tode den 28. März

<sup>\*)</sup> Siehe Weine Wache: B. XI. S. Gal. f.

28. Mårj. 1692. jur Welt. Nach feines Baters Bruders, Graf Jacob Hannibal Friedrichs von Sobenems, Lobe, erlangte er auch einigen In-theil an der Erbichaft, und fieng befihalben mit beffen Cohne, bem Grafen Frang Wilhelm, ber 1756. als Raiferl. Beneral Belbmarfcall verftorben, einen murbe, daß eine Raiferl. Commission Die gange Grafichaft hobenems bis zu Erfullung der in bem Braflichen Sause errichteten Bertrage, in Befchlag nahm, die aber burch ben Tob bes obgebachten Geldmarfchalls aufgehoben murbe. Mitterwelle trat Graf Frang Wilhelm Marimiflan in Raiferl. Rriegsbienfte, ward nach einander Dbrift - Lieutenant, wurflicher Cammerer, Obrifter, Commendant ju St. George in Croatien, Beneral . Wachtmeister und Commendante ju Graf. Seine hinterlassene Witwe, Marie Walpurgis Eleonore, gebohrne Grafin von Wagensperg, mit der er sich den 26. Jun, 1741. vermählet, hat ihm den 16. April 1742. eine Tochter geböhren, die Marie Rebecce Josephe beißt und feit bem 4. Jan. 1761. mit bem Raiferl. Ronigl. Cammerer und Dbriften ben Duebla, Fugwolf, Frang Zaver, Brafen Barrad, vermählt ift.

#### IV.

Leben und Thaten des letztverstorbenen Marschalls von Maillebois.

Cobann Baptista Franz des Marets, Marquis von Maillevois, Grand von Spanien, Marfchall von Frankreich, Ritter ber Ronigl. Orden und Gouverneur von Elfas und Douon, war aus bem alten und bekannten Beschlechte des Marets entsprossen, welches unter bem lateinischen Damen, Marelius, verschlebene gelehrte leute hervor gebracht, barunter ber be-Kannte Reformirte Gottesgelehrte, Samuel Marefius, ber vornehmfte ift. Sein Bater, Die colaus bes Marets, mar einer von ben größten Finang und Saats - Ministers des vorigen Ronigs ludwigs bes XIV. ber feiner Berbienfte megen ben Titel eines Marquis von Maillebois an fein Haus gebracht hat und ben 4. Man 1721. gestorben ift. Geine Mutter, Magbalena Bechamil von Rointel, brachte ibn im Jahr 1682. den 5. Man jur Welt.

Er wurde von Jugend auf den Kriegsdiensten gewidmet, weil sein lebhafter Geist zu nichts and ders lust hatte. Der im Jahr 1701. sich ansfangende Spanische Erbfolge Krieg gab vor ihn eine gute Kriegs Schule ab, in welcher sich jungs Edelleute, die durch den Degen groß wern den

ben wollen, genugfam uben fonnten. fartite Tummet-Plag war in ben Dieberlanden, wo 1702. Die Feldzüge ihren Anfang, nahmen. Der herr von Maillebois ergriff mit Freuden ben Degen, und begab fich ju bem Seere in Brabant, mo er als Frenwilliger bem erften Feldzuge benwohnte. Er bewieß einen folden Muth, bag er icon 1703, ben 28. Febr. bie Stelle eines Obriftens ben bem Regimente Louraine er-hielte, in welcher Wurde er allen nachfolgenben Felbzügen und vorgefallenen wichtigen Kriegs-Sandlungen beproonte, und feines guten Berhaltens wegen, Ruhm und Chre erhielte. fonders that er fich in ber Stadt und Feftung Lille ober Roßel, hervor, als biefelbe 1708. von ben Bunbesgenoffen belaget murbe. Der Marschall von Bouffler's vertheibigte Diesen wichtigen Plas über bren Monate lang mit groffem Ruhm, an welcher Vertheibigung ber Berr von Maille-Bois vielen Untheil hatte, und sonderlich ben 7. Sept. ben Befturmung ber Contrescarpe fo vielen Muth und Berghaftigkeit bezeugte, daß er ben 19. Sept. 1708. jum Brigabier bes Fugvolts ernenet murbe.

Ob er in viesem Kriege weiter im Zelde gedient, sinder man nirgends angemerkt, es stehet
aber zu vermuthen, od er sich gleich nicht bes
ständig den dem Heer befunden, weil er von dent
Könige die ansehnliche Bedienung eines Obers.
Aleiderverwahrers erhalten, die sich 1722. zu
Theile worden. Er vermählte sich hierauf den
26. Jan.

26: Jan. 1713. mit Marie Emanuele, bes Marquis von Alegre, nachmaligen Marschalls von Frankreich, Tochter, die ihm verschiedene Kinder gebohren. Durch diese Vermählung brachte er die Stelle eines General-Lieutenants von Oberlanguedoc an sich, die ihm mit Genehmhaltung bes Konigs; sein Schwieger-Vater, der sie biss her bekleidet hatte, den 19. Jan. 1713. abtrat.

Nach dem Tobe des alten Konigs nahm fein Ansehen ben Sofe mehr zu, als ab, well ber Berzog von Ocleans, ber ben ber Unmunbigkeit bes jungen Konigs bie Regentschaft über sich ges nommen, ihn jederzeit werth geschäft hatte. Er erhielt fo gar im April 1717. wegen ber Bebienung eines Ober - Rleidervermahrers eine jahrliche Befoldung von 40000 Uvres, warb auch ben 8 Mar; 1718. jum Marschall Des Camps ernen-3m Jahr 1723. befam er ben 13. October bas Gouvernement von St. Omer in Artois, und ben 2. Febr. 1724. Die Ronigl. Ritter Orben, welche ihm ben 2. Jun. 1724. umgehangt murden. Den 22. Dec. 1731. mard er jum General - lieu-tenant ernennet, in welcher Burbe er im Sept. 1732, mit etlichen 1000 Mann vor die Pabsiliche Stadt, Avignon, geben, und solche wegen ge-wisser Anforderungen des Konigs, einschließen mußte. Es tam aber mit dem dasigen Bice Les gaten gar balb ju einem Bergleiche, baber er woch por Ende des Jahrs von bannen wieder abjog.

Begen ber mißtungenen Pohlnifchen Ronigswahl entstund 1733. ein blutiger Krieg, weßhale ben im October ein ftartes Deer unter bem Marfchall von Billars nach Italien geschickt murbe, bas burch bie Savonischen Lande einen Ginfall in bas Derzogehum Meniand that. Der Marquis won Maillebois befand fich unter ben Generals, bie hierben Dienfte thaten. Er hatte Die Ehre, am it. Mov. benjenigen Theil von Pizzighitone, ber biffeit ber Abba liegt und Ghleta b' Abba beift, mit einem Corps zu berennen. In ber Darauf aufolgten ordentlichen Belagerung befeh. tigte er in den taufgraben wechselsweise, ba ibn bennigleich die Renhe traf, als den 27. Nop. der Commendante genothiget wurde, am folgenden Morgen, da Die Ablofung geschehen follte, ju capituliren und ben Dlag ju übergeben. gleich finon bas Jahr, verfloffen war, fo wurde boch ber Feldzug noch bis in den Februar 1734. fortgefest. Als man vor Novara lag und es belagerte, murbe ber Marquis von Maillebols ben 5. Jan. mit einem Corps nach ber fleinen Seftung Gerravalle abgeschickt, folde wegzuneh. men, welche auch noch biefen Abend capitulirte, ba bein bie Befagung ju Kriegs - Gefangenen gemacht murbe.

Es wurde ihm hierauf auch die Belagerung von Tortona aufgetragen, wohin den 14. Jan. die barzu bestimmten Wölker aufbrachen. Den wien wurden die Laufgraben eröffnet und die Arbeit, ohngeachtet des häufig gefallenen Fortges. G. &. Wache, 15. Ch. P Schnees Schnees, bermaßen eifrig fortgeseget, baß die Stadt schon ben 28sten, bas Castell aber erst ben Sisebr, erobert wurde, nachdem man den 4ten vorher einen General Sturm gethan und durch eine unglücklich gesprungene Mine auf 2000 Mann eingebüßet hatte. Mit dieser Eroberung wurde der Feldzug vor diesesmal beschlossen und den absgematteten Volkern einige Frist zum Ausruhen gegeben.

Als ber Feldzug im Man 1734. wieder ers offnet murbe, flund ber Marquis von Maillebois. mit einem besondern Corps ben Sacra und eile ben 25. Man bem Schlosse Colorus gu Bulfe, Da er benn das Corpo ber Raifertichen, welches gekommen war es anzugreiffen, verjagter abet nicht verhindern tonnte, daß foldbes, da es dem :.. Juni. jum andernmal angegriffen wurde, verlohren gieng, nachbem ber barinnen gelegene General Contabe, fich aus folchem herausgezogen hatte. Jebach ben 4ten gieng Maillebois fchon wieder mit einem Starten Corps vor dieses Schloß und nothigte Die Raiferlichen, daffetbe ichon wieder ju perlas fen, worauf ben opften bie Schlacht ben Parma erfolgte, barinnen der Marschall von Coigni ben General Mercy fchlug, ber auch selbst auf bet Weil auch ber Herzog von Wahlstatt blieb. Modena Die Frangoffiche Parthen ergriffen hatte, wurde bem Marquis von Maillebois den 19. Jule aufgetragen, bie Stadt Modena fammt bem bai sigen Castell zu besegen, welches er auch vone Schwierigkeit bewerkstelligte, und, nachbemier

## des legeverst. Marschalls v. Maillebois. 223

ven Plas mit einem Theile seiner Bolter briegt harte, mit den übrigen wieder jum Haupt-Heietsteß, das sich zu St. Benedetto gelagert harte, welcher das Kalferliche Heer zu Ovingewole genüber stunde. Zur Belohnung seiner Dienste rhielt er den 13. Aug. 1734. anstatt des Ganvertnements von St. Omer, das zu Douap, well ches viel wichtiger und einträglicher ist.

Den 15. und 16. Sept. führte er die Arriere Barbe, als bas Deer nach bem tleberfall, bee ben Marichall von Broglid an der Gechia bes troffen, fich nach Guaffalla zuvuchieben mußter hiet jog ber Marfchall von Coigni bas gange Seer in Gil jufammen und lieferte bem Grafen pan Konigsed', ber mit bem Kolferk Seer; beni sich zurückziehenden Marfichall von Broglio nache feste, ben 19. Gept. eine Schlacht, in welches ber Marquis von Maillebois ben legten Angriff der Kaiferlichen fo gludlich aushielte, daß diefels ben gefchlagen und bis an bie Gecchla guracter gen trieben wurden, GiDen 30. Sept. warde er mis 6 his. 7000 Mann nach Miranbola abgeschicht; Diest Stadt ju belägfern. Er langte Ben 4. Der wir biefem Plage an, und feste bie Belagerung bergeftals fort bageen fcon alles ju Beffeigung ben Gelbens veranftaltet batte, als ben raten bie Rachricht einlief; baft ble Raifeitiden guin Entfas herbentamen. : Er biette baber piweil er junit. Widerfrande nicht ftart genung war, vor bienlich, Me Betagerung mifzuhrben und fich nach beitr

Der puriste pu gieben, welches aber nicht ohne Merluft abgieng.

3m Johr 1735, blieb er ben bem Deer in Ralien, bas nummehro ber Manschall von Roail Jes anführte .. Er bekam ein besonderes Refer me Corps anguführen, mit melchem er vor ber Graffnung bes Geldzugs in Modena lag, mobie Einwohner feinen Boltern alles, mas fie but langten, geben mußten. Mitlerweile mar ber Bergog von Montenar mittelbem Spafifchen Deer aus bem Reapolifanifiben in ber Sombarbeb angelangt por mit bem Brangofischen Beer fich pereinigte und bie Raiferlichen aus gung Braften pu pertreiben brobete. Als der Feldjug im Mad eröffnet murbe, gieng ber Marquis von Mailtehois mit feinem Corps vor bas Schlaß Reggiato; von welchem enofich ben stften Reifter machte) nachbem er zwen Tage bavor gelegen und etliche 100. Mann eingehüßet hatte.

Den 6. Bun, ftellte en fich an bie Spige bee Brangofifchen und Spanifchen Grenqbiers, bei midchtigte fich vieler Caginer und fam benn vien pard Revere, welches die Kaiserlichen ben Andaherung bes, gu ihrem Angriff beftimmten, Des res verlassen hatten. En führte noch inniet vie Corps be Referve und folgte dem Deer, als es ins Bept. aus ben bisherigen Bufrifchunge. Quaretes. ren aufbrach werd durch das Repetiantsche det "Zug nach bem Tribentinischen richtete. .. Es gieng marklich über Die Etich und mitente fich ber Eprolifchen Brenge, mo es aber wielen Wiberstand fand.

fand. Da nun bie Chefs berfelben ben fich ju Rathe glengen, ob fie ihren Bug fortfeten ober in bem Beronesischen in bie Binter stager gebeit follten, lief wider alles Wermuthen bie Radricht ein, daß ben 3. Oct. ju Blen bie vorläufige Friebens Bebingungen zwischen bem Raifer und Dem Ronige in Frankreich unterzeichnet worden und nun ber Stillftand ber Baffen befannt gemacht werben follte, womit benn bie Rriegs. Unternehmungen auf einmal ein Enbe hatten. Er begleitete ben 30. Nov. ben Marschall von Roails les nach Mantua, als bafelbft wegen Ginrichtung ber Binter Lager mit bem Grafen von Rhevenbuller eine Zusammenkunft gehalten wurde. Beil bie Ronige von Spanien und Sarbinien ben Friedens Bebingungen nicht gleich bentreten wollten, blieb ein großer Theil ber Frangofifchen Bolter bis im Sept. 1736, in ber Combarben lie gen, ba benn ber Marquis von Maillebois einer von ben Generals war, Die Diefelben auführten.

Ale er nach Frankreich jurud kan, erhielte er im Nov. 1736. ben Oberbefehl über die Volker in Dauphine, welches er die zu Ende des Jahrs 1738. geführet. Er mußte während demfelben im April 1737. nach Turin relfen, und im Namen feines, hofs dem Könige von Sardinien zu seiner neuen Vermählung Glud wünschen. Im

Dec. 1730, wurde er aus Dauphine jurude berufen. Als er im Jan. 1739, nach Paris kam, erhielte er den Oberbefehl über die Königl. Bolker in Corfica an statt des Grafens von Bois.

P 2 fleur,

seiner Abreise aus Corsica ben 1. Febr. 1739. geflorben war.

Der Marquis von Maillebols nahm ben 21. Bebr. ju Versailles von bem Konige Abschied, und gieng nach Loulon, von bar er mit einigen frischen Bolfern ben 20. Mary gludlich ju Baftia in Corfica anlangte, mo bie Misvergnügten bis-ber ben Meifter auf biefer Infel gespielt hatten. Er ließ bald nach feiner Antunft befannt machen, baß, woferne bie Misvergnugten binnen 4. 2Boden nicht bie Baffen nieberlegen murben, nach ber Beit feine Onabe mehr für fie ftatt finden follte. Er beblente fich sowohl ber Lift als Scharfe, fie Bum Geborfam ju bringen, welches ibm auch im furgen in benen Landschaften Bologna und Debbio gelunge, bie fich ihm vollig untermarfen. Alleine bie übrigen, fonberlich in ben Beburgen, blieben bartnactigt ben ihrer Biberfpenftigfeit. Sie bielien ben u. Upr. eine allgemeine Bufammentunft, worinnen fie verschiebene neue Befege machten, und unter andern bie Berordnung ere gehen ließen, baf alle Gemeinschaft mit ben Benuefern und Frangofen ganglich verboten fenn follte tooben fe einen sogengnnten Baron von Droff ju threm Oberften Gelbheren ermählten. nun mohl nichts wiber bie Frangofen ausrichten fonnten , machten fie ihnen boch viel ju schaffen, feblugen auch manchen von ihnen tobt, wenn fie in erwischen konnten.

Jedoch ben dem allen erkanmen die Corfen genugsam, daß sie wider die Franzosen nicht des siehen wurden. Da sie auch alle bisherige Hossenung auf die versprochene Bolthütse ihres Konigs Theodor verlohren, und aus allen Umständen überzeugt wurden, daß sie das verhaßte Joch der Genueser nicht loß werden wurden, bequemten sie sich nach und nach zur Unterwerfung. Die Däupter derselben wurden unter einander seihst uneins, und solches beförderte dieses Wert destomehr. Den Unsang unter den Großen machten den 21. Jun. die Herren Padli und Giafferi, welchen nehft den meisten landschaften endlich auch der Herr Ornand nachfolgte; sie mußten sich aber sammtlich aus der Insell begeben.

Der Bengesische General - Commissarius ober Statthalter, Marchefe Mari, mar mit bem Marquis von Maillebois nicht wohl zufrieden, weil man ibn ben ber Unterwerfung berer Disvergnügten nicht ju Rathe gezogen hatte. Man wollte auch die Worte nicht billigen; die der Marquis in einem Ausschreiben, bas er im Det. befanne machen laffen, gebraucht und bie alfo hießen: Se. Allerchristl. Maj. nehmen das Konigs reich Corfica unter dero immerwährenden Schurz. Jevoch es wurde wenig barnach ge-Die meifte Unruhe machten noch einige Beiftliche, die hier und da bas Volt auswiegelten und daburch die benben Pieven Talaro und Zicabo, fo fich noch nicht ergeben hatten, in ihrev Wiberfpenftigfeit verftartten. Jeboch ba Marquis D 4

Marquis von Maillebais verschiedene von dieser Widerspenstigen ohne alle Gnade auffnüpfen ließ, unterwarf sich endlich alles vallends, dis auf dem Baron von Drost, der nebst einigen andern und subigen Köpfen annoch in der Pieve von Zicavosich aushielt.

Der Marquis von Maillebois behielt ben Oberbefehl auf ber Infel Corfica bas gange 1740. Jahr und ließ es nicht an Scharfe fehlen, Die unruhigen Ginmobner im Behorfem ju erhalten, konnte aber nicht allezeit feinen Zweck erneichen. Sie widerftrebten beständig feinen Befehlen und rotteten fich bier und ba jusammen, baber et miefeinen Franzosen immer auf guter hut sepn und bie Wiberspenstigen, so ihm in die Sande freien, nachbrucklich strafen mufte. Der Baren von Proft, bes Theodor Better, ber bieber bas Daups ber Misvergnügten gewesen, bielte bie Franzosen in beständiger Unrube und that ihnen manchen Abbruch. Endlich muste berselbe ber Macht weie chen und fich que Corfica megbegeben. Er langte ben 15. Oct mit einigen Corficanern ju liporno. an' und fehte: fobenn feinen Sach weiter. Man konnte aber leichte erachten, bas die Consicante nur aus. Zwang gehorchten und bie entwichenen Oberhäupter berfeiben alsbald jurude kommune murben, wenn bie Franzosen ben Ruden gewands båtten.

Diese wurden zwar noch einige Zeit auf biefer Infel geblieben senn, menn der König die Boller nicht anderwärts nithiger gebraucht hätte. Der Der am 20. Oct. 1740. geschehene Lobesfall bes Raifers Caroli VI. als Des legten manhlichen Stamm - Erbens vom Saufe Defterreich, jog einen blutigen Successions . Rrieg nach fich, woran ber Konig in Frankreich-Rruft bes, mie bem Churfurften von Banern, ber bas nachfte Erb. folge- Redfe in ben Defterreichifchen tanben baben wollte, gettoffenen, Buntmiffen nicht fifte Theil nahm, und beghalben im Jahr 1741. ein startes Beer bem Churfurften ju Duffe ichidte, fonbern auch burch ein besonberes Beer ben Sonig in Engelland hindern wallte, baß er feine Sannove-rischen Boller nicht jum Dienfte der neuen Ront, gin von Ungarn, die bem Raifer als ihrem Bd-ter in ber Defferreichischen Regierung gefolget, gebrauchen mochte. Zu bem Oberbefehl biefer legtern warb nun ber Marquis von Mallebols auserfegen, ber befigalben ben it. Bebr. 1741. juth Marfchall bon Frantreich erflart und mit allen Bollern aus Corfica jurutte berufen wurde. Er reisete gu bem Ende ben 29, Man in Gesellschaft Des Marquis bon Contades, Der nachgehends ebens falls ben Marschalls. Stab erhalten, aus Corfi. ca ab, lief abet ben Munquis von Billentur fo lange jurade, bis bie übrigen Französischen Botfet bie Infel vollends vanmen wurden, welches im August. Monathe geschabe, worauf bie Unrube auf ver Inset so gleich wieder vällig angiena.

Die Sortfesung folgt kinftig.

# Was wegen Fortsetzung des Reichs-Kriegs ben der Reichs-Versammlung zu Regenspurg 1762. vorgegangen.

Die Deutschen Reichs Stande waren bes Kriegs überdrüßig. Es machte ihnen solcher nicht nur viele Untösten, ohne daß dadurch
etwas ausgerichtet mutde, sondern ste wurden auch
nicht nur von den Preußischen und Hannöversichen Böltern scharf heimgesucht, sondern litten auch
viel von den Durchmärschen, Einquartierungen
und Spannungen sowohl ihrer eigenen, als ber
Desterreichischen und Französischen Bölter, die
doch ihre Freunde hießen. Sie waren daher zu
Ende des Feld Zugs 1761. sehr ungeneigt, diesen
kostbaren und kandverderblichen Krieg sortzus
sehen.

Indessen, versicherten alle Nachrichten aus Regenspurg zu Anfang bes Jahrs 1762, baß die Rassen. Minister der Reichs-Bersammlung die Nothwendigkeit vorgestellt hatten, se eher ie besser zu Kettung ihrer Besthungen und Gerechtsame sowohl überhaupt, als auch in Ansehung vieler Reichs-Blieben insonderheit vermittelst Anwendung aller übrigen Kräfte die erforderlichen Entsschließ-

foliefungen zu nehmen, indem fonft aller bishes riger Aufwand ber Untoften vergebilch fenn und Die hoffnung ju Bieberberftellung bes. Rubestandes und der Sicherheit in dem Deutschen Reiche mit vereitelt werben wurde. Dates aber in Deutschland, wie in andern Dingen, alfo auch mit Bewilligung ber Gelb Bentrage, nicht fo hurtig, wie in Engelland jugehe, Die Reichs-Operations Caffe gang erfcopfet und nicht bie Balfte von ben verwilligten Romern . Moinathen eingegangen fen, immaßen bie gegentheiligen Reichs Geante gar nichts, anbere nur einen Theil ihres Matricular Duanti, apbere ihre Quotam nach Berhaltniß ber lande, welche tein Rriegs - Lingemach erlitten, entrichtet und enbe lich einige Stande ben ihrem fonft guten Willen durch die erlittenen Drangsale und Erpressungen würklich auffer Stand gefest worden, weiter einen Bentrag zu thun, fo habe man ben biefen be bentlichen Limftanben, ba ohnebem bie heutige Art, Rrieg ju führen, weit toftbarer ale ehemale, fcon in bem vorigen Jahre andere Wege jum Lincerhalt Des Reichs . Deetes einschlagen muffen. Se. Kaiferl. Maj. hatten zwar nichts mehr gewunschet, als bas Reich mit weiterer Berwillis gung überhoben zu feben; nachbem aber bie Um-Ranbe bermaffen bringenb und bas beutsche Reichs Befen in Gefahr bes ganglichen Werfalls fen, als versicherten sich Hochstbieselben, bag bie Stande bes Reichs bas gemeine Bohl beherzigen und bie, Ihro Maj. und Sich selost angebenbe . . , , (1

234 Vi Mas wegen Forts des Reichis Kriegs hende Biedürsnisse nicht aus ben Sanden gehen tassen sortiben auf iden minmgänglich nöthigen

Beiftrag einer ausgiebigen Angahl Romer Mo-

Da man nun auf die ernstliche Veranstaltung Ser. Kaiserl. Mat eine abermalige Verwilligung von Kömer Monathen auf den disjährigen Feldzug zu Stande zu besingen suchte, wurde ein Ausgang eines Königl. Prensischen Rescherzeites von 9. Jan. 1762. an die Chur Vrandenburgtsche Reichstags Gesandschaft bekannt gemache, welches auf das, einige Wochen zuvor in dieser Angelegenheit erlassene, Schreiben des Keichswelte Canzlers an den Kaiserl. Con Commissioning gerichtet war. Der wesentliche Inhalt deseihen gieng nach dessen eigenen Ausbeuchungen dahin:

"Daß Se Rönigl. Maj. in Preußen das vor hielten, es wurde erinnerlich und dem ganzen Reichs uwderborgen sem, welchergestalt die selbe seit dem Ansange der ießigen Unruhen wegen Thellnehmung der Stände an dem Desterreichsschlichen Haus. Kriege ber Belegenholtzeines Bereitrags an Bolke, Geld und Rönter. Monathen, sowohl durch die zu dem Protocoll gegebenen Bota; als durch wiederhohlte Memorialien Ihnen, Michtaben, auf das nachdrücklichse Ihr Wohl und Weit in Ansehung der eigenen Erhaltung, theils wegen Ihrer land und keute, und überhaupt wegen sorgfältiger Abkehrung des von den Felmden Gr. Maj. des Königs in Preußen bezielten Despo-

Pelporifini, Aufrethehntung bes Reichs-Suftems und vornemilith bes Gvangelifchert Religious. ABes fens nach Dero patriotifchen Gefinnungen berlegen laffen. Da aber Gr. Maj. bes Ronigs du Duenf fen wohlgemeinte Warnungen ben Broad nicht em pielten und wielmehr ben einigen Seanben ein biine ber Religions Cifer und bein andern bie Proble laction ber den Wienenfichen Hof und deffen une gleiche Instimationus Ingres fanden und image Die hochitbetrachtigften Confiderationes bines au feste, auch bis mehreften Grante felde Dasiner geln befolgteit, welche unter beit Deckratisch Ihrer Erhaltung ju ffrein offenbaren Lintergange gereichten ihr fen leichte zuten apastutzie: feben. Daß fernere Borftellungen wegen ber neuen: Ro mer - Monathe gang wergeblich fong und bie Regociationes ver Defterreichischeis Dinifter and Ang hanger poit den bentfchere Reichene Belein : ban Bertinado Dene Bitthabes Bienerifden Bofee Dubin einbeifen wurden zahafralun areite Beungilije gung per Majora heranche fineellet and ber Bolle phalische Friede in Unsehung Des Reichs. Collee ten . Befend mieber buidhadert werten Durfte. Da ferner ein dub andere Stande milifren gegrundeten : Entfeliulbigungen :: Inb .: Forberungen nicht igehören webben burften, wennifie niche meha sein Erigt und Standhaftigfait, mie werhing baben bezeigten gu Ihrm Biebtritugu ber Bermillia gung als frene Roichs Crante mit angricheoche nen Muchenverroeigern nind: Ihne in ben Befeben. offen liegendu William Bradbeit::unchdrücklich be baupten

238 V. Was wegen Sortf. des Reiche Ariegs

"Umftatibe, ba in Ermangelung baldiger Inshiffe offe Poffnung und Aufwand fruchtlos ware und proeinet Bele vereitele warbe, Da bie Sachen beit Anfician hacen, baf ber nachte Felbjug verminbl lich ben. Unsfchlag geben durfte und baber alles Daren liege, mittelf Mirframnung Cel Moch übrid gen : Brafte ben Bunfal rechtschaffeine Patrioten unter gottildem Beiftande in Erfallung ju bringen ; als welches bas wingige wahre DRittel feb; ben beharelichen Hebernich, bes Begentheils ju Dampfengi beffen, "grundbeetbeibiltheit. Doebaben Rollbe Bagungembfige Schrankeir qu' fegen, Die gelkandte Katheli, Maj. und Hobeledes Reichs ga vieten anio bas Relige Siftem aufrecht zu achaiten; "Des Raiferty Maj. Thineen foldhemonchenike iniffen iniffen iniffen iniffen und Ställber gegenwartige Umftahbeigu eigenet Be nedelling gu aberlaffenind gu Greekhung Des fe wichtigen Gegenfrandes Ger Milbe und Steberfeit nindi dineuribultigen 'aiffählbigen Griebens die 'unmingilngibije Blothnon inglie Leine ungefüunten Ausbille für bie Reiche-Operations iCaffe bes menfelben duf bas lebhaftefte gu Gennithe gu' full nen und jui foldem Ende eine nochmatige warsgielige Dewoilligung von wenigstens 148, Romer Monathan anzufinnen, wie moraber Wilerbothfiviefelbe noth ungestellten Collegial Deliberation Die Erftactung eines Bewilhrigen und finnbhaften Beids Duraditens von Der parvioeffchen Befinnang ber Stånbe unverzüglich etwarten.,,

Als viese Sache wegen der Verwilligung weuer Kömer. Monathe in der, am 11. Jun. gen haltenen, Reichs. Versammlung vorgetragen werd den sollte, zog der Königl. Preußische und Chura Brandenburgische Minister, Freyderr von Plosedo, den Chur Mannzischen Directorial. Vesandam auf die Seite und that ihm solgende Erklan rung.

"Man muffe mit Wehmuth wohrnehmen, baß man beschäftiget fen, ju einer abermaligen Berabrebung einer neuen Romer . monathlichen Berwilligung ju schreiten und auf basjenige nicht ju attendiren, mas ben leber bergleichen Gelegenbeit von ihm wohlmennentlich erinnert worben; berowegen habe er nun die schärffte Orbre, im Ramen bes Ronigs, feines Berrn, offentlich ju bedariren, baß, ba Ge. Daj. mit bem Machtigften berer friegführenben Theile Briebe gemacht, mit ben noch im Rrieg verwickelten aber bereits in Eractaten gestanben und noch ftunden, Gie biefe neue Berwilligung etlicher mißgunftigen Reiches Stande nicht anders, als eine neue Rriegs Erflarung gegen Sie, mithin als eine Beleibigung, anfeben murben. Ge. Maj. murben Mittel finden, mit benen noch im Rriege befangenen Machten eben einen folden Frieden, wie mit Rugland und Schweben, ju treffen, mit benen, gegen Se. Maj. verbundenen, Dero Reichse Mitständen aber teinen Frieden, bis Sie sich wegen der Beleibigungen genngsant gerochen, eingeben; alfo murbe bas Reich felbft nur Gele-Bortgef. G. & Wachr. 15. Th. aenbeit

# 240 V. Was wegen Sorth des Reichs Ariegs

genheit an die hand geben, daß Ge. Maj. gegen einen jeben Reichs. Stand in particulari feinds Hich verfahren muffe. Bas vor ber Zeit gefcheben, und warum folches gefcheben, fen bekannt, und baß bie Stande theils burch Gewalt ju ben gethanen Schritten maren gezwungen worden; iest aber mare es ein anderes. Bekanntlich maren felbft bie Catholici in ber Sache uneins, ine dem fie wohl mußten , baß die ergiebigsten lande in ber Allifrten und Frangofen Banben frunden, mithin mit ber Abtragung ber Romer-Monathe nicht fortzutommen mare; anbern Theils aber bes Ronigs in Preugen Maj. mit Chur. Sachfen von neuem in Tractaten ftunben: alfo mare affer Ginmurf gehoben und konnte nichts anders jum Bormande bengebracht werben, als eine Berbitterung gegen Ge. Majeftat, ble aber volltommen gerochen werden wurde. Diese Declaration mochte ber Chur Manngische Gefandte ben Catholicis vortragen, damit an ihre Sofe berichtetund neue Berhaltungs. Befehle eingehohlet, überbaupt aber bis babin ber Sache ein Unftand acgeben werden mochte...

Diese Erklarung hatte die Wirkung, daß nicht nur der Anstand der Sache würklich erfolget, sondern auch eine große Gahrung unter den verschundenen Gesandschaften verürsachet worden, unt so mehr, da der Churfürst von Colln durch seine Gesandtschaft nachdrücklich vorstellen ließ, daß well die mehresten Catholischen Bisthümer und Stifter in der Alklitten Hande wären, sep es

tego nicht die Beit, mit Berwilligung neuer Romer - Monathe hervorzugeben. Es that überhaupt bie obgedachte Erklarung bes Preußischen Minifters eine befondere Burtung. Man verfpurte ben ben fammtlichen Gefandten eine außerorbentliche Stille und jugleich ben ber Berfammlung eine nicht geringe Unthatigteit. Es fragte gleichfam immer einer ben anbern; wo will es endlich binaus; wenn bie vom Raiferl. Hofe fo febr empfotlene neuen Romer - Monathe, ob fie gleich burch bie Mehrheit ber Stimmen feftgefeget find, burften geforbert merben? Es faßten murtlich verschiedene, bem Wiener - Sofe fonft geneigte, Stande ben Entschluß, fich in die Zeit und Umftande zu schicken. Befonders ertheilten bie vier Dom. Capitul von ben erledigten Bisthumern, Munfter, Dfinabrud, Bilbesheim und Paberborn, ihren Befandten ju Regenfpurg ben Befehl, zu erklaren, baß, fo gerne und willig fie auch gefinnet-waren, ben Billen Gr. Raifert. Maj. bierunter ju erfullen, fie fich bennoch außer Stande befanden, foldes ju thun, besonders ba bie Une möglichteit bierinnen offenbar am Tage liege, moben unterschiedene Gefandten ber Romifth Ca-Golifchen Stande fich erklarten, nur alsbenn ihre Einwilligung ju geben, wenn fie hierzu von ihren Sofen ausbrudlich befehliget worden, woben es hieß, man habe überall bie bestätigte Dachricht empfangen , daß bas Ruffifche Corps unter bem Seneral Czernischem zu bem Preufischen Seer ftoßen, ein anderes Corps aber unter bem Genes Q a ral

642 V. Was wegen Sorth des Reiche-Kriege

val Romanjon ju einer andern Bestimmung in Bereieschaft ftunde, wohnrch bas gange Staate. Softem in die größte Verlegenheit gesest werden tonte, indem solches sich außer Stand sehen wurde, die Reichs- Lander gehörig zu becken.

Die Sachsen Bothaische Gesandtschaft tief tury barauf ju ben bisber an bas Reich gebrachten Borftellungen wegen bes, von bem Raifert. Konigl. Kriegs . Commiffariat geschehenen harten Berfahrens im Fürstenthum Altenburg noch eine befondere Schrift wegen ber abgeforberten Romer. Monate in ber Befanbten Saufer austheilen, unter der Aufschrift: Actenmasige Nachricht von ben widrigen Begegniffen, mit wels then des regierenden Geren Gerzogs von Sachfen : Gotha und Aleenburg gochfürft. Durcht bey dem bisherigen leidigen Kriege in Ansehung der Romer-Monathe beschwes ret worden. Die Beschwerben, welche in die fer Schrift vorgetragen wurden, bestunden haupt. fachlich in biefen zwen Puncten, 1) daß bas Rriege Commiffariat ben Sachfen . Botha und Altenbergifchen Romern . Monathlichen Matrieular - Unfchlag unrichtig berechnet und hober am geseget, und 2) bag baffelbe die billige Abrechnung mie ben allerrichtigften Gegen Forberungen vor abgelieferte Datural . Lieferungen , venweigers Babe.

Seichergestalt unterblieb bie Berwilligung Der neuen Romer - Monathe, obgleich bas Reichs. Deer abermal einen Foldzug that, mie zu anderet

# bey det Reicheverf, 1762, vorgegengen. 243

Zeit erzehlet worden. Es war freylich nicht volle gathlig und bie Defterreichischen Bolfer machten Den größten Theil berfelben aus. Die Reichs Operations - Caffa mar zwar erfchopft, boch liefen. noch einige rudftanbige Refte ein/ Einige Reiche-Stanbe gaben auch ihren Reichs Contingenten aus ibren eigenen Landes Einkunften ben Gold, es wouchen aber im Nov. burch das Treffen ben Freyberg bie Reichs - Välker ganzlich aus Sachsen getrieben und fast vollig außer Stand gefeget, wie berum ju Felde gu gehen. Die Preufen thaten barauf einen Ginfall ins Reich und festen alles in Kerreht und Schrecken. Gelbst die Reichs-Berfaminlung ju Regenspurg hielte fich in Befahr gu fenn , won biefen Boltern beunruhigt zu werben. Man ertennet biefes aus folgenbem Dros Mes moria der Reichestädtischen Deputirten an das Reichs: Städnische Collegium, die De claration des herrn pon Diorbo betreffend, wels thes also lautete:

Mis Endes unterschriebene ben des Churi Brandenburgischen Deren Gesandtens Ercellenz auf ausdrückliches Berlangen heute den 25. Nov. um 5. lifr in Dero Quartier sich eingefunden, so haben Dachdieselbe nach präsentirten und allerseits genommunen Siß sich vernehmen lassen, wie Sie Ramens Ihro Königl. Maj in Preußen den sobstichen Reichs Städten, so, wie Sie den übrigen höchst und hohen Ständen schon gethan, zu ersöffnen hätten, daß weilen bisbero gar keine Vortstellungen auf Seiten Ihrer Jeinde spuchten, noch

244 V. Was wegen Sorts des Reichs Ariegs 5, Diesethen zu einem billigen und standhaften Brieden die Hand bieten wollten, Sie nunmehro

Brieden Die Sand bieten wollten, Gie nunmehro gezwungen maren, den Ernft vorzufehren und feben zu laffen. Sie batten bemnach befagten Reichs . Stabten, wie allen ben übrigen Stanben, fo Trouppen ben ber Reichs Armee hatten, gu erflaren, bag Se. Konigl. Maj. bren befonbere Corps in das Reich beordert hatten, diefe Scande insgesammt zu zwingen, ihre Trouppen von ber Reichs. Urmee nach Saufe ju nehmen und wegen ber Schabloghaltung bas weitere ju verfügen. Anben konnten Se. Ercellen, nicht verhalten, und in particulari, was hiefigs Stadt (Regenspurg) angebet, folcher wohlmennend anzurathen, baß, so bald ein Commando in hiefige Rabe tommen und einige Forberungen thun wurde, fle fogleich zwen Berren Cammerer; , zwen Rathsherren und aus denen Aemtern zwen ober bren Affeffores, bie alle jufammen die reichften, und welche Se. Ercellen; fodenn benominiren murben, als Geifeln binausschicken, mit bem Commendanten ju tractiren, hiernachst auch wegen ber Friften fich gu vergleichen fuchen follten, wibrigenfalls biefes Com. mando fo lange auf Erecution und ber Stadt Unkosten sich aufhalten und solche in das Triplum condemnirt werden murbe. Ge Ercelleng erfuch. ten babero, nicht nur biefes alles bem biefigen lobl. Magistrate, sondern auch bas erftere ben Reichs. Städtischen Bevollmachtigten gu ungefaumter Ginberichtung ju notificiren, moben Ge.

Ercelleng, nachbem Gie priora repediet, fich be-

.. fonders

"sonders wider Murnberg und Ulm wegen el nem und andern Berfahren und Bezeigen be-Schweret, und versichert, wie Ge. Ronigl. Daj. folches auf bas nachbrucklichste und empfindlichste ahnden wurden; baben Sie gestern schon bem hochloblichen Chur Mannzischen Directorio beclariret und bie Berficherung gegeben hatten, boß bie Intention Ihres gnabigften Konigs burchaus nicht sen, Securitatem Comitiorum im geringsten zu turbiren, indem berentwegen eben mit bem biefigen Reichs und Rreng. Standen, als bem Sochflift St. Emeran 2c. und hiefigem Magistrat außer ber Stadt an einem zu benominirenden Orte capitulirt werben follte, und Gie fich berenthalben auf die hierzu zu ernennenden Personen praparizen und gefaßt halten mochten, anfonften man fie fcon wurde ju boblen wiffen, ohne daß die Securitas Comitiorum baburch den geringsten Unstoß haben murbe.

"Gottfried Christoph Memminger.

"E. G. Barrer.

"Lduard Jacob Glägl.

Der König von Preußen gab hierauf seinem Reichstags. Gesandten zu Regenspurg, Zerrn von: Plotho, Vollmacht zu Errichtung einer Neutralitäts. Convention mit den Chursur. sten, Fürsten und Ständen des Reichs, welche also lautete:

m Proußen zc. thun tund und bekennen hiermit, daß da Unfer eifriges Berlangen dahin gehet,

### 246 V. Was wegen Forts. des Reichs-Kriegs

nalles, was von Uns abhänget, benzutragen, um bem verberblichen Kriege ein Enbegu machen und den allgemeinen Frieden und Rubestand in bem Deutschen Reiche balbmöglichst wieder herzustellen, Bir in fotcher Absicht bem Bohlgebahrnen, Unferm lieben Betreuen, Unferm murtlichen Beheimben Ctats - Nath und Rriegs - Minister, und ben der allgemeinen Reichs - Verfammlung zu Regenfpurg accrebidirten Abgefanbten, Ehrich Chris Roph, Edlen von Plotho, aufgetragen amp Unfere Bollmacht ertheilt haben, um mit allen benjenigen Churfurften, Furften im Stanber des Reichs, die bishero an dem, von bem Saufe Defterreich gegen Une erregten, Rriege Theil genommen haben , nun iber geneigt fenn mochten, fich mit Une gu vorgteichen und die Reutralität gu ergreifen, die deßhalben erforderliche Reutralitäts-Convention in Unferm Damen gu behandeln und zu schließen. Thun folches auch hiermit, und in Rraft biefes bevollmächtigen Wir ven von Plotho baju in verbindlichster Form, und versichern auf das seneritisse, daß wir alles und iedes, so berfelbe Kraft biefer Wollmacht in Unsern Namen eingehen, versprechen und schließen wird, mitht alleine zu genehmigen und zu ratificiren, fondern auch auf bas genauefte erfühlen zu wollen. Urfunblich haben Bir biefe Bollmacht eigenhanbig unterfcrieben und mitlinferm Infiegel bedructen laffen. Go geschehen Betlin am 5. Dec. 1762.

(L. S.) "Friedrich "Sintenstein

VI. Linis

# Einige jungstgoschene merkrourbige Beforderungen.

#### 1. Am Großbritannischen Hofe:

en 22. Bept. 1769. wurde ber Ronig els Grofmeifter des Ondens wom dinnen Dog fenbande in der Capelle bes hall. Georg ju Winde for, wo er ben Lag verher mit ber Ronigin und gangen Ronigl. Hause unter tofung ber Stude auf bem Schlaffe angelangt, eingeführt, woben zugleich des Konigs Bruder, Dring Wilhelm Beinrich, und der Etraf Johann von Zute als Ordens Mitter aufgenommen worden if niemals ber bergleichen Welegenheit ihne fo grafie Pracht und herrlichkeit als biefesmal gefeben worden. Das Benet bes Ronigs war mit Brillanten den unfäglichem Werthe ausgegert, ber Mantel mit großen Diamanten befegt, ber Stern, ber Wogen, bas Hofenband und allezanbere Zeichen bes Orbens maren gleichfalls hochst Der Schmud ber Ronigin murbe oråchtig. auf 5,0000 Pf. Sterlings gesthäßt. Es mar ein Soelstein Narunter, der allein über 10000 Pf. Pas gange Königl. Haus war werth mar. eleichfals prachtig gefleibet und ber gesammte Abel fuchte, es einenber an Stagt juber ju thun. 2 5 Nach

Rach ber Feperlichkeit fpeifeten Ihro Majeftaten und bas Konigl. haus an Tafeln auf bem großen Die Ritter fagen bem Ronige jur Rech-Salon. ten und bie fremben Befandten, mit ben bornehmften von Abel zur Linten. Um i. fibr Rachmittags murben bie Stude von dem Schloffe megen bes Jahrstags ber Kronung Ihro Majeftaten Abends war in bem Pallast Ball, abgefeuert. Die gange Stadt aber mar erleuchtet. Man zun= bete ein Feuerwett an, und bie Racht hindurth borte und fabe man nichts als Freudens. Begeingungen. Die Zahl ber Ritter vom Sofene bande, so außer bem Ronige, als Oberhaupte, aus 25 Personen besteher, war nuninehro vollstanbig. Gie folgen nach ber Belt ihrer Ernennung alfo auf einander:

x. Monel Eranfield Sachville, Herzog von

Dorfet, 1714.

2. Thomas Pelham, Herzog von Newcastle, 1718. 3. Johann Manners, Bergog von Rutland, ernennt ben 28. Oct, 1724.

4. Bilbeim, Berjog von Cumberland,

nennt, den Bg. Man 1730.

5. Philipp Stanhope, Graf von Chesterfield, ernennt 1736. ben 29. Man.

6. Friberich, Landgraf von Heffen Caffel, 1742

7. Evelin Dierpoint, Bergog bon Kingfton, 1742

& Friberich, Bergog von Sachfen-Gotha, 1744. 9. Thomas Deborne, Herzog von leebs, 1749.

10. Johann Ruffel, Berjog von Bedford, 1749.

zi. Johann Carteret, Braf von Granville, 1749.

12. Eduard, Herzog von Dork, 1752.

23. Bilbelm, Pring von Dranten, 1752.

14. Benrich Clinton, Graf von lincoln, 1752c,

15. Daniel Finch, Graf von Winchelsea, 1752.

16. George Brudenel, Graf von Cardigan, 1752.

17. Wilhelm Cavendish, Herzog von De-

18. Sugo Percy, Graf von Northumberland,1757.

19. Franz Sepmour, Graf von Hertsurb, 1757. 20. Jacob Balbegrave, Graf von Walber grave, 1757.

21. Fredinand, Herzog von Braunschweig, 1760. 22. Carl Wentworth, Marquis von Roding.

ham, 1760,

23. Nichard Greenville, Graf von Lemple, 1760. 24. Bilhelm Seinrich, Pring von Großbrittemnien, 1762.

25. Johann Stuart, Graf von Bute, 1762.

Im Sept. 1762 ward zur allgemeinen Freude der Bürger in kondon der Aldermann, Johann Beckfort, ein Herzens Freund des Herrn Pitt, zum Lordmaire der Stadt für das fünstige

Jahr ermählet.

Im Oct. e. b. J. wurde Georg, Graf von Sallifax Staats Secretair in dem Departement von Norden an des George Greenville Stelle, der dargegen erster Commissarius der Admiralität wurde. Rurz darauf legte der Zerzog Wilhelm von Devonsdire seine Bedlenung als Ober Cammerherr nieder und begab sich auf seine tandgüter in der Grasschaft Derby. Seinem

nem Benspiel folgten ber Lord George Cavendish als Controlleur des Königl. Hauses, und der Graf Withelm von Besborough als General-Imendant des Posswesens. Der erstetz ist des Herzogs Bruder und der andere desselben Schwager. Der König war so missvergnügt über den erstern, daß er seinen Namen unter den Geheimden Räthen ausstreichen ließ. Den 4. Nov. legte much der Graf George Withelm von Copentry, einer von des Königs Cammerheiten, seine Bedienung nieder.

Im Oct. e. b. 3, gefchabe folgende Befette.

rung unter ben Mornirals.

Meue Admirals von der weißen Flagge:

Li Der Ritter Wilhelm Nowley, 2. Flage Toweichend, 3. Heinrich Osborne, 4. Thomas Griffin und 5. ber Niccer Shuard Hawke.

Tiene Admirals von der blauen Flagge:

Y Carl Rivoples , 2. Johann Forbes und 3. der Ritter George Pocaci.

Neue Vice Admirals won der vothen Flagge:

L. George Acoveschend, 2. Franz Holbourtie, 3. Thomas Cotes, und 4. Thomas Frankland. 1. Lieus Vice. Admirals von der weißen. Flagge.

3. Der both Hinrich Powiet, Hinrich Rorris, 3. Thomas Brownerick, 4. der Ricker Carl Hardy, 5. George Graf von Martheof, und 6. der Ritter Carl Saunders.

Mene

Theue Dice-Admirale von der blauen Slagge:

z. Thomas Pye, 2. Philipp Durell, 3. Samuel Carenifch. 4. Franz Geary, 5. George Bridges Robensen, und 6. der Herzog, Sduard von York.

Teue Contre-Udmir. von der rothen Stagge;

1. Der Ritter Bilhelm Burnaby, 2. Jacob Doung, 3. ber Rittet Peter Brett und 4. Johann Moore,

Neue Contres Udmirals der weißen Glagge:

1. Richard Enruell, 2. Der bord Collville, 3. Der Rich ter Jacob Douglas, und 4. Willhelm Gordon.

Vieue Contre, Momitals von der blauen Flagge:

1. Der ford Ebgesombe, 2. Robert Schwanton, 3. Samuel Graves und 4. August Keppel Folgende Beforderungen vom Jahr 1761. sind

bier nachjuholen.

Im Jan. 1761. wurden die Obristen Johann. Cranfurt und Wilhelm Rosane zu Generals Majors und die Obristen, Wilhelm Draper, Guido Carleton und Lowe zu Brigadiers ersnennt. Der General-Lieutenant, Johann Campbell, ward Gouverneur zu Ummerick, der Graf von Bathford, Gouverneur der Grafschaft Salop und der Graf George von Alber marle ward Gouverneur von Jersen, woben er zugleich unser die Mitglieder des Geheimen Rathstausgenommen wurde.

Im Febr. e. b. J. warb ber General Lieutenant, Beinrich Comman zwepter Commenbante. ver Bolfer in Deutschland, und Robert Bople Walsungham, des Grasens von Shannon Gosn, ward Hauptmann des Kriegs-Schiffs le Modeste von 64. Stücken.

Den 14. Marze. d. J. wueden die Generallieutenants, David Montolieu Baron von St. Zippolyte, Johann, Graf von Weste morland, Rogerius Zaudasyde und Jocob, Lord Tyrawley zu Generals, die General Masjors, Eduard Cornwallis, Eduard Carr, George Boscawen, Thomas, Graf von Essingham, George Loward, Robert Rich, Joseph Port, der Ritter Johann Whitesord, Wilhelm Kingsley, Carl, Lord Cathcatr, Wilhelm Whitmore, Alestander Duroure, Wilhelm Belsord und Bennet Moel zu General Lieutenants, und der Obriste, Wilhelm Monkton, ein Bruder des Lord Galloway, zum Gouverneur von Neu-York etnennt

In eben biesem Monathe ward ber Graf Wilhelm von Calbot, nicht nur Intendant des Königl. Hauses, sondern auch ein Mitglied des Geh. Naths. Der Graf Zeinrich von Vernbrock und der General Major Douglas wurden General Majors den der in Teutschland stehenden Reuteren. Carl Sounders ward General Schasmeister des Holpitals von Greenwich, George Greenville Schasmeister der Flotte, Zeinrich zor General Empfänger und Zahlmeister aller Königl. Wölter, Franz Carkon

General Post Empfanger ber Graf Perci Windham Obrien von Chomond, Schafe meister bes Königl. hauses, und ber Graf Chos mas Bay von Rinnoul, Cangler bes Bergog. thums lancafter.

Im April e. d. J. ward ber Graf Johann von Portsmouth Gouverneur der Insel Bight und der Caffirer bes Konigl. Hauses, Jacob Greenville, Mitglieb bes Beh. Raths.

Bu Beneral - Lieutenants wurden folgenbe Be-

neral. Majors ernennet:

1. Johann Parsons, 2. Kord Robert Bera tie, 3. Johann Ablercyon, 4. Philipp Zonywood, und 5. Choinas Dunbar,

Vice-Gouverneur zu Gibraltar.
Zu General Majors wurden ernennet:
1. Skinner, 2. Whitmore, 3. Wilhelm.
Monkton, 4. Bastide, 5. Eduard Sands ford, 6. Dury, 7. Lord Lindores, 8. Dars ter, 9. Johann Lambton, 10. Carl Colville, 11. Sherington Talbot, 12. Jos hann Parslow, 13. Wilhelm Peritot, 14. Wilhelm Browe, 15. Johann Boss cawen, 16. Gage, 17. Toweschend, 18. Lord Briedrich Capendish, 19. Johann West, 20. Carl, Berzog von Richmond und 21. Beinrich, Graf von Dembrock.

Den & Aug. e. b. J. warb ber hauptmann Barcourt, ein Cobn bes Grafens von Sarcourt, mim Unter Stallmeifter ber Ronigin ernennet. Es wurde auch in biefem Monathe ber General.

Major

Major Johann Sowie, welcher als Gouverneur zu Gibraltar dem Admiral Bing kein Aataillon von feiner Besahung therlassen wollen und beshalben unter dem vorigen Könige aller militarischen Ehrenstellen beraubet worden, nebst dem General-Major, Johann Barington, nis würklicher General-Major auf die Repartition von Irland gesetz, der Bruder des Grasens von Bute-aber, Jacob Stuart Mackeezie, gewesener Minister an dem Neapolitanischen und Gardinischen Hose, ward ein Mitglied des geheis men Raths.

Im Dot. e. d. J. wurden Wilhelm Scharspe und Jeremias Dyson zu Commission der Groß = Siegel Berwahrer Stelle ernennt und den 17ten verpflichtet, nachdem der Graf von Lemple diese Stelle niedergelegt hatte, der Lord Udam Gordon gber bekam ein neuerrichteres Regiment Berg - Schotten, das den Namen von

ber Ronigin führen follte.

## 11. Am Danischen Hose:

Im Aug. 1762. ward Friedrich Ludwig, Freyherr von Dehn, Ritter vom Stephanten, geh. Rath im geheimden Conseil, Deputirter im General Landes Deconomie und Commenciens Collegia, Prasident in der allgemeinen Handlungs-Compagnie und des Armen Wesens, in Dane, mark, zum Statthalter der Perzogthumer Schlesswig und Holstein ernennet. Der Konig kauste ihm darauf das Gut Silleros in Seeland für 1200.

Brafen von St. Germain ein Beschenke das bamit.

Der Dirist lieutenant von Kavin, ber vor Burgem ein Fren- Eorps aufgetichtet hane, ward im Sept. e. d. J. in Gnadengehalt gesest und bessen ganzes Corps bis auf 2. Compagnien abgedanket. Der Prinz Carl von Bevern ward Spel der Garbe ju Juß, das Grenadier Corps eber, das derfelbe gehabt, bekam der Graf von Isenburg Dudingen, das Königl. Leib: Regiment aber, so bleser Derr gehabt, ward dem Obeis sen Magnus Linst von Jirk, einem Cutslander und Schwester. Sohne des Russischen Beschweres, Barons von Korf, in Gnaden ertheilet.

Der Zerzog von Mecklenburg Schweitin betam im Det. 1762, ben Clephamen Orben.

Nachzuhohlen ist, daß ber kurz vother jum Obriften ernennte Carl Rudolph von Bertough im Jun. 1761. zum Cammerhetrn ernennet, ber Obrist. lieutenant und Commendant zu Fried-tichsoft aber, Adam Lyger von Solstein; jum Obristen bes Fußvolks ernennet worden.

Im Jul. 1761, ethielte ber General-Heuten nant und Chef des ersten Sübensieldischen Notion nal-Regiments, Owe Ramel von Sehested, in Gnaden seine Erlassung, worauf der Obriststeutenant besselben, Franz Wilhelm von Ses Bested, zum Obristen und Chef dieser Regiments erneunet wurde. Der Obriste und Commendant Gorges. G. S. Nachr. 15. Th.

du Aggerhuß, Franz von Grabow, ward Ge neral - Major.

Im Aug. e. d. J. ward bas erlebigte Rore benfielbische Dragoner Regiment bem Obrift. Lieutenant und Litular. Obriften, Deter von Morfeld, und das Fühnische National Regis ment Fugvolt, bas bisher ber Beneral - Major, Bolger Died, hatte, dem Dbrifflieutenant Berlof Trolle gegeben. Der Erbpring von Ambait Bernburg ward Chef des Regiments Pring Friedrich, und ber aus ben Frangofischen Dienften gekommene Beneral - Major, Otto Kriedrich von Bulow, ward Chef bes Borns holmischen Regiments Fußvolf.

Im Dec. e. b. J. erhielte ber Obrifte bes Sabenfieldischen Regiments, Rudolph Wol demar von Romeling, bas zwente Smalandi-

fche National Regiment ju Bug.

#### VIL

Verbesserungen und Zusäße zu den neuen Genealogisch = Historischen Machrichten.

#### Zum sechsten Bande.

Seite 511. der verstorbene Sardinifthe Be. neral, Baron von Leutrum, hieß Carl Magnus. Er ftund erft in Schwedischen und bernach

hermach in Beffischen Dienften als General . Lieutenant. Seine Bemablin bieg Charlotte von

Bobenhausen.

Seite 2074. Der verft. Preußische General von Massau hat, als Sachsicher Dragoner-Sauptmann, ben 31. Jan. 1716. mit 60. Pferben Das Schloß Wifnice in Poblen mit allem barinnen befindlichen Gefchus und Rriegs Worrath erobert, wodurch der Obrift - Lieutenant Rlingenberg Mein fter vom gangen Beburge wurde. Den 9. Jan. 1729. marb er Dbrifter über ein Curaffier, Regiment. . .

#### Jum fiebenten Bande.

Seite 333. Der verftorbene Beneral bon Schonbeck hat 3 Tochter hinterlaffen, die fich in Beißenfels aufhalten.

Seite 360. Der verftorbene General Bals

towett ward im Jan. 1731. General-Major.

Seite 448. Der verftorbene General van der Duyn, mar Brigadier, als er ben ay. Jun.

1733. Commendante ju Benlo wurde.

Seite 450. Der verstorbene General von Dieregg war hauptmann ben bem Grenabier-Corps, als er im Gebr. 1730. Dbrift . Lieutenant ben bem Ofbenburgifchen Regimente Sugbolt wurde, morauf er Unter-Commendante ber Era-banten. Garbe, im April 1734. Obrift-Lieutenant ben bem Suhnischen und im Jul. 1735. Obrifter murbe.

Seire 676. Der verstorbene General von Linger ward ben 3. Jun. 1728. General-Major.

Жз.

Seite

Seite 938. Der verftorbene Beneral von Brockenbuuß, war Obriffer über bas jwerte Bubnifche Curaffier Regiment, als er 1730. Beneral Major wurde. A. 1732. bekam er ben Oberbefeht über bie gesammte Reuteren in Führete und im Jan. 1739. ward er Beneral- lieutenant.

Seite 1048. Der verstorbene General von Admeling war Obrifter ber leib . Garbe ju Jug, als er 1739. als Freywilliger bem' Feldjuge in Ungarn bepwohnte.

#### Jum achten Bande.

. Seite 38. Der verstorbene Preufifche Beneral - Major von Ovadt flammte que bem alten Westphalischen Geschlechte biefes Namens, und besonders aus der Unie zu Zoppenbrock, her. Sein Bater lubwig Alexander Rohlmann Frem berr pon Quabt, farb ben 14. Mars 17.45. als Dreufischer Bebeimer Stoots und Kriegs. Die: nifter, wie auch Bice- Prafident ben ber Elevis fchen Regierung. Seine Mutter, Aberrine Sibylle von Suchtenbrod, brachteibn den 12, Der. 1699. jur Welt. 2. 1748. erhielte er Die Dome Dechanten . Stelle ju Colberg , Die er bald wieder verkaufte. Sein Leichnam ward in den Kirche Bu-Neuftabt, ben Drefiben bengefest. Dit feiner 1755 verftorbenen Gemablin hat en verschiedene Rinder gezeugt, davon noch 2 Tochter leben, mon von die altafte mit einem Beren von Elfpe vermable ut. Der verftorbene Genenab has noch ele

nen feiblichen altern Bruder und verschiebene Stiefgeschwifter am leben, ")

Seitel 188. Der verstorbene General von Sargenbach war Minjor ben bem Sarrachischen Megimente, als er 1737, einen Posten ben Cavacal in der Wallachen mit einigen 100 Mann gegen die Türken sehr tapfer vertheidigte, worauf er noch in diesem Jahr Obeist Lieutenant wurde.
Seite 372. Die perstorbene Gräfin von

Sectendorf stammte aus einem alten Desterreichischen Geschlechte ber, von welcher eine linie wegen bes Evangelischen Glaubens fich nach Ungarn gewendet und ein unweit Debenburg gelegenes Dorf, Namens Pilgersborf, kauftich an fich gebracht. Allhier ward sie ben 12. Aug. 1674. Ihr Bater war hanns Friedrich, gebohren. Frenherr von Sobenwarth zu Bertochftein, Erbtruchfes in Crain und ber Binbifchen Mart, ihre Mutter aber Unne Dorothee, Frenin von Spen-Del, bie leste ihres Befchlechts. Well ihre Eltern frubzeitig fturben, nahm fleihre Zante, eine gebohrne von Beibern und vermählte von Stubenvoll, Die auch zu Pligersborf mobute, an Rinbesftatt an und erzog fie bren Jahr lang. Sie begab fich bernach ju ihrer alteften Schwefter, bie ben Frey. beren bon Manborf zu Debenburg geheprathet batte.

A. Im April 1756. starb Wilh. Zeinrich, Baron pon Avade, all Französischer General-Lleutenant. Siehe die Aeuen Aache. B. VII. S. 1051. und B. IX. S. 776.

hatte. " Als nun ben Gelegenheit bes Turken-Kriegs 1698. ber Herr von Selenborf, Damaliger Hauptmaiin ben bem Bacaiflon, bas ber Marggraf von Unspach bein Raiser zu Spulse fchicte, nach Debenburg ins Winter-Lager kain und einem Zutritt in bem Mandorffichen Saufe priangte, gerieth er mit bem Fraulein von Dobenwarth in eine folche Befanntschaft, bag er fich nach erlangter Ginwilligung feiner Mutter; ben 7. Man 1699. ju Debenburg mit ihr bermabite, worauf fie ben soften barauf mit ihrem Gemabl : und bem Anspachischen Bataillon, das nach Deutschland jurucke gieng, abreifete und über Augspurg, wo sie frant werbe, auf bem Secterdorfischen Rittersiße Obergeen anlangte. ... Gie gieng furg barauf nach Anspach und machte bev ber Pringeffin Caroline, nachmaligen Kinigin in Engelland, thre Aufwartung, ben welcher fie fich in folche Bunft feste, bag fie fich nach Ausfpach wenden; und fast alle Lage ben fic fenn mußte. Als ihr Gemahl 1701, nach ben Rieber-Janden ju gehen, Befehl erhielt, mobin ber Marggraf imen Regimenter Fußwolt und ein Dragoner-Regiment in Sollandifchen Golb gegeben, folgte fie ifin babin, blieb auch biefen gangen Rrieg über fast beständig in feiner Befellichaft .und nahm an allen feinen Gluds eund linghids. fällen Theil. Als ihr Gemahl als Sachfischer Beneral 1715 in Pommern diente und imbermuthet gefahrlich frant murbe, relfete fie von Meuselwis aus, ju ibm, warrete auch die Eroberung

aberung von Stralfund ab, gieng aber im Jans 2726. Da ihr Gemahl nach Pohlen geben mußte; purud nach Meuselwis. Un. 1717. jog fie ihmt mach Lingarn nach, auf welcher Reise sie ben Dregburg, wo sie ihren Aufenthalt nahm, in ber Donau bennahe ums leben kam. Nach geschloß fenem Frieden mit den Tyrken wurde ihr Gemahl T718. mit 6000. Mann nach Italien geschickt; wohin sie ihm folgte und alle Merkwürdigkeiten Diefes landes befahe, Gie blieb ben Winter über Bu Reapolis, ihr Gemahl aber mußte mit feinem Corps hinuber nach Melazzo, welches Die Spai mier belagerten, barinnen er ben Winter bindusch demlichen hunger ausstehen mußte, aber im Man 1719. Durch ben General Mercy emfets wurde. Da ihr Gemahl hierauf nach Trapant. gefdricke murbe, fergelte fie auf einem Schiffe von ber, im hafen gu Reapolis liegenber, Flotte bes Abmirals Bing ekenfalls dahin und graf im Decj ihren Bemabl, ben fe binnen ai: Monathen nicht gefeben, gludlich bafelbft an. - Dier blieb fie, als vas Heer 1720, nach Palerms ruette, wo ihr Bemahl einsmals im Angriffe eines Boftens eine Rarle Quetfchung in bem Rudgrabe befam, weßi wegen fie fich ju Tropani auf eine Englische Feluque feste und bis ins lager ben Palermo fuhr, mo fie fich einige Zeit auffelette und ben bafeibft gen fdloffenen: Evacuations und Friedens Tractat Sie hielt fich alsbenn, weil ifm Gemahl has Einschiffen ber Spanischen Bolter zu beforgen batte, noch eine Zeitlang ju Palermo auf, morauf R 4

marquf fie mit ihm über Neapolis nach Gaocas, po fein Regiment im Quartiere lag, roifete. Dier wurde fie frank und mußte auf threr Reife nach Rom fich auf Maulefeln tragen laffen. Won Rom gleng fie über Glorens, Bologna, Benedig, Eribent, Boggen, Infpruct, Guffen und Ausfpurg nach Regenspurg , mo ibr Gemahl von ihr fibieb and auf ber Dongu nach Bien fubr, Dars gegen fie ju lande nach Obergeen reifete und babibft in ben erften Monathen bes 1721 ften Jahre fen übler Witterung und noch üblern Wege art fangte. - Bon bier begab fie fich nach Meufehrif, tho the Gemahl zu Offern auch eintraf und nisbenn pon bem, Chur Gachfifcher Geice ibm aufgerragenen, Gouvernement ju Lelpzig Befig nafmi. Als ihr Bemahl vom Raifer Carl VI, jum Bes vollmachtigten Minifter am Preugifchen Sofe ere pount murbe, toifete fie mit ihm pach Berlin, me fie fich von 1728, bis 1734. aufgehalten bat. 3m Robinifden Erhfolge - Rriege hielte fie fich Bu Manny, wo the Gemahl 2. Sabr nach einander commanbirte, auf, reifete aber nach gefchloffenem Baffen Stillfanbe 1735, ju ihm nach Nachen ins Winter lager. Mach bergeftelltem Frieben gieng fie 1736. von Mann; nach Franken und von har nach Meufelwit, wo ihr Gemahl auch fintam, aber balb barauf nach Wien berafen wurde, um Den Oberbefehl wiber Die Turten in Ungarn gu abernehmen. Sie folgte ibm ju Ausgang biefes Jahrs ben follimmer Bitterung ebenfalls nach Bien, wo fie fich mabrend bem Gelbzuge 1737 auf-

aufhielte. Im Oct. tam ihr Gemahl aus bemfelben gurude, gerieth aber in bie befannten gefahrlichen Imftande, Die ihr nothwendig betrübt fein muß-Sie folgte ihm, als er im Jul. 1736. nach Brag in Stepermart gebracht murbe, ebenfalls Babin, und hielte fich 3. Jahr lang bei bemfelben dafelbst auf. Der 1740. erfolgte Tod Wirk bes VI. feste ihren Bemahl in Frenheit, worauf fie bende über Wien, Prag und Dreften nach Reufelwiß abgiengen. Rachbem ber Churfurft pon Babern unter bem Ramen Carl VII. Raifer geworben, nabm er ihren Bemahl aus elgener Babegung bis General Bell Maridial in Dienfte ind gab ifm beite Oberbefehl uber fein mit Frangofischen und andern Dulfe Boltern vereinigres Deer, worauf fie fich nach Unfrach begab, nach Endigung bes Beldjuge aber fich ben ihm ifth Daupt-Quartiere ju tandohut einfand. 1968oh Bier reffere fit 1743, nach Auffpurg und pon bar In fores Gemahls Saupt Quartier nath Went. bingen, alebenn aber im Fruhjahre 1,44.'an ben Rafferl." Sof nach Frankfuel um Maitt, mo fie fich fo lange aufhielt, bie ber Raifer im Mob. mit feiner gangen Sofftatt nach Munchen abreis Tete, wahlte fie ibm folgte und wo auch the Bemahl ankam. Rath bes Reifers bald varouf erfolgtem Lobe legte ihr Gemohl alle Beblenungen nieber und gieng nach Frankfurt am Monn jur Raifermahl, bargegen fie nach Meufelmis reifete, mo fie auch bis an ihr Ende geblieben. Als sie im May 1749. ihr Hochzeit-Jubelfest R begien.

begienge, wurden zugleich noch 4. Paar alte teute, die über 50. Jahr mit einander in der She gelebe hatten, eingefegnet. Sie starb den 6. Jan. 1757. Abends an einem starken Catharr und wurde den zoten Abends in aller Stille bengesetzt, den 6. Febr. aber ihr eine Gedüchtniß. Predigt gebalten.

#### Jum neunten Bande,

Seite 62, Der verstorbene General Sturler matt ben 13. Man 1732. Obrist - Lieutenant.

Seite 146. Ben ber erften Desterreichischen Eroberung von Schweibnis marb unter andern ber Obrist ben Basquez jesiger G. J. B. High ronymus Urracca verwundet.

Seite 178. Der verst. General Papellardo mart im Marz 1739. General- Feld. Bacht. mwister.

Seite 309. ber verft. Preußische General von Rainein marb ben 8. Jul. 1732. Orist, lieusenant ben bem Holsteinischen Regimente,

Seite 486. Die in der Schlecht, ben leuthen gebilebenen Serven von Gilles, Kampfriggel und Sindewald, wie auch Soude der Serven von Senduber, sind nicht Obriff sondern nur Ober- oder Premier- lieutenants gemesen.

Seite 496, Der Major von Palafti heist Joseph und stehet ben dem Esterhasischen Huse ven-Regimente.

Seite 595. Der verst. Graf von Lerche war bereits 1732. General Major.

Seite

311 den ifetten Gen. Bift. Machrichten. , 265

Stite 997. Der verft. General Luchefi mar ebebeffen Beneral Abjutant ben bem Beneral. Feld Marschall, Brafen von Caraffa.

Seite 696. Der verft. General Frolich wirk.

be im Gept. 1732, Brigabier und 1734. Benen ral-Major. Seite 927. Der verft, Beneral von Spier nas auf Hohmolfen vermählte fich ben 20. Jan. 1732 gu Lydwigsburg als Burtembergischer Dbris

fler bes Bugvolfs' und General Adjutant bes Schmabischen Rrenfes mit Christignen Friberifen Charlotten , einer Tochter Gottlob Friebemanns von Polinis, Sachsen-Querfirtelithen'und Beifenfelfichen Geheimen Raths und Canglers,

auch Ritters bes Burtembergifden Jago Orbens. Beite 983. Der berft. Beneral von Tumfen ward ben 28. Dow. 1732. Dirift - Lieutenant ben ber leib. Sarbe ju Bug, ben welcher er bisher Major gewesen.

Jum zehnten Bande.

Seite 46. Der verst. General von Itolin marb im Dec. 173 . Capitain - Lieutenant bey bent Wenbischen Megimente, Seite 159. Der verft. Felb . Marfchall,

Graf von Aprapin, war ein Stief Sohn bes Im Jun. 1734. ward @ Generale Ufchafow. Major ben bem Semonowskischen Barbe . Regimente. Den 19. Nov. 1734. vermablte er fich an Petersburg mit ber Lechter bes Brigabiers Somonom:

Seite

Sein 163. Der verst. General von Kaltens born war Major ben dem Grenadier Corps, als er im Jul. 1735. Obrist Lieutenant ben demselben wurde: 1738. wurd er Obrister, 1757. Beneral-Major und 1758. General-Lieutenant.

Seite 165. Der verst, General von Letteris burg warb 1738. Obeff Lieutenung, allsbenn Dirifter und im Mary 1758. General Major:

Seite 533. Der verst. Feld Marstigt von Arnold ward im Jun 1733. General Lieutenant und im Jan. 1739. General des Fußvolks.

Seite 728. Das Wiedersheimische Regiment, das der General-Major von Jorn bekommen, ward 1759, durch die Erlassung seines bisberigen Chefs, des blobsinnig gewordenen General. Ma-jors von Wiedersheim, pacant, und der Beneral. Major von Jungtem bekam des Grapische Regiment Fußvolk.

Seite 824. Der Obrifte von Winterfeld ist nicht in ver Schlacht ben Prag, sondern in der Schlacht, ben Kollin geblieben, Dech hot er in der erstern eine Bunde bekommen.

Seite 893. Der General Major von Das sold hat nicht ben bem leib Cutafier sondern teib Carabinier Regimente als Obriffer geftakten. Das Vornstädtliche Regiment befam ber jüngere General Major von Stutterheim aber, gewosener Obrister ben dem Manteufelischen Regimente, erhielt im Dec. 1758. das Regiment des, seis

feine Erlaffung befommenen, General Majors von Rannacter.

Seite 1052. Der General von Zussen, ber im Apr. 1759. am Baßberge (eigentlich Sebastlansberg) den Desterreichischen General Reins, hard mit seinem Corps gesangen besam, hatte die General-Majors von Grabow, Rliming, und Aschersleben unter sich. Der Obristleutenant von Belling, der mit seinen Humptg den Desterreichern in den Rucken einen Ummeg den Desterreichern in den Rucken kam und badurch das Meiste ben dieser glücklichen Unternehmung that, unterschied sich durch seinel Lapserseit bergestalt, daß er kurz darauf zum Obristen erklärt wurde.

Seite 1061. Als Prinz Seinrich im May 1759 ben Kohlselb im Bambergischen stude, sendete er auf Königl. Besehl den General Sülsent mit einem Corps über Saalseld, Attenburg, Lorgan und Franksurt nach Pohlen, um zu dem Dohnalschen Heer zu stossen. Es besanden sich die General Majors von Gradow, Prinz von Berndurg und Christian Siegmund von Sorn

daben. ~

Seite 1069. Der bekannte Preußische General Maper warb sein Frey Baraillon zu Freyberg an, wo er sich ben ganzen Oct. und Nov. 1756. aushielte und großen Zulauf, sonderlich von Desterreichischen Lieberläusern, hatte. Us er ben 21. Nov. von dar nach, Marienderg abs gieng, hatte er bereits gegen 300. Mann benfammen.

#### Zum eilften Bande.

Seite 71. Unter den, im May 1759. neuernennten, Preußischen Obristen befanden sich die Obrist-Lieutenants von Nicolaus Alexander Pomeisti, Leopold Sebastian von Manstein und Johann Venzel von Zastrow, alle drey ben dem Normannischen Dragoner-Regimente. Der Obrist-Lieutenant Friedrich Siegsmund von Zidersee steher nicht ben den leib-Carabianiers, sondern Leib-Carabianiers, sondern Leib-Carabianiers, sondern

Seite 122. Der verft. Berr von Moftig mar, nicht nur Sächfischer Cammerhere, fondern

auch Reife. Stallmeifter.

Seite 184. Der verst. General Major von Rreygen, der jüngere, wird hier mit dem alstern verwechselt, der kurz darauf seinen Abschied bekommen. Dieser jüngere war Hauptmann, Flügel Abjutant und Hosmeister des Prinzen Ferdinand, als er den 2. Man. 1744. Major wurde, in welcher Würde er in den nachfolgenden Feldzügen ein Grenadier-Bataillon commandirt hat. Im Sept. 1752. ward er Obrist-Lieutenant, im May 1756. Obrister und im Apr. 1758. General Major und Chef des Jung-Münchowischen Regiments. Er wohnte daradf dem Feldzuge im Mähren den und kam ben dem Fouquetischen Eorps zu stehen, den welchem er auch gestorben ist.

Seite 206. 220. Nicht ber Obrist-Lieutenant von Billerbeck, sondern von Bidersee ward bep Kundersdorf gefangen,

Seite

Seite 207. ber Russische Brigabier Buche mann helft eigentlich Bachmann.

Seite 213. Den Preußischen Generals, die ber Schlacht ben Kunnersdorf bengewohnet, sind noch die General-Majors Graf von Flomming und Klitzing benjufügen, welche ben dem Corps de Reserve gestanden.

Seice 279. In Minden hat der Braunschweis gifche, in Münster aber her Hannöverische Genes ral Major von Jastrow commandirt, der Preussische General Major von Jastrow ist beständig Commendant in Schweidnis gewesen.

Seite 463. Der verst. Prinz von Solsteins Beck trat 1744. als Stabs. Nauptmann ben dem Kalsowischen Regimente in Preußische Diensste, erhielt 1747. die erledigte Compagnie des verschschiedeten Nauptmanns von Bode, bekam ben Peag einen Streisschuß am linken Fuse und ward 1757. Major und Commandeur dieses Regiments, gerieth aber nachher in Gabel in die Desterreichische Kriegs. Gefangenschaft.

Seite 623. Der Prinz Leopold von Lobs kowitz stund ben dem Zwenbrückischen Dragoner-Regimente, ben welchem er als Hauptmann 1758. in Schweidniß in die Preußische Kriegs. Gefangenschaft kam. Er starb als Major den 24. Dec. 1759. zu Dresden.

Seite 676. Es ist merkwurdig, daß ber General Robentisch Deine Schwester vom General Gemmingen jur Gemahlin hat, und also ein leiblicher Schwager ben andern im Gesechte ben Pretich jum Gefangenen gemacht.

Seite 783. Das Corps des Generals von Imhof, das 1756. Die Belagerung von Münster deckte, bestund aus 14. Bat. und 18. Esc. davon hernach der General lieutenant von Gilse und der General Major von Bose mit 4. Bat. und 6. Esc. nach hessen gesendet wurden, die alse denn mit dem Corps des Erdprinzens nach Sachsen abgiengen.

Seite 8tr. ben ben Maren gefangenen Preufsischen Obristen ist noch Johann Ehristian von Münchow ben Würtemberg Dragoner bengtisfügen, der kurz darauf an seinen Wunden zur Dresiden gestorben ist. Der gesangene Obristen Lieutenant von Schall heist eigentlich Hanns.

Zoachim von Scheel.

Seite 812. Unter ben ben Maren gefangenen: Majors find folgende Namen zu verbessern. Gohr vor Bohn, Woldeck vor Walded, Jeststein: vor Issenstein, Größereitz vor Großeteits, Gus stedt vor Insteht und vor Karolin. Hierben mar auch der Hauptmann von Grunderg vom Hilfieschen Regimente, der dasselbeite commandire; weit alle Stabs:Officiers ben Kunnersborf blefirt worden.

<sup>\*)</sup> Andern Nachrichten zufolge iff er mit Marie-Unne Hebwig, Schwester bes Fürst Bischoffs zu-Breslau, Grasen Schafgotsch vermable.

### Fortgesete Reue

Genealogisch - Historische

# **Sachrichten**

Wornehmsten Begebenheiten,

welche fich an ben

## Suropaischen Bösen

worinn jugleich

vieler Stands Personen

Sebens - Beschreibungen

vortommen,

Der 16. Theil,

Leipzig, 1763.

Bey Johann Samuel Beinfii Erben.

Innhalt

I. Die angetretene Regierung der neuen Außsichen Kaiserin Catharine. II. Foresenung und Beschluß ber Lebens Beschreibung des verstorbenen Marschalls von Maillebois.

Tr Ainia istiakakska ana nindungshia Casad Cine

111. Einige jungftgefthebene mertwurdige Tobes Falle.

V. Die letten Kriege Mnterpehmungen ber Freyberg in Sachlen, wie auch der Preußen letter Eine fall in Franken.

trick building succession to

rungen. Vi o ( ) | Vi o ( ) |

No 16. Spill

公即265 1763a

Boy I yann Sannin Ponnin Erfer-

## Die angetretene Regierung der much Rassering

Catharine.

er Scepter bes Ruffischen Reichs befindet fich abermal in einer fanften Frauenzimmer Danb. Die Ruffen find beffen Kon gewohnt. Gle haben fett Deter bes Großen Love fast lauten Frauenzimmern unterthanig fent muffen. Allein fie haben fich baben nicht übel befunden. Das Ruffische Reich bat unter folchen Regierungen allezeit im größten Flor geftanben. Die Raiferinnen Catharine, Unne und Glifabeth bestätigen es mit ihren Benfpielen. Peter ber Zwente, noch Peter Der Deitte, haben es fo weit als biefe großen Furstinnen bringen tonnen. Sie find als unreiffe Fruchte abgefale den, und, fo ju fagent, in ber Blute verborben. Ihre Regierungen waten von turger Dauer und jogen viel Unruhe und Migvergnugen int Reiche nach fich. Die Ruffen find baber recht froh. daß ste wieder unter die Herrschass eines klugst Fravenzimmers gekonimen : Esift biefes Car sharine die Iwepter besilest versterbenen Sob fers Deter Hk. Gemabin:, (von: beren, Thrond Befteigung zu unberen Zeit umftanblich geband belt werben ist. 

Ber fallte sichs aber mohl ver funtschem Jahren haben traumen lassen, daß eine Prinzessen von Anhalt. Zerbst auf dem Russischen Kaiser-Throne sien und dinder sinkte Beherr-scherin & vielet Wölfer und lander senn würde? Da kam: man allerdings erkennen, daß der Hochste Bewalt hat über der Menschen Königseiche, und giebt sie, wem er will.

Catharine IL wandelt in den Fußtapfen ihrer glorwürdigen Vorsahrerinnen und führt ein seine solltiches Regiment. Sie läßt das Reich in seiner bisberigen Versassung, halt mit allen Nachbarn Friede und besärdert durch weise Gesese und kluge Anstalten alles, was dem Reiche zum Ruhme und Ausnehmen gereichen kann, ohne deßhalden einige verhäfte Neuerungen vorzunehmen. Diesburch verhindert sie alle widrigen Folgen ihrer Ahrons, Besteigung, und behält die Liebe ihres Bolts, dadurch sie spren Thron am meisten besettigen kann.

Die vornehmsten Wertzuge ihrer Erhehung find vie junge Kutstim Caebarina Romanownsk Dastidert, und der Graf Cyrillus Rasse, mouveti gewesen. Jene ist eine Tochter das Rammenheren und Geneval siemenants, Roman fantonowis Brasen von Weronzow und Richte des Goog-Canglers vieses Namens, die als aine den der Kutstin in besondern Guaden siehande Person, von einem auswestentlichen Eister angestamme worden, diese Prinzessin den dan strägnern veeigneten bebentlichen Umftanben, eiligft auf ben Erefchluß zu bringen, basjenige geoße Wert zu unternehmen, bas bem Kaifer, ihrein Gemahl, genn bochften nachtheitig, bent gangen Reiche aber, wie man glaubt, fehr heitfarn gowefen. Sie bewieß hierben einen befondern Belbenmuth und bezeigte ben ber gangen Staatsveranderung: fo viel Geift, daß die Rolle, die fie gespiele,: De ju einer haupt Derfon ben biefent gangen Complete gentacht bat. 36r Gemabl, ber Obrifttieutenant ben ber Stall" Rangley: Rnees Micolans Daschton, welchen der: angluckliche Raifer gum Obriften und jur Gefandtfchaft nach Constantinapal ernennet hame; befand fich Damals auf feinen Gatern, von welthen ibn' Die Raiserin jurude bestef und junt comminable renden Obrifdientenant ben bem leib Edraffico Regimente machte, ber Gemaglin aber ben: St. Catharinen Diben mit 24000 Anbein extbeilte.

Der Graf Raftendreckt ftunme ans ele went Cofactifchen Befehlechte ber, bas ieto auf: wer Baupt Perfonen berubet, bie gufammen Brither find. Einer bavon beift Rivilla ober Cycillus, und der andere Alexius. Sie find unter ber vorigen Regierung empor getommen, und maten Ganftlinge ber verfterbenen Saiferin Elifabeth. Den 26. Juli 1744. murben fie vour Carl VII. in bes hell. Rom. Reichs Grafen-Beand erhoben. Merius, ber jängste bieser Gebreiter, wart: 1746. Dbes : Jagernieifter, und 1748.

1748. Dieistilentenant ber Garbe zn Pferde und halt barunf Genaral Feld. Markhall; Rivillader, ber idteste Bruder; welther einsgelehrteut Perrinnd Beforderer der Kunste und Wissenschaften ist zward 1746. Präsident der Academias der Wissenschaften zu Petersburg, 1750. Hetmanischer Ober Feithere der Casaden in Klein Russe land wod vor einiger Zeit auch General Feldstung der Katsell. Der hat sich den 7. Nov. 1746, mich der Katsell. Hof. Dane, Catharine, einer ges bohrnen von Narischlin; vermählt, die ihmt versischiedene Kinder zur Welt gebracht;

Diefer herr mar bas Somper ber Perfonen;: ble fich jum Bortheil ber jegigen Kaiferin, wider Peneredentilla auflehnten proorgu ihn nicht mire sin Ciferifer bes Baterlandes Bofte, fonbern auch ben Unwille brachte sten en barum auf ben Raffer gambrien , malf er ihm ben Dof verbochen, an betweet jebengele im bem größten Anfeben geftan-Da nun die Unternehmung glucklich ausgefülfunt marbenij ifinat feines Eifere megen ben et bierheb bawiefen, wan ber neuen Raiferlie, vore suglich begreibiget und fogleich in benebirigirens ben Seifat aufgenommen worden, auch ba ihn: Die Raiferin ans 5. Mug. Abunds in feinem Palafte mit ihrem allerhachsen : Besidy beehrt , hat fie feiner: Wemablin, ober fie fich juri Lafel gefeßt, mite eigener Saud bent St. Carbarinen : Deben umgebängte :

Die Raiferin fandrichenhaupt vor gut, benjenigen bie einer befondern Sifes bep Boftel 249g ihres Throns bewiesen ausnehmende Belden ihrer Gnabe ju geben. Einige murben mit Sabrgelbern, andere mit Gutern; noch andere mit Beld Summen aus ihrer eigenen Chatoulle folchen Personen ju feben, bie auf biefe Weise bie Gnade ber Ralferin ju ruhmen baben. Um Die Personen tennen zu lernen, bie an der legten. Segatsveranderung Theil gehabt, mag biefes Berzeichniß bier Plas finden. Aufer ber Surs Bin Dastow folgen lie also, aut einander:

s. Der Graf Rivilla Rafumoposti, Hete

mann von Riein Reuffen.

2. Mitita Imanowitsch Panin, murtis cher Defeimer Rath, Senateur und Ober-Sofmeifter bes jungen Groffurftens, und

3. Fürst Michail Villitifch Wolkonstoff Beneral en Chef, Senateur und Dbrift-

bren haben über ihren Behalt von ihren Bebienungen annoch leglicher ein Jahrgeld von 5000 Rubein jugetegt bekommen.

Holgende besamen jeglicher 800 Bauern: 4. Soedor Jwanowisch Wastowskof, Dbrifflieutenant Die Gernonowifden Garbs

313 - und General Lieutenant,

my. Beigorey Grisorjewitsch Orlaw, wirk. ein licher Commerberr,

6. Alexei Grisorsewitsch Orlow, zwenter Majer ber Drobrafdenstiften Garbe und

General Major, 深 物产的分为分析

7. Gris

7. Grigorey Protassow, Hentenaut Bei biefer Garbe,

8. Cugraph Cschertkow, Lieutenant Beg eben biefer Barbe,

5. Foedor Orlow, Hau Semonowlichen Garde, 10. Alexius Raßlawlew. Haupimann' pon bet

11. Michailo Pochwisiew, mb 19. Michailo Lagunstoi, Haupeleitte bei ber

Ismafiomifchen Garbe, \$3. Deter Wyrubow, Capitain fleusinum ben eben biefer Garbe,

14. Soedor Chitrow, Gecond Mittheister ben ber Garde ju Pferbe und 15. Der Staats-Rath Jerowkin."

lalgende haben ein Weschenke von 24,000 Ruhely · befommen :

16. Deter Daffect, Capkain - Beutenant ber Probrafdenstiften Barbe, 17. Der Stiest Joedon Borgeinstoi, Lien-

tenant ben eben Birfer Garbe, und 18. Der Sprft Peter Gallezin.

Belgende haben 600 Bauern bekammen:

19. Vlifolai Raflandess, erfter Major bu Jomailvidischen Garbe, der fier bieschen noch ein Geschenke von 6000 Rubein en-Pfangen,

20. Wicharlow Bastatow, Captala Unitenant bep ber Probrafchinetiften Garbe, 21. E4

21. Sechar Dubaneton und

22. Jupan Stupischin, lieutenants ben eben

23. Der Graf Valentin von Musica Puschkin, und

24. Der Ober Jagermeister Dubanston

Beigende haben 18000 Mitbeln jum Geschenike bekommen:

Der Probraichenstifchen Barbe

ab. Jwan Obuchow, Capitain Lientenand der Ismailowischen Garbe, und

meister ber Garbe ju Pferbe.

Diernachft empflengen

28. Der Barbeberobbemeister Sturin und bessen Gemahlin 1000 Bauern.

Die Zufil ber Staats Gefangenen, vie der diefer Staats Betanderung gemacht wurden; war nicht groß. Denn meil Peter III. sogleich von sedermann verlassen ward, und Riemand sich sinterstande, iber Aussern sich zu wöhresesen, so was außer dem Prinzen Gedrge von Soffein; von ausser dem Prinzen Gedrge von Soffein; von die die den Genateur und General, Graf Roman Laxionowis von Voronzow, ein Bruder des Große Canzlers und Bater der Jüri film Dasichtus, ingleichen der Generale Abjutank Geschen, der General Abjutank Geschen, der General Abjutank

der Cabinets Gecresair Wolkord und die Grassen Milabeth von Moronzow, des Raifers Favoritin, eine Lochter des abhedachten Genes esteinind eine Schieffer der Fürstin Daschlem. Man hat nicht gehöret, duß wegen dieser Personnet eine forinliche kintersuchung angestellet worden. Sie sind alle mieder in Frenheit gesest, nut ihrer Bedienungen benandet nid vom Hose entsernt warden: "Die einzige Gräfin von Wostronzow ist nach einem entsernten Roster gebrache worden, zum allda ihre Lebens-Zeit zuzubringen.

Die Bolfteiner; über welche bie Ruffen wegen ber Borgige, ble ihnen pon bem perftorbenen Raifer ertheilt worden, am meisten eifen sichtig und misvergnügt gewesen, wurden alle bom hofe entfernt. Den 21. Jul. erhielten fie insgesammt ihren Abschied, mit bem Befehle, noch elt blefem Lage, abzuneisen. En bestunden Hiche meiftens aus Officiers ... Die entweber gebohend Solfteiner: bber in Solfteinischen Deuften flebenbe Lieflanden waren: Chinen folgte ben 30. Jule Ver Dring. George selbst mit seinem Hause und gengen Soffactunach. Die Kaiferin hatte ibm bie Regierunge Berwaltung ber Solfteinischen londe mabrend ber Minderjahrigkeit bes jungen Groffürstens aufgetragen. Einige Lage vorben befant er ein Beschenke von 100000 Rubelir, deffen Ueberbringer: von ihm eine gaftene jamile. Buwelen befeste, Enbattieve zur Werehrung er Dieller Er langete den 25. Aug. über Königebeite

رز ج

zu Langig an, wo er nach Riel zu Schiffe gienge, tim'sich allva kuntig aufzuhalten. Seine Bei Schönne: watde auf 12000 Rubeln gesitzt, vie Die Kafferin aus ihrer eigenen Casse mit noch 12000 Indeln vermehrete.

Diese Monarchin seite ben dem Untritt ihrer Regierung alles wieber auf ben Fuß, wie es ben bem Absterben, ber Raiferin Glisabeth gewesen, und perliehe fonderlich ben dirigivenden Genate wieder die Bewalt, Die er pormals gehabt, vermehrte auch diefes bobe Collegium mit einigen neuen Gliebern, Die fich fonderlich um ihre hobe Perfon verbient gemacht batten. Uebrigens bestatigte fie alle Ministers in ihren bisberigen Memtern und Bedienungen, fieß auch bie, aus Den Berweifungs : Dettern jurude gefommenen, Staats Gefangenen, worunter Der Bergog pon Curland und der alte Graf pon Minnich, Die pornehmiffen maren, ihres befondern Schuges und Onabe verfichern. In den gemefenen Große Cangler, Grafen Alexius von Bestuchew, ber der einzige unter den vom Sofe verbannten, Ministern gewesen, ben der verstorbene Raiser nicht zuruck berufen hatte, ward ein vornehmer Officier bon ber Raiferlichen Garbe abgefdict, ber ihn im Mamen ber Raiferin wieber nach Soft berlef, wo er auth in alle seine vorher ges habten Mennter und Chren Stellen nur Die Cangler - Burbe ausgenommen , wieber eingek f. Leadings entry not were with fine defined as

1 ing

Raum hatte die Raiferin den Thren bestiegen. fo wurde bunch Couriers fogleich bem Deer in Pohlnifd : Pneugen Rachricht bevon gegeben. auch befahlen, Die Boller ben Ent bee Ereng teiften zu laffen, woben zugleich bem Seld. Marschall, Grafen von Soltitow, bas General-Commando über bie fammilichen, in Preußen, und Schlesten flebende Bolter, von neuem aufgetragen murbe. Die Dadricht bavon langte fcon ben 15. Jul. in bem Saupt-Quartiere zu Marienburg an, morauf gleich ben folgenben Lag der gedachte Graf von Soltitow das Comi mando antrat und bie allba besmolichen Bollet ber neu - regierenten Raiferin nebft ihreni Cohne, bem jungen Großfürsten, fcmoren, auch an alle andere Orte, wo Ruffifche Bolter ftunben, Bestale das Commando subre, die in Konigsberg wieder aufgesetten Preußischen Abler von neuent Berabnehmen und bargegen bie Ruffifchen wieber auffegen, auch folgendes Manifest allba publich ren ju laffen:

"Auf Befohl IhrofMajestat, ber großen Frau und Raiferin, Carbarina Alexierona, Selbst. herrscherin aller Reuffen 20. 26. Obzwar burch eine untern 3. Jun. bon mir burch ben Drad bekannt gemante Publication kunt gethan worden, Dag vermoge eines, mit Gr. Majeftat bent Ronige

Men Preufen gefchioffenen Tractute Diefes Ro migreich Er. Majeftal jum vorigen Befis vole big eingeräumer und zu Folge beffen die Eins wohner beffelben, von ihren, feit ber Occupa-Rafferlichen Baffen geleifteten Enben Abrigen Berbindungen lofgezehlt werben : Go Sabe bennoch auf allerhochften Befehl ber aller. Durchtauchtigften graßmächtigften Frau und Rak ferin, Catharine, die nach bem allerweifeften Rashfidhuffe Gottes ben Auffichen Raifer . Thron bestiegen, allen und jeden Ginfaffen diefes Ronigreichs fernerweit befannt machen wollen, bag alles dasjenige, mas wegen ber Abgabe biefes anbes an Ge. Dajeftat bem Ronig in Dreußen bisher somohl von Aussisch- Kaiferl. als Königl. Preußischer, Seite benen Einwohnern dieses Kopigreiche tund gemacht worben, von nun an volfig annullirt und vernichtet, auch benen fammtife den Ginfaffen biefes Lanbes, wes Standes und Würden sie seyn mogen, hierdurch angebeutet wird, daß selbige ben Vermeibung ber hartesten Ahndung fich wieber in die Treue und benjenigen Beborfam ju begeben haben, welche fie vor biefer lettern porgefallenen Beranberung bem Rufifch-Raiferlichen Reiche zu leiften schuldig gewesen und jege Ihre Raiferlichen Majeftat Catharine ber II. meiner allergnabigften Ratferin, in allen Schiffen ju leiften verbunden find; ju folge beffeit Denn auch offe, in Diefern Konigreiche vorfallenbe Bereichtungen im Mamen Ihre Rafferl. Desjeftet dauce

grund durch die non Allendacht Deroselven verordnete. Befehlshaber fortmehr geschehen sollen,
wornach sich ein jeder, so lieb ihm seine zeieliche Woblsaber, ist, gehorsamlich zu Taten hatzRönigsberg, den zu Jul 1762. Ihre Russische Raiserk. Majestät und Gelbstherrscherin aller Neussen, meiner allergnädigsten Kaiserin und großen Franzbestellter General-Lieutenant von der Urmer und des weissen Ablers, auch heil. Alexander-Ordans Ritter,

"Joedar von Woyaikorp."

Allein der Graf von Soltikow erhielt einen Berweiß, daß er ohne ausdrücklichen Befehl vom Kofe einen solltsen Befehl an den Generall Wopeikow in Königsberg gegeben hatte. Es verurfachte indessen in ganz Europa ein groffes Aufsehen, und jedermann hielt nichts für gewisser, uls daß die neue Kaiferin den, zwischen Rußland und Preußen geschlossenen, Frieden wieder auf heben und ferner mit ihren Volkern in Gemeinsschaft des Wienerischen Hofs den König in Preußen betriegen würde. Allein der Erfolg hat ein anderes gelehret.

Sobald die Raiferin sich auf den Thren gezischet, und sich von dem Senat und allen Groffen des Hose mie auch van den Bolfern in den Stadt huldigen lassen, ließ sie den sammtlichen Einwohnern der Stadt andeuten, i.) daß sie sammt und sonders Dern allerhächsten Gnade und Schules versichert sein.

eren Kaifer Petro III. abnehmen und westhun, und 3) alle ihre Hausleute und Bedienten beis derlen Geschlechte, parzu anhalten sollten, sich in die Kirchspiele, wohin sie gehörten, zu versügetigen die Hulbsgung und den End der Treue sie darn die Hulbsgung und den End der Treue sie dare abzulegen. Sie verordnete auch, das kunftig, auser denen Ambassadeurs und Ministris der auswärtigen Hose, alle übrige Fremde so, wie auch die hiesigen Unterthanen, durch den Ober Cammerherrn, alle Damen aber offne Ausnahme, durch die Ober Hosmeisterin, oder in deren Abwesenheit durch die Hospineisterin der Deroselben angemeldet und vorgestellt werden

Den 9 Aug, erhub sie sich mit einem ans sehnlichen Gesolge nach ber Abmiralität, wo sie in der dasigen Rirche bem Gottesbienste benwohme und sobenn sich nach dem Schiffs Srapet vertsügte, wo zwei Kriegs Schiffe von 66 Stücken angelegt wurden. Sie that unter Absenerung des Geschüßes die ersten Schläge auf den großen Rielbolgen mit eigener Dand und kehrte sobennt

wieder jurucke, Und ihren Theon bestomehr zu befestigen, ents schloß sie sich, ihre Kronung aufs balbeste vor zunehmen, weßhalben sie schon unterm The July

folgendes bekannt machen fleß!

Boeyte, Kafferin und Selbstbertstherin aller Reaf

In Uniform furggefaßten Manifeste fen aci te. bom m. Jun. find bie Urfachen angezeigt, Die Und pergniaffis haben, ben Ruffifd Rafferl. Ehrore Die gange Welt wird fcon baraus m befteigen. beutlich erkannt haben, welchergestalt ber Gifet für die mabre Religion, die Liebe für Unfer Ruf-fiches Baterland und nächstdem bas febnliche Beejangen aller Unferer getreuen Unterthanen, Uns auf bem Throne zu sehen, und durch Uns sowohl bon ben bereits über fie schwebenden, als noch zu befürchtenben weit großern Gefahrlichteigen ers Bertet ju werben, ber einzige Bewegungs. Brund bargu gemefen. Wir haben auch felbft Unfer Bemiffen von ber gerechten Burcht nicht beftenen tonnen, bag moferne Bir nicht bengelten base jenige unternommen batten, mas Unfere Pflicht gegen Gott, beffen Kirche und Bellige Religion pon Uns erforbert, Bir foldes bermableins ful feinem ftrengen Bertebte ju verantworten habenpeinem strengen Gerupte zu verantworten gavenwürden. Der allmächtige Gott, der über die Königreiche der Menschen die höchste Gewalt hat und sie giebt, wem er will, hat Unsern ge-pechten und frommen Vorsas durch den Erfolg dergestalt gesegnet, daß Wir Unsern Thron als souveraine Beherrscherin bestelgen, und Unfer Baterland ohne einiges Blutbergieffen que allen vorermabnten Gefährlichteit gludlich erretter haben; wie Wir benn auch bas Bergnugen gehabt, ju feben, mit wie vielen Regungen ber gartichiten Zuneigung, Freude und Ertemtelich feit biefe gottliche Borforge für Uns von allen -Un-

Binfern gerreuen Unterthanen aufgenommen mor-Den und mit welchem Gifer biefelben Uns ben Eph ber Treue, von bem Wir fcon vorher volltome men überzeugt gewesen, auf das feverlichfte ge-leiftet. Um also bem Allerhochsten für ben, ben Diefer Unternehmung geleifteten fraftigen Ben Stand, Unfere Dantbarteit auch baburch bargule. gen, bag Bir jeigen, wie Bir bas Reich niche anders, ale von feiner allmachtevollen Sand empfangen haben: fo find Wir entfchloffen, nach Dem Erempel Unferer Allerburchlauchtigften Borfabren auf bem Ruffifch-Raiferlichen Throne, wie nicht weniger nach bem Gebrauch ber rechtglau-Gigen Griedischen Ralfer und felbft ber alteften Konige des Bolks Ifrael, Die ben bem Untritt. bes Reichs fich mit dem beiligen Del falben lasfen, ohne weitern Berjug die beilige Galbung gleichfalls ju empfangen und Uns bie Rrone auf gufegen, welches Wir mit gottlicher Sulfe im September - Monat biefes 1762ften Jahrs in Unferer Resideng · Stadt Moscau zu vollziehen gesonnen find, und baber in Unferm gangen Reiche burch gebruckte Manifeste fund ju machen, gubefohlen baben.,,

"(L,S) Catharina...

Diefe neue Regentin ließ sich inbeffen bas Befte bes Reichs recht febr angelegen febn. war faft taglich in bem Genate und in ben andern : besondern Rathsversammlungen gegenwärtig und ertheilte verschiebene mit eigener Dand gefdirie Serigef. G. & Wache. 16. Cb. bene

dene ausführliche Befehle bem dirigirenden Senate, die hauptsächlich auf die Hebung aller im Reiche eingeschlichenen Unordnungen abzielten, woben sie zugleich anbefahl, alle schädlichen Monopolia abzuschaffen, die Ausgaden des Reichs nach den Einkunsten einzurichten und kein Betrapde aus dem Reiche zu führen. Sonderlich suchte sie der Ungerechtigkeit in den Berichten zu steuern und alle Arten von Bestechungen und Bedrohungen abzuschaffen. Dieses alles thacste mehr mit haldweichen Ermahnungen, als durch strenge Drohungen, wie unter andern aus dem nachdrücklichen Maniseste erhellet, das sie zu Beförderung der Berechtigkeit ans ticht gestelle hat. Es verdiense seines schönen Innhalts wegen allhier eine Stelle:

"Bon Bottes Gnaben, Wir Catharina die Twepte, Raiserin und Selbstherrscherin al. Ier Reuffen ic. ic. Thun allen Unsern getreuen Unterthanen, Geistlichen, Militair und Civil-Standes, kund und zu wissen: Nachdem Wir unter dem Benstande des Allerhöchsten Unsern Thron besestiger, haben Wir die Regierung des Reichs mit besto größerm Eiser angerreten, jomehr solches die bisherige allgemeine Bedrückung und die Bedürffnisse des Reichs von uns sorderten. Wir haben schon durch Unser Manisest vom "ten dieses öffentlich und seperlich bekannt gemacht, wie Unsere pornehmste Sorge dahin gehen werde, zu Handhabung der Gerechtigseit unter Unsern Volke, weiches das erste Gebot ist,

pas Uns Gott in feinem beiligen Borte arbes fahlen, alle Mittel berfur ju fuden, Damit Bin Unfern Unterthanen. Gnabe und Recht erzeigen und Une felbft ohne Schen vor Bott rechtfertigen fonnen, wenn Wir in feinen Beboten mondeln. Dieß ift Der unftraffliche Weg, auf bem Wit bas. Wohl Unfers Bolfs, und fur Uns funitig bie ewige Belohnung suchen. Bir halten es bar ber für eine nothwendige und unveranderliche Pflicht, mit wahrer Ruhrung Unfers Bergens affenttich ju erklaren, was maßen Wir schonebebem gur Benuge vernommen, und nun felbft feber, Die weit es mit ber unerfattlichen Begierde nach Beschenken und Gaben in Unferm Reiche gefome wen, fogar, bag taum ber fleinfte Richterftubl m finben ift, wo biefe gottliche Sanblung, name ich Die Ausübung ber Gerechtigkeit von einer folden Seuche unangeftedt geblieben mare. Suchet jemond eine Bedienung, fo muß er felbige bejahlen; will fich jemond gegen Verleumdungen fcbugen, fo muß er folches mit Gelbe thun; mill jemand einen anbern verleumben, fo unterftuget er feine Ranke burch Bestechungen. nerwandeln viele Richter biefen beiligen Orr; allmo Sie in Unferm Ramen Recht fprechen follen, in einen Markt Plas. Das von Uns ihnen anwertraute Amt eines Richters, Der ohne Eigen-nug und ohne Anfehen ber Perfon richten foll, foben fie bloß vor eine Rente an, Die ihnen gum Behuf ihrer Familie verliehen worben, nicht aber els einen Dienft, ben fie Gott, Ung und bem Bater.

Bacerlande leiften follen; und burch eine fchande fiche tobnfucht verwandeln fie bloge Berleumdune gen in gerechte Angebungen. . Unter bem schein-baren Bormande eines Bortheils für bas Reich schmalern fle vielmehr bie Einfunfte beffelben, und machen oft ben Armen reich, und ben Reichen Wir fonnten fur Gott nicht gerecht fenn, wenn Wir biefe Mennung von allen Unfern getreuen Unterthanen hegten. Gewiffenhafte und ehrliebenbe leute, beren in Unferm Reiche bie Menge find, werben biefes Unfer Diffvergnugen; bas Wir aus mutterlichem Mitleiben außern, ohne Errothung boren und lefen tonnen. Allein bie tenigen, Die fich biefer Bosheit theilhaftig gemacht, werben bierben nothwendig Gewiffens Biffe fublen, besonders wenn fie nur auf Die Aets wie Gott Uns geführet und auf Unfere vor Gott gerechte Absicht sehen, die Uns auf den Thront erhoben. Nicht die Begierbe, den erhabenen Namen einer Beherrscherin von Rußland zu fußten; nicht bas Berlangen nach Schagen, burch bie Bir Uns mehr als alle andere Sterbliche bereichern fonnten; nicht bie Berrichsucht ober bie Rudficht auf irgend einen andern Bortheil, fonbern eine mabre liebe jum Baterlande und bas von Uns bemerfte Berlangen der gangen Ration, bat Une bewogen, Die Regierunge Laft ju übers nehmien. Dieferwegen haben Bir nicht nur alles, mas wir haben, oder haben tonnen, fonbern auch Unfer Leben felbft bern geliebten Bater lande gewenhet. Wir achten nichts für Unfer ..eicen.

"eigen. Bir bienen nicht Uns felbften, fondern alle Mube, alle Gorgen übernehmen Wir jum Mahm und zur Gludfeligfeit Unfers Bolls. De Bir nun gegen Unfer Baterland folche Bett mobil gefällige Befinnungen begen, wie schwer wurde benbe Richter Diefem Unfern Berlangen ben ben Berichten bulfliche Sand leifteten, und wie febr whebe es line fchmerzen, wenn Beig und Gigene muß bie Bergen folder Uebelgafinnten beherrichten, ble mit Bludanfegung ber vielen febr fcharfen Bervedrungen; meiche: Unfere Borfahren, glammin Digften und fochfibegludten Unbentens, und fon boilich Unfer getiebtefter Grofvaten, Raifer Deter ver Große, gegen biejenigen, fo Gefchenkennessen, ergehen laffen, unwardiger Weise ben Rammen, Richter, faihren, und mit Recht als solche anzusehen sind, wie nicht Gott, sondern bloß ihr rem Bauche bienen und ihre Habfucht burch Gen fdente fattigen in ber Soffnung, bag alles, was fie aus ichandlichem Beige verüben, burch eine gute und gefchicfte Benbung ber Cangelen-und Berichts . Formalitaten verbedt bielben werbe; ohne an ben hochsten Richter jn gebenten, ber in Die Bergen fiehet, ber alle ihre bofe Gebanten und Unfehlage burch unbefannte Bege an bas Sicht bringet , und line felbft als Befeggeberin endlich jum Zorn und zur Rache aufforbert. Diefen Benfpielen, welche in ben vornehmften Berichten bloß aus Sicherheit für ber Strafe eingeriffen find, folgen, fonberlich an ben entFfeenten Orten, auch fo gar Die tieiusten Richter Und Beamen, und plagen arme Leute burch Em Preffungen, nicht nur ben gang unschuloigen Diene geny ba fie touen unter bem Schein ber Wefras Me fie aber nur übel auslegen, Chicanen machen mit ihre Saufer und Guter ju Grunde richtens sonbern seibst ben solchen, die vielniehr Linfere Michtochfte Gnade und Unfer Bobigefallen verbienen, fo, wie Bir innigft gerühret wordens als Bir von Unferm Bice . Dhriften ben beit leibe Curaffier Regimeme, Lucft Plichael Dafchiow, wennenienen , bag ben feiner Durchreife pon Mofcau nich Be. Detersburg ein gewisser Megittrater ven Ver Nowogradifiben Gouvernements. Cangelen, Mumens Jacob Diember, ohntangft, die en are men tenten ben End ber Treue an Mins abnahme Dafte von einem jeben, ber geschiparen, Belb ges nibrumen habe, welchen Rember. Wir dafür auf Beltiebens nuch Siberien jui werweisen, befohlen Baben, und vieles blos aus muterlither Erbartrang, fintemahl er vor biefes schrieckliches ein gielth nur wenig einträgliche Berbrechen mit Recht Mis Cobesti Mtrafe verbient hatte. Indeffen luffer Une tinfer feltes Bertrauen ju Gott: und United augebohrne Großmuth hoffen, es werden alle desenigen, bie fich ben biefer Unferer an fie ergebenben gnabigen Erinnerung in ihren Ge miffen getroffen finden, bebenten, welch ein groß fes Uebel ben Bermaltung ber Reichs Beschäfte Die lohnsucht fen, und wie schandlich ber Bels und ber hunger nach Geschenken jeit Gerichte febn muffe,

muffe, mo bie gottliche Babrheit herrichen foll. Bir zweifeln baben nicht, es werbe ein jeber ben Erwegung blefer Unferer mutterlichen Dagigung, gegen alle Unfere getreue Unterthanen Unfere gud-Dige Eximerung ju Bergen nehmen, und feinen worigen Bergehungen, wenn er ja bamit ange. Redt gewesen, funtig entfagen. Sollte aber Diefe gnabige Ermahnung, Die Bir ben Unferer Belangung auf ben Thron mit noch ungereißtem Derjen hiermit an alle Die, fo fich burch Gefchente zuehmen vergangen haben, wollen ergeben laffen, Eunftighin in ihren verharteten, und von biefer verberblichen Seuche angesteckten Herzen keine Birfung thun, fo follen fie miffen, bag Bir. bie gegen biefes Uebei ergangene Befete, Uns felbft jur Richtschnur nehmen und instunftige auf Die Bollgtebung berfelben fefte und ftrenge halten wollen , ohne Unferer Onabe meiter Raum ju ge. ben. Es mirb baber teiner, ber fich biefes Berbrechens foulbig gemache und baburch Gott jum Born gereihet, auf die hierüber an' Uns eingebrachte gegrundete Anflage Unferer Ungnade entgeben, allermaßen Bir Gnade und Recht als bem unfteaflichen Beg Unferer Regierung Gott unb Unferm Bolte angelobet haben. Beneben ju Se, Potovoburg ben 3 Jul. 1762.,,

"(L.S.) Catharina.,

Die Raiserin verordnete auch im Aug. hurch einen eigenhaubig umterfdriebenen Befehl, 1 ) baß die unter ber vorigen Regiorung ber Beifflichtelt abge.

#### 1. Die angetretene Regierung

abgehömmene Bater und lanberenen berfelben wieder gegeben; 2) bas Deconomies Collegium au gehoben, und Die jur Bermaltung ber geiftliden Guter abgefertigten Officiers guratte berufen, und 3) eine besondere Commission niedergesest werden follte, welche bloß von Allerhochst Daro. Person abhangen, und sowohl aus geistlichen als weltischen Gliebern besteben follte, um ben ganges geistlichen Staat ben Absichten Raifer Peter bes Großen und ben Ricchen Sagungen gemaß auf einen feften und bauerhaften Sup einzurichten. Sie bat auch ben Befehl ergeben laffen, bag ber bisher unter bem Damen von Mogerwick bekannte See-Ort nicht mehr biefen Mamen fubren, fondern binfubro ber Balthifche Safen beiffen follte.

Gine besondere Onabe mar es auch, die fie dem Curlandischen Gerzoge, Lrnst Johann von Biron, wiederfahren ließ. Da sie ihm nicht nut bie bisher unter Ruffischer Berwaltung gestandene Guter in Curland, fo ihm epedeffen jugeboret, jurucke gab, fonbern ihn zugleich mit feinem Sause nach Curland abschicke, und gleich. fam wieder in biefes Bergogthum einfeste, auch baben affer Raiferl. Gnade und Schuges versicherte, vor welche bobe Bnade er der Kaiserin in Begenwart bes hoben Minifteril und vieler Cas vallers und Dames vermittelft einer fleinen Rede auf den Knien bantte. Er reifete barauf von St. Petersburg ab und langte ben it. Gept. ju Riga in Liefland an. Was hierauf weiter mit iber

Forn vorgegangen und mas vor Irrungen barüber grwisthen bem Konigl. Poblinischen und Ruffischen Wose entstanden, foldjes ift zu anderer Zeit ums Kanolich erzählt worden.

Dichts jog nach ber Throns Befteigung bee iesigen Kaiserin die Augen von ganz Europa mit mehrer Aufmertfamteit an den Ruffischen Sof, ale bas Berlangen ju erfahren, wie bie neue Monarchin in ansehung bes Konigs in Preußen Befinnet fen. Dian bilbete fich anjangs nichts gewiffer ein, als daß fie den mit biefem Prinzen getroffenen Frieden aufheben und bas Bundniß mit Dem Saufe Defterteich erneuern wurde, weil man glaubte, es fen biefer Friede eine Urfache bes großen Migvergnugens, ber Ruffichen Bolter-Schafe emefen, Die eine fo große Staatsveranbe rung nach fich gezogen. Man murbe in biefer Wermuthung bestärket, ba das obgedachte Ruffifche Manifest jum Borfchein tam, burch welches Das Konigreich Preußen von neuen vor eine Ruf fifche Eroberung erflaret murbe. Allein es mabrte nicht lange, fo murbe nicht nur biefes Manifest Durch ein anderes wieder aufgehoben, fondern auch ber geschloffene Friede mit Preußen vollig beffatiget. Das Manifest, baburch bas Ro. nigreich Preußen von neuem feinem herrn übergeben murbe, lautere alfo:

"Auf Befehl Ihro Majestat ber großen Frauen und Raiferin, Catharine Aleriewne, Selbstherrscherin aller Reussen u. f. f. Db zwar

spermittelft eines, unter bem - Juli biefes Jahrs in bem Konigveiche Preugen publicieren, gebrudten Manifests, benen fammtlichen Ginfaffen diefes tanbes befannt gemacht worden, baß felbige fich wieder in die Treue und benjenigen Behorfam ju begeben batten, melden fie juvot bem Ruffifch' Raiferl. Reiche ju leiften ichuibig gewesen: so ist mir boch nunmehro von Gr. Erlauchten, bem commanbirenben Beren Beneral Belb. Marschall und Ritter, Grafen von Solls tow, fernerweit wiffend gemacht worben, wele chergeftalt Ihre Majeftat Die allerdurchlauche tigfte, großmachtigfte große Frau und Rufferin Catharina bie II. Gelbstherrscherin aller Reuß fen zc. in ber Absicht ben; mit Gr. Dajeftat bem Konige in Preußen schon juvor geschlossenen Brieben unverbruchlich ju balten, alleribuft ans jubefehlen geruhet, Die benen Ginmobnern biefes andes vermittelft obgebachten Manifests von geten Juli abermals aufgelegte Berbinbung boli lig ju heben und biefes Konigreich jur frepen Difposition Sr. Majestat bes Konigs von Dreuf fen zu übergeben. Zu Folge erwähnten allerhoch ten Raiferlichen Befehls, benn benen fammnichen Einfassen bes Konigreichs Preußen, hierburch bejuvor mit Gr. Majeftat bem Ronige von Preufien geschlossene Friede, in feiner volligen Kraft beis behalsen werde, fontern daß auch die Eintoohner Diefes Konigreichs, wes Standes ober Wurden fie fepti mogen, nachbem fie vermittelft eines muntee

rufests schon von dem nach geschehener Occupirufests schon von dem nach geschehener Occupirung vieses tandes geshanen Huldigungs. Erde kosgezählet worden, sowohl in Ansehung ihrer Amts. Verrichtung, als übrigen Psichten in demjenigen Gehorsam und zu der Treue, welche sie dr. Majestät dem Könige von Preußen, als strem angebohrnen tandesherrn zu leisten schuldig sind, hiermit nochmals angewiesen werden. Konigsberg den 16. Jul. 1762.

"I von Woyeikom,

Datte aber bie Raiferin bem Preugischen Minister, Wilhelm Bernd, Freyhern von Der Golie ,... gleich einfangs, wegen Sefthale tung bes Friebens, munbliche Bei ficherungen ger geben, fo gofthube foldes auch burch eine fchrifte liche Erflichung, Die bem gebachten Minifter ain do. Jul. Aten. ju Petersburg juncfiellt murbe und alfo laurete : 37 3bre Raifert. Mageftat maren feft und unveranderlich entschloffen, mit allen Sofen und alfo auch mit bes Konigs von Preugen Mai jeftit in Friede und gutem Wernehmen ju leben, wie feldes fchon ber General, Graf von Ezernichero, ba er Befehl erhalten, mitt file wen unterhabenben Corps nach Nufland gutide per kommen, in bochft Dervfelben Ramen ertific poty. Da:man:aber ju Petersburg bie unvermus eftete Radrithe erhalten, baf bie Generalität; well fie won bemt wehren Bufigebaudet genunglath "unter-

sunterrichtet gewesen, in Preugen einige Bersungerrunter gewesen, in Preußen einige Bet-fügungen gemacht, nach welchen es das Anseheit habe, als ob die friedsertigen Gesunungen Ihro Kaiserl. Majestät einigen Absall gelitten hätten, so habe das Russischen Ministerium dem Königl. Preußischen Minister erklären sollen, daß Ihre Majestät, die Raiserin, den Fries-den kräftigst beodachten wolle, und deßs halben an ihre Generalität die Befehle ers geben lassen werde, alles wieder auf dett porigen Lug zu seizen.,

Diese Erflärung geschahe auch bem Konige von Preußen felbsten, burch ben Surften Mie colaus Basilowin Repnin; ber von neuem als bewillmächtigtet Minister an bessen Sofe bestellt wurde. Es hieß: Die Raiferin ware fest ents fehloffen, emigen Brieben in allen Puncten beilig au erfullen, nur hatte fie bor gut befunden, bie Partenlofigleit in bem noch fortwahrenbem Rriege mit Defterreich zu beobachten; und alle ihre Bolter, fowohl aus Schlesien, als aus Pommeen und Preugen burch ben furgeften Beg nach Rufie land jurude fommen ju laffen.

Diefem ju Folge trennte fich bas Czeritie chewische Corps ben 22. Jul. von bem Prenfis fchen. Deer in Schlefien und murbe auf feineite Midguge nach Pohlen, eben fo, als wenn es noch ein Preußsches Hulfs Corps ware, allenthalben frengehalten. Das Bernehmen zwischen benben hoben Sauptern wurde so groß, baß auch die Kalserin aus den Sänden des Preußischen Misnifters

riffters ben Ritter. Orden des schwarzen Ablers empfieng.

Wie sie überhaupt geneigt ist, mit allen hofen in Ruhe und Friede zu leben, so wollte sie den Frieden auch gerne zwischen den Kriegsührenden Machten befordern. In dieser Absicht ließ sie vor ihrer Abreise nach Moscau, dem Johnischen Residenten an ihrem Hose, Herrn Frasse, eine Erklärung folgenden Inhalts zustellen:

"Da Ihro Raiferl. Majeftat von allen Reuffen ber betlagungsmurbige Zuftand, worinnen bie Churlande bes Ronigs von Pohlen fich befis ben, gang ungemein ju Gemuthe bringer und burch Sie, von bem Seren Refibenten Allerhochft - 3bro Dieffalls-eethellte betrübte Nachricht auf Das lebe Hafteste gerühret werden: als find Ihre Majestät fest eutschloffen, ben ber Kaiferin-Konigin und bes Konigs von Preußen Majest. Majest. nicht allein durch dle an ihren Sofen ftebenden Miniftere ju Bien und Berlin Die unverzüglich nach bruckfamfte Borftellungen babin thun ju laffen, um bende Rronen ju vermogen, ihre Beere bis zu einem allgemeinen Frieden nicht nur aus ben Sachfichen Staaten ju ziehen, fonbern auch bie Churfurfiliche Residenz und alle bavon abhangende fande ju raumen, fo fort Ge. Majeftat ben Ro. nig von Pohlen in ben volligen Benuß alles besjenigen, was Ihro als Churfarsten von Sachsen jugehoret, wieder einzusegen. Man wird von ber andern Seite benben im Kriege noch begriffenen "Mächten

Machten Die genungfame Versicherung geben. baß bie Grangen benberfeitiger Defterreichischen und Preußischen Stoaten von Seiten Sachsens und je gehörigen tanbe nicht beunruhiger, ja, baß bas Sachsenland mit Gachsischen Bolfern, jeboch vergeftalt befest werden follte, daß beren Unsahl weder der einen, noch andern, im Kriege verwickelt Macht, Berbacht und Giferfucht ermeden fonnte. Und wenn biefe Ginrichtung genehmiget wird, fo find Ihro Raiferl. Majeftat geneigt, im erforberlichen Sall bie Bemabr bar-Begenwärtige Erklarung mirb ber ju leiften. dem Beren Refibenten als eine Untwort auf fein, deschin eingegebenes, Pro : Memoria jugeftelle wornach et feinem Sofe Die aufrichtigen Beffin nungen Ihro Raisetl. Majestat in einer, bens Ronige', feinem Begen, fich angelegenen Sache Jumiffen thun tann. St. Detersburg ben ig. Mug. 1762.,,

Den 13. Sept. brach die Raiserin von Newsersburg nach Sarskoisel, und von dar den folgenden Edg nach Moscau auf, wohin der junge Großkurft schon 8. Tage vorher abgegangen war. Sie hatte vorher verordnet, daß während theer Abwesenheit ein Comtoir vom dieigirenden Senate zu Petersburg zurücke bleiben und den sowing von Veplusew, die Direction sühren, ihm die Generals, Johann Micolaus von Rorff, Alepius Gregorowis Scheredzow, Koder Iwan

Iwanoppies Rostiurin, jugeordnet seyn sollten. Der Kaiserin solgte ber ganze Hof, nebst allen sim- und ausländischen Ministris nach. Die Ankunft in Moscau geschahe den 18. Sept. wor, auf den 22. Sept. die Kronung mit großem Bewinge polizogen wurde, davon künstig umstände lich gehandelt werden soll.

#### 11.

#### Fortsetzung und Beschluß der Les bens Beschreibung des verstorbenen Marschalls von Maillebois.

en 17. Jun. 1741. machte er ben bem Konige feine Aufwartung und legte in beffeiben Banbe megen ber erhaltenen Marschalls . Burbe ben End ber Treue ab. Er begab fich nicht lange hernach zu betn Heer, bas sich 25000 Mann ftart ben Givet in ben Dieberlanden verfammlete. Es nahm ben Zug burch bas tüttichische und Limburgifche Bebiete, ben Machen vorben, nach Reuß am Rheine, wo ber Marfchall ben 14ten. und bie erfte Colonne ber Boller ben ib. Sept. anlongte. Die anbern, nebft ben ben Seban verfammleten, Bolfern folgten balb nach, meburch bas Deer 30000 Mann ftarc wurde, ohne bie Pfalzischen und Chur Collnifche Bolfet, Au technen, Die zugleich bargu fließen.

Mach:

### 302 II Fortfenung der Lebenebeschreibung

Nachdem ber Marichall ju Duffelborf gemes fen, auch ben Churfursten von Colln gesprochen hatte, ließ er bas Beer ben agten und 24. Sept. ben Rafferemerth über ben Rhein geben und naberte fich ben Banadverischen Lanben. Sierdurch bewog er ben Sannoverischen Sof, bag er ben Frangofischen Minister von Buffi, ber mit einem Entwurfe zu einem Bergleiche ju Sannover angefungt war, Behor gab, und ben 27. Sept. einen Partenlofigfeits Bertrag unterzeichnete, wodurch die Gefahr, womit die Sannoverischen Lande bedrobet wurden, abgewendet, bas Frangas fifche heer aber in bem Erg. Stifte Colln und in ben Berjogthumern Julich und Bergen, wie auch in ben Stiftern Paderborn, Munfter und Ofinabrud in bas Winter lager gelegt murbe. Marfchall von Maillebois nahm fein Saupt-Quartier erftlich ju Urdingen und hernach ju Duffelborff. Er befuchte nicht nur fleißig feine Bolfer bis als jenseit bes Rheins in ihren Quartieren, fondern fand fich auch ofters ju Bonn und an andern Sofen ein, wo ihm viel Ehre miederfuhr.

Im Man 1742, ließ er das Heer in 6 verschiedene läger rucken, die zu Neuß, Mühlheim, Haltern, Dulmen, Dorsten und Julich, errichtet worden. Nachdem er den 30. Jun. von Aachen, wo er das Bad gebrauchet, wieder zu Dusseldorff angelangt war, erhielt er Besehl, mit seinem ganzen Heer, nach den Niederlanden, zuracke zu ziehen, wo er die Völker wieder in die Pläse einrucken lassen sollte, woraus sie gezogen worden.

303

-worden. Den 25. Jul. gefchabe, der Aufbruch. Jedoch ba bie Bolfer in voller Buwegung waren, Sangte ben i. Ang. vom Sofe ber Befehl an, Salte zu machen und ben Weg nach Bohmen in enehmen, um Dafelbft ben Matichallen von Brogito sind Belleisle, tuft gu machen. Diefendy Foige bench bie erfte Colonne ben 9. Aug. aus bem lauge grotfden Rouf und Julich auf, und gieng wiebet ther über ben Rhein, Die anbette Colonign folgten nach und ber Beg gieng burch ben ABo fleemuth, bas hannuifche, Manngifche, Bung-Burgefiche, Sobentopische und Anspechische, nach Burthy eine Mette von Rurnberg, wo ble erthe Colonne den 6. Sept. anlangte. Der Marfchall hatte ben 22. Mug. in bem lager ben Schwalbach Die Etes, von dem menen Raifer:und Deffen gane gen Sofe einen Befuth gu erhalten ben bem er bernach gu Frantfurt feine Aufwartung machte und einige Lage lang bafeibft viel Chre geneß. gleng auf bem Mariche nicht ohne grobe Unorte wangen ab, die hier und da von ben Frangojen waribet murben.

Manboem sich das Deer den Funch versonenseter und etliche Lage ausgeruhet hatte; brach es den 9 Sept. wieder auf und sehte dem Zug Edsonning weise über dauf durch die Ober-Pfalz, mach Bohmen sort, du denn nicht wur der Dring von Conty den bemselben anlangee, sondern auch der Graf von Sachsen mit einem Corps den Reddung zu dem Vorderzuge stieß. Den aosten und nr. Sept. langte der Marschall mit dem Deer pu Boerges. G. 3. Kradr. 16. Cb. 11 ABaide

1904 Wi Johifergung ber Lebensbefebreibung

-Waibhaufen an ber: Bahmifthen Grenge :an. Er fano die Posse ben Rouboupt sehr warhauen und befest , bas gange Defterneichifche Deer aber Atund gu Hand in Schlacht Droming. 1 14 Diefes Gewog ihn, ben vorhabenten Buginach Piifen Seinzuftellen und fich bargegen nach: Eger gie zieben. Ann auf hieler Solte einen Beifut zu thung fic init bein Marchalle von: Wroglio gu beneinigen. Den:27. Bopt. lagerte er fuhrit. Aramboli, nach-Bem let einige Detascheinsentsizuten Bucognofficen Mach Bolimen voraus gefthiete batte, Die ober von Wen Defterreichischen Sufaven, und fonderlich berte Dbriften Mengel, jurude gefchlagen, merbeit. Den 4. Oct. brach ber Marfthall von Maillebois toon Pranifof wieber auf, und langte ben geen Bu Eget an, ber Graf von Sachfen aber gieng mit fehrem Corpo voraus sund bemadtigee fich Ben roten ber Stadt Ellnbogen und ben iften bes Dres Faldenau. Man feste ben Bug über Carisbad nach Ribfterlein und Cadan fort, um teutmetig ja vereichen und fich mie bem bafeibft Rebenden Marfchall von Broglio, ber mit to bis . 12000 Man aus Prag geflichtet, gu vereinigen. Milein ber Mangel an-Lebensmitteln : Die guible Witterung und die überall iftart befesten Daffe nothigren bem Marfchall hom Maillebois; fich ben ing. Dat, mit iben heer wom: Rhofterlein nach Eger Cjuructe ju gieben, nover ben goften anlangte und fobenn feinen. Bug wieber gegen Umberg in bie Dber Pfalg richtete, woben ber Graf von Sachfen ben Rachtrab führte. ... Er ließ überall ein trau-

Dar and Dar gariges

desperf Marschalls v. Maillebois. 305

Bigio Andenken puride, indem nicht nur starke Brandschagung gefordert, sondern auch viele Darfer quigeplundert murben; wiewohl es auch auf distem Buse biele blutige Kopse seste, weil die Opsterreichischen Hustern die Franzosen auf offen Seisen beunruhigten.

Den 5. Dob. langte ber Marfchall mir bem Deer aus ber Dier Pfalt, mo ihm bas Defter. reichische, jenfeit ber Maab ftets jur Seiten jog, ben Regenspurg an, allwo er fich lagerte und bie Antiger Des Marichalls von Proglio erwartete. ber an feine ftatt über biefes Deer ben Dberbefehl iber an jeine statt über dieles weer den Oberbefest führen sollte. Er nahm sein Saupt. Quartier su Stade ami Dof, perließ aber soldes den 12. Nov. wieder und gleng mit dem Beer über die Donau, seener bev Dingelstigen über de Iser und nathigie den Ergien von Khevenhuller, tandau it verlassen, meldes er darauf besein ließ. Immitationer den Marchall von Broglio aus Böhnen angelangt. mie dem lich der Marchall von Marchall angelangt, mie dem sich der Marschall von Mail-leheis den 20. Nor ihr Straubingen unterredele und ihm den Dervefest übergab, doch noch den bent Der blieb und mit dem Broglio sich wohl portung. Die giengen mit gesammter Macht ben 9. Det auf bas Besterreichische Beer log, und mothigren es, Die Belagerung von Braunau aufgubeben und fich guruce ju zieben, worauf man in bie Winter lager, gieng, ba benn ber Marichall von Broglio fein Saupt Quartier gu Strau-bingen, und ber Marichall von Maillebois ju Stade am Lof nahm, wo et den 6, Jan. 1743. Driven.

806 II. Fortfegung der Lebenebeschreibung

anlangte. Er ließ ben Ort flait befeftigen, und hielt mit bem Marschall von Broglio ju Strau-bingen fleißg Unterredung. Jedoch im Februar erhielte er Befehl, jutude ju tommen. Er ver-ließ baber ben 22. Diary bie Stube um Dof und gieng nach Paris, mo er ben 4. April anignigte, und barauf bem Ronige ju Berfailles aufmarcete,

det ihn gan; gnabig empfienge, aber ihm biefes Jahr tein Commando auftrug. Im Jahr 1744. gleng ber Roffig felbft nach Stanbern zu Belbe, wo ber Marschall von Roufftes ben Oberbefehl führte. Als er aber mit einem Theil bes heers nach bem Effas geben wollte, um Strafburg ju entfesen wurde er ben & Aug. ju Des frant. Der ganje Dof gerlerf baruber in Bewegung und reffete with Paris nath Deet, welches auch ber Marschall bon Mallebois that, ber aber ben Konig wieder in befferin Buftunbe antraf. Er wartete beffen vollige Genefung ab, antraj. Er wartete dessen dange Genesung ab, und begleitete ihn alsdenn nach Straßburg, von dar aber ins tager vor Freyburg, welche Stüde sich in Nov. mit Accord an ben Murschall von Coigni ergeben nufte, worauf der König nach Wersailles guruck gleng. Der Marschall von Maillebois erhielt die Oberbefehlshaber Sielle ben dem Heer, das von Freydurg den Abente hinunter nach der Pfalz und Berge Straße sich

jog und gu benben Geiten bes Rhelins, bil an ben lahn. und Mofel. Strom fich ausbreitete.

Er nahm ben 26. Nov. fein Sanpr Quartier pu Borms und ließ zwifden biefer Crabe und Oppenppeuheim ein Brude über ben Abein schlagen, Damit die Bolter bieg. und jenseit bem Rheine Demeinschaft mit einander batten. Den 11. Dec. Cam er nach Frankfurt, wo er ber Raiferin auf wartete, Die im Begriff war, ju ihrem Gemahl mach Munchen zu reisen, er aber kehrte wieder zu feinem Deer, bas indessen in den Unter-Rheis mischen landen zu großer Beschwerung der Einwohner bie Winter lager bezogen batte. Wolfer gehrten nicht nur ftart, fonbern trieben auch viel Geld und lebensmittel ein. Die brep geiftlichen Churfürften waren fehr übel mit biefen Berfahren ber Frangofen jufrieden. Gie follten bierburch jum Bentrift ber Frankfurter Union ge, brocht werben, barge fie aber teine luft hatten. Jeboch ber Lobes Zall Raifers Carl VII. Der fich ben 20. Jan. 1745. ereignete, machte biefer Union ein Ende, boch follte biefes heer nummehre bie Deutsche Frenheit ber Kaiser . Wahl pertheb bigen belfen, in welcher Absicht fich auch im Bebe, ein Deer ber verbundenen Machte, unter bem Derjoge von Aremberg, bem Mapnftrom na berte, um ben Frangolen bie Spige ju biethen, Der Marschall von Maillebois ließ barauf bie-Bolfer, bie in der Betterau gestanden, über den Mann juruce tommen, mo er ble Berftartungen erwartete, die ibm bie Benerals von towendabl und Balincourt zuführen follten. Als er folche jum Theil erhalten, rudte er ben Milirten entgegen und verlegte ben 23. Febr. fein Saupt . Quartier von Worms nach Groß Geren, wo er bas

## 308 II. Fortfenung der Lebensbeschreitung

gange Begt gufammen jog, mit welchem er ben 12. Marz über ben Mann gleng und zu Sochst bas haupt Quartier nahm, in ber basigen Ges gend aber feln Deer fo lange cantonfren ließ, bis ber Graf von lowenbahl mit feinen Bolfern aus Lothringen angelangt war. Den 22. Mary verructre er nach Ober-Urfel und ben 3often nach Ufingen, nachbem bas allierte Beer fich bis an ben Labnitrom jurucke bezogen hatte. Den 8. April langte ber Marquis von la Fare gu Ufingen an, ber ben Marschall von Maillebois in bee Oberbefehlshaber - Stelle ablofete, weit biefer in Italien Die Frangofischen Bolter anführen follte. Er reifete fogleich nach Frankreich ab, wartete ben 23sten bem Konige zu Berfailles auf und trat seine Reise nach Italien an, nachdem ihm der König in Spanien den Ritter Orden des gulbenen Bileges überschickt hatte. Er traf im Man zu Mizza ein, wo der Infant Don Philipp, der das Spanische Herr anführte, das mit dem Französstichen verbunden war, sein Haupt-Quartier hatte. Er lösete den Prinzen von Conto, der nicht länger in Italien dienen wollte, in dem Dberbefehl ab, und fleng fogleich bie Rriegs Linternehmungen an, nachbem er bas Rothige mit bem Infanten und bem Spanifchen Beneral Bages verabrebet hatte.

Den 1. Jun. geschahe zu Mizza ber Aufbruch. Der Zug gieng über Wintimiglia, Oneglia und Albenga nach Savona, wo sich bas ganze Deer

Die Republik Genua ergriff hierns werfammlete. ouf die Frangofifce Spanische Parthen und ließ! Thre Bollet ju dem veneinigten Deer flogen, mo-, Durch Das Defterreichilche und Sarvinischa Beet. Bas bis Novi norgerüft wat, genothiget murbe; Sith bis Zortona guruste gu gieben. Das verm ejuigte Geertpeilte fich, als es bie Relegs : Unteres mehiningen vornahm, da bein ein Theil bavon mitten bem Grafen :pen, Gages iben Boltaggie: berchorung und ben Weg nach Roof nafim, une: wan ban auf Lortona lofzugehen, ber Marschall. von Maillebois aber, ben bem fich ber Infant: befand, effel in Montferrat ein und gieng von Acqui, welches nach furgem Biberftande ben 24. Jul. erabert murbe. Er erhielte: im Aug., bie Burbe eines Grand d'Espagne pund expanetes an Acqui has Seer bes Generals von Gages, mit bem er fich ben ibten zwischen Bosco:und Rivolia vereinigte, worauf man Gerravalle und Cortona: Das erfte gieng balb über, bas belanerte. legtere aber wehrte fich bis ben 3. Sept. ba es fiche an bem Grafen von Gages, ber bie Belagerung befehligte, ergab. " Den gten wurde Piacema eingenommen. Das Abfehen war auf bas Bergege thum Meyland gerichtet; bas won groch in biefent. Feldzuge eroberumalte. Man trieb bie Feinde von bem Po, feste über biefen Fluß und belagerte gu gleicher Beit Balenza und Aleffandria, ba benn Der Graf von Gages vor bem euftern und ber Marfinall von Maillebois vor dem andern Orte ben Oberbefehl hause: Aleffandrig murbe ben za Det: unb

# g. 10 II. Schiffmung ber Lebengtiescheung

und Patenja den 29sten erobert. Den 6 Nov. briad bas Deer gegen Cafol auf, wo der Ronig. von Sarbinien mit feinen Boltern ftunb, ber: fich piratte jog, werauf bie Stadt ben zien im Befis genomment, die Citabelle aber vergebeins aufgefordert murbe. Den gien wurde Afti unbi ben 10. Gabbiang erobert. Den 22ften fjeug man an, die Citabelle ju Cafal ordenitich junbes lagern. Man brachte bamit bis ben ooften gu, bu fie fich ergeben mußte. Den 9. Der, tangee ber Infant zu Pavia an, von dar er fich ber Stadt Menland naberte, morinnen er ben igene feinen Ginzug hielte. Der Marfchall von Mails lebais ftunde inbeffen mit feinem Deer bep Bas lenga und bebockte die Unternehmungen bes Jua fancens, der ibn den 3. Jan: 1746. nach Mentant berief, um tem Ariegsrathe benzuwohnen, bes megen ber fernern Rriegs. Unternehmungen gehalter wurde, werauf er wieder nach Vatenja gurude kehrte, in welcher Begend er feine Wolter in bie Cantonirungs. Quartiere verlegte.

Immittelst verstärdte sich das Desterreichische und Sarbinische Herr bergestale, daß es den Frunzosen und Spaniern im Mar; wieder die Gnige bieten konnte. Der General Leutrum eroberte den 7. Mänz die Stade Afti und machte darinnen 2500 Mann Jeanzosen und Spanier sein fangen, wodurch zugleich des, den ganzen Winnet hindurch eingeschlossen Schlos zu Alesiandrie eingeschlossen Stanfiel wellte der Seidt Afti

Afti ju Hidie kommen. Als ihm aber ber Beneraf Seutrum, beffen Corps auf 25000 Mann angemachfen mar, ju teibe gieng, verließ er Miegane bria, Cafal, Balenza und Cortona und zog fich mad Movi ins Benueffiche, nachbem er bie legtern Plage farume bem Caftell ju Cafal, welches aber fcon ben 28. Mar; verlohren gieng, mit einer gulanglichen Befogung verfeben batte.

Die Spanier waren zwischen ber Sefia und bem Tefina nicht gludlicher. Der Gaeft von Sichtenfiein breitete fich mit feinen Bolfern gegen Mentand bergeftalt aus, daß fie nicht nur ble vore habenbe Belagerung Des Caftelle in Derplant einstellen, fanbern auch bie Stadt Meyland felbft ben 19. Dar; verlaffen mußten. - Der Infant mit bem Grafen von Gages jog fich nach Pavia, wo fie auf Werftartungen hoffren und fich inbeffen gu behaupten futten. Der Marfchall von Maile levois verlohn auf diesem Rückzuge über Boog Ariegsgefangene. Er feste fich zwischen Novi und Gabi und unterhielt bie Gemeinschaft mit Acqui und Loxtona, welche er noch befest bielt. Er wollte auch ben 30. April Balenga entfeben, als es von ben Diemontefern ben igten belagert wurde, fannte es abet nicht bewerkstelliger, baber es den 2. Man verlohren gieng. Den Marschall zog fich barauf gegen Acqui purfete, wel-ches er nach einigem Wiberstande von neuem befeste. Er blieb bis ben raten bier liegen, ba er Acqui noch gesprengten Befemgewerten mieber 4 . per•

## 312 II. Fortfenung bet Lebensbeklireibung

beiließ; fich über Die Bormida zurucke jog uns givifchen Movi und Pozolo von neuem lagerte. Den & Jun. verließ er ben Unnaherung des Kos tige von Sarbinten biefes tager und jog fich mit feinem gangen heer gegen Lorrona. Der Konig febre ihm nach, er batte aber ettiche Lagereifete voraus. " Als er daber nach Rivalta fam, wav ber Marschall schon über Voghera zu Brone an ber Placentinischen Grange angelangt. ngteni bereinigte er fich ben Piacenga mit bem Bpanifchen Seer, wetthem fich bas Defterreichis febe junter dem Fürsten von lichtenfieln genähert hatte. Beil man fid) ftart genung bielt, etwas gegen biefelbe mwagen, fo ruckten bie Frangofen und Spanier noch an biefem Cage ans ihrem tae ger." Es tam ben folgenben 16 Juni. ju einet Schlacht, barinnen ber Marfchall ben rechten Flugel befehligte. Er wurde nach 2. Stunden mit feinem gangen Blugel über ben Soufen geg worfen und in ber größten Unoednung nach felnem alten tager, biffeits Piacenza zurucke getries ben , nachbem ihm ein Pferd unter bem teibe tobt geschoffen worben. Det linke Fingel, Den ber Graf von Bages anführte, bielt fich emas fånger, mußte aber fich enblich ebenfalls guruche gleben. Der Infant und ber Bergog von Mobena waren indeffen imitager geblieben, ber Ros nig von Sardinien aber hatte fich mit feinem Seer ben Strabella gelagert.

Den 27. Jun: gleitig ber Marschall von Mailtebole mit felten Beltern über ben Do, welchent

# Des verit. Matschalle & Maillebois. 1313:

ben folgenden Lag das Spanische Heerfolgte. Deti Marquis pon Castellar blieb mit 4000 Mann! riebst ben Kranten ju Placenia zurucke, welche Stadt Die Defterreicher aledenn fcharf zu befchießen: anfiengen, aber nicht jur Uebergabe zwingen tona-Den id. Jul. vereinigte fich ber Rorig inte bem Defterreichischen Seer an ber Trebbia, und' befegte bie Stadt Pavia, wodurch bem Marschall alle feine Unschlage verruckt wurden. Denn' feine bisherigen Bewegungen giengen ulle babin, wie er fich von biefer Stadt Meister machen, eine Brucke über ben Do schlagen und fich die Gemeinfchaft mit Ebrtona und bem Genuefifden foieber eröffnen mochte. Aber inan fam ihm mit Befegung biefer Stadt jubor. "Er that gwar mehr als einen Berfach, fie zu überrumpeln, Die Be-fagung aber mar ju machfam, fich bertiden ju laffen. Als hierauf die Radfricht von bem Tobe bes Konigs Philipp V. von Spanien einlief, jog than bie großte Dacht am Lambro jufammen, um fich fo lange in gutem Bertheibigungs Stands zu erhalten, bis neue Berhaltungs Befehle von bem neuen Könige anlangten. Affein Der Graf von Broune, Der Das Desterreichische Beer befehlichte, ließ ben Spaniern und Frangoleninicht fo tange Beit, fondern gieng ihnen im Aug. so ftark zu teibe, baß sie Lovi, Codognio und was sie sonst noch in dem Mentandischen befassen, vole tends verlieffen und fich gegen ben Ginftag bes Sambro in ben Do wendeten, um fich allba einen Weg in bas Genueffiche ju buhnen. Sie glenget ben

#### 314- II. Sartenung ber Lebensbeschreibung

ben 9. Aug. vermittelft gwener Schiffbrucken über; ben 30, Die fie fogleich wieder abriffen, auch bie Brude, fammt ber baben befindlichen Schange Ju Piacenza in Die Luft fprengten und ihren Weg nach Strabella nahmen. Ebe fie biefen Ort erreichten, fliegen fie auf Die Bortrouppen bes Defterreichischen Beeres. Diefes gab ju einem Treffen Anlag, bas ben 10. Aug. ben Rottofrebbo wo die Nurette in die Libone falle, vorfiel, worina nen der Berlust auf benben Theiler ziemlich gleich war, boch behaupteten bie Defterreicher ben Diefes hatte die Burtung, das Bablplas. noch an biefem Lage bie, bisher eingeschlossen gemefene, Stadt Pigcenja fich an bie Deftermicher ergeben mußte, Das gange Frangofische und Spanische Seer aber fog fich unter Die Studen von Lortona, mo et ben igten Abends anlangte. Rury barauf fand sich ber Marquis De la Mina aus Spanien, ben bem Beer ein, ben ben Brafen pon Bages in bem Oberbefegl abe lòfete.

Der Marschall von Maillebois bezeugte große tuft, die Feinde ben Tortona zu erwarten, aben der Morquis von la Mina war darmider, folge ich mußte das Deer durch die hohen Geburge über Hals über Kopf ihre Retirade über Noof und Gani nach Genua fortsesen. Man verhieh sich alla Wege und Straffen und brachte alles, mas möglich war, zu Genua zu Schiffe, die Wolfer seicht aben nahmen meistens den Weg tangs der Kulfe über Habana und Zingle nach ber

Der Geaffchaft Miga und ber Provence, lieffen Daffe und Plage hinter fich befest. Des feind. Liche Deer theilte fich ben 23. Aug. ba benn bee Konig von Sarbinien mit feinen Vollers ben BBeg über Acqui nach Savona und Finale nahm, Die Generals von Botta und Broune aber burch Die Bochetta in das Gemuesische einzubringen such ten, welches ihnen auch gut gelunge, daß fie ben 5, Sept. Icon vor ben Thoren von Benus antangren, und sich biese herrliche Stadt und Rie

publit unterwarfen. Der Marschall von Malldes bborbathen Conigs baburch aufzuhalten, bak fie Die Posten , Cospello, und Bingimiglia, su behaupten trachteten. Den erften wollte ber Cpa-Allde General, beir anbern aber ber Frangbische Marfchall verthefolgen: "Allein be bie Gaisini. fiben Bolfer ben 4. Det. 'diretetten, verließ, midn foldhe i nebit bet gangen Geaffchaft Rigga ; ginng ider den Bata und jog fich in die Provence ven 7. Rov. trennen fich die Spanfichen Boller von ben Französischen, die noch unter dem Marfichall bon Maistebols ben Bard befest hieleen. Down fich aber ju schwach hieft, feine Posten ju behaupten, jog er fich ben gten unter bie Studien von Antibes und nahm fein Daupt : Quarrier fu Bier murbe er ben' igten von bem Datfchall pon Belleisler in bem Oberbefehl abgeiten. Er kehrte inlubute mis feinem Gobne mach Puris gurude.

23 to 119 Soutleming ber Lebensbeschreibung

rgueute, ift auch seit bem nicht wieder zu Felde zgegangen, sondern, hat seine Zeit zu Paris und emischaftelaugebracht.

m un. 1753. lette er das Gouvernement von Dobai nieder' und im Marj 1756. trat er femem Sohne, vem Grafen von Maillebois, mit Genehmhaltung des Konigs vie Stelle eines General-Lieucenams in Ober- languedoc ab, und da bieser im Jahr 1758, über den Gerdrüßlichtelten darein er mit den Marschaft von Estrees gestleth, in Ungnade stell und destillben den 22 May zu Dunnkirchen gesangen genommen und auf das Castell von Dourlens gesest wurde, mußte der Water daran Estil stellmen und sich auf sein land, gut Mallebois veridelsen sassen.

Maire de la Sarperobbe nieder und empfiens dangegen das Gennengement von Elas, das durch dernet von Elas, das durch den Tod der des durch der Tod der gert finge Leit der Aber solches gert kunse Zeit der Aber solches gert kunse Zeit der Aber solches gert kunse Zeit der Schen der Sebes verdlichen. Er hat von sels mar Bemahlin, die den 20 April 2736. Au Parks in 65sten Jahre ihres Alters gestorben, eine Avisse und den obgedachten Cohn, binterlassen, Wosen Abrica, Hraf von Wartes des Abrica, Araf von Wartes des Abrica, welcher sich den von Wartes des Abrica, des Abrica Magdag dene Catharine in Bones, welcher sich den von Wartes des Abrica des Abrica des Abricas des Abri

Argenion Lochter, vormäßte, hat, die ihm auch vorschiedene Kinder gehößten. Die Tochter Wierie if feit 1741, den 15. April, wisk undwig du Bouder, Masquis von Surgeres Montfereausermählt.

Cinige jungstgeschehene merkwurdige

等。清洗、并用为济华热等净色海辛资金产

I. Im Sephember: 1762. In ale.
I. George Joseph, Bischoff von Basel, starb den 12. Sept. in semer Restoenz zu Brondrut, im 59sten Jahre seines Alters, und 19tem seiner Regierung. Er war em Sohn Joseph Wilhbelm, Arepherrn Rinck, pog Baldenstein, Bischöfflichen Geheimen Rands und land. Vogts zu Delsperg und Munsterthal. Seine Mutter, Mark Claudie Antonie, gebohrne Frehin von Ramschwag, braitzte ihn den 9. Febr. 1704 zur West. Nachdem er eine Zeislang Domherr zu Wasel gewesen, wurde er den 22. Jan. 1744. zuen Bischoff daselbst erwählt. Der Franzolische vos war mit seiner Wahl nicht wohl zufrischen. Er hatte dem Dom-Capitel einen andern empfohlen, mit dem er das Bündnist, das er mit dem vorie

?) Siebe Meur Mathe, B. VIL S. 1027.

nen Bifchoffe gefchloffen, gu beftatigen, gebachte. De tonnte aber bie Babl bes Borons Rind von Balbenftein nicht hincertreiben. Diefer for hernach Wirdigl bas Bertrauen ber Goweiger Cantons, bas fein Borganger gang verlohren gehabt, wiebet erlangt, als auch nichts unterlaffen, Die Freund-Schaff mit Bem Shufe Defferreich gu unterhalten. Den 3. Hug, 1747. ließ er burch ben Baron von Roth bie Reichs teben ben bem Raifer Frang I. Ju Bieb in Einpfang nehmen.

II. Stanislans, Braf von Poniatowski, Caftellan von Eracau und erftet weitlider Genator ber Rren Popler, wie auch Ritter bes weißen Ablers, starb zu Anfang bes Septembers auf feinen Gatern im 85sten Jahre seines Ala-kers. Es soll von seinem merkwurdigen teben Tunftig in einem eigenen Artitel Radricht gege

ben werben:

ui. Johann Casimite, Graf von Dalle wing, Ronigl. Pohlnifcher und Churfurfil. Cach. fifther Geheimer . Rath und landshauptmann bes Marggrafthums Ober Laufis, ftarb ben 25. 6 pt. auf feinem Gute Ronigswartha im 48ften Jahre feines Alters. Gein Bater, Joh. Casimir von Dallwis, Konigl. Pohlnischer und Churfürft. Sachfischer Cammerberr und landshauptmann in ber Mider taufig, mard 1718. in des heil. -Rom. Reichs. Grafen Stand erfoben. Seine Mutter, Eromuth Galome, eine geboffene on Sthonberg, brachte ibn den 9 Dov. 1717. jur Belt. Er. bat Augusten Withelinium, bes Ober.

Ober Amts Dauptmanns in der Ober lauss, Gotelod Christian Alkehums von Ecstädt, auf Jahmen und Königswartha Lochter, seit demi As, Jan. 1738. zur Gemahlin gehabt, von der er eine Gräsin und dren Sohne hinterlassen, die dem John Lasimir August, Jos banne touise Wilhelmine und Johann Marimis lian beißen. Die älteste Lochter, Catharins Expmuth, die den 12 Man 1752, mit Beinrich Christian, Grasen von Kanserling, Kaiserl, Cainsmered und würflicher Reichs Hospath, vermählt gewesen, ist den 29. Oct. 1758, frühzeitig verstagigen, ist den 29. Oct. 1758, frühzeitig verstagigen, die den 29. Oct. 1758, frühzeitig verstagigen, der hat die ansehnliche Bedienung eines Landshauptmanns in, der Ober Lausis, im Jahe 1750, den Character eines Geheimen Kaths aber nur vor estlichen Jahren erhalten,

meren und würklicher Reichs Hofrort, vermählt gewesen, ist den 29. Oct. 1758, srühzeitig verstack ben. Er hat die gensehnliche Bediesung eines dandshauptmanns in der Ober lausis, im Jahe 1750, den Character eines Geheimen Raths aber wur vor etlichen Jahren erhalten, Liv George Marcus August, Graf von Leiningen, Grüntfadt, des regierenden Grafens George Carl auwigs zu Grüntfadt jüngster Sohn starb den 26. Sept. nach einer sehr schnerzhaften Krantheit im zweizen Jahre seines Alters. Seine Mutter, Ivhanne Eisfabeth Amalia, gebohrne Gräfin von Isenburg-Phis lipsveith, Frachte ihn den 28. Febr. 1761, zur

Y Bice, bes vornehmsten Sengorischen Ber berrichers, Galdan Ticheren, Tochter, und bes Rojons Amursanan, Urhebers ber innersighen Ugruben unter biesem Bolate, Gemablin, starb, hat Sept. ju Petersburg. Sie hatte nach bem teintellet Einfalle, ber von Chinesischer

Seite auf dieses Voll geschehen, in das Russische Neich ihre Zuflucht genommen, und war, auf ihr Verlangen, aus Siderien nach ber Wolga ju den Daligen, biefem Reiche unterworfenen, Rulmucken gebracht worben, von bannen fie auf erhaltent Erlaubniß nach Perersburg gefommen, um bee Raiferin Elifabeth ihre Chrfurcht ju bezeingen. for hinterbilevener Cohn Danguct, ben fie mit Mem erften Demagl, Ischi Danschin, bem Bruber bes Amurfanans gezeuget, bezeigte eineri Trieb, ben Chriftlichen Glauben anzunehmen. Machdem berfelbe von biefer Zeit an in den lebre fagen bes Griechifden Blaubens unterrichtet morben, empfieng er ben 3. Nov. 1762. zugfeich mit feiner noch jängen Bermanbein, bie ben Manien Rokoi subrte, in der Adupt und Hof Kirdle bes Kreintin, ju Moscau, die helt Taufe, woben bie Kaiserin selbst nebst bein Groß Cangler, Grafen von Woronzow, die Pathen Stelle verlireten. Der Oting ethlette ben Mamen Dernes frius, und feiner Bermandtin, ben Rainen Catharina. 14 243

2: Mic fügenchier aus bem varigen Monage ben is

VI. Friedrich Leopold, Graf von Gestler, Königl. Preusischer General-Feid Warschall, Rister des schwarzen Ablers, und Amtshanpts mann zu Scheste, karb ven 22. Aug. 1762. int 75sten Jahre seines Alters. Er stammte wis einem Preußischen Gesthlechte her das ursprünzischen Dreußischen Gesthlechte her das ursprünzische aus der Schweiß herruhret. Geste Vaus

war Conrad Ernst von Gegler, auf Schwegerau, Romgl. Preußischer Obrifter, Die Mutter aber Euphrofina von Rofenau. Er begab fich jung in Preufifche Rriegsbienfte, 1724 ben 12. Hug. mart er Dbrifter ben ben Schulenbutgifchen Bre mabiers zu Pferde, 1733. bekant er bas Kuraffien Regiment des General-Lientenants, Peter von Blandlinke, der dagegen Gonverneur von Col-berg warb, 1735. den 26. October befam er ben Boffannifter : Orben, unb 1739. ben 14. Jul. wait er junt Beneral Major ernennet, in welchet Burbe er noch vor Ausgang 1740. in Schleften Fam und ben Beldguigen miber Defterreich bis jurk Bredlaufden Frieden 1740. benfobbite, auch ift ber Sibladit ben Chotofis fich jo mobi bleite, bas er unternt 24. Man 742. jum General · Lieutettant und Mitter bes fchwargen Ablers etnennet wurde. Mis ber Releg 1744: von neuem in Bohmen und Schlessen anglend, kam er wiederum im Jelde gu fieben, und befand sich ben allen wichtigen Kriegse Begebenheiten. In der Schlacht ben Hohen Friedberg am 4. Jun. 1745, that er sich außerwedentlich herfur, lubene er mit seinet Beigabe, Wataillons im Beunde richtete, und nebst eine Kanan aufernen er Meinet Beigabe, fingen Canonen , 67 Safinen erbeutete. Der Ri. nife erhub ihn biefer Beibenthat wegen ben gr. Jul. 4745. in ben Grafen - Scand und flette feln Wappen mit zwen Bahnen, in beren einer 20. B. Bit, Batailfonen, in ber anvern aber 67. F. bil. Bubnen, fteben, bum unvergeftlichen Unbeite fen, baf et jene erlegt und biefe erobert babe. **2** 2

Als nachgehends bie Sachsen fich in Behmen größtentheile von ber Defterreichischen Armee alfonderten und ihren Weg nach ihrem Vaterlande nahmen, mußte er ihnen mit 8000 Mann nach. fegen und fie bis an bie Dber-Laufigliche Grenge werfolgen, worauf er burch einen Umweg fich bep bem Beer bes Fürstens von Deffon, in ber Beeaul us er gulle ehfand, mit melcher er ju Ause gang des Rovembers in Sachsen einfiel. Bug gieng über leipzig nach Meißen, maben ber Braf von Beffer ben Bortrabführte. Er wohnte marauf den 15. Dec. der Schlacht ben Reffelsborf ben, baringen er ben rechten Flügel ber Dieuteren diefthligte und bie Bluchtigen verfolgte. Sieg jog ben Drefibnifchen Brieben nach fich. Minter ben 26. Man 1747. ward er jum Beneral ber Reuteren und unter ben at. Dec. 1751. jum Beneral. Seld. Marschall, mit einer Zulage von 1000 Thalevn, 1756. wohnte er ber Schlacht von tomofis noch ben. 1757, marb er in Jahr gelb gefest und fein Regiment bem General von Schmettau gegeben. Er hat mit feiner Bemas im, Muna Cleonora, gebobrnen von Seegute Stonislemeli, u. Rinber gezeugt. Gie batte ehm' an Sahnen gebohren: 1) Georg lubwig Conrad, Premier- lieutenant, ben bu Moulin. 2) Bilhelm Leopold, Rittmeifter ben Befler, 3) August Bernhard, Kriegs und Domainen Rath, Friedrich Siegmund, Rittmeister ben In Tochtern: 1) Albertine Louife Ger-Begler. traub, vermählt mit bem Beperal Majer und Beneral.

Serieral - Nojutant, Philipp Wilhelm von Grumkau, 2)-Eleonore Margarethe Charlotte, vermant, Otto ludwig von Hiefd den Idriftieutenant, Otto ludwig von Hiefd den Jung. Mollendorf, Dragoner, 3) Sophie Charlotte, 4) Marie Sottliebe, 3) Anne Abelheid, Gemahlin des Obristen den Schulz, Leopold von Kleist, seit 1755. 6) Beate Henriette, Gemahlin des Obristen und Commandeurs eines Grenadier Battaillons, Wilhelm Heinrich von der Thann, vermählt 1752. 7) Friederike Adolphine, vermählt den 16. Jul. 1756. mit Hans Casimir, Grafen von Schlieben, damaligen Staads-Rittmeister den Bornstedt. Die Ahnen Lafel des verstorbetten, siehe in Dithmar Nachricht von den Johanniter-Herren-Meistern, (Franks. 1737. 4.) Theil 2. S. 68.

## 2. Rachgeholte vom Jahr 1761.

gelshofen, Kalferl. Königl. General Feldsgelshofen, Kalferl. Königl. General Feldsgeugmeister, Hof-Kriegsrath und Obrister des Sclavonischen Husaren-Regiments, starb den 3. Febr. zu Wien pidhlich im 70sten Jahre seines Alters. Er soll von dürgerlicher Hertunft und anfangs ein Protestante gewesen sein. Seine bei wirsen Tapserkeit und andere Verdienste brachten ihm am Kalserl. Hose so enwor, daß er 173%. Commendante zu Essel wurde, nachdem er besteits in den Frenherren. Stand und zum Obristen erhoben worden. Im Jan. 1734. ward er General-

neral Seld Bachtmeifter , 1736. Bice Commendante ju Belgrab, und 1738. Commendante Bu Temesmar, wie auch Kaifert, Dof-Rulegsrath, nachbem er ben Feldzügen wiber die Eurken 1737, und 1738, bengewohnet batte, Den 19. May 1741. wurde er jum General - Feidmarichall : Liene . tenant ernennt. Begen feiner Enfahrung in Der Ungarifchen Geschäften murbe er 1740. als Rata ferlicher Commissarius nach Gervien abgeschickt. Die Grangen mit ben Turfen zu beftimmen. Bebr. 1743. murbe ibm nebft bem befannten Dbriften Erend aufgetragen , bie aufrührerifchen Sclavonier ju Pagren ju treiben, fo auch in fure jer Belt geschahe. Ererhielt bierauf bas Interime-Commando im Temeswarer Bannat und gab sich piel Muhe, die National - Milis in Sclavewien auf einen regelmäßigen Buß ju fegen, welthes er auch bewerkfirligte, ba beim bie gesamme ten Croatifch. Sclavonifchen Wolfer ben allgemeinon Mameir, Granther, bekommen. Er bekant ouch von biefer Bolterschaft 1750, ein neuerricht tetes Susaren-Regiment und brachte nicht nur Diefe Militair-Ginrichtung, fondern auch Die Cinil . Einrichtung und Ginverleibung biefer tanbe mit der Cron - Ungarn zu Stande. Den 19. Jun-\$754. marb er Beneral Belb Zengmeifter und bernach in Abmefenheit bes Gelb. Marfchalls, Brafens Leopold von Daun, Commendante gu Mien, ma er obgebachter maßen ploglich geftor-Seine Bemablin, eine gehohrne von 23g. lenei, bat bereits ben 27. Marg 1759, bas Beitliche gefegnet.

II. Ludwig Alexander, Marquis von Auger, Frangofischer General - Mentenant ber Ronigl. Armeen und Groß. Creus des St. lubwigs . Orbens , ftarb ben & Febr. im biften Jahre feines Afters. Er war erft Eremt ober Gefrenter ben der Garbe du Corps, fodenn Fahnbrich und Chef von einer Brigabe biefer Garde. Den 20. Febr. 1743. ward er Brigabier bes Fugvolts, in welchee Burbe er 1744. bem Felbjuge in ben Dieberfunden bepoofinte. Den 1. May 1747. marb et Marfchall de Camp und den 10. May 1748 Deneral Meutenant. 3m Jehr 1750. erhielt et bas große Creuf bes St. Ludwigs Drbens, nach ben er 1737. jum Comthur Deffelben ernennet Er barf mit bem Mitter von Auget, ber fcon feit 1738. General-lieutenant ift, nicht permechfelt werben.

III. Christian Friedricks von Kammin, Königk. Preußischer Regierungs Prasident in Pommern, starb den 9. Febr. zu Alt-Stetin im 47. Jahre seines Alters. Er stammte aus einem alten pommerischen abelichen Geschlechte, war erstich nur Regierungs-und Consistorial-Rath, worauf er 1752. Prasidente wurde. Er vermählte sich im Man 1746. mit Anna Margaretha Dorothea, des Grasens Hang Bogislal von Schwerin Lochtet.

IV. Johann Franz von Resnel du Bellay, Abr von Sept Jontaines, starb ben 25. Febr. zu Paris. Er war aus Rouen gebürtig und hat sich um die gelehtte Weit durch seine Schristen verdient gemacht. Er erhielte 1733. sowohl die Pramonitratenser Abten von Sept Bontaines, als auch eine Stelle in der Academie des Inscriptions er belles lettres. It: 1742, wurde er uuch in die Academie Françoise aufgenammen.

V. Jacob Bouverie, Vicointe von Solckstone, und Sacon von langford, Pair von Broßbritannien, starb ben 17. Febr. zu london. Er wurde unter dem obigen Titel 1747. jum Pair ernennet. Er war Prasident der Societät zu Ausmunterung der Kunste und Bissenschaften. Sein altester Sohn, ein Parlaments Glied, was gen Neu-Serum, solgte ihm in seinen Tiele und Gütern.

VI. Richard Annesley, Graf von Anzglesey, Picomte Valentia und Baron von Mounth Rorris und Altham, Pair von Groß-britannisen und Irrland, starb den ar. Febr. zu Camol in Park in der Grafschaft Berford in Irrland. Er ist eben derjenige, der seinen Beter und Pupillen, Jacob Annesley, als einen Knaben nach America in die Sclaveren verkaust und badurch sich in den Besis der Güter und Würden seines Bruders, Arthuri, Grafens von Anglesey, dessen Valentes, Arthuri, Grafens von Anglesey, dessen Valentes der obgedachte Jacob war, gesest hat. Als dieser aus America zurücke kann das Seinige sorderte, kam es zu einem Rechts. Handel, den er zwar vor dem Parlamente

mente ju Dublin 1745. und vor bein ju tondon 1751. gemonnen, aber er ist den 5. Jan. 1760. zu London gestorben, \*) ehe er zu dem Besit keinen Guter gelangen können. Dem verstorbeinen Grad sen ist seln einziger Sohn Arthur; gefolget. VII. Jacob, Lord Jordes, Pair von Schottland und erster Baron in diesem Könige

VII. Jacob, Lord Jorbes, Pair von Schottland und erster Baron in diesem Konige reiche, starb den 20. Febr. in 72sten Jahre seines Alteers: Sein Bater, Welhelm, sord Forbes, Könlöf. Geheimer Rath, starb im Jul. 1716. Seine Mutter, Anne, war eine Lochter Alerand deine Motter, Anne, war eine Lochter Alerand deine Brody. Sein Sohn, Jacob Forbes, solgte ihm in seinen Gutern und Liteln.

VIII. Christiast Ludwig Gerrmann, Graf von Leiningen. Westerburg, Hochfürstl. Braunschweigischer Hauptmann der leib.
Garde und General Mintante des Erd. Prinzens, blieb den 13. Febr. dep dem Angriff auf Frislar, im 26sten Jahre seines Alters. Er war der jüngere Sohn Graf George Herrmanns von Leiningen. Westerburg, der den 4. Jebr. 1752. gestorben ist. Seine Mutter, Charlotte Wilhels mine, gebohrne Gräfin von Pappenheim, brachte ihn den 7. Sept. 1736. zur Welt. Seines ältern Bruders, des regierenden Grasens Christians Johannis von Leiningen Besterburg jüngste Lockter Kouise, die im Dec. 1760. gebohren worden, starb den 20. Febr. 1761.

Æ 5

IX. Jos

<sup>\*)</sup> Sicht die Rosen Rache. 23 XII. S. 607.

1% Johunn, Graf von Cataneo, Königle Preußischer Hofrath, Beschichtschreiber und Agent ju Aenedig, starb ju Venedig den 17. Febr. in einem Alex pan, 79 Jahren. Er hat einen Sohn hinterelassen, der seine Stelle besteidet, von dem diese nige Nachricht gilt, die wir zu anderer Zeit von den gelehrten Bemühun gen des Grafens von Sataneo bengebracht haben. \*)

X. Ursute Anne, verwitwere Zerzogin von Solftein. Beck, starb den 17. Marz zu Königeberg im Gisten Jahre ihres Alters. Sie war eine Lochter des Grafens, Christoph von Dobna, Konigl. Preußischen Generals ber Infanterie und Bevollmächtigten bep ber Raifer-Bahl, Carl VI. Ihre Mutter, Friberice Marie, gebohrne Grafin von Dohna, brachte fie ben 31. Dec. 1700. jur Belt. Den 5. Nob. 1721. wurde sie die zwente Gemahlin Friedrich Willhelms, herzogs von hofftein Bed, ber als Preußischer General - Felb-Marschalt, ben it. Rov. 1749. gestorben ist. Sie hat ihm zwen Kinder gebohren, namlich, Sophie Charlotte, die 1763. als Gemahlin George Ludwig, Perzogs von Holflein Gottorf, mit Lobe abgegangen, und Friedrich, ber ben 6. May 1757. als Preußischer Dbrifter Alt. Burtembergifchen Gufilier . Regf. ments in ber Schlacht ben Prag geblieben.

XI. Gustav Abraham, Graf Piper, Rinigl. Schwebischer General Major und tanbe-

haupt-

<sup>\*)</sup> Siehe die Joregef. Walte. B.J. & 623.

hauptmann in Dit Bothnien, wie auch Rittet des Schwerdt-Ordens, ktarb den 20. Mars auf seinem Guthe Wirleri. Er ward im Nov. 1746. sandshauptmann, den 26. Sept. 1748. Ritter des Schwerdt-Ordens, und im Febr. 1754. Generals Major. Der gewesene Reichs-Cammer Prassedent, Earl Friedrich, Graf Piper, ist vermuthe lich sein Bruder.

XII. Marie Josephe Philippine, verzuntwete Grafin von Palfy, starb den 3. Marz im Wien im 54sten Jahre ihres Alters. Sie war eine Lochter leopold Anton Joseph, Grafens van Schlick, der den 10. April 1723. als Raiserl. würklicher Geheimer Rath, General Feld. Marschall und Obrist. Canzler in Bölimen gestorben ist. Ihre Mutter, Marie Josephe, gebohrne Grafin Weatslau von Mitrowis, brackte sie den 24. Oct. 1708. zur Weit. Den 29. April 1726. ward sie mit Nicolaus, Grafen von Palsy, der den 29. Jul. 1734. als Raiserl. General gestorben, vermählt.

XIII. Christian Friedrich von Mellerup, Königl. Dahnischer General Major und Chef bes Drontheimischen Dragoner Regiments, farb ben 26. Mary ju Prontheim in Norwegen im

Sosten Jahre seines Alters.

XIV. Sophie Charlotte, Grafin von Billow, starb ben 17. April zu Hannover in einem Alter von 62. Jahren. Sie war die alteste Tochter Ernst August, Grafens von Platen, Chur a Braunschwaigischen Ober Eammerheren und

mit Beneral - Erb. Poftmehters, ber ben 20. Gepfe 1726 gestorben ift. Bre Murter, Sophie Ca-toline, eine gebohrne von Offeln, brachte sie 1699; Jut Welt. Sie ward ben 12. Jan. 1724. mit Ernst August, Grafen von Bulow, vermable, ber als Ronigl. Großbritannifchet und Chur Braunfehmeigifcher Ober Cammerherr fich noch am tes ben befindet, bem fie verfchiebene Rinber ges bohren:

XV. Boguslaus, Jürst Lubomirski, Rron-Mundschenke, Ritter bes weißen Ablers, Beneral : lieutenant bet Kron Armee, Chef bes Regiments ber Konigl. Garbe ju Pferbe, Ritts meifter ber Panger - Sahne vom Konigl. Regimence und Starofte von Boguslaw und Ryczywol, ftarb im April ju Rjeffor.

XVI. Richard, Lord Edgeumbe, Pale Don Großbritannien, Controlleur Des Ronigi. Daufes, Lord - Lieutenant von Cornwallis und Beneral. Major, farb ben 11.- Man zu Londen unvermählt. Er wurde 1742. jum Pair ernennt. Bein Bruber, George Edgeumbe, Chef b' Escabre und Parlaments - Olieb wegen Fowen, Ift fein Erbe.

XVII. Anton von St. Simon, Graf von Courtomer, Franzofischer General lieutenant Der Konigl. Urmeen, Comthur Des St. Ludwigs. Ordens und Gouverneur von Diebenhofen, ftarb ben 13. May ju Diebenhofen im 69sten Jahre feines Alters. Er warb 1719. hauptmann ber Brangofchen Garbe, ben 1. Aug. 2734. Beigabiet, ben

Jan. 17 Marfchall be Camp, 1745. ton 1745. Beneral-tjeutenant. Er hat in Defterreichtichen Erbfolge - Rriege in ben Die amben gevienet, auch bein Entfaffa bet Ginde rafiburg 1744 kengenspiel. 9:00 1753. befam das Gouvernement von Diebenhofen ober mostly the realistic this

XVIII. Likiwig Cullingh Conflans, puep. : Sobn bes Frangofficen General Lieutenants. Ratquis von Armentieres, Rarb Ben 26: Day u Paris im 23ften Jahre feines Altere. par lieutenant auf einem Frangofichen Riege Bahiffe und Aibes Major Bei Ver Marine. Bir fügen bier ben

XIX. Den Margins won Correliance Königl. Sichtanischen Manfrhall be Campy ber im Dec, 1760; auf bem Meere geftorben niele ich auf der Reife von Brapalis nach Spanien befunden. Gein Rhiper murbe nach Son Bo brauch unter tofung bes Befchuses auf einem Brete, über Bord geworfen. Er mard im Oct. 1759. jum Marschall de Camp ernennet and the second of the second

o la dick in Carto en O dictionada. → non Callo 1991, a la companional com Lagran Contract of the same died and the second of the second s

recommendation of the

Constitution of the contract o

## Linige jungsigeschehene merki 100 der bige Wefbeberungen. 4.

कारण प्र**ाप्त**के अस्ति । स

I. Um Boblnischen und et an in ihr Bichiffett Doftel 4812.

Chen 19. Jun. 1764, erhielte ber, Kran, Kom. meur, Calimir, Graf Danigrowsti, Des : Ron. Garbe. Regiment ju Pferbe, und Det Cammerheur Gupappeti werd General Commiffarius ju Unichaffung berer Bedurfniffe bes Ruffifchen Beeres, woben er ben Bolfteinischen Be. Umen . Drben empfleng.

Im Jul. e. bi Ji ward ber Glieft, Frans. Rubomirobi, Giarofte von Bled, jam Kroni Schwerdtreuger unt Statoften ju Cafinile und Baret an de Stelle"filnes verftorbenen Brus Ders? Bueft Anton Lubomirett, ernennet.

Den s. Man e. b. J. ward ber Cammerjunter und Dber Forft und Bildmeifter fu Grullen. burg, Johann Wilhelm von Berrbegen, Sand : Jagermeifter und ben 15. e. b. 3. ber Benes ral - lieutenant, Moris August, Greyberr von Sporcken, Commendant der Jestung Ronigitein, ber Appellations . Rath, Abam Bries brich von Wandorf, aber wurde den 14. Dec. e.b. J. jum Ober-Sofrichter ju teipzig inftallire. A. 1759.

A. 1759. wurden bie Grafen Maximilian efrerete und friedrich August von Amnen F. Caiermerheren, bet die Bruder nber, barett Carl, ward 1757, Soft und Infitten

**कि** विकास कि किल्ला क्या कि हो है स्वार के सिक्षा 28 12 6 50 / water beef besteles Softwarfdielle lelchior Seinskip von Beeinenbauch ; Phillip dente, Der bisherige Mundschente, Johann riedrich isch Bon, with erker Cofficerichall, r Cammergunter, Derlev Carl, Graf von Linfiedel, Egitmerhelt; ver Graf, Milius Bedhard von Zovni, worktiches Gehimer Kath, der Graf, Beinrut Chulftoph von Sandifeit . Beneral' bee Cavallarie, und: Dee peheime tegations Rath? Gerbinand Lindwig ron Eparic Alleffor.

In Rov. E. b. J. wurden ber Camunerhord und Stalkmeister, Goeclob Erich von Diere tepfth, Hofmarschall, und Adolph Prasimite bon Beigborf, Jacob Griedenann, Graf pon Derthern , und bei Detfeburgefoe Stiftes tan, Ludwig Otto von Chimpling, Cam-

Cail Schönberg won Brufen muttele Ge Commence Section neral - Megior.

Im Gept. e. t. 3: wart ber Bifcheff worf Riew, Joseph Andreas Saluste, jum Pial sommer. Riews Reichs Eribunals ju Ravon ernemet. Os i and the facility ( the and the little !)

Tentis Deutz Separat Jennupden, i) Friedrich George / Deinguschen Jennupden, i) Friedrich George / Deinguschen Beitzgung Berdrich wir Jahren Beitzgung Budelfladt und 12) Jesedrich Carl, Drinz von Schwarzburg Rudelfladt, wart die Ehren-Kliedes den Gefellschaft der fregen Indele zu kalppie vollernommen wird weiter

I Im Schmedischen Hofer.

Im Jone 17612 erhielte der Obriste, Friese drich Ulrich Baron von Wrangel, das Sidonschonische Reuser, Regiment, dessen bieber eigen diese von Strobkirch, die abstilter Tody Undrigen von Strobkirch, die abstilter Etalfung erhiehre. Den der Leiberder den Abriste Zaron von Sparre, Dersti tieutenant, die Obriste tieutenant, die Obriste tieutenant, die Obriste tieutenanter Carl, Baron von Wrangel, wieden wieden Alasses. Es wurde auch der Dag von Generalischen Steilerschaft den Generalischen Reichten die Aleise der Schriften die Krangel von Generalischen Reichten die Aleise der Schriften die Krangel von Generalischen Reichten die Aleise der Verlager der Generalischen Reichten die Krangel der Generalischen Reichten die Krangel der Krangel der Generalische Reichte der Krangel der Krangel der Generalische Reichte der Krangel der Generalische Reichte der Reichte der

Den, 9. Maege. D. J. beschloffen gier Neichte Stande, zu Ehren der Gemablin des Obristens, Grafens Pontes de la Gardie. Cathaumen Charleste, gebobring Wrasin von Laube, eine Schaumunge schlagen zu lassen, weil sie die Sache des enbestuchenden Beihen in Valccarlia nachdruck.

Der Obrifte des Aufgren Regiments, Graf Johann Sparre, betam im Marz e. d. die gefuchte ne Salacions, werauf feiches Regiment ber rad Missant und dispergen Minfler in et - Salaciden Reufe, Guffen von autzel, exficien

In Mary e. d. J. acfielt der General Singnt , Ausgraftis Abreufebreerd , das knie. 190ner - Rogiment und pogleich den Oberbefüßt

: Die Mennee in Pommern.

Im Ang. e. d. J. erhieke der Oriffe und Chef es Deutschen Regimeins, Magens Dannel lienswärd, mit General Rajors Litel, sein n Abschied, worans der Obriste, Carl Friedrich, heaf von Lieven, dessen Regiment bekamder Kriegsrath, Carl Carlschild, mand Staassderretalischen dem Kriegs Departement, und der Kriegsrath, Carl Sermelin, Staats Secretalis.

Den 15-Nov. nahmen die, aus dem Reicks-Senate entfernten, Reichsräthe, Graf Gustav Boride und Graf Thuro Gabriel Bielke, auf die krhaltenen Königl. Berufs-Schreiben ihre Stellen in solchem wieder ein, der General-Majoe, Reinhold Johann von Lingen, aber

word General Sentemant.

Im Aug. 1762, wurde der Königl. Orinz Friedrich Adolph, jum Obristen ernenter, der Hos. Empler, Woisard Carison aber, und der Bite-Präsident in dem Hos. Gerichte ju Abo, Johann Lagerstycht, bekannen Präsidents-Kollmachten und Rang. Es erhielt auch des Commercien Nath, Johann Joachins Dulk von Stoyern, die Hose Canglers. Wurde,

Borget, G. A. Lindy, 16, Eb.

III Am Preußischen Hofe:

marschall und bisherige Gouverneur zu Berting marschall und bisherige Gouverneur zu Berting band man Lebrrald, von dar wieder nach baile Kindgreithe Prentsen ub, um von dem pon ihm Rudgreithe Prentsen ihn um von dem pon aufs neue Besis zu nehmen.

aufs neue Bests zu nehmen.

Innazikeite e.d. Simard der Königh Prinz Annas Keite e.d. Simard der Königh Prinz Jüngster Bruder, zum Hermmister der Johanz niter Ordend: zu Sommenburg erwähler, wohen sicht Gesats Mintsen, Graf Seinricht von Keinfis und der Canniby-Berichts Präsidentz Bavon, Carl Joseph Maximilian von Lück, als Mönigh-Abgeordness, befanden

: IV- Ain Chur Banerischen Hofe:

Den 25. Jan, 1761, erhielt der Compterer und Obrista des teib Regiments. Christian, Bas con vons gewold, das erladigte Regiment pon Weindere mutt. Auf.

V, Bey den General Staaten:

de 1761. mart ter Dorffe und Commendant des Schlosses in Mamue, Joh. Leufs Sertel, Commendante ver Bradt; und der Obriste von Weinghussen, ward an delfen Stalle Commendante des Schlosses ju Namue.

dersammeleien Capital des Deutschen Ordens Unico

Brigo: Wichelm, Graf von Wassender. Lexit von Ewicket jum Gruß Commandeur diamond nod land nodes desired and Serr von Best, jum Condigeor, der Ballen disterbt ertogblat.

VI. Am Sitilianisthen Hose:

Jerizot fund ben Theatiner-Beneral, D. Cas Kaccioli, Bildhoff in Aversa, der ehemalige Ine pendant der Bolter, Don Johann Uscensius Boll Boggmette, Staats Secretair ben bem Anicana, Don Johann Cansi, Intendant des Marine, ber Commendant von Orbitello, Dort Angenuel Brauco, General Prafibent des Marino, Dorr Joseph Poter Pavele, Chef der Artillerie in Neapolis und der Obrist Pores Beneral-Commendant der Artillerie in Sicilient werden. Die letten benden Beblenungen hatte Aisber der Graf von Gazola bekleidet, ber in Die Gpanischen Dienste getreten ift.

"VII. Am Chur Hannoverischen Sofee)

Den ny. Jan. reft, mart ber Dheifte ben bem Riemannsegnischen Regimente, Gerhard Jobst Daniel won Dincklage, mit General - Majorde Character in Denfion gefest.

"Den ao. Bebo, e. D.3. erhiele ber Major bes Sablen-Gothaffchen Regiments pon Behr die Abrift Liousenants . Stelle ben Dem Regimente Berver, min Andrewin Artedrich von Beulwin

11.3

in Mary e. D. 3. Vie Brelle eines Ober Appellat sonis - Mathe ju Celle, Der Dbrift Des Mt. Baftre wifthen Regiments ju Buf, Chriftian Dereng iber ward Chef von blefem Regimente.

Die Majors von Friesenhausen ben Schissenburg, von Bunnet ben Rheben, und von Gohnborst ben Blad wurden in eben biesem Monate Obrist Lieutenants, der Obrist, Adrians Dietrich von Vettheim, bekam im März das Breltenbachische, und der Obriste eines Reuterens Kenimens Regiments, George von Waldhaufen, bas Rhebifche Dragoner - Regiment, bargegen be tam ber Dbrift, Heutenant bes Beltheimifchen R& giments', Joh. Friedrich von Bebe, bas Balbhaufische, und ber Dbeiffe ber Grenabiers Escabron, Carl Angust von Deltheim, bas Beltheimische Reglment Renter.

Im Der, e.b. J. ethieiten bie Obeiften und Chefs von Regimentern zu Pferde, Otto Wish helm beise und Balthasar von Jungermann die begehrte Erlassung und zwar ber eifte mit General Majors Character. Thre Regimenger befamen bie Obrift Lieutenants, Ernerich Octo August von Estor und August Seinerch von Sprengel, bas Bufchfiche Dragoner Regiment aber betam ber Derift Meutenant Johann Buil

Bu Obriffen murben in eben biefem Monate affart: 1. Job. Philipp von Bock, ber Beid beim, 2. Otro Ernft von Bufet, ben bee Garbe du Corps, 3. Cathabriftoph Arborich

post Arnschild, henn teib Regiment, und 196. Christoph von Sahnstedt ben Jung Bremer

Den 26. Ing. 2762, empfieng der Franzost schrold iche Markdail de Camp, Migrauts Annold Ludwig von, Lostanges, der im verwichenen Minten die Neutren in Göttingen befehligt, das Pinigens als Pactor der Neutre, darzu ihn der Decanus der dasigen Juriften Haculiät ernenns hate. Es war dieses gleich der Tag, da die Stade hop der Französischen Einquartierung fein frezest moghen.

VIII, Ben bet Mepublik Genua:

Dachhan den 20. Saut. 176a, der Marchaft Komelline leine Bedienung als Dage gendbgut hate, so wurde er gewöhnlichem Gebreuche nach von dent Gecretario der Verfammungen aller Rathe init folgenden Gorten angeredet Kis. Durch haben ihre Jeit nummebist volldracht; Kirk Krietlenz kinn sich nume nieder weitest state verfügen. Der Milirchese verließ hierauf den Derzogt. Palast, siegte den rochen Herzoglichen Rock ab und der girb sich wieder zu der Bersammlung der Senastoren, nachdem ihm das Bolf seiner geführten löblichen Regierung wegen alles tob bergelegt und bedantes, tiefe killige nicht länger währen fomen. Den andern Morgen darauf versammlete sich seinen größe Rath, um die Wass eines Kinen.

1 .....

14 Housellow mant Welfe . Champolle unter 14100 Derren zu Camnarherren ernennet.

1. Carl

ang Vrüginkundschift Bibliogeringer-V 1. Carl Einst Arthbard von Robet,. 2. Stiebrich Angust von Psubl 3. Theodor von Etamin, 4. Edd Wolfgang Ethil von Gunfa 5. Philipp Sciedrich Audwig von Cepin, Der General Abjutant und Dieffe, Baron pon Wimpfen, Der Barote Vohr Pfühl ver gügleich \* Ki. Musfielft. Bayeouthifden Hofo: Den 15. Mary 1761, wurden ju Geheimben Rathen ernennet : September 300 appoint Brook alegan Carro politin dir beneitet Bebref di Combierheit. und Phat Boulenaiken in Cubribge), Came 2. George Dilbelm von Rober, Came merherr und Geheimet Regierungs Rath. der Gesebend Wolhelm von Weisch, Camffieiheirei and Douff Backmeiffet Det 4. 38h! 20am boh Gravettent; Camb miffheet und Obeiffee, F 200 1916 in 21 5.30 Steinen Christoph Liebrigint bet O Philipp Cund Chefflian voi Bafferous, #J. 7. BU

Die lenten Ketegostinternehmungers

7. Sinson Carl, Buron von Cubent, Cammerhere. Jum Reise. Ober Stallmeistes
aber ward der Commerhere und imente Krank Gesandes, German Friedrich, Frenkern von Allsod, und jum OberAmtmann zu Pelsphrechts und Schauentelle des Campachers von Schauenberg

ernennet.
Den zo. Mon s. d. d. nauthen die Commerpunder und Hauptleute, Albert Friedpich Jes komigs von Sanstein, und Friedrich Wilheint von Waldenfels zu Kannnerherren geläng.

negalisching ing meganian 12021 her in der inden and der her inden der inden and der her inden der inden and der her inden der inden der

Die luston Priegs-Unternehmunzen dem Frenberg in Gachsen, wie auch der Preußen legter Einfall in

Frischen gemeinen beit General pon general pon Beneral pon Bereit und bem Dungen Seine den Bereite vor, des nicht wer Bertheil der Preußen ausschlug, wie sie in ihrer Beschreibung selbst gestehem welche sedom besonnt gementet. Die leuter also:

1004 Feind ließ den 13ten ein Come von

As davon befanntegemacht. Die leutet also:
Dog Feind ließ den 13ten ein Copye von
Bataillons auf die Anbohen von fannparsborf
wels den Rahenbaufern gegendige, gewäcken.
Don

Den 14ten gleng bas Deer unter ben Befehlen Des Benerale von Sabbiel bis Nieber Schone. Das Corps wone Beneral Burtler griff ben Do-Sten an welden wir über ber Dulba ben Conmabeberf hatten, wevon bas Frey Bataillon le Mohle bis en vie Ardice sich jurude jag, woselbst se fich poleder feife. Bu gleicher Zeit fiel bet Ceinbide linke Klugel auf die Bacaillons von Immi und Courbiere, welche zu Weisenhorn frumden und bie an die Brucke über die Mulde sich mende jogen. Der Feind ließ hierauf verfibite Dere Reuteren Regimenter nach ben Dertern, wo er durchzufegen glaubte, anructen; ba er aber Diefe Plage befest fant, wollte er ben Uebergang Unfer Deer frund vor Frenberg "niche magen, Sinter ber Mulbe. Dit ihrem linten Gluget befand es fich auf ben Unboben von Tortenbart mit hem rechten aber gegen Berthelsbart und iens den Indabben von Brand und Ehersborf bis Spittelmald. Der General-Majoe, Wilbelm Sebastiger von Zelling, welcher ben Barpos Am sign ber rechten Seice befehligte, jog fich auf Ampaherung ben Frindes puniche. Manbens er ober beffen Starte entdette " fo rudte er gegein die Generals Weczey und Kleefeld en "inschiese solche pies Ruchinge und prochte viele Gefengene. Beijde Deere, ba fie fo nabe gin fammen ftunden, bijeben bie Rache untern Benefix.

3 Den esten um allfor Machmittage ffeng ber Bolmb au " feine Patritelen wou 3 Bbirgen in tit 5. 4. 16gg prichten.

#### 344 V. Die legten Kirlege Unternehmungen

prichten. Er beichog barnit unfere Batterien Des rechten Blugels, und Die Brude ju Weiß fenborn foreoft, als unigen finten Bliget, tole auch bie fo genannte Bals Beude; nebft bet Brude ju Conradsborf init mehr als 36 Staten. Bu gleicher Beit wurden alle biefe Poften unit difer Macht angegriffen, jeboch mit aftet Cabier feit vertheibiget, bergeftalt, bag ber Belit feines anfehnlichen Berlufts ungeachtet nicht burchbrin. gen komite. Um ben Angriff bes liften Migels gu unterftußen, entblößten wir unfere Ditte, wofelbit nur Datallone und eben fo viel Cod brons jufute blieben. Auf bie Bruite ju Sis bersborf mar ber feindliche Angriff nut fchiouch, und et murbe bafelbft, mie uberalt, juillate ge-Ber Mulbe, wofelbit von uffe 14 Batallons filth ben, micht ben geringften Borthell, in bem wie 4Diffetere und über God Gemeine gu Giengalen machien! Das Reiche Der, welches Burd ein Defterreichtiches Corps unter ben Defefien bes Benerals Campitelli verftalle war's finte fich bon bem Dorfe Chemnig in Bewegung gefenet und siel puff unsere Flangue, woselbst wir Die taillons und' a Reuteren Regimentet Buten. Das Regiment von Galmuth und bas Batallton von Rakeffein thaten gwar allen Wiber. Fant, Allein Die , Der unfrigen welt uberfettend, feindliche Reuteren machte auf biefer Seite bet Bade kin Ende, woben wit 'Adf' bas igange Reginient bon Galmuth mil Vas Biremon was "Rade

Raldfrein verlohren. Die morigen Walter immileren fich finf ben nachften Inboben. : Des dringer Befferche Ronigli Bobelt, wolche das ein finten Bluget, mo bas Beuer bis um 5 Mit querte, gemefen, tam auf unferm Glugel ebes u' per Beit an, ba untere 230186: Aich wieber feg. ein Es mat fcon Datht; und ber Reint mas mierer Mitte bereits im Ruden. Bie mm die hergeftalt bie bisherige Stellung tiden weiter beaupter werben fonnte, fo bratt bas iben int lies jesichte bes Feindes aus der Begend von Jrmbeng ruf und tein ben folgenben Lag ule ben steen bien er Groff Boigtsberg ju fteben. Den igneditief er Pring ben tinten Flaget bis auf die Unbeben ion Groß, Schirma vorractent Der General ion Rieift vertrieb ben Feind unib machte wen Biebelle Befangene, Unfer Berluft bom refenben febet ohngefahr in 1400 Maith; wobunter bie Lobten und Bermundeten mit begriffen fatt. leberhaupt find nicht niehr als 706:Mann furbie einbliche Befangenschaft verfallen und 10 Grante. erlohren worden. Dargegen bei Beith im ben erfchievenen Ungriffen , fo jer fangft wer Mubbe jerban , einen anfehnlichen Bertaft efficien bach Der Beneral Reutenant, Friedlich Dubeim on Seyolitz, welcher auf bem rechten Glund befehligte, verjagte ein Corps bon ber Bleiftete frmee, welches in ber Cheffe von Betthelsborf ich feben ließ." Der Brigabler Obrifte, Bernd Herander von Duringsbofte, i welche guild ibm

#### 846 V. Die kingen Ariego-Unternehmungen

Sifen besehligte, verritelte gleichfalls die wiederhalten feindlichen Angeiffe, und ber altere Bengpul- Mojer Johann Friedrich von Stutger heins that lich auf unferm linken Flugel fehr heinschape

was der freien gener Dreufischen Machricht, die mes dere Deupo Dugreier zu Frayberg, den:14. Det welchen meden, des Gefecht ann 14. Det alle ergablet?

emilihas der General, Dajon opn Bleift errichteb fin den Moubifiben toder gin. Es parbient Laife eligité de la constant de la constant de la constant winderung bes Harrys , duid der foring Seig eich, der ihm por die Seete einengen inn inn die difficile dent General Rieff , dan a Gr. Hob warführte, wiele Lohas, Erhebungen, 31 Das hop eige Befecht ift gebachten Bargillan gunftig ge mefen, fich herparguttam. Die Benerals, Zon zon gabbiel und Pring von Scollverg, be siarubigeen und griffen, bas Openfifche Lager, aus and Die Generals non Bleefeld, und Weczes maren fibon bie segen Erbeborf pongebrungen als lesterer pon bon Beneral oper Belling bis dier Große Hartmanneherf wieder jurifice gemie fter wurde, bos Benaissen von Pleift aber, nebis ben Sufingent von Kleift mit ihren gemöhnlichen and beformen Lapfertrit; unam den Befahlen bes Brafons von Unbalt, fa felbige insgesome Ben: birfem Befechte angeführt, ben Beneral Rica fub.gaufthiget hapen fich mit vieler Giffentigles រូវស្វេំ៖ ។

wild großen Berluft gleichfant über Dunchfrey aid Muisborf gegen Bethau zurude ju giebeni

Mus bein Preufifchen Saupt Duartier Det Ragenfidufer, wo ber General von Bulfett ffund; wurde unter beim 14. Det. folgendes berichtet?

"Geftern in "aller' Frute griff ber Beinb bis etwas gegen bie Ragenhaufer zu unternehmen Seichibie aber ber Beind fiber Tennenberg burch Ben Sobiweg- jog, und fich por bemelberen Des febre, biernadiff aber Rotichonberg, Blanden frein und bie Anhohen von Reutirchen befestes and bereits burch bas That von Rattwie und Motschönberg gegen Mergenthal und die Dreftdnet Straffe einbrunge, fo jog bet Dbrifte, Johanny Bratig von Collignon, die unter feinem Befetil flebenden Varaillons, Bularen und Reutetep an fich und feste folche auf die Anhohen hinter Ruttivif; Mergembal , Deutschenbora und Gula, und fabe zuforderft, mas der Feind, welcher ohne Uneerlaß, jedoch ohne Burtung; feuerte, gefittener fenn mochte. Nachbent aber der Feind gur folegen aufhörze und fich gelagert hatte; fo rache berfelbe mit feinen Sturfen vormarts und ließ bas Bataillon von Geschrey, über Kattwiß; bas Bal saillon von Begvignol, links Mergenthal, bas Regiment von Collignon, burch Deutschenbora nach ber Dreftbner Gtraffe, und ble Jager gerabe Burch ben Bufch nach bem Sobiweg von Blantenffein ju raden, welche Botter in den Soblwes im von bem erften Paraillon wen Mener, unb

#### 348 V. Die fenten Beriegs Ungerrahmungen

wind 4 Efcabrons Dufaren, auch einigen Efcabrons Dragonern, Die fammtlich in verschiebene Eruens gebellet maren, gebeckt murbe. Alle Diefe Reuteren und Jufvolf verfolgte den flüchtigen Fein bis Egnnenberg, mobin fich berfelbe nach Die welaffung einer ziemlichen Anzahl gur Tobten, Mermundeten und Befangenen zweite gezoge in die Belle fin der 1 99 035 "Alls der Obriffe von Collignon, Kraft den bon bem General Lieutenant van Sulfen erhalte min Befehle, beife Machmittags um 2 Uhr megen Der gluctlichen Wiedereroberung ber Geftung hen, Borpoften des Deeres, das Freuden Feuse machen lassen wollter so wurde berselbe ben Abs feuerung bes erffen Studs gemabe, Daf bee Feind ohngesehr mit, 300 Mann Reuteren zu Aufe hebung bes Gepaces bes Pring Beinrichischas Beeres, über Bieberftein und Rensberg eine Cinch feren auf unfere Felbe Bachten in ber Gegent Roffen machen molite, meldes Unternehmen aber bem Feinde vereitelt wurde. Der Obriff von Collignon jog fogleich alle Reuteren und Fußvoll en fich, jog gerabe gegen Bieberftein, fchlug gange Uch ben Beind und machte a Officiers und 50 Drege goner und hufaren ju Gefangenen, moben alles Die bereits in der feinblichen Befangenfchaft magten, wieber errettet murben. Der Derift bon Collignon vertrieb auch tie feindlichen Bolker aus

decke warend per nation ein pers

Bes bas Gesechte am 15. Oct enbetrifft, sa be ein Officier von bem Reichs Deer unterne Grabanes, alfpa Ohne in bas Uebertriebene gu verfallen. e nur fe viel, bog nachdem der Dring beins ben Grenberg, fo, wie hieber bep Dretfchenambeweglich ftunbe, fo. faßte man, endlich Enefchluff, bielen Dringen ben isten anjugreis Das Reichs Deer, meldes von verschie-19 Raiferi. Regimentern verfartt morben mar,

nd fich jenfeits ber Mulbe: Es vererieb ben p non einigen Doften, welche feine rechte Geite ten, besonders aus dem fogenqunten Raths. Spittel . Balde. Dierdurch murbe niche nur Primen Deinriche, rechte Geite gewonnen, tern men fand auch burch bas hervorructen bem Spittel-ABgibe Belegenheit, bem Feinde Den Ruden zu fallen. .... Man machte viel Des gene und erbeutete etliche Gtude, Fabrien und anbeprent : Inbem Diefes von Geiten bes iche Degres quageführet ward, griff ingwischen General Baddick ben feindlichen linken Glub. pne; Die Brangbiers giengen mit gabrieus Luber bie Mulbe, und festen fich auf ber ann Seite bes Bluffes. Das große und fleine mr ift gemiß von allen Seiten bas lebhaftefte vefen. Ben einruckenber Dacht fabe fich ber ring Beinrich genathiget, feinen Ructjug über u Zellermald gegen Doffen und die Kagenhaufer minnen, Die Cheveaux legers, Ulanen und eferen festen aneitmiger nach nup ptactiten berfchiovene

findebene Ariegs Gefangene ein. Den inten barauf wurde bei bent Reichs Deer diefes Borfalls wegen, bas herr Gott dich leben wir, als

gefungen.

Die Desterreicher und Reichs Biller hattets selchergeftalt die Preußen aus Frehberg und dens ganzen Erzigebürge vertrieden, und waren Melstendon allem tande die Hof und an die Bosmische Gränze. Allein das Spiel kehrte sich bald wiedert sim. Denn es glucke dem Prinzen Seinvich, den 29. Oct. den Prinzen von Stollberg mit dem Melchs und einem großen Theile Osserveischischer Bolter den Frender zu schlogen und ihni dis Dippoloswalde zurücke zu schlosische Erzähling bekannt gemacht, die, da es dieleste Kriegen Theien, allhier eine Stelle verdienet. Sie ist alss alse abgefaßt:

Mir erhielten ben 21. Da. Rachricht, daßich ber General Maquire mit einem Theile ber Boller von dem Heer bes Generals Jabbid nathere, um sich an bas Reichs Deer zu Freihbetg zu schliessen, welches schon durch ein Sorps von dem Kaiserl. Königl. Deer unter Commando ver bem Kaiserl. Königl. Deer unter Commando ver Generals Campitelli verftärkt worden war. Deer Generals Campitelli verstärkt worden war. Deer hind machte an diesem Tage viele Angelcheit zu einem Angeisst auf unsern linken Flügel; der sich die hinder Groß Schiema erstreckte, und wicht die der Eliten. Beil aber unsere Stellung nicht die vortheissaktelle war.

ur, und ber Beind augenscheinlich bavon Bore L sieben tonnte, fo entichloß fic des Pring tricide Königl. Hohot, selbige zu verändern. T General. Major, Friedrich Wilhelm von ietst, mußte die Racht durch den Feind beun-igen und wir bekamen einen Jaupumann und d hundert Mann gefangen. Die Armee seste den dasse so das der rechte Itägel gegen. doorf, und der linke auf die Ansiden von Au-kusdurg zu siehen kam. Der Feller. Wald urde mit Frey. Compagnien besetz, die sich him-er die Renkame statten und unter Normachten r Die Berhaue ftellten und unfere Bormachten ieben bis Brof. Schiema ausgestellet. ver, welches zu Frenderg unter dem Commands
is Prinzens von Scollberg stund, sieng an;
ch zu verschanzen und Verhaue zu machenz
kie erwarteten eine Verstärfung von bein Roige, welche uns der General Lieutenaut, Franz
larl Ludwig, Graf von Teuwied, zusühren illte. Weil fich aber bas Deer ju Frenberg un. mbeffen moch mehr verftarden tonnte, und überif ber Prinz Albert von Sachsen mit 14. Bagillons und 6 Regimentern Reuteren, Die ber jeldmarfchaff Daus von feinem Heer abgefendet atte, im Anjuge war, fo entfchloß fich ber Deing Seintrich, bem Beinbe, ebe bie Berftaes img angelanget und bie Berfchangungen gu Btande gebracht, juvor ju tommen und felbigen ju einer folden folden Beit anjugreifen, ba er um wenigften vorbereitet fenn wutbe, uns gu impfangen... 3

Bortgef. B. S. Wache. 16. Cb.

#### 352 V. Dieleistert Priege-Alinernehmungen

"Diefer Entschliegung jufolge hab ben Dring. ben , 2ffen gegen Abend bas Lager auf. Der rechte Glugel Des Deeres jog burch Gogberg; und blieb die Macht zwischen Braumsborf und Bene persporf. Ein Theil bes tinten Blugels lich bas Dorf jur Recheen liegen und ber andere blieb bine per Groß Schirma. Den 29ften feste fich das genge Deet ben, Unbruch bes Lages in Bewegungs Der linfe Buget Rellte fich hinner ben Unbober von Brok Schigna und iließ : 8. Gicabrons und 2Bagoillons von den Fren-Campagnien poran wieten, uft ben Beind auf feifem redren Blugel be beunruhigen. Der Beneral Belling meßte Ich m gleicher Beit eines Befolges bemacht-gen, find pelit feithest gareitieit midtogen Seintan fie erichten bie ber altere Benegal Ceutrorbeim gu Standerm bringen befehligt mar, bamit ven fetbigen auf; die Soben, wolche ber Feind bintes Rlein Boltereborf befest, botte; gefeuert werden konnfest und biefe Batterien wurden von 5. Bataillong und 5. Cfcabrons Civalliers unserftust Der General, Gevolus befehligee ben redren Glos gel. Die Bortruppen führte ber Beneval pon

Rleist, und dieser Theil zog zur rechten.
"Man fand anfangs einen Berheus der schwach vertheidigt wurde und in einem Augenblicke bin war. Der Zug wurde durch Wegescurch sonis gesestet. Das Ends einer Colonne von 4 Batalis dons und m. Escadrons seste sich auf den dem Feind entgegen stehenden. Anhöhen von Rleins Schirma zur Linken, den Verhauen und Redougen,

e ber Felind-über ben! Spinel-Bald binaus e, gegen über. Die Avantgarbe und ber Reff. bem rechtin Gluget feste beit Murfch fort und bas Dorf Oberfchona jut Rechten. Ben rengebung bes legien Dorfe fant man, bas es Linken mit etiliche 1600 Husaren und bem Rei tente ber Palatinat : Sufaren , bie finter einens hlwege tu einem Behoffe ftunben, etwas 30 in geben wurde Milett ber Beneral Rleif ichte fie bald babin', bag fie fich geschwinde jus Ljogen. Das vereinigte Raiferl. und Reiches fer hatte feine Stellung vor Stinberg auf bert ibihen genommen. Die Sohlwegenan Bale Dorf waren for ber Linte, Bleifich langft beas phief-Balbe fin eeftredte, attibeffen Ende r-Beind ein wichtiges Werhen und auf ben Und Gen einige Reboutent errithtet hatte: # Beil man ier barch unfern Jug den Feind in den Ractel Bonnnen, fo hatte er, um biefent Zufall mogun Milen, eine tinle gemacht, wooden ber linka Migel fich ben ben Unhohen von Dren- Ereuhene tfieng und ber rechte fich an ben Spittel Balb igen Frenbergeborf lebnte. Ein Corps wort Mgefahr Gaod Mann befeststide Unibhen zwie find ben Diofern Erbisborf zutb Bedands Ein dataillon, das der Feind gegen das Ende des beitel: Batdes hatte, wurde was unferer Avant-Solde angefallen, welche die Dorfery! Linds und be. Michel zur rechten liegen Megrandiben Beg und vas Polzinahm, wo dufes feinbliche Bas ullon fast gang ju Befungehmengemacher wurder. Fünf

#### 354 V. Die lauten Kriggs, Unternehmungen

Bunf Batgillons wurden nach und nach in biefes Dolg geworfen. Der Pring ließ such durch 4 Bawillons und 8 Efcabrons unter ben Brigabiers, Bernd Alexander von Duringshofen und Leonold Sebastian von Mannstein, die auf ben Anbohen zwijchen bem Dorfe St. Michel von dem Spittet-Balbe gestellt waren, bas feinbliche Corps, welches auf ben Anhohen swifden beit Dorfern Erbisderf und Brand ftunde, in Aufmertfankeit balten. In bem Theile bes Solges, ber att nachften an St. Michel fließ, gieng fobenn unfere Sufivolt und feuerte auf bem rechten Blugel, um die linie anzugreifen, melde ber Jeinte ben ben Unbagen von Drep-Rreugen batte. Batterien, mit welchen man von ben Unboben ben Erbisborf auf unfere Bolter in Dudten feuerte und blejenigen, von welchen ein gleiches von ben; Arboben ben Drey . Kreus auf bas Soly gefchaben um unfer. Fusvolt zu verhindern , baß es fich nicht. fellte, schwächern ben Epfer und ben Muth ung ferer Bolfer gang und gar nicht. Der Benerale Mentenant von Seydlis griff ben Feind an der Spipe ber Grenabiers an, beren Angelf burd einige Greadeons Jufaren und Dragoner, Die fich gegen bie feindliche Reuteren festen, unterftiebt murbe.,

"Indem unser rechter Flügel diese Bewegung machte, so hatte der Prinz Zeinrich, dem Hauptmann von Kalckreuth, seinem Absutanten, an den jungern General Major Otto Ludwig wont Seutterheim, abgeschicht, hamit er

ben

ben Angriff auf ben Berhau und bie Rebouten es Spittel Balves, Klein Schirma jur linten, sollführen indaite. Der Hauptmann vom Jung-Brutterpeimulden Regimente Juffpolt, George Dierrich von Pfühl führte 300 Frenwillige pie aus ben 4 Bataillons, welche ben Angriff machten, gezogen worden. Der Feind wurde in ben Rebouten pertrieben und bas Solg, welches unfere Boller befetten, ju verlaffen genothiget. Unfer remter Flügel, Der immer mehr anruckte, etleichterte biefen Angriff, und noch einem zwens frundigen Teuer war ber Feind gang in Unorte nung gebracht, Der General Lieutenant pon Seydlin feste fich an die Spise einiger Efcadrons Reuteren und erreichte ben Feind noch in ben Borstädten von Frenberg. Der ältere General Stute terheim und der Beneral Belling glengen p eben der Zeit burch ben Dobliveg von Klein Bab tersborf, und unfere Reuteren warf noch verfchie bene feindliche Betaillons auf bem Muchpeg übet ben Baufen. Das feinbliche Corps, welches bie Anhohen mifchen ben Dorfern, Erbisborf und Brand, befest, jog fich auf Berthelsborf. Unfer ganges Beer feste fich zwifchen Tuttenborf und Berthelsborf. Der Reuteren, Die wir vor Broff Schirma batten, war anbefohlen worben, burch ben Furth, Rothenfurth genannt, ju gleben, um ben Feind ju beunruhigen, im Sall er bie Schlacht verliehren follte; und biefes gefchahe auch. Der General Lieutenant von Gulfen batte Befehl er Balten, mit einem Theile feines Corps bis an bie Doblwege won Melsberg ju ruden, und biefer Ra

#### 356 V. Dielepten Kriegelinternehmungen

General sollte etliche Escabrons auf die Anhöhen von Schloßberg stellen, um das Heer des Benestals Baddick zu beobachten, deren linker Flügel unter bem General Burtler die Anhöhen von Conradsdorf besetht bielt; das Gros des Heerestaher stund zwischen Kesselsborf, Grumbach, lands-

aber frund gwifchen Reffelsborf, Grumbad, Landsberg und Dregben, Der gludliche Fortgang biefer Schlacht, if ber Berghaftigfeit unferer Bolter, ber Borfiche, mit welcher ber Beneral Rleift bie Avantgarbe geführt, ber Munterteit und ber Sapferfeit bes Denerals Seydlin, ber wechselsweise an ber Spile des Fusvoll's und ber Reuteren fich befunben und ber Ginficht, mit welcher bie Generals Sturterheim ber altere, und Belling ihre Ginrichtungen Beind jog sich bie Nacht über bis nach Frauenfein, und es ift gang ficher, bag fein Berluft auf 7000 Mann gerechnet werden fann. hat ibm 1 Daubife, 27 Stude, 9 Munitions. Bagen, 9 Fahnen und Stanbarten, einen Be heral- leutenant mit 7.8 Officiers, 159 Unter-Officiers und 4174 gemeine Colbaten abgenont. men. Rechnet man nun bie Ausreiffer, Ber-wundeten und Lobten, fo wied fichs befinden, baß man unsere Vortheile nicht zu groß machet. Unter ben Gefangenen befand sich ber General-Feldmarschal Lieutenant, Baron Anton Franz von Roth, ber Obrift Carl Eberhard Die mibald, Graf Truchfes, und ber Major von Wintel vom Baben Babenfchen Regimente. Bir haben etwan 1400 Lobte und Bermundere

stedate, unbies frigerigtein Blude wor uns, m Berrachung Des feindlichen Fellers und bes Wiverstandes, den er gethan hat. Der Dhrift. Lieuxenaut Friedrich Wilhelm von Abden, bier jud an der Spipe des Regimentswon Schmeltan, bas er betehliget, febr bervorgethan fint. ift imter ber Bahl ber Bermunbeten , imgleichen Der Obriftvachtmelfter Ernft Chriftsoh von Schondorf, voureben dem Regimenter i Da Pring von Stollberg hatte unter seinem Commande von Raisellichen Bolfern, 7 Regimentat Bufvolt :: 14 Compagnien Grenqviers ; .3 Regimenter Croaren , under Magimetter Deuteren, imgleichen 2 Gachfice Diegimenter tu Pfrebe, 12 Ri igimenter Bugbolt und 200 Efcahrons: Don bein Reiths Seer; welches zusammen auf 49 Batall Jons und 78 Efcabrons betragen. .. Unfer Der bargegen war 24 Bachillons Zuftpolt., 5 Batail lons Frey Compagnien und 60: Efcatrons fart.,

n inde Generals Rieist und Polities machten ihm zosten noch verschiedene feindliche Gesangene innd entiten die Presidendorf und Burkersdorf. Univer Berkhrkungumer dem Generalutiquemant inTeuwied gieng den zusten über die Elbe deh Wärschmis und den Kahenhäusern, werthes der i General von stüffen verlassen haute, um sichmit ums mehren verlassen hauten, um sichmit ums mehren verlassen hauten.

Durch hiefen Sieg wurden alle Entwürfe der Disterricher und Reichs Vieller gereichtet. Die Presiden wurden mieder Messer von Frender.

#### 418 V. Die lenein Ariegs-Unternehmungen

und bem gangen Erzgeburge und tonnten nune mehre ihre Maffen wieder burch gang Meisten und Thuringen ausbreiten. Der Dring Seine Rich nahm Das Haupt - Apartier abermals ju Frenberg / we ben 9. Mov. gegen Mittag ber Romig von Deißen über Roffen anlangte. Pring mar ibm mit bem General von Sephing, bem Obrist Lieutenant Grafen von Anhait und dem Major von Ralctreuth bis nach Ober-Brung entgegen geritten. Den roten befabelt De Majeftat bas Schlacht Selb und bezeugten fich über ben erhaltenen Gleg fehr vergnügt. Der Ronig bezeugte auch feinem Herrn Bruber, Dring Geinrichen, über beffen Betragen feine ausnehmende Zufriedenhele und überließ ihm ben Oberbefehl in Sachfen. Es empfiengen auch bie. jenigen Officiers, Die sich in der Schlache besonbers hernorgethan, fonberbare Ongben - 284-Zeugungen ;

Den 31: Oct. wurde das Heer des Printzens won Scollberg durch 3 Regimenter verstäpft, so sinen Theil der Bölter ausmachten, weiche von dem Heer des Keld-Marschalls, Grasens dan Daun, unter der Ansührung des Printzens Aldert von Sachsen angelangt waren. Den 1: Nav. besetzte der Preußische General-Lieutenant Eraf von Chenveied, das inger von Schlettau und den Kopenhäusern, der General-Lieutenant von Jülsen aber stieß mit seinen Corps zu dem Heutenant von Platen mit einer Abtheilung Adkeutenant von Platen mit einer Abtheilung Adkeutenant von Platen mit einer Abtheilung Adkeutenant von Platen mit einer Abtheilung Ad-

ber Seite bes feindlichen Berres ben Frauetin. Der General Aleift, welcher ein beson-res Corps befehligte, seste fich ben Dorenthal. en zen ließ ber Pring Seintlich ein Corps pifchen Bebritich, Suffelbach und Burders-ef vorriden. Der General, Geaf von Terrwied, schickte ein Detafchement gegen Raisrch, um die Bewegung des heeres des Benefits Saddick zu beobachten. Der Beneral-Lieunant von Diaten machte eine Unterfuchung langft er Mulba und verjagte von bar einige Bolter, selche ber Beind babin gefest hatte, um die Bubiin, wo am leichteffen burchzutommen war, zu vetbeidigen. Der General Rleift brung beng iben Lag burch Sinsiedel in Bohmen ein, langte nit feinent Corps ben Brix an und fchickte von ba leine Saufen bis jenfeit ber Eger. Die Racht win gien jum gen verließ ber Geind bas tager en Frabenftein. Der General Belling befeste oldes alsbald und erfuhr im Dachfegen, bag ber Oring von Stollberg auf Aftenberg fich zurücke wiogen babe.

Den sten seite sich ber Prinz Zeinrich mit tuem Theile seiner Bolter in Bewegung und wohn sein kager vor dem Doese Chennis. Der Beneral sientenant von Zülsen blieb ber Frenberg mit der General von Places rücke vor die Porkenstein und Sinsiedel, um dem General Rleist jüssliche Hand leisten zu konnen. Die Partenan von diesem leistern giengen nach Löhlig gegen leutmeris und bis vor die Thore von Prag. Sie machten eine große Menge Gesangene in den Do

260 V. Die kentell Ruiege Auck Prekimungen

pots, fa der Feine in Bohmen jerrichter batte. Der Beneral Bleift jog imit bam größten Theffe feiner Bolter nach Saaf. Die Befagung ba. felft murbe genothiget, nach einer parsugdigten Bertheitigung bas Gemehr ju freden: 1809 Mann fart, welche durch einen Bauptmanit befehligt wurden. Das Magogin, welches man Dafeibit fand, bestung in 3500 Bispel Maser und Berften 1,1500 Fif Mehl und 4000 Cenner Deu. Man brache fast 3 Loge 34 Al Diefes Magain, meldres die dasigen Ginwohner auf 900000 31. Schäften, ju verberban, Man perbarb auch an-Dere fleine Diagazine, welche smar nicht, fo betrachtlich waren raber beren Perlust gleichwohl Dem Seinde empfindlich fiel. Den zen kehne ber Duing Seignich wieder mit seinen Boltern nach Frenheruguratten ber General von Placen aber bejon Die Canconnirungs. Dpartiere in bet Wegend von Graß Dartmanuehorf. Der General won Bleiftigeg fich mach Gradan gurude und ber Beutral son Teumied rudte biefen Lag mit bem großten Theile feines sunterhaben Cornsioprist Der Sniphande er fabe, Daß unfere Reuteren, Anftalt, machte, burch Der Logemalde gu gehon, Wingegen, Bersborf zu ruden, merließ mit 3 Batgillans den Jandsbarg. ... Untere Renteren, holiter fin noch eine, machte bangn Mot Rriegsgefangenennd erobertes Stude. Der Dring Albert pon Sachfen, fo biefelben uperstiffen wallte, den fich durch Tharand misder gurude und ber Benernt, Graf von Clermoied, betan Bofob, bon 91en fing ponige Kitellung ben \$11. E

9 Schlettau upp ben Ragenbaufern wieber 20 hmen , ber altere Beneral von Stutterheim er, melder bas Detafchement gegen Collmis fehligte, ruckte wieder, in das lager ben Gran rg ein. ,, ;- i.

Den 24. Not wurde ju Bitsbruff gibifchen er Raiferlich Roniglichen und ber Preußischen briego in Sachfen Rebenben, Deer, ein Waffeit Brillftand geschloffen, Rraft beffen benberfeits Bolfer einember ben Winter hindurch in ihren anartieren nicht beuhruhigen, noch über bie Branzen ber gezogenen Rette bon Postirungen iehen wollten ; bod) follte' lebem' Theile, welchet einem Borthell bietben etwann nicht finden möchte, ren flehen fich bavon burch eine vorhergehende siermal afftunbigen Auftunbiging loggifagen oor Berlauf biefer viermal 24 Stunden aber foll. fen bon teinem Theil irgend einige Teinbfeligfes ten ausgefibl' werden. Diefer Bertrag marb De fterreichifcher Seits von bem General Feld-Mas schall- lieutenam, Joseph von Ried, und bent Obristen Jubit Preußische Selts aber von bem Beneral theusenant, Antoni von Brothow, into bent Obelften, Achan Beinrich von Alvens leben, gefchloffen und unterfrichnet.

Diefer Baffen Stillftand enftracte fich eine auf bas Defferreichifche Seer in Sachfen, nicht aber auf das Reichs. Deer, baber fich die Fram kischen Beiche Lande gefallen lassen mußten bag "sie bon, ben Preußischen Boltern im Moo, und Das, pon meuem febr barte beimgelucht murben. tha 🔾

#### 369 V. Die feigten Rriege-Unternehmungen

teurben. Man bat hierpon folgende Berichte it

feben befommen.

Den 20. Nov. frube um 9 Uhr langte ber General Major von Rieift mit einem Corps Reuteren und Jugvolf nebft einem anfehnlichen Buge Gefdus aus Bohmen burch bas Boigtianbijche und Bapreuthische über Thurnau und Sches lis zu Bamberg an und nahm bas Quartier in bem Rothenhanifchen Saufe auf ber Caputiner-Strafe. Auf dem Zuge erbeutete biefes Corps in der Begend von Caftendorf vieles von dem Corps bes Generals von Riedefel und machte verschiedens Befangene. Ben Dem Gintritt in Die Stadt lies Der Beneral-Major gute Mamuszucht verfundigen, und versahe sich bargegen von den Einwohnern, baff fie fich ruhig halten wurben. Men Unordmungen und ber Stehrung Des Gottesbienftes vorzubeugen, wurde por iebe Kirche eine Bache ge-Der Bischoff hatte sich imar vor feine bobe Perfon entfernt, von den vornehmften Regierungs - Perfonen aber waren bie meiften gegenwartig geblieben, um alles einzurichten. So viel man in Erfahrung bringen fonnen, forberte ber General Rieift 1) die Rucftanbe ber aicen Brandschaffung, nehft ben Rinsen, 2) eine Dillion Thaler neue Brand . Steuer, 3) 500 Recruten amb 1000 Pferde, unb 4) eine Quantitat Stie-Feln, Schufe u. f. w. Außerbein errichtete er ft. Bamberg ein Bataillon Freywillige, Diefe Beibung hatte guten Jortgany, fo, buß in wenig. Tagen über iso Recruten bepfammen waten. The Lage gieng die Jantefcharen Mafic burch bie

abt, um ben jungen leuten luft zu mochens : ausgeschicken Detafchements, Die fich bis usheim, Rothenburg Dbergenn, Bilbelmse f u. f. w. ausbreiteten, befchaffeigen fich mit itueibung ber Branbichagung. Der in Stabte mach commandizable Obrifte von Berper was rhen nicht geringer Jurcht, indem die von Barne g aus betafchirten hufaren ihm taglich naber men und fich fcon bis Burgundftabt, Beilen b tichtenfels ausgebreitet und Beifeln ausgehon hatten. 'Das Corps des Majors Otto hatte h über Breitenbach und Reuftabt und von i über Cobiurg gegen Stelfen gejogen, bas orps des Generals von Effern aber ftund in

brendorf.

Den 27. Nob. brach ber Beneral. Major von Ueift mit einer Colonne von Bamberg wiedet uf, welchem ben agten bie zwehte Colonne folgte. achdemer den Majon feines Bufaren Regiments, incharias Philipp son Roch, jun Commenanten ju Bamberg bestellt hatte. Der Bug gieng uf Murnberg loß, von bar man die Preußischen beiseln schon weggeschafft hatte, die aber durch ein Infaren Commando, unter bem Lieutenaut Joe the von Popporoti, Kleiftischen Bufaren Rec iments, ju hemmau, in ber Dber Pfals, eine feholet und in Frenheit gefest wurden. Den isten langte ber General por Murnberg an sa man fich benn genothiget fabe, ibn mie feinas Bolfern in Die Stadt einzunehmen, und wegen ber Brandichagung mit ibm, fich ju vergleichen Den 3. Dec. ju Mittege gieng er mit feinen. Polfern

#### 364 V. Die leisten Kriebs Unternehmungen

Bolfern von ba wieder nach Bitmberg zurücker, flachdein er das Zeughauß ziemlich ausgeleetet hatte. Bon den geforderten 3 Millionen Thater hattet er zwar die Halfre erloffen, es konnte aber anch diese Suninte wedte badt, noch durch Wechfel zusammen gebeacht weiden, westellbeit dies vornehme Patricit als Gelfeln mitgenomischen wurden.

Das Schrecken über ben Anzug ber Preußen war nicht nur durch ganz Franken fehr groß, sond bern es breitete sich auch in das benachbarte Schwaben aus, so daß der Serzog von Würternbert selbst sich einen upangenehmen Besuch von denselben in seinem Lande besorgtes Ausi Halle in, Schwaben wurde zuserm 27. Nov-

alfo geschrieben :.

Wir waren in nicht geringen Sorgen, als wir die Zeistung erhielten, das sich die Prengen vorgestern zu Fostendung an der Cauber eingefünden. So waren iedestsinieht auf nicht als ein Mennickt unt led Panne, Isthaf dem Aleistischen Corps, über Reustadt, aus denn Bambergischen getommen und einen Theil derzenigen Joo Mann ausmachten, so der General von Reist, den dort aus abgesender gehübt. Da die Schöft Winsdein ihre Shore gestuhrt, so ward diestlikkern gedachten. In Mann überstiegen und gerender ihre Thore gestuhrt. Der die Ericht dast. Der Bortrab ruckte sobenn nach Oberzenn, dem Ritterlige des Kaiserl. Geheimden Kathe von Gedendorf, wo sie dessen Schoft antrasen, davonste dem altesten, der ein Officier war, als Kelegs-Befangenen mie sich nahmen, und sierauf sich unger Gelegigder Kelegstelleitung der Ihore ernstdassen, wo sie zu Ausstellstein der Siedendorf und sie Kelegs-Befangenen mie sich nahmen, und sierauf sich unger Schließung der Thore ernstdasse Anstalten vortebren. Sie sordern eine Brandschaftung von toccoo Thastern und 2000 Thater Douceur Belder, usles in gutenn-

faren

Da sich afen nur zooco Thaler fanden: si r wegen des Rests einige Geiseln mitgenemmen, engen hierauf mieder juruder, weil einige Sachs Bolter von Purghung ber im Angage waren, nun auch wurtlich biefe Gegenden beseth . 1 & 10 d & 5 , 31 1.0.... and the grant of is ist, publisher Zeit ein Predfisches Deroi ents bis unce de fainte pou Doursbring le und bot von Ravinger eine fterke Braids ung erprest, ein anderes aber ift in had to Wirthfabe eligerache unit hat ebenfals e Benthe keper eingetrieben. Den 8. Deil e verließ: bet Beneral Beleift wieberunt bie m feinen idlud Murich über Coburg nach chfen ... tanger auch gliftlich : mit einem: Theis Rurnbengischen Geschütes gu beipzig an g er von bem Konige febr gnabig empfangen then in minimum or and there is a firming Er würfte, aber welleicht: biefe Reichen binden ald noch niche Derigsen haben zowenne nicht ban meral, i Pring won Stollberg, mit einent rfen Corps, fo mis Reichtvolferfi und Defteis chifcher Reuteren bestund, aus Bohmen über sonfiedel in Franken eingeruckt mare. Den Dec. traf bie lette Coloine Davon über Weiben Remnat ein g ba bie anbern Bifer ichon über banreuth vorgerucht waren. Dem Grafen von Iffern, ber bie Woant Garbe geführt, foll es en Banreuth geglückt haben, ben Preußen etliche o. theils mit Gelbe, theils mit Gewehr beladene

Bagen wieder abzunehmen, auch etliche 40 hu-

faren ju Kriegs-Gesangenen zu machen. Das ganze Corps wurde auf 20000 Mann geschäßt. Es nahm seinen Weg nach det Gegend von Murnherg, wo der Prinz von Stollberg den 22. Des, anlangte, und sein Haupt-Quartier nahm. Es ist bierauf zwischen benderseins Bbisern, im Jan-1763: ein Vertrag gemacht worden, einander den Winter über in den Quartieren nicht weiter zu beutruchigen.

Immittelst hatte ber Preußische Major und Sbef eines Frey-Bataillons, von Schack mit 140 Mann von seinem Frey-Vataillon und 20. Hussen den 28. Nob. einen eilsertigen Jug von Auma über Saalfeld und Immenau nach Subla, in silcher Geschwindigkeit gethan, daß er den 2. Dec. frühe schon daselbst angelangt. Er ließ alle Haufer durchsuchen, alles vorrättige Gewehe wegnehmen, und solches auf Wägen laden, mit weichen er den zen schon wieder zu Gera anlangte, nachdem er in den damaligen kurzen Lagen dies sinen Marsch, der 27 Weiten betrug, binnen 5 und einen halben Lag vollbracht hatte.



### Fortgesette Neue

Genealogisch "Historische

# eachrichten

Wornehmften Begebenheiten,"

welche sich an den

## duropäischen Söfen

autragen. morinn zugleich

vieler Stands Dersonen

Sebens - Beschreibungen

Der 17. Theil.

Leipzig, 1764.

Bey Johann Samuel Beinfil Erben.

#### Junhalt.

T. Der großchen Frankreich und Spanien einer Seits, und Großbritannien und Portugall anderer Seits, geschlossene Friede.

U. Einige jungfigeschehene mertroferbige Beforberun-

III. Die zwischen Ruffland und Dannemark wegenber Holsteinischen Bormundschaft entstandenen Irrungen und beren Beplegung.

IV. Die im Jahr 1762, an ben Europäischen Sofen angekommenen und abgegangenen Gesandten.

: Moischen Frankreich und Spaseiner Eeits, und Großbritaunien und wertugall anderer Seits, geschlossene Friede.

len Hindernissen, den 3. Nov. 1762, zu ainekleau glücklich geschlossen worten. Das Frankreich hat dismal denselben gleichsam Engelland erbitten mussen. Da num diese we gleich an dem Grafen von Bute einen tiebenden Minister hatte, der durch ein wiche Werk seines Namens Gedächtnis stissen en Konig zu bewegen, dem Friedens-Untrage dr zu geden, obgleich ein großer Theil den serschaft darüber unzufrieden war, viele sie des Hoss aber, dem gedachten Grafen, einem Schottlander, dergleichen Ehre nicht sten.

Den 29. Aug. 1762. Abends langte zu kondon Courier aus Paris an, der an das Staatse retariat von den füdlichen Affairen, wichtige lefschaften überbrachte, die unter andern die willigung des Französischen Hofs zu einigen läufigen Friedens Bedingungen enthielten, welchen der Großbritannische Hof dep der

#### 170 L Der Friede greischen Frankreich,

legtabgebrochenen Unterhandlung bestanden batte. Der Staatsfecretar, Graf von Egremont, ließ sogleich durch den Secretair Bood an den Maire ber Geads London folgendes Schreiben abgehens,

#### Mylord,

"Ich habe von bem Grafen von Egremont Befehl erhalten, Ew. Ercellenz zu benachrichtigen, daß zusolge der von Sr. Allerchriftl. Menzieltät geschehenen Ernennung des Zerzogs von Miverwois, welcher hieher zu Friedens Jandstungen kommen soll, Se. Majostät der Königzbor gut befunden habe, den Berzog von Bedissord gleichfals zu ernennen, daß er zu eben dans Ende nach Pavis gehen solle, und daß dessen Erznennung kunftige Mitmoche, als den 1. Gept. bekannt gemacht werden wurde. Molord Egremont hat dienlich zu senn erachtet, dieses, sedald als möglich, in der Stadt bekannt zu machen. Ich bin zc. Whitehall den 29. Aug. 1762.

Es erhellet aus biefem Schreiben, bag gois ichen bepben Sofen ichon eines wegen einer vorhabenben Friedens Dandlung muffe vorgegangen, fenn, ") und bag von ihnen bereits bie gebachten Berroas

Dieber Großbrisannische Minister, George Piet, ber ben 18. Jan. 1762, von kondon nach Anio abgieng, bey seinem langwierigen Aufenthalte ju Paris den Ansang zu dieser gebeimen Friedend-Unterhandlung gemacht, läftet man als ungeroff

nien, Größbritanmen u. Portugall. 372 ge zu triefer Unterhandlung ausersehen wolt Den I. Sept. gefchabe bie offentliche Be ung blefer Berren. In Engelland muibe egen an Diefem Tage ein großer geheimber gehalten, ben welchem ber Konig fich felbft martig befand. Die meiften Glieber beb men Raths, worunter auch ber Berjost Cumberland mar, stimmten babin, baf auf foldte Bebingungen, wie wegefchlagen ben ; geschloffener Friede nicht ruhmlich ge g für Engelland und auch nicht bauerhaft fenn nte. Es mar diefes de Stimme bes großten ells von bem Bolte. Dichts bestoweniget nge ber Hof bismal durch, und ber gerzog n Bedford matt jum Gevollmächtigten Die er ernenget. In Franfreich ließ ber Ronig bergog von Divernois zu gleicher Zelt nach ellevie fammen, mo er ibm bas Friebens - Ge jafte auftrug. Bende Miniftre muffen bavin refts einige Zeit juvor unterrichtet gewesen fenn, til ihr Bepatteund ihr anfehnliches Befolge fchen rtig ftund, ben G. Sept. ju Douvres und Co-ie einzutreffen. Die Grundlage zu ihrer Unterandlung follte bisjenige fenn; welche ehemals ju inben und Paris gon ben Henten von Buffe nb Stanley angefungen worben und womit fie

an feinem Det gestellt fepn. Go viel ift inbeffen genig, baff bei Königl. Gutbinfiche hof bill An-

ihe wolfich folgende Reschreibung ber burnehin-2 a 3

Man

ften

hon siemlich weit gefommen gewefen.

372 1. Der Briebe zwischen Frankreich, ...

sten lebens-Umstände biefer benben Berren, die Die Stre haben sollten, bas so wichtige Friedens-Werf zu Stande zu bringen.")

Johann Rußel, Zerzag von Bedford, Ift ber zwente Sohn Briotheslen Rugel, zwenten Derzogs von Bedford, welcher ben 6. Jun. 1711. gestorben, und ihn mit Glifabeth, einer Tochter-Bohann Sowland von Streatham gezeuget bat. Er ward ben 30. Sept, 1710, und also bren Bietiel Jahr vor des Waters Lode gebohren. Rachbenn er verschiedene Reife in Europa gethan, nahmet im Oberhaufe Gig und erwies fich in allen Parlaments Sigungen als einen enfrigen Bertheibis ger ber Mennungen, Die bem hofe zuwider mos ven. Im Jahr 1745. suchte ihn der hof auf feine Seite ju gieben. Er ward im Jan. Bebeimber Drath und Abmiralitäts Commissarius, auch in den Jahren 1745. und 1748. ju einem ber Gords. Regenten in Abwesenheit bes Ronigs und ben 34. Febr. 1748. jum erften Staats . Gecretair etmennt, auch ben 3. Jul. 1749. mit bem anfehnlichen Orben bes blauen Hosenbandes beehret. 3m Jun. 1751. legte er bie wichtige Stelle eines Staats . Secretairs nieber und fieng feitbem vom weuen an, fich ber Hof-Parthen zu wiberfesen, welches fich aber anberte, ba er im Dec. 1756. gum Bice Roi in Irriand ernennet wurde. In Diefer Burbe bat er ben Benfall bes Dofs burch bie

<sup>&</sup>quot;) Sie find von der Feber des gelehrten herrn Berfaffers ber Sallifchen Beitneam entworfen.

ipanien, Großbritannien u. Portugall. 373

e besten Unstalten wiber bie Französische kanng in Irrland, aber nicht die Gunft des Bolfs anget, weil bas legtere ihm Schuld gegeben, babe bie Bereinigung bes Irrlanbifchen Parmenes mit bem Großbritannischen ju beforbern fucht. Im Jahr 176c, ward er geheimer Sie. 1-Verwahrer. Er ist der reichste Pair von roffbritannien, hat über 90 000 Pfunt Sterlings ver 600 000 Thaler jährliche Einkunfte und über 000 Befiger von Gutern, welche Stinkmen gu m Parlaments Bablen geben. Diefes große Bermogen rubret jum Theil von feiner erften Bes tablin, Diana Spencer, her, die eine Lochter es Grafens Carl von Gunberland und Entelin es alten Bergogs von Marlborough, gewesen, elche er fich ben 24. Sept. 1731. bengelegt, aber en 8. Der. 1735. burch ben Tob wieber berlohren at. Et schritte barauf ben 11. Oct. 1737. zur venten Che mit Gertraut, einer Zochter John dower, welche ihm ben 8. Oct. 1739. einen Sohn gebohren, ber ber Marquis von Lavistod eißt.

deinrich Ludwig Julius Mazarini, zerzog von Tivernois, des heil. Rom. Reichs zurft, Grand von Spanien, und Ritter des eitigen Gelftes, ist der einzige Sohn des Heredags Philipp Julius Franz von Revers, Pairs on Frankreich, der ihn im Nov. 1716. unit Mazia Anna, Lochter und Erdin Johannis Baptistä. Spinola, Fürstens von Bergagna, gezeuget. Er widmete sich ansäuglich den Ariegsbiensten

# 874 1. Der Friede zwischen Frantreich,

und word 1734. Obrifter bes Aegimenes Limofin und ben 20, Febr. 1743. Brigabier bes Jusvolks. Dach diefem ward er zu Befandschaften gehraucht wie er denn von 1749, bis 1752, als Umbassabeur am Pabstlichen Hofe gestanden. Den 21. Mas 7752 empfieng er ben beil. Gelft Drben. 3m Jahr 1736 spoed er als aufferordentlicher Gefand. ger an ben Konigl. Preußischen Sof nach Berlin geschielt, wo er bis in Mary blieb, und ben feis pem Abschiede von dem Könige mit seinem reich mit Brillanten befesten Bildniffe und einem febr kostbaren Ringe, wie auch einer mit Chrisopras und Diamanten befesten Zabattiere befchenft wurde. Er ift ein fehr gelehrter Berr; ber im Bebr. 1743. unter die Mitglieder der Academie Françoise und ben 8. April 2756. unter bie Egrenglieber ber Berlinschen Academie aufgenommen wordep. Bon feiner Gemablin, Belene Angelice Francifce; einer Tachter bes Grafens Johann von Donte, chartrain, die er fich ben 18. Dec. 1731. bengelege, hat er perschiedene Rinden, banon bie alteste Lochter, Julia Belena Rofalia, ben einfigen Cobn des warftorbenen Derjogs und Marfchalls von Belleisle, Grafen von Gifons, Der 1798, bep Cra velt gehileben, jur Che gegabt. Die Reichtfulmer feines Saufes kommen von- giner Aeltera Muster Bruber, bem berühmten Carbinal Julius Majarini; her, melder 1661. feinen Große Bater, Philipp Julius Mancini, alle feine Bathes to Italien und die Derzogthingen Repars und Dony mit der Bedingung vermacht bet bos 40 Mamen und das Wappen von Magarini. en follte.

Diefes find die benben Berren, welche Europa Frieden wieder verfchaffen follten. dept. reisete ver werzog von Ulivernois von ris nach Calais ab und hafte ben Herrn Due id, gemefenen Frangofifchen Minifter am nigl. Poblitichen Bofe, in feinem Gefolge. m riten Abends flieg er ju Dover ans land, d langte den saten zu kandon an, wo er bas us bes heren Point fo lange bezog, bis ber Maft bes Grafens von Dembrock für ihn gurechte macht worden. Der Berzog von Bedford igte noch etwas eher ju Paris an und ward ben ofe mit ber größten Achtung empfangen. arde barauf von benden fleifig mit ten Miniftris s Sofs Confereng gehalten, ba benn fonberlich n Großbritannischen Sofe der Graf von Bute ab am Franzosischen hofe ber Graf von boifeul fich mit dem Friedensmerke, mit gebeis er Bugiebung ber Sorbinifchen Befandten an mben Sofen, am meisten beschäfftigten. Man ng fich fcon im Gept. ju tonbon mit gewiffen . brideln, von benen es bieg, bag fie als Pralie unaria unterfchrieben worben maren, melches d aber folfc befunden.

Die Sache war nicht für so leichte zu achten, ist man bachte, weil Spanien Schwierigkeiten nachte, an dem Frieden Theil zu nehmen und eine Foderungen und Vortheile, die es erlangt nehmenglaubte, nicht sogleich soften lasten wollte.

Za s

Allein

## 376 1. Der Friede zwischen Grantreich,

Allein da die Nachricht von der Englischen Eroberung der Havana anlangte, gab man die Sache wohlseiler. Als der Gerzog von Tivernois die erste Zeitung davon hörte, sprach er: Wosserne nicht bald Friede gemacht wird, werd den sich diese Leute Weister von ganz Umerica machen. Nichts bestoweniger wollte der Französische Horte, daß die Englische Insel Terreneuve erobert worden. Jedoch da dieselbe balb wieder verlohren gienge, bequemte man sich zu Unnehmung der Großbritannischen Vorschläge.

Das Saupt-Wert murbe am Frangofifchen Dofe getrieben, mo auch ber Spanifche Befanbte, Marquis von Grimaldi, ju den Friedense Handlungen gezogen wurde. Den 21. Oct. langte auch herr Scanley aus Engelland zu Paris an ber ben Berzog von Bedford in feinen Ber ichaftigungen unterflugte. Enblich nachbem alle Schwierigfeiten gehoben und bie letten Berhals tungebefehle von ben Sofen an ihre gevollmache tigten Minifters angelangt waren, erfolgte ben 3. Nov. ju Sontainebleau Die Unterzeichnung ber vorläufigen Friedensbedingungen. Denn nachbem ber Bergog von Bebford und ber Marquis von Grimaldi ben 1. Nov. von ihren Sofen Coud tiers erhalten, arbeiteten fie in ihren Cabinetten bis ben zen fruhe, ba die Conferenzen ihren Anfang nahmen. Man tonnte anfangs fo wenig mit einander überein tommen, bag es bas Anseben hatte, als wollte fich alles zerschlagen; jeboch ben

Spanien, Großbritannien u. Portugall. 377

urmubete Enfer des Grafens von Choiseul, r von bem Ronige gu Schliegung bes Friebens vollmächtiget war, brachte es endlich babin, if die Bemuther wieberum befanftiget und bie sterbrochene Zusammentretung ber Gesandten m neuen angefangen wurde, welche benn bis 16 11. Uhr des Machte dauerte, ba der Konig mi Grafen von Choffeut zu miffen thun ließ, er idchte mit ibn gerne fprechen, ber Braf bot De. Majestat;, Sie mochten mur noch einige Dis uten Gebult tragen; worauf er noch einer balben Stunde fich zu bem Konige mit ber Rachricht erfügte, baß alles ju Stande gebrucht und ber friede in Richtigfeit gesicht mara. Der König atte ein folches Bergringen barüher ; bog er ihm ur Antwort gab : Gert Gerzog von Praslin, ch danker euch für diese Machricht. Den olgenden gten Dov. versammleten fich bie Mink ters vom neuen und unterzeichneten bie vorlauf jen Friedens Bedingungen, die sie ben Tag vorper bis auf eine fleine Beranberung, vollig verabebet und ju Stande gebracht batten. Det-Braf von Choiseul unterschrieb sich als Berzog con Praelin, worzu ibn ber Konig ben Abend wher erhoben hatte.

Wie viel ber Ronigl. Sardinische Sof zu Beforderung dieses Friedens bevgetragen habe, st aus denen Gnaden-Bezeugungen zu schließen, die der König in Frankreich nach geschehener Unserzeichnung den Sardinischen Besandten in Frankreich und Engelland erwiesen hat, denn es wurde

36.5

in ben offentlichen Zeitungen berichtet, bag ber Sardinifiche Abgefandte em Frangofifthen Dofe, ber Bailli de Solar de Breille wegen feinet Bemubungen , bie er im Namen feines Sofs und vor feine Person, bas Friedenswert zu beforbern, angewendet und wegen ber vielen Confewengen, bie er beswegen mit ben Berjagen von Praslin und Bebford gepflogen , bie reiche Augufiner Abten Gt. Jean be Bignes in ber Grabt Soifons jur Belohnung befommen habe. Dan rethnet bie Ginkunfte biefer Abren auf 45000; ober wie andere wollen, auf 17500 Livres. be Breille ift biofes geiftlichen Beneficit fabig, ba er ein Maltheser-Ritter ift. Anbebe Rachrichtete fegen moth hingu, ber Ronig habe ihm jugleich fein Bilbuif in einem golbenen, mit Diamanten gezierten Kaftgen, 2000 Louis d'an werth, und einer Anweisung, bie Bullen vor bie Abeen an bejahlen, beren Care fich auf 1250. Franten betauft, jugefthicke Ge bat mich eben tiefer Monarch bem Marquis von Dity, Sasdinischen Befandten gu London, wegen gleicher Bemuhungen ben bem Briebens Gefichefte, fein Bilbnif velch mile Damnahrens befest; und zwen prachtige Tapeten, aus ber berühmten Manufactur ber Gebelins, einfandigen laffen.

Sobalv die vorläufige Jodebens Bedligitt.
gen unterzeichner worden, giengen die Comiéts
mit der Nachricht bavon an alle Hofe ab. Soisderlich wurde en die Heets in Deutschland derichter, um alla Behabseitgkeiten elingestellen. Dan
15. Nov.

panien, Großbeitamienu. Poringall. 379

Row. wurde beschalben zwischen bem Berzoge woinand von Braunschweig und ben benben karfchallen von Estrees und Goubife ein Bertrag schlossen, kraft wetchem niche nur zwischen benwseits Hernen von bem Toge an der Wassens von dem Toge an der Wassens willstand statthatte, sondern auch die Grenz-Schele ung zwischen den bewberseitigen Wolkern, so lange intgestellet wurde, bis der Besehr zum Abzuge erseiben gegeben worden.

Den 22. Mon. gefchahe zu Berfattles bie Auspechfelung ber unterzeichneten Friedens Bedingune len, merauf die benden Gerzage von Bedford und pon Mivernois, jener am Frangofischen, und biefer an bent Großbritannifdien Sofe, als aufererbentliche Ambaffaberies 'neue Beglaubigungs Schreiben überreichten. Ju Engelland war bie Freude über ben Frieden nicht febr groß, weil: man glaubte, inan hatte ben Joursegung der Kriegs noch vieles geminnen, und ber Wourboniftben Macht engere Schranken fegen konnen. - Man wollte baber bie Bortheile, Die man burch biefen Frieden erlange, nicht erkennen, viehveniger es bem Grafen pon Bute Dant wiffen, bag er burch feine weifen Maasregeln Diefes große Wert hauptfachlich beforbert hatte. Ceine Feinde beauchten alle möglichen Kunftgriffe, ihn ben ber

Balterschaft verhaft zu machen.
Go bald ber König in Granien die Rachricht von der Unterzeichnung der vorläufigen Friebent Bedingungen erhielte, gab er gleich Befehl, ben bem Deer ben Baffen- Billstand bekunnt

## 380 I. Der Friede zwischen Frankreich,

m machen, welches auch ben 13, Dov. erfolgte; worauf bas Deer fich ben Tag barquf in Ructzug feste, um bie Quartiere in Spanien zu beziehen? ba benn bas Daupt Quartier nach Albuquergire Es murbe auch nach Carthagena Befehl gefchieft, Die Flotte abjutactely. Der Spanifche Dof bequemte fich besto eber ju biefem Frieden, ba er voraus fahe, daß er Portugall, wenn ment es gleich eroberte, nicht behaupten mirte, weib ber Konig von Sarbinien burch ben Litrechtischen Frieden die Anwartschaft der Erbfolge auf Diefes Ronigreich befommen hatte, baben ihn bie Machee bie an dem gedachten Frieden Theil gehabe; fculgen murben. Cpanien übereilte fich bager auch nicht mit ber Eroberung von Portugall, fone bern erzeigte fich ben feinen Unternehmungen gungschläfrig.

In Portugall war das Vergnügen über dem Frieden am größten, weil man dadurch von dert kast eines Kriegs befrepet wurde, der dem Reiche einen unglücklichen Ausgang prophezepete. Sie wurde aber dieser Friede ohne Zuthun dieser Krone; geschlossen, indem der Großbritannische Hof esi lediglich auf sich nahm, das Veste derseiben zur befördern. Der König ließ sich solches gefallent und gab seinem Minister in Engelsand, Domi Martin de Mello, Vollmacht, die vorläusige Friedens Vedingungen zu kondon zu unterszeichnen.

Man war fehr begierig, bie Rebe bes Ronigen von Großbritannien ju vernehmen, mit melder

as Parlament eröffnen und bemfelben ben geffenen Frieden befannt machen murbe. Den dov. war ben bem Grafen von Bute eine fammlung von mehr ben 70 angesehenen fonen, fo meistens Parlaments Blieber mabie Diefem Minister ihre Aufwartung mache und ben biefer Belegenheit über bie, im Parente abzuhandelnden, Sachen mit ihm eine ge Unterredung bielten. Den 25ften erhob ber Ronig ins Parlament. Er faß an diei fenerlichen Lage in Gefellschaft bes Berzogs n Richmond und bes Grafens von Orford, einem neuen achtspannigen Strats - Bagen, über 10000 Pfund Sterlings gefostet hatte. er, Zulauf bes Bolts mar unbeschreiblich. Man mbt, daß wenigstens 300000 Menschen vornben gewesen, um biefe prachtige Staatsutsche zu sehen. Es ist baben nicht ohne Una ich abgegangen, indem nicht nur verschiebene erfonen tobt gebruckt worben, fonbern auch viele quen . Zimmer ihre Bute, Mantel, Schube d andere Sachen verlohren. Der Ronigliche lagen fonnte por ber Menge bes Bolts taum ritommen und ward genothiger, ofters stille ju. ilten. Als ber Konig in bem Parlamente anlanget und fich auf feinem Ehron gefeget hatte, is er folgende Rede an dasselbe ablesen:

"Mylords und Edle!"

"Als ich ben Thron bestieg, fand ich meine dnigreiche in einen blutigen und toftbaren Rrieg. .bèt=

jerividelt. Ich faßte den Entschuß, setbigen aus aller Macht fortzusehen, doch blieb ich allezeit ber festen Mennung, in einen Frieden auf gerechte und anftanbige Bedingungen ju willigen, fobald bie Zufalle bes Kriegs ben Feinden eben folde friedfertige Bebanten eingefloßet haben mite-Diefem jufolge wurde im verfloffenen Jahre eine Unterhandlung veranftaftet, Die aber ruite gangig murbe. Der Rrieg murbe hierauf allges meiner megen ber Entfchließung, bie ber Dof ju Madrit ergriff fich mit meinen Feinden ju vertil nigen, fo febr ich mich bemufete, es ju hinter-weiben. Diefes nun, nebft bem unvermuthetete Anfalle, welchen inem naturlicher und guter Bun-Besgenosse, ber Korig in Portugall, erfahren mußte, jog unferer Sandfung viele Unbequemitibe feiten ju. Es verinehrte bie Begenftanbe unferer: Rriegs · Unternehmungen und bie Schwierigfeiten; indem es die Laften, unter welthen biefes land: fthon feufzete; noch großer machte. Dem ofinfen, einen anftandigen Frieden einzugehen, obs ich gleich biefen weitlauftigen Rileg mit allem Epfer fortfeste. In biefen Bedanken ergriff ich eine Belegenheit, die man mir an die Band gab, bie Friebens - Unterhanblung ju erneuern. machte zu gleicher Zeit einem fo guten Gebrauch von ber Macht, bie ihr meinen Banben anvertrauet und murbe von meinem glotten und Seeren in ber Ausführung meiner Entwurfe fo moht bebienet, bag bie Geschichte nicht leichtlich Benfviele "barftellen

m wird, du die Heere dieser Balkerschaft Derer itr so furger Zeit gröffere Chre und e Voribeile erhalten. Mein Genetal inz Servinand von Braunschweige n'Deer in Deutschland haben burch viels mande Wortheile, Die fix über einen abere "Feind biefen Rrieg durch gehabt, einen ichen Ruhm enlangt. Den Unternehmen unsofischen und Spanischen Beeve in Porfind Schranten gefest worben; und biefes reich uft burch bie ftanbhafte Entschliessung Konigs swoohl, als durch die triegerische Michteit bes regietenben Grafens von der e, welchen die Lapferteit ber Bolter; die unter Befehl flehen, unterftuget, erhalten worden. inique und andere Infeln in West Todien robert worbeni Die havana, biefer bochft. ice Was; ift de meiner Gewalt; und mit fud mir große Schige und ein ansehnlichen lebeirchanifthen. Flottein: bie Banbe gefal-

Ich fan von diesen Unternehmungen, die er Revite so viel Ehre machten, nicht wohl n., ohne meinen Officiens und Soldaten zu ser und zu dande ein öffentliches Zeugniß von er unermüdeten Standhaftigkeit und unvergleichen Bradour zu gebon, durch welche sie in olt derhohten Proden an den Lag geleget, daß der die Himmela. Gegend, moch sonst einige dwierigkeisen und Gefahr den Enfer und die egierde der Größbeitannischen Wassen aufhals 1, noch ihnen widensiehen können. Nehst vent Ferges G. 3. Vacht. 17. Th.

Bepftande bes allmachtigen Gottes bat mau es ihrer Aufführung und Tapferfeit zu banten, baß meine Beinbe ben Frieben unter Bedingungen, Die, wie ich erwarte, meinem Parlamente volltommen angenehm fenn werben, angenommen haben. Mein Minister und die von Frankreich und Spanien haben bie vorläufige Friedens . Bedingungen . gezeichnet, Die ich euch ju feiner Zeit vorzulegen, anbefehlen merbe. Die Bedingungen find fo bes schaffen, bag baburch nicht nur ein bochimeits läuftiges kand an das Großbritannische Reich tommt, fondern fie legen auch einen festen Grund ju dem Bachethum ber Sandlung; jugleich aber bat man auch allen nur möglichen Gleiß angewend Det, alle Gelegenheiten aus dem Wege zu rammen; modurch zu funftigen neuen Streitigkeiten groß fcben meinen und ben Frangofischen und Spanie fchen Unterthanen Belegenheit gegeben werben tonnte, auch alles benzutragen, mas gur Sichera beit und Erhaltung bes Segens, ben eini Seiede verschaffet, dienen kann. Mitten unter diesen Sorgen, Gleiße und Aufmerksamkeit für das wesentlichste Beste meiner Konigreiche habe ich alle nur mogliche Rudficht auf die gute Treue und Glauben meiner Krone und bas Boste meinen Bundesgenoffen genommen. 3ch habe vor ben Ronig in Portugall Friede gemacht und ibne alle fehre Staaten verfichert. Die lauber bes Ronigs in Dreußen aber, nebst den Meinigen und meiner andern Bunbesgenoffen ibre, in Deutschland und andermarts, welche die Franzds

## 11, Geoßbritannien u. Portugall. 985

mee in Besis genommen, werden unmiteraumet werden.,

### Wole vom Unterhause!

b habe Besehl gegeben, daß man Euch chiedene Schaßungen vorlegen soll, und de, ohne Anstand zu nehmen, zu den Verzungen derselben schreiten, die so start senn als es nur immer die Weishelt und eine Staats-Rlugheit zulassen werden. Ich auf das allerempsindlichste darüber gerühret, d nicht, obwohl der Krieg zu seinem Ende die Ausgaben so, wie ich wünsche, sogleich indern kann. Allein, da uns nichts anders en großen und gesährlichen Schwierigkeiten, ns umgeben, ziehen konnte, als die allerarsten Bemühungen, so mässen wir die Würzen davon nach einiger Zeitzest in einem wich i Grade erwarten.

#### Mylords und Edie!,

"Es war nicht möglich, das, was die Ablachaft so ruhmvoll in allen Theilen der Welt han hat, ohne den Verlust einer großen Anal Menschen auszusühren. Wenn Ihr diesert riust betrachten werdet, sowohl in Rücksicht bie Staats. Klugheit, als auf die Menschahleit, so werdet Ihr leichte einen der verschlen wen Bewegungsgründe einsehen, die mich ihn gebracht, sobald wieder eine Unterhandlung zu die Hand zu nehmen und so geschwinde daring in sortzuschreiten, ehe noch das Schickfal des Reiese

### 186 I. Der Friede zwischen Frankreich,

Rriegs verschiedene Unternehmungen entschieden bat; und Ihr werbet die Urfachen finden, Die mich genothiget, jum Schluffe berfelben ju eilen, um ber Nothwendigfeit, Die Unftalten ju einem neuen Feldjuge zu machen, vorzukommen. Da burch biefen Frieden meine tander einen großen Zuwachs erhalten und fich neue Quellen gu'der Danblung und Manufacturen eröffnen, fo verlange ich mit ber größten Aufmertfamteit, baß 3hr über bie Mittel rathfchlaget, folche Beranstaltungen in Anfebung ber neuen, mit ber Rrone vereinigten lanber ju machen, welche fo mobl jur Sicherheit bie fer Landerenen; als auch gur Berbefferung bei Sandlung und Schiffahrt von Großbritannien bie nen konnen. 3ch kann nicht wohl von unferft neu erhaltenen tanbern Erwehnung thun, ohne durer Gorgfalt und Mufmertfamteit meine tapfern Unterthanen ; beren Duth und Capferteit uns felbige erworben, auf bas eenstlichfte anzubefehlen: Riemals murden inie Diefen weitlauftigen Rrieg haben fortlegen tongen ; wenn nicht die größte Einmuthigfeit unter une geherrichet. Ihr werbet aben auch eben diefe Eintracht befonders vor nothig befinben, und von ben großen Bortheilen, Die mie burch ben Frieden erlanget, einen guten Bebrauch machen, um ben Grund zu ber wirthschaftlichen Einnichtung ju legen, bie wir fomobi uns felbit als unferer Machtommenschaft fchulbig find , und Die auch alleine bie Polterschaft von ben schweren laften, welche bie Bedurfniffe biefes langen, und wie großen Unfoften, geführten Rriege, ihr aufgelege baben, entlediget.,,

rien, Großbeitannienu. Portugall. 387

n folden Ansbruden rebete ber Brogbeihe Monatche in bem Paclamente, ba es i.Bolbe ben Frieden ankundigte, morauf es gewartet hatte. - In benben Saufern ente in zwaie hiernach, ba ber König bas Parlas wieber verlaffen hatte, biete Bortwerbfele t man wurde enblich in benden megen ber Ab. n einig, Die bem Rönige auf feine Anrebe eicht werben follten. Die Abbreffe in bem hause warde sonderlich burth dem Vicombe mouth, den der Graf von Bgremont rftigere, und die Abdreffe in dem Unterhaufe h den Lord Carpefore, welchem der Loed iencer bentrat, ju Stande gebracht. Als bie reffe vom Dberhaufe ben 26. Dov. und ble vom terhaufe ben 27ften biefes ben Konige prafenwurde, befand man beite bem Beilangen ber Ewartung Gr. Majestat gemäß eine

"Die Franzosen haben ihre Freude über diesen wieden auf vielerlen Weise zu erkennen gegeben, new andern geschahe es burch solgenden, von Alleibeten Personen, aufgesührten Tanz zu Fonscheleau, als sich der Hos noch daseihst befand, inehleau, als sich der Hos noch daseihst befand, in die die Gerzogen und Marschalten von Diwas einen großen Zall, ben weichen nan durch besondere Rleibungen und Tänze hie erschieden Wölfer vorstellte, welche durch das Frieden wieder dereiniget worden waren. Die Zerzogen von Mazarin und der Marquis von Lintagues, welche die Franzbsische Wölfer.

Prinzesin von Chimay und der Zerzog von Villequier, - welche die Engelländer abbildeten vanzten einen Englischen Tanz. Die Gräsin von Stanwille und ein junger Schwedischer Gert tanzten zu Abbildung der Spanier eine Sorenade, und die Marquisin von Duras und der Marquis von Polignac, die die Deutschen vorstellten, tanzten einen-teutschen Tanz. Nach allen diesen Tänzen einen-teutschen Tanz. Nach eine Savoyardin gekleidet, herein, nahm ven Unie dasstadeur des Königs von Sardinien ben der Hand und vereinigte alse vorgedachte Völkersiches sen durch einen besonders darzu gemachten Comtaa Tanz.

Die vorläufige Friedens Bedingungen felbft, follen kunftig bengebracht werden.

II.

# Einige jungst geschehene merkwürs dige Beforderungen.

I. Am Raiserl. Rönigl, Ungarischen Hofe:

en 3. Nov. 1762. ward ber Markgraf August George von Baden Baden, zu Stuttgard von dem Herzoge von Würtemberg, Kraft ber empfangenen Kaiserl. Bollmacht, zum Kitter bes gulbenen Bließes ausgenommen.

Wegen.

egen ber tapfern Bertheidigung ber Stadt ibrig murben im Oct. e. b. 3. ber gewefene endante, und Ben. Feldmarfchall-Lieute. Graf Franz von Guasco, jum General Zeugmeister und Groß. Kreuß bes Maride lid Drbens, und bie benden General-Felde tweifter, Ernst Friedrich Alexander, von Giannini, und Joseph Baptista aupal, ju General , Felbmarfchall : tiente. erpennet, die benden Obristen, Lorenz, her von Rasp, ben Kollowrat, und Sue, Fropherr von Freyenfels, ben Staren-aber bekamen ven völligen Obristen Behalt. Im Mov. e.b. J. erhielt ber General Belbichall, Graf Johann Baptifta Serbelloni, Beneral Commanto über Die Boller in bem jogthum Menland.

Den 28. Nov. e. d. J. ward der bisherige ist-Canzler des Königreichs Ungarn, Graf colaus Palfy, zum Vice-Palatin dieses nigreichs, der Geheime Rath, Graf Franz terhafy, zum Odrist-Canzler von Ungarn, der den der Ungarischen Land. Tasel zu Pest landene Personal, George von Seckete, zum ce. Canzler dieses Reichs ernennet. Den soliden Tag erhub sich der Graf, Franz Esters sp, in prächtigster Gala nach Hose und legte seicht als neuer ungarischer Canzler, den Sport Treue ab, worauf ihn der Obrist-Hosmeister, raf von Usseld, der Ungarischen Hosf. Canzeley wöhnlicher maßen vorstellte.

B6 4

Den

Den 8. Dec. e. b. J. ward der General der Renteren, Catl, Graf von Odonell, zum commandirenden General in den Niederlanden, und der General-Feld-Wathtmeister und Vice-Aso, Graf Franz von Thurn, zum General-Feldmarschall-tleutenant verlärk.

Im April e. b. J. wurden zu Rittern Des Maria-Theresia-Ordens von dem Grofen won Daim im Ramen bes Raifers, als Groß? meffters, ernennet und ihnen bie Orbens-Beichen gugefchick: 1) Olivier, Graf von Wallis, Dbrifter ben laubohn, Detrowski, Obriffer ben Seczenn, 3) Graf von Donell, Major ben Anget, 4) Seczusaez von Geldenfeld, Major ben ben Grabifeanern, 5) Joseph; Graf von Rinsti, Obeister ben towenstein, 6) von Grafenstein, Major ben Madasti, 1) Ludivig von Terry, Major ben Andlau, 3) Graf von Loos : Coswarem, Major ben Rolowrat, (29) Philipp, Freyherr von Elmpt, Major ben dem großen General Stabe, 10) 234 ron Linbibratich, Obrifter ben ben Gradifcakern, (11) von Ckalewich, Haupensom ben In Brobern, 12) Matrin von Knefervich, Borifter ben ben Cariftabrern, 13) Baron Mangle', Sauptmann ben Darmftebt, - 14) von Papilla, Obrift lieutenant ben ben Grabifcavern, und 15) von Rys, Obrist-Lieutenant ben bem Husaren Regimente bes Raifers.

Den 28. Der, wurden ben bem militairifden Marien . Thereffen Drben , für Die Behorals and

Officiers,

ers', welche fich in ber Belagerung von eidnig besonders bervorgethan, folgende Bei ung bekannt gemacht: ju Groß Rreugen, ariz Alexander, Graf Guasco, Gene seld-Zeugmeister, 2) Joseph Baptiffa Gribauval, General-Feldmarschall-lieu-3) Ernft Friedrich Alexander, Graf Biannini, General Beldmarfchall tien. nt. Bu Rittern: 1) Bubert, Freybern Sreyeisfels , Obrifter bes Regiments Grabberg. 2) Zuepherr von Rasp, Obriffer ben Mowrath. 3) von Omulrian, Obristlieuant ben Banreuth. 4) von Steinmen, riftieutenant bes Ingenieur. Corps, 5) von tebenberger, Major bes Artillerie Corps, Licolaus Szeckerini, Major ben Abam athpani, 7) Graf von Rutant, Haupt ann benitigar. 8) Ritter von Brady, Hauptiann ben Sincere, 9) Schrober, Sauptmann m Reuperg, 10) von Dawlischeck, Mineurdaupomann. 11) Waldhüter , Hauptmann ben Erzherzog Ferdinand, 12) Graf von Lodron, Dauptmann ben Sanopen, Dragoner, 13) D' Mubleaur ; Grenabler Quiptmann ben Plag. 14) von Sternthal, hauptmann ben Plag. 15) Triemer, Hauptmann ben Königseck, 36) 撰nbolt, Sauptmann ber Sappearo, 17) Mohr, Grenabler - Sauptmann ben Ctab. remberg, 18) Graf, Lientenant ben Würtem-

berg Dragenera

ĭ. .

Der neue Sirft, Vicolaus Pfterbase, hat die, in Ungarn ihm jugefallene Erbschaft feines Bruders im May 1762, angetreten, ben Fürstliff den Titel angenommen und zu ber Ober- Bespannsichaft Dedenburg sich einführen lassen.

Der General Bachtmeister, Conrad Emas nuel, Graf von Brunian, ist im Nov. e. d. J. auf Befehl des Generals von Haddick ben dem Heen in Sachsen in Verhaft genommen, und unter ein ner starten Bedeckung nach Wien gebracht worden.

# 11. Am Französischen Hose:

Der Brigabier, Zaron von Wurmser, hat in Deutschland von ausländischen Frenwilligen ein Fren Corps aufgerichtet, besten Schönspeit an Mannschaft und Pserden, da es im Aug. 1762, durch Franksurt gezogen, allgemeinen Beps sall erhalten. Er hat sich, als ehemaliger Commendante der Regimenter Royal Rassau und Soubise, durch seine Tapserkeit und herrliche Sigenschaften einen allgemeinen Ruhm erworden.

Den 25. Aug. e. d. J. empfieng ber Erbei Drinz Ferdinand von Darma, in der Dominicaner Rieche zu-Parma, den Ritter Orden des heil. Geistes. Nach den in dergleichen Fällen geschräuchlichen Feyerlichkeiten zeigte er sich öffentlich in dem Ordens Mantel, da denn die Schönheit und gute Gestalt dieses Prinzens durch den Pracht dieser neuen Bekleidung nicht; wenig erhoben wurde.

Den

1 30. Aug. e.b.J. harbas Parlament ju Dom-2 Ronigi. Erflarung in ihr Berichts Buch agen, wodurch das Gürstenthum Dombes er Krone vereiniget worden und zwar nach hener Einwilligung des Grafens von Lu. er ben 28. Mary biefes Fürstenthum gegen Derzogthum Gifors und andere landerenen ufche batte.

Im Oct. e. b. J. empfieng ber alteste ber Rdthen Staats-Rathe, Sepbeau de Brou, Stelle eines Giegelbewahrers, ber Graf ar Gabriel von Choiseul aber ward ben lov. e.b. 3. da er ben vorläufigen Friedensctat zu Stande gebracht, jum Bergog von

aslin erflärt.

Im Nov. e. b. J. ward bie Ronigl Prim in Christina von Pohlen, Schwester ber adame la Dauphine, jur Coabjutorin von Nerement ernennt und mit einem Jahr. Gelb von 1000 Livres fo lange versehen, bis sie bie volen Einfünfte dieser berühnnten Abten genüffen unter Diefe Prinzessin langte ben 4. Jun. aus bregben im Carlebabe an, von bar fie nach sey Lagen unter bem Namen, einer Grafin von ienneberg über Bayrenth, Rurnberg, Raftabt nd Rehl nach Plombieres in Lothringen reifets, nb fich ber bortigen Baber bebiente, mo fie in sicher Absicht bie benden Ronigst. Franzost den Prinzestinnen, Abelheir und Dictoria, mtraff, mit welchen fie nachgehenbs nach Wetailles gieng, an welchen Dofe fie fich bis ins folgenbe

folgende Jahr befunden und alle flaudesmäßige Chre genoffen.

In eben diesem Monate ward der Zerzog von Prastin zum General-Lieutenant von Breragne, der Marquis, Kmanuel Maria Ludwig von Moneclar aber, zweyter Sohn des Herzogs von Apen, zum Gouverneur von Bannes und Auran ernennet.

Den ar. Dec. 1762. machte ber Ronig pon Branfreich folgende Beforberungen:

Zu General Lieutenants die Marechaup

1. Johann von Mugent. 2. Franz Bondventura von Lilly, Marquis von Blarg. 3. Thomas, Marquis von Espinchal. 4. Franz. Marquis von Laftic, Lieutenant ber Schottifchen Compagnie Garbe bu Corps. 5. Marimilien Andreas, Marquis bon Saint Simon. 6. 34cob Reimund Gallucci, Graf von l'Hopical dieutenant ber Gerften Frangofischen Compagnie Barbe bu Corps. 3. Ritter von Croismans, Commendant ber Koniglichen Ecole militaite. 9. Graf von Sougvet: 10. Franz Armand von Offen, Marquis von Bonge. : It. Geraphier Maria Rioult, Marquis von Entfal, Gaurge meur in Oftinbien. 12. Lubwig August von Diede Bau, Commendent ber Bolfer in America. 43. Bibmig b' Affreus. Hiberete, Margule infr Roques

epine. :: A. Carl, Marquis von Montis es Risgiments Royal Italien. 15. Clape Constanting von Sarville, Marquis von el. 216. Cofimie Pignatelli, Graf von Ont. 27. Ritter von Redmont. 18. Ans deraphim Balduln, Ritter von Soupirs on Glaubig. 20. Sinf tudwig Anton st von Roban Chabot. 21. Oraf von igni. ... 42, Peter Bittor Joseph, Frenhem Besemmeld, Hauptmann ber Schweißete 12. 1931 Staf Julius Carl Heinrich von mont Connecte. 24. Indwig Franz, Gref Maugiron. , 25. de Baye, Commondeur Cabers bes Ronigs Stanislaus. 26. Graf Ballergi. ... 27. Graf Christian Friedrich gobert won Waldner, Chef eines Schweihers giments, 28. Franz Martial von Montjers, comte von Meximpille, Sous-Lieutenant bes ns d'Armes be la Garbe. 29. Rittet Carl ton von Grollier. 30. von Rostaina, Geal Inspector ben bem Artillerie . Corps. Peter von Apisson, River von Beaureville. ummendant in Sepenes. 32. Marquis Jacob abriel Basin von Bezons. 33. Carl Claus us Andrault, Marguis von Langeron. 4. Graf Frang Beinrich von Havemer, Graf in Lillebonnes: 35. Marquis von la Chaerer i. Johann Aicest, Frenhett von Travers Bots mftein, haupemann ber Schweißergardes 76 Mitter, von 1a Chose, Soits Geutenant ben Arn Compagnie Mousquetairs. :: 38. von Obens beim. ٠<u>٠</u> .

reforminier. Obrift ben Dauphin. iamaque, 94. von Grime Andre; Obrift einer Beigabe Carabiniers. : 35. son Labadie, Obriftlientes nant bes Regievente Motal Dragenereinige. Dit Bousquete 37, von Chaulien. 38. Riner von Marbenf. 39: von Browclairenn, Dbrift lieucennur ves Regiments Durfort. 40. Franz Joseph, Graf von Sallwil, Obrift eines Somei ger Regiments. 41. Bicomte von Barrin, Obrift bes Regiments Cambreffs. 11. 42 von la Merville; Obelft des Regiments Enghient 43. Godf von Morant, Obelft best Drugoners Diegiments bet Abnigimail 1442 : Mapquis von Shble, a Obithe ! best Regiments : Spenneguni Af. Marquis von Morberg, Obrist bes Regu menes Umofin. 45. Macquis von Molec, Dbrift des Regiments Perigord. 47. Graf non Mars bonne, Dbrift Des Negiments Goiffannois 48. Marquis von Chafteling, Obrift ana Snite ben Auvergne. 49. Herzog lubwig Marie von 50. Graf von Morangies, Obrist des Régimencs Languedoc. 51. Graf von Archiac. 52. Graf von Baurin; Obrift bes Dragoner Megiments Canguedoc. 53. Marquis von Alesmus; Obrife bes Regiments Meboc. 1541 Peter Jacob Mus gust, Graf von Ferronays, Chef eines Dragos mer Regiments. 55. Graf Ludwig Unton Gustap Des Salles, Obrift Des Rauteren Regiments, Moial Lorraine. 56. Graf von Valbelle, Obvist ves Routees, - Regiments, Berin. . . 57. Marquis nod

Lufignem, Chef eines 1761 untergesteckten steren Regiments. 59. von Surlaville.

Bu Briegadiers bey dem gufvolt.

i. von Ramfault. 2. Graf von Cambis Orfans, Chef eines Regiments Bufvolt. Marquis von Briqueville, Chef eines Regints Fugvolt. 4. Vicomte von Vence, Obrift 5 Regiments Roial Corfe. . . Chevalier, ungenann ber Frangbfifthen Garbe. 6. d'Obe moille, Bauptmann ber Frangofischen Barde Johann Deinrich Just von Birzel, Weutenand r Schweißer. Barbemit Dbriften Ettel. 8. Emi ndreas Joseph Balthafar Schneiber, lieutes int Grenabier ber Schweißergarbe int Obriften itel. 19. Betnage be Chaumont. 10 Graf in Rosein. 11. Marquis von Coislin, Obrift is Riegiments Brie. 12. Braf pon Jumilhac, brift des Regiments Rolal Marine. 43. von Tosteves," Dbriff bes Regiments Flanbern. 4. Camus de Bligni, Sauptmann ber Franze. ichen Garde, 15. von Guergorlai. 16. du . Bougat, Hauptmann ber Frangofischen Barbe. 7. Mitter d'Urcy. 18. Graf du Roure, Obrift res Regiments Saintonge. 19. Vicomte von Beaufie, Dbrift bes Regiments Bretagne. 2c. Graf Balnley, Chef eines Irrlandischen Res giments. 21. von Shelton, Obrist des Regis ments Dillon. 22. Johann von Murale, Tie tular-Obrift und Obrifflieutenant bes Schweigers Regiments Lochmann. 23. Braf von Laftic, ΢. Chef Sorigef. B. &. Wache. 17. Cb.

400 H. Binige fangft geschehene Chef eines Regiments. 24. Graf pon Mons trevel, Chef eines Regiments. 25, Baron Schwengfeld, commandirender Obrift des Regiments Eifas .- 26. von Chatillon, Dbriftlieutenant des Regiments Angoumois. 27. 649 brevois de Biffey, Ingenfeur Directeur gu Strasburg. 28. Greaume, Directeur ben bem Ingenieur Corps. 29. Desmaris de Brieres, Ingenieur: Directeur ju Caen. 30. von Breans de, Directeur bee Ingenieur Corps. 31. pon Cofne, Obrift benm Artillerie Corps. 32. Frey. herr von Wimpfen, Obrist bes Regiments la Mark. 9.3. Graf von Luzerne, Obrist der Grenadiers de France. 34. Graf von Squaftre, Obrist Des Regiments Navarra. 35. Vicomte bon Choiseuil, Obrift Des Regiments Poitsu. 36. Johann Friedrich Rochus von Maillandoz, Lieutenant der Schweißer Barde. 37. Graf von Zaussonville, Obrift bes Regiments Royal Roussillon. 38. Johann Baptista, Frenherr von Eptingen, Chef eines Schweißer Regiments. 39. de Dariffat, Albemajor, ber Frans. zosischen Garde. 40. Ritter von Gumilhac, 41. Graf von Boisgelin, Chef eines Regiments. 42. Graf von Montmorenei Logni, Obrift bes Regiments Louraine. 43. Frenherr von Waldner, Obrist ben dem Regiment Bouisson. 44. von Cofigni, Directeur ber Ingenieurs.

45. Frenherr von Diomesmil; Obrift ber Bolontaires von Dauphine. 46. Graf von Grave, Obrift bes Regimens Provence. 47. Ritter

rano von Courten, Obrifflieutenant Des ionts Courten mit Obriffen Titel. 48. bott newas, Chef der Bolontaires de Clermont. Litter von Gaucourt, Obrist ber Bolona De Flandre. 50. Anton von Courten, r bes Regiments Courten, 71. Ritter von et Malwin, Chefeines Regiments. 52. von nopre. 53. von Marfan, Obristlieutenant Querci. 1 54, von Sonterte, Major bes Res its Queral: 55. Bicomte pou Beon, Obriffe mant des Regiments Boulonnois. 56. 11 jets Dbrift ibes Bataillons Milis von Paris. Moulines von Charillon: 58. von Las ee. 39. Dircen von Beauvoir. 60. Jos 1 Beinrich won Efther, Qbriftlieutenant bem mann. 6r. Hermann von Rlein, Obrift. enant ben Castella. 624 Akermatt, Phristtenant ben Boccard. 69. von Voyenne. von Bonneval , Obriftlieutenant ben Poitou von Vertevil.

### Ju Brigadiers der Reuterey:

1. von Geraldin, Obriftlieutenant ben Bisnet mit Obriften Litel. 2. Ritter von Gces aur, Dbrift ben Penthievre. 3. von Sces aup: 4. Levignen, Obrift a la Suite ben oial Diemont. 5. de Farges. 6. Graf von dalincourt, Obrist a la Suice ben Roial Rous llon. 7. Graf von Beauvilliers, Bbrift a la duite ben Commissairegeneral. 8. von Wontes oulait, Gefrenter ber groenten Compagnie Barba

Tours, mit Obristen Rang. 9. von Vaug Littere, Cour . Lieutenant ber erften Compagnie Bulquetaires 10. Graf von Teffe, Obrist Des, Regiments Roial Cravates. 11. Perzog Johann Britannicus Carl Gottfried von Tremoustig Obrift bes Regiments Rolal Artois. 12. Ritter pon Billanderie. 13. Unbreas Claubius, Mars quis von Chamborant, Chef eines Hufgren, Re 14: de la Grange... 15. Graf vom Saluces, Obrift des Regiments Penthieune. 16. Graf von Talegran, Obeist a to Suite ben Roial Piemont. 17. Marquis von Entragues. Kahnbrich ber Bens b'Urmes be: la Garbe, 18. Ludwig Franz, Graf von Apen, Obrist des Regiments Roailles. - 19. Hetzog Lubwig Maria von Villequier. 29. von Toustain, lieutes nant der Grenadiers a Cheval. 21. Dangs D'orsay, Marschal des toges des Armeest 22. von Willeterni. 23. Marquis Carl Franz Casat von Montmirail, Obrist ben Rolal Roufs fillon. 24 Frenherr von Schonberg. 23. Graf. von Marginoille. 26. Vicomte von Moe. Dhrift a la Suite ben Bourbon. 27. Ritter von Rap', Obrift ben Roial Chrassiers. 28. Doison pon Malvoifin, Chef einer Brigate Carabis plers. 29. Marquis von Coustain de Virais Obrist a la Guite Ben Roial torraine. 30. Mara quis von Paussieur d'Bericy, Obrist a la Snite ben Artois. 31. Ritter von Livle, Obristlieute nant ben Carabiniers. 32. Baron von 117es nager. 33. von Sombrevil, Obelft a la Guite bep

Borchini. 34. von Couet. 35. Ritter, Pipinchal, Obriftlieutenant ben Roial Divie. 36. Saumeri de Piffons, Obristlieus ant ben Carabiniers. 37. von Realle, Dbrife. tenant a la Suite ben Berrn.

### Zu Brigadiers der Oragoner:

1. Graf Donezan, Obrift ben Schonberg, von Verdieres. 3. de la Blache, Obriff 5 Regiments Roial. 4. Marquis von Dons priftlieutenant des Regiments Prleans. 5. De Chaffagne, Obriftlieutenant Des Regiments eaufremont.

Bernerner murben folgende Regimenter pere Ben:

1) Jufvolt. Champanne, bekam ber Maruld von Seignelai, Obrift des Regiments Isle be france. Piemont, ber Obrift bes Regiments Buienne, Graf von la Colu du Din Daulin, Daubecourt, ber Obrift bes Regiments Mars be, Graf von Gumilhac. Montmorin, der Dbrist des Regiments Marche, Graf von Cres nolle la Reine, der Marquis von Capans nes. Limosin, ber Marquis von Damas de . Ceur, Obrist des Regiments Soir. 21rrois. der Obrift des Regiments Breffe, Marquis von Soran. la Sarre, ber Graf von Pepre, Dbrift ber Grenadiers von Frankreich. Languedoc, ber Graf von Boei. Aumont, der Ritter von la Cour du Din, Obrifter des Resiments Mice. Medoc, der Graf von Tilly. Cam, C c 3

Cambresis, ber von Gaivette. Soip, ber Graf von Maulevrer Langeron. Perigord, der von Esparbes. Roial la Marine, vet Ritter von Saint Mauris, Chef vines Regli ments feines Mamens.

2) Bey der Reuterey. du Roi, der Herzog Armand Joseph von Charoft. Piemont, Graf von Callegrand, Brigabier. Roial Lorraine, ber Brigabier, Marquis Constain de Rray.

3) Bey den Dragonern. La Reine, ber Graf von Glamarens. Gerronaps ber 234 comte Carl Rosalie von Chabot. Languedoc, ber Dbrift der Genabiers de France, Marchaule d'Arnouville.

4) Grenadiers Roiaux. d'Ailly befam be la Rochefaucault Magnac. la Tresne, bekam von Maret d'Aigremont. Longans Mai, der Graf von Offlife.

Des Grafen von Peyre erledigten Plat als Phrife der Grenadiers de France, betam ber bon

Montlibert.

Der Conful und Charge d'Affaires ju Simis, bon Galouze, erhielt, im Deci e. B. 3. feine Evfaffung, und ber Secretair bes Staatsminifters, Herzogs von Prasiin, von Saizieu, fam an feine Stelle. Durch eine Orbonnanz von 24. Det. wurde die Frencompagnie von Cambefort, burch eine zwente vom felbigen Lage, bas Regintent Deuteren, Raffan Ufingen, reformire, und burch eine britte von felbigem Tage, Die Compagnie Des

Regiments frangofischer Garde, von 140 auf Mann gefeget .-

Rachdem man vielerlen Dinge entbeft, wo-) bie Engellander verenlaffet worden, fo anige Eroberungen in West Indien ju ma-, fo hat man sowohl ben gewesenen Gouverauf der Insel Martinique, Seren de la iche, als auch ben pormaligen Gouverneur Guadaloupe, Geren Madeau im Sept. 3. in die Bastille gebracht. Es ist biefes dem Geren vor Lally, gewesenen Combanten zu Pondichery, und dem Geren de la e, ber bie Frangofische Flotte befehliget, als Engellander einen Thell Davon an der Portufchen Rufte verbrannt, im Det. wieberfahren.

## III. Am Großbritannischen Hofe:

Im Dec. 1762, ward ber Graf, Granville veson von Gower anstatt des Grafens, orge von Ballifar, Bice - Ronig in Irrland, Lord, Samuel Sandis, aber auftatt bes. afens von Gower, Konigl. Ober-Rleiberver brer: Carl Towesbend wurde erster, und ber rd Orwell, zwepter Commissarius für bie mblung in America. Es wurde auch der Lord xcysfore und Herr Zarris an die Stelle bes irds Villiers und des Herrn Pelhams, Abialitäts. Commissarien. Herr Morice ward introlleur des Ronigl. Hauses, der Lord, Carl pencer, Ober-Forstmeister ju Windfor und iffeher über bie Königl. Garten, ber Graf von Sacr Ct 4

Saftington, Ober-Aufseher über den Konigl. Samuet, und der Ritter Littleton, Gouver neur, der Obrist Barre aber Commendant auf ber Insel Minorca,

Bu gleicher Zeit ward ber geh. Rath, Berns hard Christian von Beer, als Minister wegen Des Churfürstenthums Sannover, ben des Konigs

Perfon berufen.

# IV. Am Rußischen Hose:

Petrus 143 gab bem Staats - Rathe, Gres gorius Toplow, mit dem Character eines muits fichen Geb. Raths, und bem General lieutenant, grolow Bagnierd, mit bem Litel eines Benerale der Imfanterie und ber halben Befoldung, die

Erfassung ihrer Dienste.

Die neue Raiferin Catharina II. ertheilte ben 5. Aug, 1762. der Gemahlin des Grafen Kirilla Rasumowski, Cathavine, geb. Mariokin, den Catharinen Orben, welchen vorher auch bie junge Fürstin von Daschkow und die Berzogin von Curland, empfangen hatten. Die Raiserin hat auch aus besondern Gnaden nicht nur die vers witwere Grafin von Aprarin, jur hof-Dame ernennet, fondern auch denen Rindern bes ver-Korbenen Grafens von Golowkin, Gefandeens im haag, bie Erlaubniß gegeben, ihre febr betrachtlichen Patrimonial Guter in Rufland gu verfaufen.

3m Gept. e.b. 3. geschahen ben Belegenheis ber Rronung folgende Beforderungen; Die Gei neralin

n Maruschkin und die Lückin Daschkow, en Staats Damen.

Der Dbet hofmarschall, Alexander Marsche ward Dber . Schente, und ber hofmaricall, Marl von Sievers, Ober hofmarschalk Der General lieutenant, gurft Bafilius gorucki, ward General en Chef, und ber imerherr, Gregorius von Orloff, Benes Abjutante, Die fammtlichen funf Bruber, bann, Gregorius, Alexius, Friedrich Wolodimer von Orloff, aber murden in 1 Grafen Stand erhoben.

Den St. Undreas : Orden erhielten, Jas b., Zirft Schachowski, und der Beneral,

charias, Graf von Czernichew.

Den St. Allerander Orden, bekomen ber eneral, Mathias Tolikoi, der Jürst, Mi-jael Wolkonski, der Jürst, Alexander Pro-rowski, der geheime Nath, Basilius Stres-ew, der Major von der Preobrazinskischen darbe, Gregor Orloff, Die General-Lieuteants, Simon Raraulow, Palmbach, Dies nannitow, Stoffeln, Gustav Berg und Wolodiner Lapuchin, und der Gouverneur von Siberien, Friedrich Scimonow.

Der Beneral Meutenant, Graf, Andreas von Bestuchem, ward in Betrachtung ber Ber-Dienste feines Baters jum murflichen geheimen

Rath ernennet.

Fast alle andere bobe Generals haben reichtle be Geschenke, Degen mit Brillanten, tanberenen C C 5

y. b. g.

u. d. g. erhalten; auch die, so ihrer Dienste erlaffen worden, haben Gnaden Bezeugungen bekommen, worunter nebst andern, die General-lieutenants, Johann Leontjew, Johann Jacob von Kast, Jacob Mordwinow, der Cammerherr, Sosonow, die Brigadiers, Jacob von Newodomskoi, Angelar u. a.m. gehören. Es wurde auch der Brigadier Krasnorsscholow, ben den Donischen Cosacken mit einem Sädel nebsteinem Gnaden Briese über sein Wohlsverhalten in dem bisherigen Kriege beschenket.

Den Holsteinschen St. Annen Droen empsiengen im Namen des jungen Großfürstens, der General Lieutenant, Rosanow, der General Kiegs Commissarius von der Flotte Lavinow, der Vice Gouverneur von Irkustoi, von Wolf, die General Majors, Jacobi, Sawin, Brand, Fürst Repnin, Bibitow, Graf von Oster, mann, Tschetnew, Waslow, Niurawsew und Jwinstoi, der Czarowiz von Grussenien, Afronassei, der Commendante in Moscau, Schilling, der Premier Major der Ismailosschilling, der Premier Major der Ismailosschilling, und ber Contre Admiral, Raschtin

Im Nov. e.b.J. empsieng der alte General-Feldmarschall, Graf von Münnich, über die bereits

<sup>\*)</sup> Ihre Bornamen sind unten in dem Berzeichnist der sammtlichen Ritter dieses Ordens nachweiten.

erhaltene General. Direction: 1) ber Bol en Baffer-Falle, 2) des ladogaischen Cawelchen er felbst vor mehr benn 36 Jahren ollkorumenheit gebracht, a) bes Cronflabti-Canals, 4) bes Marvifchen Sahrmaffers in Rundung der Marowa, und 5) bes von De im Broßen angelegten Baltischen Deen 3, auch noch 6) die Aussicht über bem Rehen hafen, weben zugleich folgendes von : Perfon berichtet murbe: Es bewundert leben n die große lebhaftigkeit, \*) bas vollkomfte Bebachtniß und Die imermubete Beschäf it diefes bochfterfahrnen Generals und großen enieurs, melcher bereits bas 80fte Jahr feines re erreicht, ba er fo piele wichtige und mufee Geschäfte aus Trieb, feines bekannten Dienft. ers ju übernehmen, fich nicht geweigent. 234 bers erfreuet einen jeben feine ungemeine Leut gfeit und graße Beflieffenbeit, einem jeben nach aglichkeit ju bienen. Die Raiferin bat ibm ein edguth ben Reval geschenkt, das auf 30000 Riv geschäßt wird.

Den 16. Nov. e. d. 34 feste die Raiferin eine sondere Kriegs. Commission nieder, welche cht nur das gange Militair. Wesen zu kande einschen, sondern auch die Dunste aller hohen und iedern Officiers aus gengueste eraminiren sollte, woben sie maleich haben mostle "das diese Kriegs.

<sup>\*)</sup> Es wurde niche lange darauf aus Geterstung berichtet, daß er auf einem Ball mit einer jugendlichen Munterfeit getanzt bak.

Commission mit often übrigen Gerichts Collegiis im gungen Reiche duf eben ben Suf, wie es von bem Rriegs - Collegio gefchiebet, in Correspondeng feben, auch wenn Sachen tractirt wurden, ble ein amberes Departement angiengen , bie bornehmften Glieder beffelben zu ihren Berathichlagungen gie-Die Glieder biefer neuen Rriegs. Commission waren: 1) ber General Seldmar Ichall und hetmann von Rlein Reußen, Graf Cyrillus von Rahimowski, 2) ber General Feldmarschall, Graf Perer von Solritow, 3) Der Beneral en Chef, Surft Alexius Gale liczin, '. 4) der General -Feld Zeugmeister, von Dillebois, (i) Der General en Chef, Graf. Sacharias von Czernischew, 6) ber Beneral en Chef, Micolaus von Panin, 7) ber Beneral en Chef, Fürst Michael Wolkonski, 3) Der General en Chef, Surft Basilius Dob goructi, 9) ber General Lieutenant Wilhelm von Suwarow, "-"10) ber General - lieutenant Wolodimer Lapuchin, und (11) der General. Lieutenant, Guftav von Berg.

Den 24. e. b. 3. befam ber Beneral . Inge. nieur du Bosquet ben St. Alexander Orden. នាកែ មាននៅរប

V. Am Dahnischen Hose:

3m Dec. 1762, Ward ber Sofmelfter ber alte ffen Ronigl. Pringeffin und Ronigl. Cammerbert, Bannibal, Graf von Wedel, zugleich auch gun Sofmeifter ber anbern Dringefin, Wilhele mina Carolina, erwennet.

Anfehung ber am 23. Gept. e. b. J. aus benen Extra-Auflage ward im Dec. e.d. J. ber Direction angegronet, theils um dia melbeter Auflage einfommenden Gelber eine ren und habin zu feben, bag bavon bie bis. fuenommenen Capitalia und aufgewendeten en, so bald moglich, mieder bezahlt mur. theils auch, um fur ber Reiche allgemeine t-Aufrechthaltung Gorge ju tragen; theils, och Moglichteit babin ju feben, bag ber feleCours bergeftalt bestimmt werbe, bamit Commercium in den Königl. Reichen und m nicht derunter leiben durffe. Diele Obere ction bestunde aus folgenden Gliebern :-1. Der gebeinibe Rath und Ober hofmare 1, Abam Gottlob, Graf von Woltke, ...

2. Der gehelmde Rath und Stifte Amtinami

3. Der geheimde Rath und etster Deputiets die Finanzen, Sanf von Ablefeld,

4. Der Commerherr und Holmarschall, Graff ristian Friedrich von Moltte, und

5. Der General Intendant des Commercienselens und Gefandter im Nieder-Sächsischen ingle, Baron, Zeinrich Carl von Schinge elmann, welcher zugleich die Sassa hat.

6) Zum Secretair ben dieser ObereDirectson neb ber Canzley-Rath, Jamsenius Classen, tennet.

VI. Am Schwedischen Hofe: Machdem ber Schwedische Cron Pring im Mary 1762. ber Aufficht feiner Sof und Lehrmein fer entzogen worben, find biefelben insgesamme. reichlich belohnt morben. Der Reichs Rath, Bas con Scheffer, fein Sofmeifter, but feinen Behalt: auf tebenszeit behalten ; ber Cangley Rath Rline denftren , und ber Dber Sofprebiger und Confie forial Prafibent; D. Schröter, bavon jener ibn in ben Biffenfchaften überhaupt, Diefer aber in ber Theologie unterrichtet, haben über ihreit bisherigen Gehalt jeder jabrlich floch eine Dena flon von 2000. Thalern, ber hof Stallmeid ster Wattramp aber und ber Major Vordens creins, die ibn in ber Reitfunft und Fortification unterwiefen, und bainit noch fortfahren, Der erftet Linuich 3000. und ber andere 4000. Thater, und ber Canglen-Rath von Dalin, ber bent Pringen. bie Enformator an bie Band gegangen, eine jährliche Prinsion von 1900, Thalern auf Lebens zeit und der Baron Gilberhelm, der als Cavaller um ihn gewesen, ben Character als Obrie fter erhalten.

Im Oct, e. b. J. haben die Reichs-Stande zu einiger Ersegung der schweren Ausgaben, wellsche während dem fangen und muhstamen Reichstage warfthall, Senerali-Lage der gewesene landtags Markhall, Senerali-Keutenant, Graf, Apel von Fersen, nothwens Big auswenden mussen, vor denselben eine Summ ma von 120000, Thaler Silber-Munze bemilliste, get, Es sind auch den Sprechern der andern dren e, als dem Ersbischoffe zu Upsal, D. Trois und dem Burgermeister zu Stockholm nann, jeglichem, 60000. Thaler, und dem ber des Bauer: Standes, Olof Sackens nebst dem Secretair desselben, dem tands Paleen, jeglichen 30000. Estaler Silber.

e bewilliger worden.

im Nov. 1761, ward der Cangley-Präsidens; von Bicholad, anstatt des Grafens von .
1, Canglet der Königh. Ritter-Orden.

VII. Am Preußischen Sofe:

Als der Prenfische Gefandte, Ziaron, Wile 2 Zernd von Gold. den 22, Nov. 1762. der Rußischen Rafferin zu Moscau eine bei eds-Audienz hatte, überreichte er ihr im Nahlesaes Konigs den schwaczen Apler Ordenz her reich mit Brillanten bescht und auf 20000beln werth geschäft wurde.

Im April e. d. J. ward der disherige Obristatenant und Commandeur des Garnison-Regionis von lators, Gerhard Alexander von asse zum Obristen und Chef dieses durch ben diese General-lieutenants von lators erlebigten giments und zum Commendanten zu Cosel, d der General-Major von Rusbloch im Oct. n Commendanten zu Schweibnis ernennter

Der Ronigl. Prinz Zeinrich von Preuse bekam im Nov. e. v. J. ein, burch bas Absen des Marggraf Carls erledigtes, Eronicesin 4 40000, Thalern, auf die Weise, daß wenn

er vor feiner Gemablin fterben murde, folches auch duf biefeibe fallen follte.

#### VIII. In Pohlen.

Jin Det. 1762. empfieng ber First, Carl Friedrich Radzivil, die Wonwoolschaft von Ablina, und der Graf Oginsti, ein Neveu des litthauischen Groß. Marschalls, ward au dessen Seelle Schwerdtträger von Litthauen.

Der Litthaulsche Unter Feidhere, Graf Mis chael Maßalski, wat diethaulicher Groß Feld. herr, und Graf Alexander Sapieha, an dessen Stelle Unter Feldherr. Die Starasten von Lemberg besam Graf Listachius Dotocki, lies thausscher General-Feld Zeugmeister.

Die Stellen des Cion-Brog. Canglers und bes litthauischen Unter Canglers bleiben in lange unbeseht; bis nach den Reichs-Constitutionen die Wahl eines Reichstags-Marschills geschehen if.

#### IX. Am Pabel. Hofe:

Dem Cardinal Cenci wurden im Sept. 1762, als Ober-Auffeher ben Austrocknung der Pontinischen Sumpse von dem Pahste 1000. Thaler Besoldung angewiesen. Er nahm seinen Six zu Sezze. Es ist dieses ein sehr schweres und kostdares Werk, beingt aber einen ungemein großen Nußen, weil hierdisch eine welte, jeso ganz unnuge, ja schädliche kundschaft in fruchtbare Felder verwandelt, die tust zu Rom und in der dasigen Gegend gereiniget und die Zahl der Menschen vermehret wird. Zu Bestreitung des,

er Linternehmung nöthigen, Auswands wurs ter dern Rahmen Mont des Marais eine errichtet, woran jedermann Theil nehmen de Eigenthumer der kandstriche, wo durchschnitte geschehen mußten, wurden guien berufen, um sich zu erklaten, ob sie für Berth des Bodens, den sie verlieren, an ereter Bank Theil nehmen, ober lieber von der kotischen Cammer das Geld dafür haben en.

Zu Auditoribus Rotz sind ernennet worden!
1. Ugolinus Wiannelli, ein Zoscaner 1761.
2. Joseph Asphonsus de Very, ein Franz.
3. Joh. Baprista, Graf von Pergen,

Deutscher, 1762. und 4. Bernhurdinus Girand; ein Romer,

X. In Holland:

Den 23. Mar; 1762, ward der Commendant Kurnes, und General der Reuteren, Vincenz Dilbelm, Graf von Hompresch, Gouverneur Slups, und der General Major, Balduin' inderwater, bekam das ersedigte Regiment upwist des verstorbenen General Practicus, der brist, Carl Zeinrich, Baton von Wörner,

Db bieser mit dem Abre von Broglio im i4ten Lysike p. 131. verwechsels worden, kann ich niche signulisch angeigen; Sorgel, G. z. 17ache. 17. Tb.

ward im Oct. e. d. J. Commendant der Cita-

Im Dec. e. d. J. wurde Friedrich Leopold, Graf von Witgenstein zum Lieutenant ben dem ersten Bataillon des zwepten Regiments Nassaud Oranien ernennet.

XI. In Venedig:

Den 13. Sept. 1762, nahm Sebastian Des nieri von der wichtigen Stelle eines Procuratoris bon St. Marco Besis. Rurz darauf ward auch der Pablit. Repote, Prinz Ludwig Reizonico, jum Procuratore supernumerario pon St. Marco erwählt, der deshalben einen prächtigen Einzug hielte, und das Volf mit allen nur ersinnlichen Divertissements unterhielts.

#### - XII. Am Weimarischen Hofe:

Die Herzogin Regentin hat im Nov. 1762. Ven würkl. Gesteinden Käthen, sowohl benen, die ben dem Ober-Bormundschaftlichen Consissorio Sis und Stimme haben, nämlich denen Herren Carl Ernst pon Abediger, Gottsried Tong und Johann Poppo Greiner, als auch denen ahne Session, nämlich Jacob Julius von Roels dars, Zeinrich, Graf von Brinau und Friedrich Saetmann von Wissleden, das Prädicat Ercellenz bengelegt.

## XIII. Um Seffen-Caffelischen Sofe:

Im Dec. 1762, wurden folgende Gouverneurs und Commendanten bestellt : Zu Cassel ward ber

al-Lieutenant von Bofe Gbuverneut und eneral-Mafor Ernst Christoph Wilhelm Bardeleben Commendant; ju Rheinfils ber Seneral Heutenant Beuntich Wichelm Dutgenau Gouverneile und ber-Obrift von in Commendant; für Ziegenhank ward bed ral-Lieutenanie Bitel, Freyberr von Giffe erneur und ber Obrift von Mantach Come ant ; und ju Marpurg ward ber Genetale mant von Coll Commendante.

weight with this and and

e zwischen Rusland und Dans tark wegen ver Holfteinisthen Borneuto ihaft entstandenen Ibrungen und ber a ten Benlegung.

Naum batte fic bas aufgethurmte Kriegs. Wetter in Monden, burch bie Entthronung Des igen \*), als fich bie finftern Bolten foon wiet gusammen gogen, und bie Mordischen Begenn mit einem neuen Ungewitter bebrobeten; bas puer und Flammen mit fich führte. Die Belembeit hierzu gab ber Lobes Fall Des entrifronten eisers als regierenden Berjogs von Solftein-Cottorp

b Siebe bie Formes. Wache. B. I. S. 262. f.

# 418. III. Holffiein Doceniunds Hafte Jerung

Gattorp, welcher einen unmundigen Prinzen, Rabmens Daulige Detromisch, binterließ, ber-hin in diesem Reiche Jurftenthum folgte. De ne her Konig in Dannemart bis ju baffen, Mandigfeit die Mig Pormusdschaft und Berwaltung ber Solftein Rielischen Lande ex jure devolutionis-verlangte, die Ruffische Raiserun cher ole leibliche Muter bes jungen Pringens foles ches bemielben nicht sugesteben wollte, batte es, leichte zwischen benden Kronen un gewaltthatigen Beiterungen fommen tonnen, wenn nicht bende Theile min liebe gum Friedanzeinander nachgegen ben barten.

Die erste Nachricht in Die man aus Hamburg unter bem 22. Aug. 1762. erhielt, es batten eilide Daniste Beiter von Round Hatter Co Motiveen Des Karligs, ihres Deren, von bem Theile von holftein Befig genommen, ber vormals bas Bergogliche, nachher bas Groffirstliche, und gulege bas Ruffifth Kaiferliche Bolftein genennet worden. Die Regierung habe ihnen nebft allen andern Beamtell und Bebienten ben Ent De Ereue feiften, und fich ber verorbneten tombes Bermaltung unterwerfen muffen. Allein biefet. Beitung murbe in fo fern witersprochen, bag ber Sonig von Danitemurt weber von ben Solfteinis ichen landen Besis nehmen, noch sich den Eids der Treue leisten lassen, sondern nur, daß die Kanjal. Commissaril, ber geheime Rath vont Zuockhorf und ver Cammerherr von Ranzau, ben 18 Aug. ben britten befondern Artifel einer, The Local Contract of the American State of them

ir ben Monigen von Dannemast und Boen 1750. gefthoffenen Convention an bent He zu Riel anschlagen laffen; Rraft beffen esigen Konige von Dannemart von baft ge in Schweben, ben fich ereignenbem Balle, Att: Borenunbfcaft von bein Sanfo Sollfein lahrmen bes nächsten Agnaren übertragen with mit bem Borbehalt; buß fich biefer Muftrag aif die Nachfolumen ver jegnieglerenben 30% erstrecken soute. Won ben hoben Regionings feil 'gu Riel ward biefer Borfügung erchitichet nach widerfprechen, und auf benten Stiet. ehmiget, um, bie Soft Couriers abjufetten, nabere Berhattungs-Befehle einzuholen. . . . .

Indeffen wurde von ben Monigl. Dagnifden mmiffarien ein Parent publichet; weiches Das orhaben bes Konigs noch bemiliber zu ettennich b, and also laurere:

"Bachbein bes Aufflichen Kalfers Majefide, leter der Dritte, nach bes Allenachtigen ununbelbaren Rath und Billen um tyten bes nacht bgewichenen Monachs Julii aus diefer Zeittlißeit abgefordere worden, mithin burch folden tobt. ichen Hintritt ben bem noch zurten Alter bes, won Herer Kaifert. Majeftat einig hinterlassenen Priken, des Großfürsten Paul Percordicich Kaffen. Bobekt, bie Mit Bormundichaft Derofelben als Berjogen ju Holftein, und bie Abminiftration ber Solftein Riellichen Lanbe an bes Ronigs in Schweden Majeftat, als wachten Gramit. Better und ebentitellen tehafolger, Denen Richten dnuce D0 3

420 III. Zolftein. Vörmundschafts: Jrrung

Sund Dem Berkommen im Bergogle Saufe Sollfiein jufolge, bevoloire und jugefallen ift; ber Ronig in Schweben aber vermoge eines im Jahr 2750. mit demfelben gefchloffenen und am geftris gen Tage im hiefigen Regierungs Confeil an bem Schiosse ju Rief quoad passum concernentem affigirten Tractate schon im voraus auf den fich begebenben Fall, da Ihnen die Vormundschaft sunmindiger Prinzen ober souft die Administration ber Salftein-Rielischen lande anheim siele, solche Antel und Abministration aus besonbern freund fchaftlichen Zutrauen an Ibro Konigil. Maj. 311 Dannemark, Friedrich den gunften, unfern allergnadigften Konig und Serrn, übertragen bg. ben ; und benn Ihre Ronigl. Maj. biefe, gebachsermaßen auf Sie gefallene Wormundschaft des Brofffürften, Paul Petrowitfc Raiferl, Sobeit, und die Administrations-Regierung in dem Der Joseffum Solftein, Rielifchen Antheile, nebft bem Damit verknupften Untheile an ber gemeinfchaftife chen Regierung in foldem Fürftenthum und landen, anstaft Ihro Königl. Maj. in Schweden, wone Bergug ju übernehmen und angutreten gefonmen find ; Als haben allerhochft gebachte Ihm Ronigl. Majeftat, unfer allergnabigfter Ronig und Derr, une unterm 13ten biefes Monathe permoge ber, am geftrigen Tage in bem Regierungs. Confeil auf bem Schloffe ju Riel affigiren, beglaubten Abschrift der Konigl. Bollmacht commits tiret und befehliget, uns perfonlich nach Riel-un berfogen und dafelbft ben Befig ber Derofelben 1111

lenen und überlaffenen Dlit- Vormunde. and Landes-Administration auf Art und p. wie es in folden Fallen erforderlich und auch ben Berechtsamen ber Ruffischen in , als Mit. Vormunderin und Mit-Regenbeschadet ist, im Nahmen unfers allergnäi Ronigs ju ergreiffen und alles daben ju en und zu bewerkstelligen, als maren Ihro. ftat felbft jugegen. Geftalten benn bie, bieallerschuldigsten Jolge bereits auf bas fepere. ergriffene, Mit Bormunbichaft und Landesiniferation jebermanniglich, mittelft Berfiche-Ronigl. Gnabe, Schuses und Gerechtigfeit urch bekannt gemacht wieb. Begeben ju in Commissione Regia den 19. Aug. 1762.

Ihro Königl. Maj. zu Dannemark, Morwegen zc. zu der bereits feperlich ergriffenen Mit-Vormundschaft, und Administration in den Holstein Kielischen Landen allergnadigst verordnete Commissarii.

(L.S.) Brockborf. (L.S.) Ranzau.

Che die Kalferin etwas von diesem Versahdes Dahnischen Hofs erfuhr, hatte sie schon
n Prinzen George von Solstein-Gottorp
n Statthalter der Holsteinischen tande erneni, der auch bereits den 30. Jul. von Petersrg abgereiset war, um zu Riel von der, ihm
spetragenen, Statthalterschaft Besiß zu nehmen.
5 bestembete daher den Russischen Hof nicht wenic.

#### 422 III. Solftein. Vormundschafte: Jerung

nig, als berfelbe von dem, was Dahnischer Seits fn Ansehung der angemaßten Mit. Vormundschaft des jungen Großfürstens zu Riel vorgenommen worden, Machricht erhielte. Man gab gleich Befehl an die dasige Regierung, im Nahmen der Ratserin, als Vormunderin des Großfürstens, alle feit einiger Zeit daselbst von der Königl. Dahnischen Commission wegen der verlangten Missonmundschaft, angeschlagene Schriften aller Orsten, wo man sie fande, abzureißen, welches auch den 7. Oct. bewerkstelliget wurde.

Das Königl, Dabnische Unternehmen machte bie gange Reichs/Bersammlung zu Regenspurg aufmertfam. Man fabe bafelbft ein Schreiben aus lubect, worinnen vorgestellt wurde, was für wichtige Fragen ben biefer Ungelegenheit in Betractung ju ziehen maren ; j. E. ob und wie weitbie Gerechtsamen, welche aus bes Bluts, Freundschaft und lebusfolge entsprungen, in den Reichs-Burfil. Saufern abgetreten werben, und ob bergleichen Abtretungen einen britten von feinem Rechte ausschließen konnen; ob nicht ber Ronig in Schweden, menn er Bebenten gefunden, bie Bormundichaft felbft zu ibernehmen, folche felnem herrn Bruber, bem Bifchoffe von tubed? als nachaitestem Agnato des Großfürstens zu überlaffen batte; ob die Wormundfchaft überhaupt in Ansehung ber Streitigkeiten wegen ber Schlesiwii gifden lande von Dannemart begehrt werben konne ze. Inbeffen entwickeite fich hierburch in etwas die geheime Linterhandlung, die van dent Grafen

ri- voir Cefin bereits 1744. da er sich als veer in Copenhagen befunden, geführet

ien 13. Oct. wurde aus Hamburg folgenbes

So sebr man überall bie Persicherung gethen , daß bie Sache wegen ber Wormunbichaft ungen Groffürstens von Rugiand als Bervon Bolfein in ber Bute und Stille wurden than werben, fo gewinnet boch biefelbe gegene ila ein gan; anberes und weitlauftiges Anfehen; hbern vie Ronigl. Dabnifchen Patente in Rief Befehl iber Rußiftben Raiserin abgenommen ben , fo hat man nicht allein von Geiten ber nigl. Dahnischen Abgeordneten biefe Patente ber angefchlagen, fonbern man verficherte auch, 3 von benfelben bem bottigen Confeil angefuworden fen, baß, falls man eben biefe Patene funftig wieber follte abnehmen laffen, Gr. Kon. lai. von Dannemart fo viele Bolfer einructen ffen burften, als nothig fenn wurden, Dero ledite aufrecht ju erhalten. So gar verlautet, af ber Ronigl. Dabnifche Relb-Marichall, Graf on St. Germain, bereits die Befehle ertheilt ube, einige Regimenter in Bereitschaft zu bale bit, um marfdbren ju tonnen. Rach Morwes jen follen, wie man borce, teine Bolfer weiter pirlide gehen, und man spricht auch, bag bas entlaffene Bavinifche Corps wieder hergeftellt merden foll.

## 424 III. Soffein. Vormundschafts Jerung

Der Ronig von Dannemart hagte mitter, weile an die Auffische Kaiserin ein Schreiben abs geben laffen, wormnen er ihr eroffnete, bag ber Ronig in Schweden, dem als nachsten Anverwandten die Mit-Regentschaft eigentlich gutame, tom fein Recht in einem geheimen Artitet Des unter Bermittelung Frankreiche im May 1750. gefcoloffenen Tractats obgetreten habe. Er fügte hingu, es wurden die Raiferin ohne Zweifel nicht mißbilligen, daß man fich ben biefer Belegenheit nach ben Deutschen Reichs Gefegen und Paclis Convencis bes Solfteinischen Saufes gerichtet, welche nicht verstatten, bag eine Beibes Perfon Die Regentschaft führe, ohne einen Mit Regenten an ber Geite gu haben. Es murbe aber biefe Erflarung Dafnifcher Seits mit ben freundschafte lichften Berficherungen begleitet, moben ber Ronig erklarte, bag er nichts ohne bollige Ginftimmung bes Ruffischen Sofs thun, sondern fich in allen Studen nach beffen Maasregeln richten molite.

Allein man schiene wenig geneigt zu seyn, die Güleigkeit der von dem Könige in Schweden geschehenen Aberetung der Holsteinischen Vormundsschaft zu erkennen. Die Antwort, welthe das Russische Ministerium ertheilte, war daher so beschaffen, daß man glitchen konnte, as, sen die Kaiserin nicht geneigt, von ihrer, in Ansehung des Prinzens Georgii von Holstein getroffenen, Wahl abzustehen. Jedoch die feledliebenden Geschmungen bepber haben Mächte haben diese Sache

n ermunfchten Vergleiche gebracht. Denn be bald barauf aus Petersburg gemelbet, , mit ber Eron Dannemart wegen ber egierung ber Holsteinischen Lande enistande. rrungen jum ganglithen Bergnugen ber ben Kalferin gehoben waren. Denn Der nifche Baron von Sporten habe bem ju jagen befindlichen Ruffischen Minister im en bes Königs von Dannemart bie Ertiag ethan, daß obgleich Ge. Dabnifche Maje Anfebung ber Solfteinischen Lande nichts vorgenommen, als was Ihnen bie Funda-1-Verordnungen und bas von dem Könige hweben Ihnen abgetretene Recht erlaubet 17 Sie bennoch zu Bezeigung Dero-fuleb en Gesinnung und ausnehmenden Achtung Ihre Ruffifch Raifert. Maj. von bem Rechfteben und die von ber Ruffichen Raiferin chten Ginrichtungen angenehm halten wollbingegen lebten Se. Dagnifibe Majeftat ber es wurden Ihre Muffifch, Rafferi. iftat jur ganglichen Beplegung biefer Streit, ebenfalls alles bienliche bentragen. Im ft hatten gleichwohl bie Dabnifchen Abgepe zu Kiel ber bafigen Regierung eine versie-Bermohrungsschrift zustellen laffen , welche, thien uneroffnet jurud gegeben worben, Prinzen George von Golftein, nuch burg geschicket murbe, welcher aber folche, pie empfangen, nach Mofcau abfertigte.

Enblid

Envisch erfolgte die Erklarung, daß der Römig von Danneimart von der Anfordrung auf die Mit Vormundichaft des Hetzogehums Holltein völlig abgestanden fen, worauf Prinz George von Sollstein, der sich etliche Monathe zu him burg aufgehalten, den 29. Det mit seinem Haufe und ganzen Hosstatt von dar abreisete. Gegen Abend traf er zu Neu-Münster und des anderen Morgens zu Kiel ein. Nachmittags hielte er in dieser Stadt einen prächtigen Einzug und trat als Beneral-Statthalter der Großfürsti. Schleswif-Hollteinschen Lande die Regierung an.

IV

Die im Jahr 1762. an den Euros paischen Hofen angekommenen und abgegangenen Gefandten.

## I. Am Kaiferl, Königl, Hofe:

Den 23. Man hatte der Russische Befandte, Stuft Demarcius Galliczin, seine Abfchiede Audieng.

Im Aug, langte bee Ruffille Cammerjunder Macoustin, zu Wien an und überbrachte bie Nachviele wog der Kaiserin ihrer Throns Be-

Im Serbst hielt sich der Englische Lord Bale ver ih Wien auf, pon welchem man glaubte, er sich des Friedens Beschäfts wegen duselbst okte

Zohgende: Reiche-Belchmungen find in bles Inhreizu Wienigeschehene

r. Der Zischoff von Wichstäde, empsteng je den 6. Miles durch den geheimen Rath und m. Dechinit Iod. Ancon, Freyherrn von mren.

2. Der Abt von Rempten ben 20. Marg ch eben bigfen Gevollmachtigten.

3. Der Bochmeister des Bentschen Ord ns, den 24. Nov. durch den Kalserl. Königt. irklichen gestelmen Ackh und General, Grafen irk von Colldredo.

Der bet Kaiferin erhielt Marimilian, Bis poff von Ollinus, in eigener Person ben Man bie tehen über seine Bischofflichen Lande.

# II. Am Französsischen Hofe:

Der Dahnische Gesandte und General-Liew nant, Graf von Wedel - Frys, mard zurücke nusen und dargegen im Nov der Cammerherry seinrich Carl, Freyherr von Gleichen, darzunennet.

#### 328 IV. Die 1762. an den Europ. Bofen

Der Portngiesische Minister, Abt von Sastema, gleng ben 13. Man von Paris nach Liffabori wirude.

Im Sept. langte ber Setzog Johann von Bedford, als Großbritannischer. Gevollmächtigs ter zu Paris an, dem am 4. Oct. seine Gemahlim inchfolgte. Den 3. Nov. unterzeichnete er den Praliminar Friedens-Tractat, worauf er den Character eines auserordenzlichen Umbassadeurs unahm. Als seine Gemahlin der Königin vorzestellet wurde, hätte sie dessessen der Demahlin der Konigin vorzestellet wurde, hätte sie dessessen der Gemahlin der Kanigin. Bes Kaiserl. Königl. Gesandtens, Grafens von Stahrenberg, diese Gewohnheit erlassen word den, so gesthabe solches auch der Herzogin von Bedjord.

missarius, Sans Stanley, aus Engelland an, missarius, Sans Granley, aus Engelland an, um bem Berzoge von Bebford an die Sand zu gehen. Sein Character ist nicht viel von bes Szern Pitt seinem unterschieden. Denn er ist flug ohne Uebereilung, heftig ohne Grobhelt, scharstschift mit Beschwindigkeit, bedochtsam ohne Zeitverlust und ein Freund seiner kandsleute ohne Einenung.

Der Königl. Pohlnische und Chur-Sädischer Milnister, Zerdinand Ludwig von Sauf, that im Sept. eine Reife nach Wien, tam aber bald wieder zurude.

7:00

## Boinels. 11. abgegangenen Gefandten. 429

der Graf Sergius von Solutow, der bisher Kussischer Gefandter sich zu Hamburg befung, sollte im Dec. den Grafen von Ezernicherwisen, konnte ober so lange zu keinen Aublenzungen, bis der Baron von Breteull dieselbezu werdung Erlangen. Der Graf von Czernierw hat den 2. April 1761, seine erste Aublenzaht.

## III. Am Spanischen Hofe:

Den 31. Jan. 1762. langte ber Graf von Briftol aus Spanlen wieder ju london an.

Frang Anton Crussotti Graf pon Robe vione, fant sich als Königl. Sarbinischer auser

brdentlicher Gefandter ju Mabrid ein.

Der Portugiesische Gesandte, Don Joseph de Sylva, Pensanha, reisete den 4. Man auf erhaltene Zunuchberufung von Madrit ab. Als er nath Elvas kam, blieb er allva, um, wie es hieß, auszuruhen; iedoch glaubte jedermann, daß er ben Hose in Ungnade gefallen sen.

Der Just, Perer von Repnin, langte als lererst den 27. Febr. als Russischer Minister zu Madrit den und hatte den 6. Marz seine erste Aus dienz. Er machte zugleich den Tod der Kaistein Eissaben, dem Hose bekannt, weshalben derstiben auf 3. Wochen die Trauer anlegte.

herr Doublet von Gronefeld, ber bishen in Stodholm gewefen, wurde als Pollandifchen Gefandier emartet.

Im Oct. ward ber Dahnische Cammerverr, Unton von Laurey, jum Besandten an den Spanischen Hof ernennet.

#### IV. Am Großbritannischen Hofe:

Der Commerherr, Graf von Woronzow, langte im Sommer als Rufficher Gefandrer zu London an.

Der Spanische Abgesandte, Graf Joaching pon Jurnes, verließ im Jan. bas Konigreich Engelland und kehrte nach Sause. Den 27, Marz in ber Nacht langte er zu Madrit en und stattete noch in berselben Nacht bem Konige Bericht von seinen Handlungen ab.

Den 14. Mary reiseten die Procuratores von St. Marco, Laurens Morosini und Cherini, von Venedig ab, um nach Engelland zu gehanz und dem Argubeitamnischen Monarchen im Namen der Republike sowohl zu seiner Gelangung auf den Chron als zu seiner Vermählung Glück zu würze ihen.

Den 12. Sept. langte ber Herzog von Tie vernow als Französischer gevollmächtigter Minik ster zu kondon an. So diebenswürdig sein Chaf racter ist, so war er doth in den dingen des End zuschen Pobels eine verstasste Person, weille sei nichts von dem Frieden hörzen molltenz der dem ohngeachtet den 3. Nov. zu Fantdineblean innterzichnet wurde. Eusehielt hierauf das Eredicies als Ertraordinair. Umbassabeur, in welchet Muas jekom. u. abgegangenen Gesandren. 431

er ben 24sten ben bem Könige Audienz hatte.
uhr hierauf unermüdet fort, mit; dem Großnerischen Ministerio an dem großen Friedenschafte zu arbeiten, um solches mit Unfang des
en Jahrs völlig zu Stande zu bringen. Er
ie den Herrn Durand zum Benstande.

Der Hollanbische ausserorbentlicher Ambassar, Jacob Boreel, ist wieder nach Hause gespret. Die vorzüglichen Berdienste, welche diese: Herr vor seine Person besitzer, wie auch seine uge Aufführung haben ihn nicht nur ben dem Engelkandischen Wolf beliebt, sondern auch seine Ambassade der Republik nüßlich gemacht. Man zosste in Holland, daß die, wegen der Handlung in Bengalen entskandenen, Streitigkeiten zwischen der Englischen und Hollandischen Ost-Indischen Handlungs-Gesellschaft nunmehro bald ganzlich beigelegt werden bürsten.

Der ordentliche Hollandische Abgesandte in Engelland, General Cop, ist bereits im Dec. 1761. gestorben.

Aus Hessen ist der Ober Stallmeister van Wittorff als Casselscher Gesandter 1762. anges langt, um den großen Schaden vorzustellen, den die Hessen Lande durch den legten Krieg erlitsten haben.

Anssatt bes juride beruffenen Alexius (nickt Peter) Galliczir, ward 1761. ber Geheime Rath von Groß als Russischer Gesandter ernennet.

Sorigef G. &. 27Ache. 17. 20.

#### 432 IV. Die 1762. an den Europ. Bofen

Der Dahnische Gesandte, Adolph Siege fried von der Osten, gieng 1761. an ben Pohle nischen Hof ab.

## V. Am Rußischen Hose:

An bem Lage, ba im Jan. alle frembe Miniftri duf geschehene Ginladung ben Raifer und Die Ralferin complimentiren follten, fchrieb frube morgens ber Frangofifche Abgefandte, Srans Dictor, Baron von Bretenil, an bem Groß. Cangler, Grafen von Berengow, und hinterbrachte ibm, baß feiner Gemablin von feinem Sofe ausbruchich verbethen worben, ber Rafferin Die Bande gu tuffen, che bas Ceremoniel beffbalben in Richtigkeit gebracht worben, boch fügte er bingu, bag ba feit bem Tobe ber Rafferin fein Character repraelentatitins aufgehoret und er bloß als ein Particulier ju betrachten fen, fo murbe es ihm ein besonder Bergnugen machen, wenn et benben Raiferl. Majeftaten feinen Refpect begengen tonnte, und baß feine Gemablin Berlangen truge, Ihro Majeftar ber Kalferin Die Bande ju fuffen. Diefe fluge Aufführung fand einen voll-Tommenen Benfall. Er follte hierauf dem Prins Ben von Bollftein ben erften Befuch geben, beffen er fich ebenfalls weigerte. Da mm ber gefchloffene Briebe mit Dreugen bargu fann, verließ er im Jun. ben Duffifchen Sof, und gieng uber Barfchau nach Bien. hier erhielt er im Aug. vom neuen Befehl, nach Rugland jurude ju febren.

angetom. u. abgegangenen Befandten. 42\$

Er folgte alsbenn ber Raiferin nach Moscau, tonnte aber zu teiner Audienz gelangen, weil er vor Erlangung ber vorgeschlagenen Reverfalien Diefer Monarchin ben Kaiferlichen Ettel vermeigerte. Er ertiarte fich zwar babin, baff, Da feine Unforderung, ehe er Mudieng hatte, alfo angefeben werben wollte, als wenn fie ber Raiferl. Barbe nachtheilig fen, er davon abstehen und ben ber Undieng ben Raiferl. Eftel geben wollte, iedoch mit ber Bedingung, daß fogleich nach bee Aubieng die verlangten Reversatien von dem Ruffischen Ministerio ausgestellt murben. Diese Rewerfallen aber bestunden in einer Acte, wodurch Die Erklarung geschicht, baß man fich bes Raiserl. Litets nicht barju bebienen wolle, um fich ben Mang ober einige Weranderung in ber Range Ordnung anzumaßen, welche feit langer Zeit in bem Ceremoniel ber Europäischen Machte eingeführet worden. hierzu aber wollte fich ber Rusfifthe Sof zwar munblich, aber nicht fcbriftlich perfteben. Endlich erfolgte folgende Raiferliche Declaration, die diesen Litel Streit auf eins mat zu entschelben schiene:

"Da der Kaiserliche Titel, welchen Peter der Große, glorwürdigsten Andenkens, angenommen, ober vielmehr vor sich und seine Thronfolger erwieurt hat, sowohl den Souvergingn als der Krine und Monarchie aller Reußen seit länger Zeit eigen gewesen: so halten Ihre Kaiserl. Massistät die Erneuerung der Reversalien, welche man nach und nach jeder Macht, welche diesen Titel

Bitel erkannt hat, gegeben, bem beftanbigen Gebrauche biefes Grundfages jumiber. formitat biefer Besinnungen befehlen Ihro Dic feftat ihrem Ministerio an , eine General's Declas ration ju thun, daß, da der Raiferliche Lies feiner. Beschaffenheit nach, ein vor allemal an bie Krone und Mowarchie aller Reußen verfnupft und felt langen Jahren und Thronfolgen fortgefest worden ift, weber von allerhochft gedachten Raiferin noch von Dero Nachfolger auf ewig ges bachte Reversalien nicht wieder erneuert werden, viel weniger in einige Corresponden; mit ben Dadten getreten werben fonne, welche fich weis gern follten, ben Raiferl Titel in beni Personen ber Souverainen aller Reußen, wie auch in ber Rrone und ihrer Monarchie anzuerfennen. : Und Damic diese Declaration auf einmal alle Schwiese rigkeiten in einer Sache, die keine haben kau; hebe, fo beclariren Ihre Majeftat jugleich, ber Drelaration bes Raifers Peter bes Großen gui folge, bag ber Raiferl. Titel feine Beranberung in bem, unter ben Sofen gewöhnlichen Ceremo. niel nach fich ziehen foll, als welches auf bent alten Juge bleibet. Gegeben zu Mofcau ben 21. Nov. a. St. 1762.,,

"Woronzow. Surst. 21. Galliczin.,

Im Nov. langte ber Marquis von Sylva de Spanifcher Befandter in Rugland an, bet mit bem Frangofuchen Befanbten megen ber jeste gebachten Reverfalien gemeine Sache machte.

Den

Den 17. Juli wurde der Graf Johann von Buckingham, zum außerordeutlichen Ambassa Beur und gepolimachtigten Minifter am Ruffe dien Dofe ernennt, welcher ben 23. Gept. ju Der personing anlangte, and varouf nach Moscau abo gieng, bargegen: ver ibloherige. Gefandte, Ros bett Reith, inber Konigeberg und iben Dack nach Haufe gekehrete:... , Der : Schwebifdie, Dbrife und Ritter bes Schwerdt Drivens Undreas Rudolph Dirick ift im Bepr. angeldngt; um bet neuen Ralferin m Besteigung bes: Thions Glack ju wünschen. 21. Bon bem Konige in Preufen langte im Febr. ber Cammerherr und Flügel-Abjutant; Will belm Betno, Budon von Golge, ju Dereraburg an', um ben bem neuen Ruffer fomoff Das Mitleid feines Sofes megen bes Absterbens der Ruferin, als feine Freude wegen ber Gelam spung bes Raifers auf bem Thron, igu bezeugett. Er falft barauf ben Frieben zwischen Rußtand mind Preußen schließen, ber auch ben. 5: Man gu Detersburg unterzeichnet murbe. 3m Rov. fand fich ber Preußische geheime Legations - Rath, Dictor Friedrich, Graf von Solme; ein, ber ibn In ber Gefanbichaft ablofen wilte.. "Den 17. Dec. aiberreichte et gir Mofcau fein Beglinns gungs . Schreiben. Bon bem Rinigla-Pohlnifchen und Chur-Sockfischen Sofe lungte ber Rron i Mundichenke

und Starofte von Barfchau, Geaf. Stiedrich bon Brubl, ben 5, April ju Petersburg an, um CALL LA TELLE MET STORE TO THE DEED COM dem neuen Kaiser zu Besteigung des Throns Glud zu wünschen. Er hatte den zz. Audienz und ward zur Kaiserl. Tasel gezogen. Er ist vor Entthronung des Kaisers wieder nach Pohlen zurücke gekehret. Nach der Zeit ist in Ansehung der Eurländischen Angelegenheiten, der Kronschwerdträger, Franz, Fürst von Ludon mitott, am Russischen Hose angelangt.

Die Absendung des Grafen von Sopm,

ift nicht exfolger. \*)

An die Stelle des herrn Thomas Wroughe ton, ist Samuel Swallow, im April jum Broßbritannischen Beneral Consul in Rugland einennet worden.

Der Kaiserl. Königl. Gesandte, Graf von Mercy, empsieng im Map Besehl, den ersten Besuch dem Prinzen von holstein zu geden, wenn der Aufliche hof seinem Gesandten zu Wien Besehl ertheilt haben murde, denen Prinzen und Prinzessinnen des Desterreichischen und soprinzischen hauses, ein gleiches zu erweisen. Gein Borfahrer, Graf Literhasy, hat schon den 4. Sept. 1761, sich beurlaubet.

Der General-Major, George von La Ebinal, welchen der junge Herzog, Carl von Ewsland nach Petersburg abgeschieft, um dem Kaiser zu der Besteigung des Kussischen Throns Biud zu wünschen, kennte zu keiner Aubienz genfangen, well man ihn an dem Aussischen Hofe in welchen Wichte man ihn an dem Aussischen Hofe in welchen Wirte micht mehr men Aussischen Welchen Welchen Welchen Welchen welchen welchen welchen Welchen Birthe micht mehren mille generalen.

folder Burbe nicht erkennen wollte,

<sup>\*)</sup> Siehe bie Joregef Wenen Vlachr. B. 1. 8:620.

#### VI. Am Pohlmichen und Chur-Sächsischen Hofe:

Im Febr. langte ber Bergog von Calabritto,

als Sicilifcher Befandter ju Abarichau on.

Der Russische Gesandse und General, Fries drich Woyeykow, verließ im Man dem Pohls nischen Hof und gleng nach Preußen, dargegen Langte im Jun. Herr Ryssewsky als Russischer Resident an.

Im Jul. fand sich der Graf, Zerrmann Carl von Rapserling, als Russischer Abge-fandeer zu Warschan ein, der sich dieher zu Regenspurg befunden. Er hat im Dec. von allen Befandten und also auch vor dem Runcio und dem Kaiserl. Königl. Gefandten den Vorsiß verlangt.

Im May kehrte ber Spanische Gesander, Graf von Aranda, nach Hause, um ben Oberbesehl über das Heer gegen Portugall zu über-

nehmen.

Schon ben 7. Man 1761, hat ber neue Dahnische Gesandte und Cammerherr, Adolph Siegfried von Osten, zu Warschau seine erste Audien; gehabt.

#### VII. Am Dahnischen Bose:

Der Kaiserl. Königl. Gesandte, Graf Josbann Carl von Dietrichstein, ist im Jannach Hause gekehret.

#### VIII. Am Schwedischen Hofe:

Der Hollandische Gesandte, Herr Doubset von Gronefeld, tehrte im Jun. nach Hause. Et 4. Der Der hollandische Gesandte zu Lissabon, Herr Rretschmar, ist an seine Stelle gekommen,

Den 11. Aug. hatte der Russische außerordents liche Gesandte, Johann, Graf von Ofters mann, ju Dronteingholm seine erste Andienz, dargegen der Cammerherr, Prinz Galliczin, im Oct. nach Stugland zurücke kehrte.

Es hat auch ber Königl. Poblnische und Chur-Sachsische Gesandte, Carl, Baron von Sacken, im Sept. den Schwedischen Hof verlassen, weldies auch im Oct. der Französische Gesandte, Fobann Franz Lucrvig, Marquis von Savrins wurt, gethan, die bende nach Hause gekehret.

Der Desterreichische Obrist Lieutenant, Bassen von Beil, der 1761, dem Feldzuge der Russen beingewohnet, tangte den 28. Nev. zu Stocks holm an, um den Herrn Christoph Cheodus von Untivari, welcher schon von einem sehr hohen-Alter ist, in den Berrichtungen eines Residentent des Wienerischen Hoses behjustegen.

# IX. Am Preußischen Hofe:

Vom Russischen Hofe langte den 20. Keber ber Brigadier, Andreas Guddowirsch ben dem Könige ju Breslau an, der ben zuften ben bems selben eine gnädige Audienz gehabt und perschies behemal zur Tafel gezogen und ben seiner Abreise reichlich beschenkt worden.

Nachdem unter Königf, Pheufischer Bermittelung zu Beplegung ber, wegen Schleswig zwie schen Rußland und Dannemger entstandenen Inrungen im Jul. zu Berlin eine Bersammlung Der Gesandten angestellt worden, zu welchens Russischer Seits, Johann Albrecht, Baron von Korf, Gefandter am Dahnischen Hofe, und, der Aussisch, Holsteinische Conferenz, Minister von Saldern, Dahnischer Seits aber der Gesandte von Ableseld, bevollmächtiget worden, so ward solche ploglich abgebrocken, als die Nachericht von der Entehronung des Kaisers anlangte. Der Baron von Korf reisete daher den 26stein und der herr von Saldern den 23. Jul. von Werlin wieder ab.

#### X. Am Portugiesischen Hofe:

Im. Aug. langte ver Graf Lauriani, als Ronigs. Sarbinister Befandter zu liffabon an. Seine Absendung sollte eine Vermählung zum Zwecke haben, die zwischen dem Zerzoge von Chablais und ver jüngsten Portugisischen Infantin, getroffen werden sollte.

Im März langte der Lord, Jacob Tis rawley, nicht dur als Großbritannischer Gesand-

Im Mary langte ber Lord, Jacob Tie rawley, nicht nur als Großbritannischer Gesandter, sondern auch als commandirender General des Portugiesischen Heeres an, vor aber nach ein nigen Monatsen, das der Graf von Lippes Bickebing, als commandirender General anlangte, wieder nach Pause gekehret ist.

Den 6. Mary hatte ber Frangofische Befondie

Jocob O: Dune, seine erfte Aubieng.

Der Spanische Abgesandte, Don Joseph Aprera, und der Französische Minister, Herr Popung, haben im April den Portugiesischen

Œ 6

449 IV. Die 1762 an den Europ Gofen

Sof, ohne Abschied zu nehmen, wieder verlassen. Der erfte murbe so lange zu Effremos angehalten, bis ber Portugiesische Gesandte aus Madrit die Borengtesische Grenze betreten hatte.

Den 28. Aug. hatte ber Sollanbifde Gefanbte, Berr Kretfchingar, feine Abfchiebs Aubleng.

## XI. Am Sardinischen Bose:

dus Engestand ist George Ditt, ein Brua ber des bekannten Staats Ministers, als Großa heitennischen Gesandter angesangt, nachdem er sich unterwegens lange zu Paris ausgehalten. Un des abgegangenen Jacob Stuarts von

An des abgegangenen Jacob Stuarts von Mackenste Stelle hat sich schon 1761. Philipp Standpope, als ordentlicher Größbritannischer

Phinister ju Zurin eingefunben.

Aus Portugall ist Don Vincent de Souss

als Gefanbter angelangt.

Lis der Spanische Abgesondre, Graf von Avre Paima, im Oct. aufs Laud suhr, hatteer das Unglud umzuwersen und ein Bein zu verserten

Der Raiferli Gesandte, Johann Siege mund Luedrich, Graf von Rhevenhüller, ift allererst ben i. Jan. 1763. zu Lurin angelangt.")

#### XII. Am Sicilischen Hofe:

Der Graf von Lascaris, hat den Grafen von Roudion, als König'. Sardinischer Defandter abgefoset.

3m Febr. langte bet Groß Ballif von

Fleund, aus Maltha zu Reabells an.

XIII.

<sup>\*)</sup> Elebt die Fortges Meuen Machr. 23 1. 6.621-

# XIII. Am Papflichen Hofe:

Den 10. Sept. langte der Ritter Sieronys mits Afcanius Ginstiniami, als Benetianischer Abgefandter zu Ram an.

#### XIV. In Holland:

Don Joseph de Sa, ein Sohn bes Portugiesischen Ministers zu Neapolis, ward im Jun, zum Portugiesischen Gesandten nach dem haag, erneinnet.

Den 20. Febr. brach der Aussische Gesandte wan Groß, aus dem Haag auf, um in gleicher Würde nach kondon zu gehen, wohin er schon, im vorigen Jahre ernemet worden. Er erhielt über, ehe er nach von Helvoetslups abgieng, Beischt, wieder zusäcke zu kehren, und seinen Geschundtschafts Vosten sortzusehen, dargegen der junge Graf von Woronzow, der ihm in Holstand solgen sollte, nach Engelland übergegangen ist.

Der Französische Abgesandte, Ludwig Aussunft, Graf von Affry, gieng den 4. Jun. als Wenteral-Lieutenant zum Heer am Nieder: Rhein, nachdem er einige Tage vorher aus Versaikes sein, me Zurückbezusung von seinem hiesigen Gesandts schafts. Opften exhalten. Sein erster Secretair, Orevost, bleibt indessen im Haag, die Angelegenheiten des Französischen Hors bis zur Antunkt eines andern Ministers wahrzunehmen. Der Graf hat den z. Jun. sich den den General. Seanten in einem überaus werdindlichen Abschieds. Schreschen ben beurlaubet, und darauf von ihnen die Abschieds. Complimente und ein Recreditiv. Schreiben enhalten. Er hat saft 7. Jahr den Gesandtschafte.

Poften auf fo emeralleife betleibet; baf feln Arebenfen ber Depublif allemal werth bleiben wird. Er empfieng von Spra Dochmogenden eine golbeise Rette und Schau-Munge 6000. Bulbengm Berthe als das gewohnliche Befchent.

Mit ihm ift auch der Berr Cornet, welcher die Angelegenheiten der bren Churfutften von Banern, Coffu und Pfaly im Dang beforget, abgereifets 26mmb von bein Broffvitannifchen Minifter, beith General Noret, hieß es, daß er den gren Jungur affirten Armes aligehen murbe. Jeboch beide find wieber guende gefommen.

Den 23. Sept: reifete ber nrue Gieilische Ges fendte im Rasy, Graf Giacines Catanti, ein Birder ber Marquisin Connci, von Nanpolis ab.

# XV. In der Schweiß:

. Robert Kolobroock, hat sich als Gresson rannifther Minister eingesunden, den Artie pon Dilette abjulofen, ber über 12. Jagr fich in biefen Boffen zu Bern befunden. Er empfieng ben ds. April burch 8 Herren von ber Regierung bie Bezeugung ihrer, Erfenntlichkeit vor bie Reigung, ble er iederzeit vor ihren Staat bowiesen. Geinen Cobnen, Die gu Berti gebohren und erzogen woi Ben, ward ein Gingogilings - Brief gugeftellt, et felbit aber befam in einem, reich mit Bolbe go fidden Beutel eine heerliche Schas Minge. ift vormals Englischer Befandter ju Turin gewesen.

Den 28. Jun. langte Johann Colomba, als Benetianifcher-Resident, ben den Graubanbern ja 1.7.1

Chur an.

Im Det. kam Theodox von Chavigni, der sich bisher als Franzosischer Abgefandter in der Schweis besunden, nach Paris zurucke und wurde ben 14ten dieses dem Köuige vorgestellt.

#### XVI. In Hannover:

Der Ruffische Legations Rath, Baron von Serfen, langte im Jun, zu Dannover an:

Der Dahnische Cammerher, Wilhelms Christoph von Dieden, hat sich nur einige Modnathe in seines Konigs Angelegenheiten, zu Hand nover aufgehalten.

# XVII. Un den deutschen Sofen:

Im April ward ber gewesene Chur.Pfalgische Staats Minister, Ernst Wilhelm, Baron pon Wreden, von bem Könige in Frankreich zu seinem bevollmächtigten Minister, ben bem Schwäbischen Kranfe ernennet.

Den 19. Nov. langte ber, ben bem Franklischen Kraise besindliche, Raiserl. Königliche Minister, Johann Wenzel, Zaron von Wide mann, zu Stutgard an, nachdem er auch an dem Schwäbischen Kranse accreditirt worden.

Den 18. May erhielt ber Probst der Stifts-Riche zu St. Andreas zu Colln, Theodor Clasmor von Bossart, das Patent, als Kaiserl. Königl. Resident ben dem Churfürsten von Collnund dem Nieder-Rheinischen und Westphällschen Krause.

Im Aug. ward Ulrich 2001ph, Graf von Solftein, jum Dahmischen Minister an bem Meda, lindurg. Schwerinischen Pose ernennet.

Der

Der Zerr von Dasco, welcher seit der Abreise bes Zerrn von Chambeaur, die Angelegenheisen des Königs in Frankreich zu Hamburg besorger hat, wurd im Man nach Petersburg abzeichicht. Sein Rachfolger ist der Aitter von Wodena, von bessen Ankunft man aber noch nichts gehöret hat.

Der Englische Minister ju Samburg, Phis lipp Stanbope, ward in gleicher Burbe 1761,

an ben Sarbinifchen Sof geschickt.

# XVIII. Ben der Reichs, Versammlung zu Regenspurg:

Der Russisch Raiserliche Abgefandte, Graf pon Rayserling, ist im Sommer, von Regenspurg nach Pohlen abgegangen und har allba feinen Gesandschafts. Posten, ben er vormals bu-

felbft gehabt, wieber angetreten.

Im April ist Johann von Simolin, als Nussische Holsteinischer Comitial. Gesandter angeliangt, nach dem der Medlenburgische Gesandte; Carl Wildelm, Zavon von Teussel, der dies ber dies Gesandtschaft mit versehen, sich dessen begeben mussen. Jedoch nachdem der Pring Beorge kudwig von Holstein, in des jungen Großesürstens Namen, die Statthalterschaft der Holsteins Gottorpischen Lande erhalten, ist dem Dadens Durlachischen Reichstags. Gesandten, und Hessen Darmstädtischer geh. Rath, Joachim Ludswirz von Schwarzenau, die Holstein Gotserpische Gesandtschaft ausgettagen worden.

## XIX. Am Türkischen Hofe:

Der Raiferl. Königl. Minister ben der Pforte, Peter von Schwachheim, ward durch ben, in Grasen-Stand.") erhobenen, Zeinrich, Bei von von Perickler, der vormals schon diest Stelle bekleidet, abgelose: Der Groß-Sultan soll ihn seibst durch ein Jandschreiben wegen seiner Achtung, diere sich zu Constantinopel erworden, verstanget haben. Bein Gesolge war zahlreicher, und das Gepäcke prächtiger, auch die Geschenke, die et mitnahen, herrichter, als es soust zu sen pflegett Den 12. Man ernt er seine Reise mit 9 Schissen zu Wassen nach Constantinopel an. Den 29sting langte er allbe an. Den 29. Jul. hielt er destats seinen diffentlichen Sinzug, und den 24. Aug. hatte er ben dem Groß Sultan seine erste Audienz. Er follte den zu Ende gegangenen Wassen-Stillastand mit der Pförte erneuern.

Den 9. April hatte ber Preußische Gesandte, Zerr von Rexin, ben dem Groß. Sulcan die fentliche Audienz, woben er zugleich die kostbaren Beschenke seines Herrn überreichte, die ihrer Boei tressichtett wegen sehr bewundert worden.

Der Ruftische Katler ernennte im Man ben Fürsten, Vicolaus von Daschkow jum Abgefandten an die Pforte, bessen Abreise aber niche erfolgt

Diese Erhebung stheinet nicht gewiß zu sepn, weil er in den neuesten Nachrichten gemeiniglich nur der Baron von Penkler genennet wird.

446 IV. Die 1762, anden Burop. Zofen ic. erfolgt ift. Indessen ist Herr Obrestow Russischer Resident ju Constantinopel

Den 24. May trat ber Großbrittannische Abgesandter, Jacob Porter, mit seiner Fannisse seine Auckreise nach kondon an. In seine Stelle ist Carl Cownshend angelangt.

XX. In China:

Im Sept. ward Ivan Gregorowitsch Czers wichen, der von der Kaiserin Elisabeth zu der Friedens Versammlung in Augspurg ernennt geneelen, zur Gefandischaft nach China ausersehen, um die Gränzen zwischen benden Reichen zu despienen und einen, schon alten und ganz eingeganzenen Handlungs-Vertrag wieder zu erneuern.

#### XXI. In Persien:

Beil man im Man zu Petersburg gehört haben wollte, daß zu: Ihrahan, der Sauptsinde das Persischen Reichs, die Ruhe und Einigkeit hergestellt sen, ward Ivan Alexiowickt, ein Edelmann aus Wologda ernennt, nächstens als Russischer Gesandter dahin abzugehen. Er hatte jungst die Fräulein Debinow, eine der reichsten Partien im Rußischen Reiche, geheprathet.



Fortgesetzte Neuc Genealogisch-Historische



Vornehmsten Begebenheiten,

Europäischen Bösen

vieler Stands Personen

Sebens - Beschreibungen

Der 18. Theil.

Leipzig, 1764.

Bey Johann Samuel Heinstit Erben.

Innhale

L Die Arming ber Rugischen Kniferin und was bet

U. Lebens - Beschreibung bes jungst verstorbenen Rron-

III. Bon dem letten Poblnischen Reichstage und an-

IV. Leben gur juggit verftorbenen Grafin bon Bruff.

V. Leben und Thaten bes junge verfforbenen Fürftens von Gultowsti.

VI. Einige jungst gesthehene merkwurdige Todes

# Die Krönung der Rußsichen Kaix ferin und was derfelben anhängig ift.

Die Kronung und Salbung ber Kaiserin Ca-tharina Alexierona, ist ben 22. Gept 1752. in der Stadt Dofcau, mit aller gewöhnli-Die Umstande chen Pracht vollzogen worden. Davon ftimmen mit benenjenigen überein, Die ben ben vorigen Rronungen beobachtet worden, daber wir von biefer bochft fenerlichen Danblung nur Diese wenigen Umftande anführen mollen, bak namlich i) alles in ber beften Ordnung und mit volliger Zufriedenheit bes Bolts in ber haups Rirde jur Dimmelfahrt Maria, in Mofcau vor fish gegangen; 2) der Brzbischoff von Novos grod, Theodor, die Salbung verrichtet.
3) die Raiferin sich felbst bie Krone aufgefest: und nach der Salbung, welche in Rufland nach ber Kronung geschicht, auf Ruffiche Art Das beil. Abendmahl genoffen und endlich die gange Bandlung mit bem gewohnlichen Umgange befcoloffen worden.

Den 4. Oct. nahmen bie Audienzen, Die gu ben Rronungs - Fenerlichkeiten gehoren, ihren Zu. fang, Sie haben die ganze Woche hindurch ge-Standen bes Ruffifchen Reichs in ber vorgefdries benet

# 450 I. Die Rronung der Auf. Raifertin

henen Dreninggum Geborgetaffen worden. \* D46 Ceremoniel hierben war folgenbergeffalt befchaffen:

Um 11. Uhr Bormittags erhub fich bie Raiferin umter einem prachtigen Wefofge mit ber fleinen Krone auf bem Saupte und einem leichten Raiferlichen Mantel aus ihrem innern Zimmer nach bem großen Bebor Saale. Die Damen fiellten fich jut rethren und die Cavallers jur linken bes Throns, Die borbergetretenen Cavallers aber nab. men in der Mahe des Throns nach ihrem Range und auf fich habenden Verrichtungen ihre Stellen Die Raiferin flieg auf ben Thron, feste fich unter ben Thron Dimmel, bes bafelbft geftellten Rafferlichen Geffels , binter welchem redter Sant fich ber Ober Cammerbert ftellte. Solchergestalt blieb ein frener Bang von ber Toure bes Saals an bis an ben Thron. Dachbem bie Raiferin durch ben Ober Marichall, bem Dbet-Ceremonienmeister Befehl ertheilet hatte, Diejenigen, fo fich jur Audien; gemelbet, vorzulaffen, gieng ber Ober · Ceremonienmeifter mit ben ubrigen Ceremonienmeistern aus bem Audienz. Saale binaus, nachbem er zuvor mit tieffter Chrerbie. tung eine brenmalige Berbeugung gemacht, meldes Ceremoniel von bem Dber · Ceremonienmel. fter bie gange Boche hindurch ben allen Audiengen fowohl ben bem Ausgehen als Gintreten in ben auf bas genaueste beobachtet worben. Babrend ber Aublengen wurde niemand in ben Saal hinein gelaffen, als nur die Derfonen, bie nach bem Ceremoniel Die Erlaubnif batten, wobeb ieder.

jedermann das tiesste. Stillschweigen besbacktete. Den den Aubienzen selbst geschaften allemal somobl ben dem Eintritt als ber der Ruffehr drenmalige Berbeugungen vor der Kalserin, als auch der Kandluß.

per Kandluß. Ben ber erften Mubient , Die ben 4. Dct. gefca. be, murben unter Unführung fomobl ber Ober Safe melfterin alle Dames und Frautein, fobenn aber Die Cavallers ber erften 4. Ordnungen vorgelaffen, Ms biefe erfte Aubien; anberthalb Stunden geg bauert, fehrte ble Raiferin in ihr Bimmer guruce und paffagte fich jur Tafel. zu welcher bie Cavaliers von ber erften Ordnung und bie erften Staats. Damen gezogen wurden. Rach aufgehobener Lafel begab fie fich wieder in ben Mudien Caal, wo unter Anführung bes Bis Bildofe von Jopogorod Die fanuntliche vernehme Geiftliche Left , als ber Metropolit von Dofcau, Die Gri Bifchoffe, Die Bischoffe, Archimandriten, und abrigen Borfteber ber Riechen Aubient batten. Der Erg-Bildoff von Navogarob biett bie Nebe.

dankte, betefe und segnete die Kaisein.
Alsdein erhielte der Komisch Kaiserl. Gefandte, Graf von Mercy, Audienz, dessen Anrede die Kaiserin selbst beantwortete, welches auch
ben den übrigen auswärtigen Ministern, und zwap
ben jedem besonders geschahe. Hierauf wurdes
auch berselben Gemahlinnen und Gesandtschafts.
Cavaliers vorgelassen. Den Beschluß machtes
die Dames, Fräuleins und Cavaliers der sten
und chen Classe neblt dem vorwehmsten Abel.

3f 3

**ើ**ារ

Nach viefen Aubienzen wurde auf dem Schloße Plage vor dem Audienz Palafte ein gebrafenes Ochse mit Flügel Werf und Brod, dem Bolke Preiß gegeben. Drey Stunden lang lief rother und weißer Weln, aus kunstlich verfertigten Brunk nen, aus den Jenstern aber wurden goldene und sieberne Munzen geworsen. Die Kaiserln sabe dieses alles zum größten Vergnügen ihrer Unterkthanen, aus einem Jenster des Audienz Saals, unter beständigen Froiocken und Zuruf des Bolks, mit an.

Den z Oct, wurden die Abgeordnete ber Keft umd Esthickvischen Ritterschaft in dein Audienze Saale zigelassen. Hierauf fotgten die gesammten Chefs des Militair Standes nach ihren verschie-benen Corps, und der übrige vornehme Russiche denen der Grats Rathe Jesten vorfin. Endlich kamen die Gemahligien det Orabs und Ober Officiers alle in Robben. Man brathte damit sowohl Box alle In Robben.

mer, von viesem beschwertichen Ceremontel et.

Den 7. Oct. harten Vormillags vie Stabsund Ober-Officiers der Policen, unter Anflihrung des General Policenmeisters, Audienzim Ferner erfchien die Universität unter ihrem Curater; die mediclnische Facultät aber in Corpore, sobein der Abel von Smolensko, die Algeordnese von Klein-Reussen, der Attaman der Domischen Ebsatten, und und der Rolchewei der Saporoger, Nachmittags aber der Stadt Nath und die Kaufmannschaft, sowohl aus der Stadt Moscau, als aus liefland, Biburg und andern größen Städten in Rufland.

Den 8. Oct. um tr. Uhr hatter bie Raiferliche Bofftatt ben ber Raiferin, bie unter bem Balde din vor ihrem Raifert. Geffel ftunb, Aubieng, Machmittage aber gegen 7 Uhr erfchienen bie Glie-Der Der Sofftall und Ober - Jagermaffter · Cange --len; nebft allen Raiferl. Bedienten bis zur achten Claffe. Mach ihnen tamen die Jubfen von Brufinien und Imirotien mit ihrem Abel unter An-Pufrung bes Czarowiß Athanafius. Sobenn Folgten allerhand Affacische Bilew, Griechen, Armenier, Calmucten, Singorer und andere mit Men: Befehlbliabern. . Ferner bie Raufmann-Milaft aus der deutschen Glabode, nebst den an-Bern uuslandischen Raufleuten, bie Ruffischen Mattufacturiers und Fabricanten unter Anfug. wunt des Prafibentens vom Manufactur-Colle-Mo, beren jeber von feiner Fabrit Baare ber Roiferin ein Befchente überbrachte. Bulegt tamen bie Cofaden von Jaid, wie auch bie Gre-benstifchen und bie von ber Wolga. Diefen Abend war in bem Berfor Gaale großer Ball, ebelitsen in affechältifter Begenware ber Rafferin ver Romifche Raiferl. Abgefandte mit ber Dber - Sofmeifterin und Groß . Canglerin, Gras Air von Woronzow, und det Hettmann von Riein Neuffen, Gvaf Rafimorvolt, inic ber 8f 4 Dof.

# 454 L Die Rednung den Ruff, Kaiferin

Hofmeifterin Marifchkin eröffneten, Die übrigen Cavaliers und Dames ber 4. erften Glaffen ober nach ihrer Ordnung fortfesten.

Den g. Det. speisete die Kaiserin in dem Audienz. Saale vor dem Throne in Gesellschaft der
Stads Officiere von dem Garde-Regimente und
denen Chefs der Ricter-Garde. Es wurde auch
an eben diesem Lage dem Bolke abermal ein gebratener Ochse mit Gestügel, Brod, Bier und
Mets in vergesteten und versilberten Fassern Preist
gegeben. Man hatte auch auf verschiedenen ofsentlichen Plagen der Stadt vor die Bettler. Tische zubereiter, an welchen sie gespeiset und mit
Gelde beschraft wurden. Des Abends war in
den großen Undsenz Saale Cour und Italienisch
Concert.

Sonntage ben 10. Oct. ward früh Caur asgelagt. Die Kalferin wohnte; in ihrer Capelle
dem Gottesdienste ben. Zu Mirage murde in
dem greßen Audienz. Saals mit den Herren des
"Dofs vom ersten Range und densenigen; so ben
diesen Ergästichkeiten zu verrichten gehabt, namlich mit dem Ober Marschall und den Errengenieumeistern aller Classer, gespeistist.

nieumeistern aller Ciassen, gesneißt.

Lim 5. Uhr Rachmittage versammleten sich alle auswärtige Wesandre wie Kren Bemahlinnen, vie wornehinken Gustikchen, alle Promobine von dan auch sien Classen beporrien Gustikabes und die Gorobe Dischern auf dan segmannen Zarinstischen Belde in erhaueren Gilen, Labierten und Date-rien. Um & uhr arfichen nuchdie Rassenin deselbit, die

Die Oradt aber murbe überall auf Das prachtigfie, besonders ber gange Sof in Rremelin, ber 3ibm momifche Gloden · Thurm, ber Schlofi Diegund fost alle Saufer erleuchtet. Unf dem Felde vat Der Ballerie mar bas große Beuerwert zubereiten, ben welchem in ben Missen ein Saupt-Dien ay Baben boch, nebft anbern an ben Geiten und swischen demfelben, Die susammen einen einglose Plan von erstaunlicher Sobe vorstellten sich be fanden. Die auf biefe Engoglichkeit fich fchickende Sinnbilber murben in einem gebeuckten Buche mit dem , in Comfen gefrochenen , Mane und es ner gebryften, Erflarung ber Raiferin aberreichet. Das wesentlichste mar, bag die, auf bem Plane maller Betriebnif stud gleich fant mieberfintend upm seftellte, Aufhopia, ben Erscheinung bes Romens ber Raiferin, ben bie aus: ben Bolfen berobftet Ande Bartiche Borfebung jeigle, weber auffuleben foien, moben au gleither Beit aus ber Eide ein großes Bethe, und ein fo fortes Denner Mich einem blendenden Glante beborer murbe bag dadurch das, in augabliger Menge verkammiete, Bolt gleichfam betaubet, von pen iberalt erftoilenden Ripat Dinfen aber alles in Bomegung go lest mube, in Der Beneral i Frie Bengmeille don Dillebois int her Dhaife Melifina, ha den fic wegen der Dlage, Die fie fich ben biefen Bruftmeute Bedeben, vielen Mibin einengen. Git Diermit Speten Die Erdinnige Fenerlich feiten alla Cinde Der Franskilleda Missiften, Bos ton von Breteiff, tonne wegen ber Jerungen, Sf 5 Die fied

Dutte beines Majeftatischen Korpers ben ben uns unschäßbarere Besundheit und ben langen Leben, Das vor der Welt gleich der Morgenröthe glanzet! Der Derr ber Dlacht and Starte in ben Rriegen erhalte den Blang beiner Herrschaft ben Dacht und Chron, bis burch beine Baffen, Die Dein Arm fahret, fich alle Deine Feinde umer Deiner Juffen frummen! Der Ronig ber Emigteit befeflige bas Sous und ben Stuff bes Ruffichen Davids, Peers des Großen, daß es unverruckt uerd ununderbrochen auf ber Erbe fen, fo lange Conere und Mont an bem Signal Jeuchten! Allerhurch-: lauchelofte Monarchin jam Allergnabigfte: Gray ? DRic biofim inbrivitiger und unterthäuigst ge--tecutions Charling partition of the pas Aliaber-Saponagischen Daer, vor Em Kaiferl, Majelter geheiligeem Angesichte zu erscheinen und winft sich blemuit in femmen Demuth und tieffen Unterebanigteibnen Em. Kaifeel. Majeftat mimerlichen Buffen wiedelle, ... Caffein enflud.

Aufrivas für Weise vie Kalferin, als eine ehriftliche Monarchin, die Recht und Gnide In gehöriger Gleichheit auszuden gebonket, im ihrer Regierung verfahre, giebt fle in foigender Wafe, die ben 222 Gept. ju Moscan ben bem Senate ge. druckt worden, ju erkennen:

"Bon Gottes Ongben, Wir Catharine Die Zwepte, Raiferin und Gelbstherricherin aller Reussen tc. 2c. Thun offentlich tund. Danie alle unsere getreue Untgrebanen erfahren, wie weit ich unfere mitterliche Gnade erstrede: fo saben tiele ben ber nunmehre vollendeten Jeherlichtelt Unsern Ködnung und Saldung, poch mis möge lichfter Beobachtung ber Ums obliegenden Pflicker Recht und Gevecheigkeit zu handhaben, auch dies senigen der allgemeinen Freude theilhaktig machen wollen, die sich berschledener Berbrechen schuldig gemacht; dankt viese gleichfals erkennen, wie jeht Wirgsneigt sind, thre verdordenen Bergen ulcht sowohl durch die Schärfe ihrer Gesest meicht seder jederzeit nur im außersten Nothfalle und als des köses Wittel, diese Berbrecher zu bestehn, von Uns gebraucht werden wird, als vielmeht durch Spald und aufrichtiges Mittelden zur Reut su bei des bringen. Dieser Unserer Absieht zufolge haben Wir allergnädigst solgendes zu verordnen gerubet:,, Allen Usbertretern der Besest und Berorde

"Allen Liebertretern ber Gefese und Berotos hungen und benen, fo in Berfaumung ihrer Pfliche ten befangen worden, nur die Gottesläfterer, bie Berbrecher gegen die zwep ersten Gebote, bie Diebe, Rauber und Morber unsgenommen, funbigen Bir hiermit Gnabe und Berzeihung an

und zwar mit folgenbem Unterfchiebet,,

3, 1. Die, so entweder zum Lode oder zue effentlichen Züchtigung und darauf folgenden erdiger Berweisung verurtheilt find, follen, woserne te Seelleute oder solche sind, die Bediehungen gehabt haben, ihres Verhasts entlediger und ohne weltere Bestrafung loßgistassen, daben aber ihret Aemter beraubet und kunftig zu keinen Geschäffen

wischen Garde; Peter Chrousczew; 2) ber tieutenant ben bem Regimente Ingermann-land, Simeon Gouriero: Benbe waren Saupt-Urheber ber Berfchwörung und bes fafters ber beleibigten Majestät schuldig; 3) Johann Goustiew, Capitain Lieutenant Ben der Ismailows. schen Garbe, und 4) Deter Goursew; Quartiermeister ben eben bem Regimente, maren Ditfculbige. Rach genungfamen Beweifen wurben fle im Dor, gefangengenommen, befragt und gegen einander verhort; ba fie benn alles gleich ohne bie peinliche Frage, geftanben. Der Geriat und bie Prafiventen verfchiedener Departements mollten Ihnen hierauf nach ber Scharfe ber Befege bas Urtheil fprechen; boch in Unfehung ber Reigung ber Raiferin jur Onabe verurtheilte bas Tribunat jum wenigften alle Schutdige, baß fie ihres Abels, verluftig fenn, und bag über biefes, Perer Chroneczew und Simeon Gouriew, "enthauptet, Johann und Peter Gouriero abet auf bas Blutgerufte geführet und auf ewig auf ble Galerren verbammt', ihre Guter jum Rugen if rer Rinber und Bermandten eingezogen, und end. lich ver Affessor, Alexis Chrousczew, ver sehe verbachtig worden, bag er mit ben bet Berfchmol rung gewesen, Zeit Lebens nach Siberien vers foidt werben foulte. Allein bie Kaisetin schenkte allen bas Leben und milberte bas Urtheil bahin, das Detet Chronsczew und Simeon Gous riew, ihres Range und Familien . Mamens perluftig, aus ber Zatit bes Abels ausgestrichen und unehrunehrlich gemacht, sodenn in das Fort Bolchon rieskoi in Ramschafta ins Elend verwiesen und ihre Guter ihren Anverwandten zugetheilt werden sollten. Johann und Peter Gouriew sollten ihre Ehrenstellen verliehren und tebenslag nach Jakutskoi verwiesen sehn zund endlich sollte Alexis Chrousczerv ebenfals seine Bedienung verliehren und die übrige Zeit seines tebens auf seinen Gütern zubringen und niemals einen Fuß in die Kalserl. Residenzen segen.

Man vermeinte anfangs, bie Raiferin murbe noch vor Ende des Jahrs von Moscau nach De tersburg jurucke kehren. Die meisten auslands fchen Minifter batten es gerne gefeben, weil bie ihnen aufgetragene Unterhandlungen wegen ber Entfernung des Orts fich in bie lange verzogen. Allein die Raiferin beschloß, ihre Rudreife nicht eber als im Sommer kunftiges Jahrs vorzuneh. Sie ließ fich indeffen bas Befte thres . Reichs febr angelegen senn und fuchte nicht nut viele Migbrauche abzuftellen, fonbern auch vieterlen Verbefferungen vorzunehmen. Diefes bea traf fonderlich ben Kriegs. Staat. Sie feste zu dem Ende den 16. Nov. eine besondere Kriegs. Commission nieder, daben die vornehmsten Be. nerals ju Gliebern ernennet wurden. Diefe verordneten unter andern mit ber Raiferin Benehmhaltung folgendes an, baß 1) bie Ruffischen Boller ju aller Zeit in Bereitschaft fenn follen, ju Belde gehen zu konnen; 2) Daß bie Lieferungen von Brod, Mehl u.f. f. welche vormals von Somgef. B. S. 17ache, 18. Tb.

ven Proviant Commissarien vesorzt worden, iese durch die Provinzien, in welchen die Bolker lagen, geschehen sollten, welche Anordnung für die Berwaltung der Rang, worauf Peter III. nicht geachtet, unter den Generals und Stabs-Officiers wieder hergestellt werden sollte; 4) daß 30 General Majors die Frenheit haben sollten, sich mit bürgerlichen Bedienungen oder Jahrgelde zu verlassen, und 5) daß die fremden, auf Jahrgeld gesehten Officiers ihre Jahrgelder verlieren oder dieselbe im Reiche verzehren sollten.

Die Rostolniten, ein in Pohlen wohnendes und über 300000 Ropfe ftartes Bolt, welches mit ber Griechischen Kirche nicht gleiche lehrsche hat, proneten einige an die Raiserin ab, mit Bitte, ihnen Aufenthalt und Bewiffens - Frenheit in Rugland ju verstaften. Man bat aber nicht geboret, daß ihnen folches jugeftanden morben. Es ift biefes Bolt im Jahr 1666. entstanden, halt fich in Balbern und entlegenen Orten auf und trägt ihre Steuern zwar richtig ab, will aber nicht, wie andere Ruffen, einen blinden Gebor-am feiften. Man bat fie auszurotten gesucht, aber vergeblich. Denn wenn man fie in bie Enge und in ein Saus gufammen getrieben, haben fie fich durchaus nicht gefangen geben, sonbern bas haus lieber anftecken und fich verbrennen laffen wollen. Peter ber Große befahl baber, fie in ihren Walbern in Rube zu laffen, fo ferne fie ihre MennunMennungen nicht auszubreiten suchten, doch solle ten fre ein gedoppeltes Kopfgeld bezahlen und ein Zeichen von rothen Tuche auf der Schulter tragen. Sie sind nach der Zeit von neuem stark verfolgt und in die Pohlnischen Wälber zu entweichen genothiget worden, worinnen sie sich noch jeso aufhalten. Es hat diese Secte viele Märtyrer gehabt, und gehet sowohl in der Lehre als in der Gebräuchen von der Russischen Kirche, w.

Db bie lieflandischen Abgeordneten mit ihrer Bitte gludlicher als bie Roskolnicken fehn werden, wird die Zeit lehren. Sie haben um die Weftätigung ihrer alten Frenheits Briefe angehalten. Allein die Ralferin wollte vor Ertheilung berfelben die Urschriften untersuchen lassen.

Da felt ber Thronsbestelgung ber Raiferin Glisabeth in bem ganzen Russischen Reiche bie Tobes. Strafen abgeschafft gewesen, biese Gelinbigkeit aber gemigbraucht worden, so hat man für gut befunden, im Nov. öffentlich kund zu machen, bag bie alten Besese wieder gelten und gewisse Berbrechen nach Inhalt berselben am Leben gestraft werden sollten.

Bum Aufnehmen ihres Reichs gab auch bie Raiferin zu Ende bes Jahrs folgende Ukafe beraus:

"Bir Catharina; die Twepte, von Gottes Gnaben Kaiferin und Selbstherrscherin, von allen Reusen zc. 2c. Nachdem Wir Unsern Kaiferl. Thron von allen Reußen bestiegen, haben Wir es Gg 2

4 : 4

## 468 II. Lebensbeschr. des jungstverftorb.

er wieder nach Sause getommen, wohnte er jakt allen Reichs. Tagen als ein Landbothe vober 20- geordneter von Groß. Pohlen ben und ließ jedet geit einen großen Enfer für des Vaterlandes Bei stes und eine große Einsicht in die Angelenstein des Reichs spruren.

Ronig August II. gab ihm die Starossen von Er wohnte barauf nach beffen Tobe 1733. fomobl bem Convocations als Bahl-Reichs-Tage ben. Benn er ber Stahislaifchen Pattfeb nicht allzu abgeneigt gewesen mare, murbe er auf bem Wahl Reichs Edge, ber beni 25. Mug eroffnet wurde, ohnfehlbar ben Marfchalls. Stab Sein ftartfter Miemerber befommen baben. Dar ber Cammerer von Pofen, Radzieweft, Det als ein guter Stanislaifte durch die Runfigriffe, Des domaligen Primas und anderer Anhanger bel felben die Dberhand behlelte. Als Melachowski fabe, baß blefer mehr Unhang hatte, als er, begab er fich ben 29ften feines Rechts frembillig und bedantte fich gegen biejenigen, bie ihm ihre Stimmen gegeben.

Er widerfeste sich nachgehends der Bahl des Stanislaus mit großem Enfer und vieler Herzhaftigkeit, verließ auch mit vielen andern Magnaten das Wahlfeld und wohnte den 3. Oct. den Prag jenseit der Weirel der Wahl Augusts III. den: Er ward darauf Kron-Truchses, unter welchem Namen er im Jan. 1735, von dem Könige bevollmächtiget wurde, die von dem bekannten Kioposil oder Wonwoden von Kiow angebotene

Unterwerfung zu vermitteln, welches er auch zum Bergnügen bes Königs bergeftalt bewertstelligte, daß sich im Febr. nicht nur der gedachte Wonwobe, sondern auch deffen unterhabende Bolker völlig unterwarfen.

\* Als darauf im Nov. die erledigten Canglere und Keldherren-Stellen vergeben wurden, hatte er das Glücke, zu der Eron-Unter Canglere Stelle zu gelangen, Krast welcher er unter die Reichs. Senatoten aufgenommen wurde. Den 3. Aug. 1736. erhielt er auch den Kitter-Orden des weißen Ablers.

Im Jahr 1738. hatte er die Ehre, ben Bermahlungs Tenerlichkeiten ber Königl. Prinzessin Marie Amalie mit dem damaligen Könige von beiden Sicilien, auf ausdrückliche Einladung des Königs, zu Dreften benzuwohnen. Er hat nach ber Zeit noch bielmals sich in dieser Königl.

Resibeng - Stadt befunden.

Den 1. Oct. 1746. ward er an die Stelle bes Herrn Zalusti, der das wichtige Bifthum von Erqueau erhielt, zu der höchst ansehnlichen Erone Große Canzler. Burde erhoben. Er bekam den isten von dem Könige, da er auf dem damaligen Reichs. Tage zum erstenmale in solcher Würde den Reichs Berathschlagungen benwohnte, die Siegel und legte den gewöhnlichen End ab. Bon dieser Zeit an hat er seinen hohen Berrichtungen bis an sein Ende mit großer Treue und Geschickslichteit vorgestanden und dadurch im ganzen Reiche ein großes Ansehen erlanger.

**XIS** 

### 470 II. Lebensbesidr. des jungst verstorb.

Als fich ber Ronig im Oct. 1756. in bem tager ben Pirna von ben Preußischen Boltern eingeschlossen befand, langte er aus Pohlen ju Drefte Es murbe ibm Preugischer Seits mit offer Chre begegnet, auch ihm der Gineritt in bas Sachfifche lager verftattet, boch bielte er fic nicht lange ben bem Ronige auf, sondern kehrte bald nach Poblen jurude. Geine Berrichtungenbetrafen ben bamals ausgefchriebenen Reichstag. Der aber bismal ausgesest blieb. Der Konia folgte ibm felbst bald nach und langte ben 27. Oct. mit ben benben Ronigl, Pringen, Zaver und Carl, ju Barfchau an, wo er auch feitbem bis jum Frieden 1763, beständig geblieben ift. Der Herr Malachomsti hatte Die Chre, fich als Cron-Groß - Cangler und vornehmfter Minister bie meifte Beit um feine bobe Perfon ju befinden, bis er ben 25. Jun. 1762. ju Konefi in einem ansehnlichen Alter Todes verbliche. Bon feiner Gemablin und Rindern ift mir nichts befannt.

Er besaß eine große Staats Erfahrung und hatte von den Reiche Gefesen und Rechten der Krone viele Erkenntnis. Seine Neigung zu den Wissenschaften gab er durch den Schus der Gelehrten und die Beforderung der Ausgade nüslicher Bucher sattsam zu erkennen. Er pflegte sich auch den mußigen Stunden mit guten Freunden von allerhand gelehrten Sachen zu unterreden und gieng desigalben mit dem gelehrten Kron Großengten bestoalben mit dem gelehrten Kron Großenachte sich einemals gegen ihn in einer zahlreichen

Berfammlung von Magnaten aufs heiligste vere bindlich, jum Druck eines jeden guten Buchs, das zur Spre und Nugen des Pohlnischen Reichs gereichen wurde, 20 Ducaten Bentrag zu thun, wenn sich auch die Anzahl solcher Werke gleich bis auf 100. erstrecken wurde. Durch dieses Hulfs-Mittel solte unter andern den tiebhabern der Pohlnischen Geschichte das bisher noch in der Handlichen Geschichte das bisher noch in der Handlichen Geschichte das bisher noch in der Handlichen Geschichte das bisher noch in der Danbschrift gelegene und wenig Gelehrten bekannte Wert, Annalium Kochowscianorum Climacter Quartus, mitgetheilet werden. Man trifft von seiner eigenen Feder auch einige in kateinischer und Pohlnischer Sprache diffentlich gehaltene Reden in der Polonia Litterata, S. 46. an. ")

#### III.

## Non dem letten Pohlnischen Reichstage und andern Pohlnischen Begebenheiten,

Das gewöhnliche Universale ober Manisestzum bevorstehenden ordentlichen Reichstage lautete also:

5,Angust der Dritte, von Gottes Gnas den Ronig in Pohlen u. s. w. Allen insgeschen Gg 5 mein

bibe Janonki Lexicon der jetzt lebenden Gestelhuten in Poblen, 1 Theil, S. 100.

### 472 III. Von dem legten Pohln. Reichstage

mein und einem jeben besonders, bem baran ge legen, namitch ben Wohlgebohrnen Reichsrathen und Beamten, Land und Grodbedienten und bet gangen Ritterfchaft, Unfern lieben Betreuen, mit Bermelbung Unferer Ronigl. Onabe thun Bit tund und zu miffen. . Boblgebohrne Liebe Getreue! Unfere gute Besinnungen für bas allgemeine Befte haben teine Grengen und zeigen offenbarlich, bag fe in Beforderung deffelben nicht mube werden und Uns ben bem Berfall ber bisherigen Reichstage und Bericbiebenbeit ber Befinnungen barauf immermehr anreißen, auf anberweitige Mittel gu denken, das Baterland gludlich zu machen. Wit haben gehoffet, ben ber Doth, Die des Feinvel Sand in Unfern Erblanden über Uns gebracht, noch barinnen einen Eroff ju haben, bag'wir bie Sander ber Republick im Blud und Frieden feben murben, barum Wir Uns fo forgfaltig bearbeitet Allein ba ein land, bas ohne Rath iff; nethwendig ju Brunde geben-muß, fo bat auch Die edicaltende Unordnung unter Uns, Uns ben, mit fcnellen Schritten erfolgenben, Untergang teifelben vorher feben laffen. Bir hatten befchlof. fin, einen außerorbentlichen Reichstag zu halten, burch melden wenigstens alle und jede von bem legien Untergange befrenet werben follten , ben Die über autte Menge falfcher Mung Gorten brobete, Die nur ben Geldmechelern nugbar mar; 6's wodurch bas gange land von der allgemeinen Tumuth hatte errettet merben konnen. auch bier fiel bas gute Bernehmen, welches ein "jeber

mind anver gegen ben andern haben joure, 10 sieder Das guten Murkungen Die Wirkungen Die sieder Narriote grungernehmen und Wir das gut Birkungen gerrissenen Reichenberte, das guten Mirkungen gerrissenen das auch micht, die guten Mit den gerrissenen das auch micht, die guten Michelt, das auch mot, we sepen. Mein Berochnheit. Hab nicht sigen wurde es jut wegen nicht schen Heigen Millein Wir find nicht gefinntes Konigl. Hein Wertich gesinntes Konigl. aufrecht ju gesinktes bas Baterland aufrecht zu hoffren, ju feben. ohne Rachialige bas Baterland aufrecht zu ben fold bas Baterland aufrecht zu ben fold bas bemüßet hat, aber sold bemüßet bat ohne Rathschie bas Zateriano augreu, bu bemühet hat, aber sold bemühet Demnach hab bemühet, battern einen order alleine du thun nicht vermag statuten einen order alleine du thun Rechten und Statuten einen order Michen Rechten und Stamen sinen ber Jahre Bartchau auf ben Jahre Hicken Neichstag hier in Berles 1762sten Jahre Hicken Reicher: Monats bleses 1762sten Haen Neichet Monais Dieses 1762ken Jahrs bes October Monais Dieses James Connect Conne bes October: Mouars vieles 1702/1811 Japes
bes October: Mouars vieles 1702/1811 Japes
bes October: Mouars vieles 1702/1811 Japes
bes October: Moltanben Japes
bes October: Moltanben Japes
best Japes vor piefem Reichstage pergeper Irpen geben & Den geben Diefes Jahrs. Morats der Berathschlagungen keine neuen Berathschlagungen bet Berathschlagungen bet Borrourf der Beraidschagungen eine neuen Borrourf der Beraidschie Gefinnungen der Sepublik nur in Berlegenheit se positionen dieser Republik nur disserroobner dieser Keblollen auch dismal nur dieser roobner Monats Es jollen aum orpinu nur piejeng.
Fornteer. Ces jollen aum orpinu nur piejeng.
Di opofitionen feint schon längst vorgelegt word
Di opofitionen schon schon längst vorgelegt word
Di opofitionen schon sc Die Des Landes Borrage mit sich tie Fonnten. Die des Landes Bortrage mie sich führer rigteiten beim Bobinbert werben fonnie Reichstages gehindert werden fonnig Reichstages geven besonders entrier and Fre forgfältige Erwähung bei terlandes in Anlehung ber

ziehen, da gang Pohlen uoch immer hierinnen mit großer Roth bebrudet wird. Daben wird Umfer vaterliches Berge bie Vorfchlage ber Gobne des Baterlandes mit Freuden annehmen, welcht ans verfcbiebenen Boywobfchaften, lanbichaften and Deftricten au Uns gebracht werben follten. Es moge boch einmal bie erwünschte Beit fommen, das Baterland zu beleben, in welchem man weeen bes, von einem wiber ben anbern gefasten Bederweilens bisher alle Hoffnung aufgeben mil fen, etwas jum allgemeinen Beften, in Stand gebracht gu feben. Es moge boch einmal bie auch für Ums beglückte Stunde erfcheinen, welche bei volliemmener Einigfeit bes Blucke bes lanbes fund mache. Es mogen alle folche Begenstanbe der Berathichlagungen, welche ben Reichstag wur gar ju lange veriogern burften, bis auf mei-tere Zeit hinaus gefest und nur bas, was heilfam and michich ift, ohne Stohrung ber offentlichen Rathichlage, Das Biel bes bermaligen Reichstages fenn. Bir meifeln baber nicht, bag Eure Lieben und Getreuen nicht alle Sorgfalt anwenben merben, bamit bie lander ber Republit in ber Aufnahme berfelben nach bem Bilbe anderer tanber, einen immer größern Blang erhalten und durch die fefigegrundete Sicherheit des Sanbels und der Einwohner barinnen immer mehrere Reichthamer ben Herrschaften ber Republik juge mandt werben mochten. Bir leben alfo ber gu sen Soffnung, daß teiner von Euch diefe beilfa. men Mittel permerfen, fonbern pielmehr fich enfrigft bemüben

"bemühen werbe, burch viefelbe bes selliger "bemühen werbe, burch bie fünftigen öffentlich nbemühen werbe, burch biefeine ver öffentlichen bie fünftigen öffentlichen Enbe ju bringen glicklichen Enbe ju bringen gestellt g nigkeit der Gemücher Die rungingen gu bring Rathschläge zu einem glücklichen Ende zu affer Nathschläge dieses Unser Unsversale zu affer Rathschläge zu einem gincrucyen aller Unfoerfale zu aller Unfoerfale zu deren Granten Gebaffe gelangen moge, so bete und damie dieses Unser Unwersam so bestellt dies Gelangen moge, so bestellt gelangen Berichen, als auch in allen gewöhnlicher Berichten, als auch in auen gewöhnlicher an andern diffentlichen Dertern gewöhnlicher Begeben Bertern gewehren Begeben on andern diffentischen vertern gewogmunger bekannt gemacht werde. Gegeben Win bekannt gemacht werde. im Jahre Hahre ben bes Monaths im 29sten Jahre Unserer Regierung im 29sten Ausschreiben Unserer Regierung Enlag bieses Ausschreiben den in in 29sten japre. 3 Unserer Regierung im 29sten japre. 3 Nachdem zu Folge viefes Ausschreit Nachdem zu Oct. zu Warschau mit Reichstag wen 4. Oct. zu web den übrigen Reichstag ven 4. Oct. su ubu ibrigen fentlichen Gottesbienste und den übrigen fentlichen fentlichen Gottesbienze ben Anfang genomen lichen Fenerlichkeiten ben denen Palaties lichen Geb bie, von benen Palaties serfügten schaeordneien kandbochen auf Derhers abgeordneren zum Daseicht zur Bahl bort Grube, schreiten. bothen Stube, um valerus Men hatt.
bothen Stube, schreiten. Men hatt.
Marschalls hu schreiten. Men gelenner war unter Skeichstage von 1758. nicht derzu gein Neichstage von 1758. nicht derzu gein Reichstage von 1758. nicht derzu gein Reichstage von 1758. nicht derzu gein Reichstage von 1758. man war noch Reichstage von 1758. Grab war noch wird ver Marschalls. Stallmeisens. Reich Der Marschalls. Staffmeisten.

Sanden bes Kron. Er hielt eine tonhileben. Er hielt eine the Ei, geblieben. Crobigung er seine Ende Beren eines neuen Marshalle in Gracau gab. Safi eines Gracau gab.
Sorben von Gracau gab. borben verlangten ju teden pag man notiverste vaß man bringen with Bortroy Maria Director modu mi

## 476. III. Dondem letzten Doblin. Reichstage

biefes wider die Gefese ware, die vor allen Dingen, die Bahl eines Marchalls verlangten, so blieben sie doch ben ihrer Mennung. Da kein Mittel übrig war, die Gemuther in befänfrigen, so verschob er die Versammlung die auf den folgenden Tag.

Den 5. Oct. verlangte ber landbothe won Pob. lachien, Graf Poniarowski, Stolnick oder Truchfeft von litthauen, in ber landbothen Stube ju reben, worauf er fagte, baß, ba er ben Graf von Brubl, welcher sich jum landbathen von Barfchau hatte ermablen laffen, für feiren mabs ven Poblnifchen Edelmann halten fonnte, er bemfelben auch ben ber Dabl eines Reichstager Marschalls feine Stimme nicht geben konnte. Einige landbothen zogen bierben ihre Gabel und in kurzen war fast. Die ganze Landbothen Gtube in Waffen; boch vermittelte es ber General 177as Evonowski und ber Crons Stallmeifter, als Die recter ber Sandbothen - Stube, bag man bie Ga. bel wieder einstecke. Allein der Graf Poniaedweti feste feine angefangene Robe folgendere aestalt fort:

"Wir, der Abel dieser Volkerschaft, beran Kern wir ausmathen und Erben solcher Vorrechte sind, welche unsere tapfern Ahnherren mit ihrem Blute erworden haben, sind verbunden, dieselben niemals anders als zugleich mit unserm teben zu verliehren. Diesem Vorzuge, melchen uns die Gute des Himmels mit der Geburt zuerkannt hat, haben wir es zu danken, daß wir Sebelleute und

Rinder Diefes Baterlandes alleine das Recht befigen, uns felbst und unfern Rachfommen Befese vorzuschreiben. Weber 3ch, noch Sie, meine Berren, tonnen in den offentlichen Berath. Schlagungen mit Sicherheit fortschreiten, fo lange ein Fremder baran Theil ju nehmen verlanget Das Feuer vom himmel verzehrte ehemals die Opfer, welche eine ungewenhete hand auf bie Altare bes Allerhochsten ju legen magte: und in Diesem Beiligthum unserer Gesete wird vor allen Dingen erforbert, bag Niemand in bem Umfange beffelben erscheinen und nach ber Burbe eines gezweifelten Udel bes Konigreichs Pohlen ober bes Gropherjogthums litthauen beweisen kann. 3ch weiß vollkommen, was für eine Achtung ber Mame bes herrn Grafen von Brubl außerhalb unfern Granzen verdienet. Allein feit fo vielen Jahrhunderten haben wir biefen Mamen nichtunter benjenigen, die ben Ritterstand ben ung ausmachen, gefunden. Bir miffen, baß biefes Daus teine abelichen Besigungen in biesem Konig. reiche vor bem 1749ften Jahre genoffen bat. Seit biefem jestgebachten Jahre ift auch fein Reichstag ben uns gewesen, und ich sebe also nicht ein, wie der Graf von Brugl in ber Wurde eines landbothen, Plas unter uns nehmen fonnen. 3ch habe zwar die Decrete bes Tribunals von Petrifow von 1749. jum Bortheil Diefes Saufes anführen boren. Allein, wenn fich auch feine wefentlichen Wibersprüche in einem nachberigen, von bem '

bem Tribunal ju tublin ergangenem, Decrete, wodurch bas erftere aufgehoben wirb, antreffen flegen, fo find boch unfere Conftitutionen mit Bo fegen angefullt, welche (und befonders dasjenige bon 1633.) den Fremden einen gan; anbern Beg perschreiben, bas Recht ber Eingebohrnen, und mit bemfelben zugleich bas Recht an ber Befet. gebung Theit ju nehmen, ben uns zu erhalten. Man bilbe fich ja nicht ein, bag ich burch einen perfonlichen Saß gegen ben herrn Graf von Bruhl, ber hier gegenwartig ift, und nach beffen Freundschaft ich vielmehr jeberzeit begierig gemefen, geleitet werbe. Rein, mich leitet vielmebr eine vorsichtige Jurcht, daß wenn bereinften in ber Kolge ber Zeit und nachdem bie Anzahl ber Jahre August bes Dritten unfern Bunfchen gleich geworben, bas Schickfal biefes Konigreichs ben Scepter deffelben abermals in die Hande eines auswärtigen Prinzens liefern follte, bas Benfpiel unferer Lage ben funftigen Bunftlingen ben 2Beg bahnen möchte, fich bes Titels und ber Borgechte unfers Abels, unter bem Cduge bes Ronigs, gu bemachtigen, und alfo biefer frembe Saame fich rach und nach einwurzeln und ben uns so ausbreiten konnte, bag endlich der ursprüngliche Stamm ber alten Pohlen völlig ausgerottet murbe.,,

In andern Zeitungen wurde die Sache also erzählet: Der Genekal Makronowski war derjenige, welchen alle sehnlich wünschten, mit der Stelle eines Neichstags. Marschalls bekleibet zu sehen. feben. Es zweifelte auch fast Niemand, daß be aller Augen auf ihn gerichtet maren und jebermann ibm barju Blud munichte, feiner fich finden murbe, ber ihm diefe Stelle streitig machen folke. Billein es fand fich ein folder Mitmerber in ber Derfon bes jungen Grafens von Brubl. Starostens Als bemnach bie Wahl eines von Warschau. Reichstags - Marschalls in ber Landbothen-Stube auf die Bahn gebracht murbe, gerieth alles burch ben Bortrag eines gewiffen landbothens in eine gefährliche Bewegung, melde, nachbem ben Graf Poniatowski das Wort des landbothen aufgenommen und den Ginn boffelben beutlich be-Rimmt hatte, bahinaus schlug, baß bie Gabel von benben Parthenen gezogen wurden und alles einen blutigen Auftritt verfündigte. Der Mae Pronowski entschied ben Ausgang bes Aufstan-Er brang mitten burch bie aufgehobenen Sabel, und indem er eine von ben aufgehobenen Rlingen in bie Sohe bub, trug er eine leichte Bunbe bavon, befanftigte aber bie aufgebrachsen Gemuther.

Nach ber obgedachten Rebe bes Grafens Dopiatomsti, feste bet Rron. Stallmeifter, als Divector ber landbothen . Ctube, Die Gigung bis auf ben folgenden Lag aus, um die traurige Auftritte ben biefer Sigung ju verhindern. 6ten murbe ber tanbbothen . Stube binterbracht, daß der Landbothe von Cechanow in dem Palatinat von Mafovien in bem Protocoll bes Grob ju Barfchau ein Manifest registriren laffen, Sortgef. G. S. Vlache. 18. Tb. 56

480 III. Von dem lenten Poblin. Reischrage

durch welches er wider alle Acten des gegenwärtsten Reichstags protestirte und daden jum Geunde die Gewaltthätigkeiden, die sich den Tag vorher erwignet hatten, wie auch die Undermungen, die sein benstein dem Reiche von den fremden Wolskern verübet worden, anführte. Nach Ablesung des Manisests wurden zwen Abgeordnete ernennet, inm den sich widersegenden Landbothen zu suchen und ihn zu bewegen, daß er die Activität der Landbothen. Stude wieder geben möchte, worauf die Sigung dis auf den folgenden Tag verschoben wurde.

Den 7ten melbeten bie zwen. Abgeordnete gleich ben ber Eröffnung ber Berfammlung, baff fie ben landbothen nicht hatten finben tonnen, und baß Ungeigungen genung ba maren, baß er von Batichau weggegangen und feine hoffnung übrig fen, daß er juructe kommen wurde, worauf for gleich die meiften tanbbothen mit Befrigfeit gur forbern anfiengen, daß man ben Reichstag endle gen muffe. Der Marschall und Director ber Landbothen . Stube nahm fodenn bas Wort und: bebauerte in einer rührenden Rebe bas ungludlide Schickfal bes Konigreiche. Er munfchte; bag er bald ben Marschalls Stab in eines and bern Banben feben mochte, ber gludlicher als en mare, und beflagte fich, baß er felt 4 Jahren: nitht in ben Stand tommen fonnen, bem Ro. nige feine fchulbige Pflicht in bem Genate zu etweifen. Go benn verabichiebete er bie Berfammlung mit ben gewöhnlichen Gebrauchen. See State Chie, of the Die

Die Begen Darthen mar mit biefer Berreiffung bes Reichstags übel zufrieben. Sie beschul-Digee ben landbothen von Cechanom, er fen ju felwern Berfahren erkauft worben. Es unterzeichmeten fo gar 37 landbothen, worunter fich bie Dringen Czarropisti und Lubomirsti, und die Herren Pociey, Azemusti, Braninti, Potocki, Wielopolski und Poniatowski befandet .. ein Manifest, bas fie in ber Litthauischen Broß: Capgelen eingaben, In folchem proteftirten fie fowohl wiber Die Bewalt ber 2Baffen; als wider die Aufhebung des Reichstags, weil man Daburch verhindert worden, ber landbothen Stube Die fammilichen Befege umftanblich vorzulegen, um ju beweifen, bag ber Graf von Brubl tein Poble fen und folglich fein Recht habe, weber an ber Gefeggebung , noch an ben Gutern und Ehrenftellen, Deren Die Pohlen mit Ausschließung aller anbern in bem Ronigreiche ju genuffen haben, Thell ju nehmen. Gle erregten allerhand Zweifel wiber bas Indigenat feiner Boreltern, bas boch burch eine folenne Genteng bes Eribunals anerfannt worben, und Rraft beffen auch die Gobne biefes Dinifters mit allgemeiner Ginftimmung bereits, fomobl bie Stelle als landbothe auf ben Reichs . Ea. gen, als auch verschiebene anbere Burben und Befigungen in bem Reiche erlangt haben.

Die andere Parthen verabfaumte nicht, fogleich in einem Begen - Manifeste, Darauf ju antworten, welches von 51. annoch ju Barfchau befinblichen tanbbothen unterzeichnet murbe.

ziehen, ba gang Pohlen noch immer hierinnen mit großer Moth bedrucket wird. Daben wird Linfer vaterliches Berge Die Vorfchlage ber Gobne des Baterlandes mit Freuden annehmen, welche aus verschiedenen Boywoofchaften, tanbichaften und Diftricten an Une gebracht werben follten. Es moge boch einmal bie erwunfchte Beit fommen, bas Vaterland zu beleben, in welchem man wegen bes, von einem wiber ben anbern gefaßten Wiberwillens bisher alle Hoffnung aufgeben mulfen, etwas jum allgemeinen Beften, in Stand gebracht ju feben. Es moge boch einmal bie and für Uns beglückte Stunde erfcheinen, welche ben wolltommener Einigfeit bas Blucke bes landes fund mache. Es mogen alle folche Begenstande ber Berathfchlagungen, welche ben Reichetag mur gar ju lange verzögern burften, bis auf meitere Zeit hinaus gefest und nur bas, was beilfam und nuglich ift, ohne Stohrung ber offentlichen Rathfdlage, bas Biel bes bermaligen Reichstages fenn. Wir zweifeln baber nicht, bag Eure Lieben und Getreuen nicht alle Sorgfalt anwenden werden, damit die tander der Republik in der Aufnahme berfelben nach bem Bilde anderer tanber, einen immer großern Blang erhalten und burd die festgegrundete Sicherheit des Sandels und der Einwohner barinnen immer mehrere Reichthumer ben Herrschaften ber Republik jugewandt werben mochten. Bir leben alfo ber guten hoffnung, daß teiner von Euch biele beilfamen Mittel vermerfen, fonbern vielmehr fich enfrigft bemühen

perichten, als auch in allen Pfarr-Rirchen und an andern diffentlichen Dertern gewöhnlichen Berichten, als auch in allen Dertern und jeder Biffentlichen Dertern gewöhnlicher und jeder Biffentlichen Dertern gewöhnlicher maßen der und an andern diffentlichen Dertern gewöhnlicher maßen befannt gemacht werde. Gegeben Warschau, den , des Monaths im Jahr Christi 1762.

Unferer Regierung im 29ften Jahre.

Machdem zu Folge biefes Ausschreibens ber Reichstag ben 4. Oct. ju Barfchau mit bem bfe fentlichen Bottesbienfte und ben übrigen gewohnlichen Seperlichkeiten ben Aufang genommen batte, verfügten fich bie, von benen Palatinaten und Provingen abgeordneren tanbbothen nach ber tanbbothen . Stube , um bafelbft jur Babl eines neuen Marfchalls zu fchreiten. Man hatte feit bent Reichstage von 1758. nicht darzu gelangen konnen und der Marschalls . Stab war noch immer in ben Handen bes Kron. Stallmeifters, Malachows Et, geblieben. Er hielt eine fcone Rebe, ben beren Endigung er feine Stimme ben ber Babl eines neuen Marschalls, dem ersten landbothen-von Cracau gab. Berfchiebene tands bothen verlangten zu reben und führten zur Urfache an, bag man nothwendig einige andere Sachen in Bortrug bringen mußte, ebe man zu ber Bahl eines Marschalls schreiten tonne. Der Director mochte verstellen, was er wollte, baß Diefes

bieses wiber die Gesesse mare, die vor allen Dingen, die Wahl eines Marschalls verlangten, so biseben sie doch ben ihrer Mennung. Da kein Mittel übrig war, die Gemuther in besänstigen, so verschob er die Versammlung dis auf den solo-

genden Tag. Den 5. Oct. verlangte ber landbothe won Doba lachien, Graf Poniarowski, Swinick ober Truchfef von litthauen, in ber landbathem Gtube ju reben, morauf er fagte, baß, do er ben Graf von Bruhl, melder sich zum tandbathen von Barfchau batte ermablen laffen, für feinen mabren Pobliffchen Edelmann halten fonnte, er bemfelben auch ben ber Babl eines Reichstage. Marfchalls feine Stimme nicht geben tonnte. Ginige landbothen zogen bierben ihre Gabel und in furgen war fast. Die gange Landbothen . Stube in Baffen; boch vermittelte es ber General 1740 Pronowski und ber Cron. Stallmeifter, als Director ber landbothen - Stube, bag man bie Ga. bel wieder einstedte. Allein der Graf Poniatowoll feste feine angefangene Rede folgendere aeffalt fort:

"Wir, ber Abel biefer Bollerschaft, beran Kern wir ausmachen und Erben solcher Vorrechte sind, welche unsere tapfern Ahnherren mit ihrem Blute erworden haben, sind verbunden, dieselben niemals anders als zugleich mit unserm teben zu verliehren. Diesem Vorzuge, welchen uns die Bute des himmels mit der Geburt zuerkannt hat, haben wir es zu danken, daß wir Ebelleute und Kinder

Rinder Diefes Baterlandes alleine das Recht befigen, uns felbst und unfern Rachkommen Befege vorzuschreiben. Weber 3ch, noch Gie, meine Berren, tonnen in den offentlichen Berath-Schlagungen mit Sicherheit fortschreiten, fo lange ein Fremder baran Theil zu nehmen verlanget. Das Feuer vom himmel verzehrte ehemals bie Opfer, welche eine ungewenhete hand auf bie Altare bes Allerhochsten ju legen magte: und in Diefem Belligthum unferer Gefege wird vor allen Dingen erfordert, baf Diemand in bem Umfange beffelben erscheinen und nach ber Burbe eines -Landbothen ftreben barf, welcher nicht feinen ungezweifelten Adel des Konigreiche Poblen oder des Großherjogthums titthauen beweifen tann. weiß vollkommen, mas für eine Achtung ber Mame bes herrn Grafen von Brubl außerhalb unfern Grangen verdienet. Allein feit fo vielen Jahrhunderten haben wir Diesen Mamen nicht unter benjenigen, die ben Ritterftand ben uns ausmachen, gefunden. Bir miffen, baß biefes Saut teine abelichen Besitzungen in biesem Konigreiche vor bem 1749ften Jahre genoffen bat. Seit biefem jestgebachten Jahre ift auch fein Reichetag ben uns gewesen, und ich sebe also nicht ein, wie ber Graf von Brubl in ber Wurde eines landbothen , Plas unter uns nehmen fonnen. 36 habe zwar die Decrete bes Tribunals von Petrifow von 1749. jum Bortheil Diefes Sanfes anführen boren. Allein, wenn fich auch feine wefentlichen Widersprüche in einem nachberigen, von bem'

### 478 III. Don dem legten Pobln. Reichstage

bem Tribunal ju tublin ergangenem, Decrete, woburch bas erftere aufgehoben wirb, antreffen fiegen, fo find boch unfere Constitutionen mit Os fegen angefullt, welche (und befonders basjenige bon 1633.) ben Fremben einen gan; anbern Beg verschreiben, bas Recht ber Gingebohrnen, und mit bemfelben jugleich bas Recht an ber Gefet gebung Theil ju nehmen, ben uns ju erhalten. Man bilbe fich ja nicht ein, daß ich burch einen personlichen Daß gegen ben herrn Graf von Brubl, ber hier gegenwartig ift, und nach beffen Freundschaft ich vielmehr jederzeit begierig gemefen, gefeitet werbe. Rein, mich leitet vielmeht eine vorsichtige Furcht, daß wenn bereinften in ber Folge ber Zeit und nachbem bie Ungahl ber Jahre August bes Dritten unfern Bunfchen gleich geworden, das Schickfal biefes Konigreichs ben Scepter deffelben abermals in die Sande eines auswartigen Prinzens liefern follte, bas Benfpiel unferer Lage ben tunftigen Gunftlingen ben Weg bahnen möchte, fich bes Litels und ber Borgechte unfere Abels, unter bem Edjuge bes Ronigs, gu bemachtigen, und alfo biefer frembe Saame fich nach und nach einwurzeln und ben uns fo ausbreiten fonnte, bag endlich ber urfprungliche Stamm ber alten Pohlen völlig ausgerottet wurde.,,

In andern Zeitungen wurde die Sache also erzählet: Der General Matronowski war derjenige, welchen alle sehnlich wünschten, mit der Stelle eines Reichstags. Marschalls bekleibet zu sehen. feben. Es zweifelte auch fast Niemend, daß be aller Augen auf ihn gerichtet waren und jedermann ibm bargu Glud munfchte, feiner fich finden murbe, ber ihm diefe Stelle freitig machen follte. Billein es fand fich ein folder Mitmerber in ber Perfon bes jungen Grafens von Brubl. Starostens von Barfchau. Als bemnach die Bahl eines Reichstags. Marschalls in ber Landbothen Stube auf die Bahn gebracht murbe, gerieth alles burch ben Bortrag eines gewiffen landbothens in eine gefährliche Bewegung, melde, nachbem ben Graf Poniatowski bas Wort bes landbothen aufgenommen und den Ginn beffelben beutlich be-Rimmt hatte, bahinaus schlug, baß bie Gabel won benben Parthepen gezogen wurden und alles einen blutigen Auftritt verkundigte. Der Mae Pronowski entschied ben Ausgang des Aufstanze Des. Er brang mitten burch bie aufgehobenen Sabel, und indem er eine von den aufgehobenen Rlingen in bie Sobe bub, trug er eine leichte Bunde bavon, befanftigte aber bie oufgebrachsen Gemuther.

Nach ber obgedachten Rebe bes Brafens Doniatowsti, feste bet Rron. Stallmeifter, als Divector ber landbothen : Stube, Die Gigung bis auf ben folgenben Lag aus, um bie traurige Auftritte ben biefer Sipung ju verhindern. oten murbe ber tanbbothen . Stube binterbracht, daß ber Landbothe von Cechanow in bem Palatinat von Masovien in bem Protocoll bes Grod ju Barichau ein Manifest registriren laffen, Sortgef. G, S. Vlache. 18. Th. SS

380 III. Von dem legten Pablin. Reischrage

durch welches er wider alle Acren des gegenwärtigen Reichstags protestirte und daben zum Geunde wie Gewaltthätigkeiden, die sich den Tag vorher erseignet hatten, wie auch die Unordmungen, die sein verübet worden, anführte. Nach Ablesung des Manifests wurden zwen Abgeordnete ernennet, im den sich widersesenden Landbothen zu sucheit und ihn zu bewegen, daß er die Activität der Landbothen. Stude wieder geben möchte, worauf die Sigung die auf den solgenden Tag verschoben wurde.

Den 7ten melbeten bie zwen Abgeordnete gleich ben ber Eröffnung ber Berfammlung, baff fie ben tanbbothen nicht hatten finden tonnen , und daß Ungeigungen genung ba maren, bag er von Barfchau weggegangen und feine hoffnung übrig fen, daß er juructe kommen wurde, worauf for gleich die meiften tanbbothen mit Seftigfeit zu forbern anfiengen, bag man ben Reichstag enbie. gen muffe. Der Marschall und Director bei landbothen. Stube nahm fodenn bas Wort und bebanerte in einer rubrenben Rebe bas ungludit che Schieffal bes Königreiches. Er wunfcheen bag er balb ben Marschalls Stab in eines am bern Sanben feben mochte, ber gludlicher als en ware, und beklagte sich, daß er seit 4 Jahren: nicht in den Stand kommen können, bem Ronige feine schuldige Pflicht in dem Genate zu erweisen. Go benn verabschiebete er bie Berfammlung mir ben gewöhnlichen Gebrauchen. Real of the call of the control of the

Die Begen Darthen mar mit biefer Berreiffring bes Reichstags übel zufrieben. Gie beschul-Digee ben landbothen von Cechanom, er fen ju feinem Berfahren erkauft worben. Es unterzeich. meten fo gar 37 landbothen, worunter fich bie Prinzen Czartoristi und Lubomirsti, und die Herren Pociey, Azemusti, Braninti, Potocki, Wielopolski und Poniatowski befanden ein Manifest, bas fie in ber titthauffchen Groß: Canjelen eingaben. In folchem protestirten sie sowohl wider die Bewalt ber Baffen; als wider die Aufhebung des Reichstags, weil man Daburch verhindert morben , ber landbothen Stube Die fammilichen Befege umftanblich vorzulegen, um ju beweisen, bag ber Graf von Brubl tein Poble fen und folglich tein Recht babe, weber an Der Gefeggebung, noch an ben Gutern und Ehrenftellen, deren die Pohlen mit Ausschließung aller andern in bem Ronigreiche zu genuffen haben, Thell gu nehmen. Gie erregten allerhand Zweifel wiber bas Inbigenat feiner Boreltern, bas boch burch eine folenne Senteng bes Eribunals anerfannt morben, und Kraft beffen auch bie Gobne biefes Dinifters mit allgemeiner Ginftimmung bereits, fomohl bie Stelle als landbothe auf ben Reichs . Ea. gen, als auch verschiebene anbere Burben und Defigungen in bem Reiche erlangt haben.

Die andere Parthen verabfaumte nicht, fogleich in einem Gegen-Manifeste, Darauf zu anteworten, welches von 51. annoch zu Warfchau befinblichen tanbbothen unterzeichnet wurde.

#### 482 Illa Don bem legten Poblin. Reichmage

Mehrheit der Stimmen war auf dieser Beise, die Gegen-Parthen aber hatte nicht Ursache, sich über den glücklichen Foregang ihrer Unternehmungen zu freuen. Es stund zu erwarten, welche Parthen über die andere siegen wurde. Indospen wollte man behaupten, daß bieser Widerspruch aus einem Verdrusse entstanden, welchen die vorinehmsten der gegenseitigen Parthen desweigen gesichopft, welf sie die Vedienungen niche erhalten, auf die sie, ihrer Mennung nach, vor andern die Anwartschaft gehabt.

Machdem ber Primas ben 17. Oct. ben bem Konige Audienz gehabt, so lub er bem isten Nachnittogs bie noch in Zahlreicher Menge anmesenden Senatores, Ministros und Kron Beamten ju fich, Davon ihrer auch ben 50. fich einfanden. Erthat ihnen bie Vorstellung, mas es für die Dobinische Bolterichaft vor Berachtung ben ben Fremben nach fich gieben murbe, wenn Die Partheplichkeit und Spaltungen, bie feit vielen Jahren geherrichet, weiter fortbauern follten. Er führte ihnen zu Bemuthe, bag bas vortreff-Hiche Liberum Vero, ben ben Reichstags Berathichlagungen nicht zu mißbrauchen, sonbern gur Beforberung bes gemeinen Beften anzumenben Er fuchte ihnen jugleich begreiflich ju machen, baß bie Starfe eines Staats blos in Der Ginig. feit bestehe und biejenigen, welche eine gange Bolterfchaft vorftellen, ihre befondern Bortheile bem alla meinen Beften aufzuopfern verbunden maren.

Den

Den 25. Oct. murbe zu Warschau ein Senae tres Consilium eröffnet, meldes ben zosten zu Ende gieng. Der Schluß bestelben, der den 5. Nov. tund gemacht wurde, bestund in solgenden Puncten:

1. Da ber lesthin gehaltene ordentliche Reichstag fruchtioß abgelaufen; behalten sich Ihro Könnigliche Majestät var; einen außerordentlichen, zu einer Zeit, welche Allerhöchst Dieselben vor diene lich besinden würden und wenn es die Umstände erfordern dürsten, auszuschraiben. Ihre Majestät werden zugleich ernstlich andesehlen, daß man auf das 1659. gegebene Gesest die emaglichst vesserter.

II. Ersuchen Ihro Königl. Majest, nochmals bie herren Groß Marichalle von Poplen und Litthauen, wie fie bereits gethan, allen Gleiß und Mube angawenden, um ben ftrafflichen Urhebet bes schandlichen Benfpiels, so man in ber tande bothen Stube, wo man die Frechheit gehabt, bie Sabet ju ziehen, gegeben, auszuforschen, und verbinden folche aus liebe jum Baterlande und aus Enfer, bie beleidigte offentliche Sicherheit ju rachen, daß; wenn es ausfindig gemacht worden, folche wiber ihn mit ber größten Strenge, bie ein foldes Berbrechen verbienet, verfahren follen, um ber Nachkommenschaft für bergleichen Musi fcmeifungen einen Saß und Abscheu benzubrin Allerhochft Diefelben befehlen auch ju gleither Beit den Derren Groß - Schafmeiftern von \$6 3 Doblen

#### 484 III. Don dem legten Poblin, Aelcherage

Pohlen und litthauen, keine Unkosten zu haxen, die zu Erweiterung der kandbothen Stude sowohl hier in Warschau, als auch zu Grodno erforderlich seine Mogen mochten, damit die Herren kandbothen keinesweges an ihrem Orte und Stelle von der Menge der Zuschauer, so die bloße Neugierigkeit, um zu sehen und zu hören; was daselbst vorgehet, dahin sühret, belästigst werden mögenz sunternal die Kosten zu nichts bester und mislicher, als zum Zierde und Sicherheit des zu Gebung des Gesehes geheiligten Orts angewendet werden können.

III. Giffer ber größten Bortheile der Republik wurde ohne Zweifel fenn, wenn fie Munge fchiagen ließe, und zwar auf fo einen Bug, bag baburch Die fremde, womit bas Reich überhauft und ba-Durch einen unbeschreiblichen Schaben leibet, aus Demfelben verbannet werden tonne. Da bie Gefege aber biefen Articel bem Ausspruche affer Stande ber Republit vorbehalten, fo muß man bieferwegen erft einen beffern Fortgang bes Reichstags erwarten; jeboch unbeschadet der Rechte und Privilegien ber größern Preußischen Stabte, als welche fo, wie die ganze Proving, fich ben Bereinigung mit Diefem Reiche Die Frenheit vorbehalten , Munge mit ihrem eigenen Stempel zu fchia. Wenn alfo eine von biefen Grabten fich thres Rechts badienen wollte, so wird ben Herren-Kron - Schafmeistern obliegen, alle gehorige Sorgfalt anzuwenden, bamit biefe Munge bem Werthe und innerlichen Gehalte nach fo fen, als

es Die Reichs Befege erfordern, und baß folche mic venen Ducaten, bie in ber 1717, errichteten Conflitution . vorgeschriebene Proportion und Sleichheit habe, bamit nicht etwann ber Repus blit daburch ein neuer Schabe und Rachtheil que wachsen moge. 11m übrigens bie Aussuhre bet guten und Einführung ber fchlechten Munge gy perhuten, fo follen bie Berren Belbberren bon Doblen und Utthauen gehalten fenn, ben Berren Schafmeistern diffalls allen nothigen und militarifchen Benftand ju leiften.

IV. Weil ber Republick auch über bie maßen viel baran gelegen, bag bie Schiffahrt auf der Weichsel im gutem Stande erhalten werbe, fo wird ber herr Kron - Schapmeifter bestens Gorge haben, baß alle biffals vorfallende Sinderniffe und Schwierigkeiten auf Untoften bes allgemeinen Schafes gehoben werben, vornehmitch aber baß in Unsehung ber Mondauer Spipe bie Damme bes bafigen Dets nach bem Resultat bes 1748 ge-Saltenen Genatus Confilit in beffern Stand gefest werben mogen. Ingleichen wird ber Berr Rron. Schagmeifter bem herrn Caftellan von Ergequ und Rron · Groß · Felbherrn , bie megen ber Morgenlanbischen Correspondeng gehabten Ausgaben, Die fich nebft ben Untoften ber Grang-Commission und benen, ben Commissarien gegablen, Penfionen auf 118472 Poblnifche Gulben Belaufen, und gwar mit ber Erfenntlichfeit, ble man ihm wegen ber Gorgfalt, bie er, um bie innerliche und außerliche Rube bengubehalten, an-\$6.4 - menbet.

#### 486 III. Von beinsteinen Pohlin. Reichstage

wendet, schuldig ist, wieder ausjahlen. Jedoch foll zu Entrichtung besogtet Summe der Lithaudschaft 20000 Gulben bentragen.

V. Da die Reinlichkeit und Sauberkeit ber Straßen der Stadt Warschau zur Bequemlichkeit und allgemeinen Rußen ift, so halten Ihre Königl. Majestät für dienlich, daß, um dieses so nüßliche Wert immer mehr und mehr zu verbessern, die durch das 1758. gehaltene Senatus Consilium an den Kron. Schaß angewiesene Summe, so noch nicht bezahlet, von dem jetzigen Herrn Kron-Schammeister entrichtet werde. Wie denn Selbige zugleich auch hiermit anbesehlen, daß besagter Herr Kron-Schammeister 6 Jahr hinter einander jährlich 40000 Pohlnische Gulden, so alle Jahre in 4 Naten getheilet werden können, zu eben diesem Behuf auszahlen solle

VI. Thee Majestat wossen auch vermöge ber Billigkeit, daß, um benen Herren Darowski, Unterrichter von Pobblien; Podhorodenski, landschreiber von Riow, die Unkviken, die sie ber der, im vorigen Jahr zu Josephyrod mit den Tartarn gehaltenen, Commission gehabt, zu ersehen, einem jeden von ihnen 6000 Gulden aus dem Kron Schape ausgezahlt werden soll. Das Archiv und die Inwelen der Republik, sollen dem Konigs. Schape so, wie es sonsten in dergleichen Fällen gewöhnlich, durch Commissarien einge händiget

handiget werben, um bafelbft auf bas forgfäll tigfe vermabret werben zu konnen.

VII. Das Suchen ber ben vorigen Reichstge den gewesenen Berren Lanbbothen - Marschalle, als bes herrn Kron Referendarit Sieminsti und Rron - Vorschneibers, Mialachowsti, in. gleichen des Herrn Adcatini ju Rom, Bubich, gui Constantinopel, und des Dollmetschers ber Drientalischen Sprachen, Biuliant, ingleichen, ber jum allgemeinen Beften fo nuglichen, ju Opole angelegten , Runftler und Handwerten Schule, ferner bas Suchen ber Stabte, Cracau, Wilna, Thorn, Elbingen, Rauen, Lublin und anderer, so von dem Senat empfohlen wordett sind, ist dis auf den kunftigen Reichstag verlegt worden. Indessen befehlen Ihre Königl. Majeftat ben Stabten, Cracau, Glbingen und Marienburg, bie gewöhnlichen und burth bie vorheit gehenden Senatus Confilia auf jedes Jagr bei ftimmte Bulfs Gelber ju bezahlen. Bie benn Allerhochst Dieselben auch ber Konigl. Stadt Thorn ein gleiches Sulfs Beld hiermit allergnas bigft bestimmen und anweisen.

VIII. Bas bie von bem Senat gum Beften. bes Bern Staroften von Rackel, Rogalinetis wegen feiner, nach Petersburg, gethanen Reife, ingleichen des herrn Wikowski, Groinick von Chermonogrod, wegen feiner, ben ber Grobnole. fchen und Thornifchen Commiffion gehabten Dube und einige andere gefchebene Empfehlungen am \$6 s langet,

ionget, so werben Ihre Königli Majestär such ihrer ben sich ereignenden Gelegenheit zu erinnerne wissen. Allerhöchst dieselben werden gleichsalls wegen des Herrn Sortinsti Ansorderung ben dem Wienerischen Hofe Ihre Vermittelung so, wie wegen des Herrn Ruszkowski den dem Hofe zu Vetersburg, anwenden.

IX. Weil ber Hochwürdige Vater Szeptpezdi, Zischoff zu Plorko, sein, ben der Schafs-Commission zu Radom mit großen Ruhme und allgemeinen Benfall geführtes, Ams als Prasisant geendiget, so ernennen Se. Königl. Majest. den Hochwürdigen Vater Zaluski, Zischoff zu Kiow, an dessen Stelle, diesem Amte die solgenden zwen Jahre vorzustehen.

Die Jerungen, die zwischen bem Könige und der Stadt Danzig im Jahr 1761. entstanden, wurden 1762. völlig bengeleget: Der Ursheber davon war ein sogenannter Wernick, das von aus Danzig den 17. Sept. 1762. solgendes bestichtet wurde:

"Den gen bieses frühe um 4 Uhr wurde zu nicht geringer Zustiedenheit aller getreuen Einwohner dieser Stadt ber bekannte Gotthilf Wernick, in der Vestung Weichselmunde gesfänglich eingebracht, um von einem Hocheblen Rathe dieser Stadt zur verdienten Strafe gezogen zu werden. Dieser Mensch war frevelhaft genung, nach seiner Flucht von hier E. Hochw.

Magiftrat biefer Stadt, ben Gr. Konigl. Ra geftat von Doblen aufs boshaftefte zu verleumben ; eworüber wir uns über 16 Monate lang ben gei Palyrichften Umftanben ausgesest faben. : Emblich frevelte Wernick auch felbit gegen ben Röpigl. Sof, ba er benn auf ben Ronigftein in Arreft gefest murbe, von ba Ge. Konigl. Majeftat ihn auf wieberhopkes Unfuchen E. Pocheblen Raths mach ber Beichfelmunde haben beingen und ber Ger richtsbarkeit beffelben übergeben laffen.,,-

Der Rath zu Danzig war beschuldiget wor ben, als ob er wider ben Bertrag, wegen bes Pfahl Belbes die Ginkunfte aus ber Danziger Seepfahl Cammer bisher nicht richtig berechnet mib baburch große Summen jum Machthell ber Rron . Ginfunfte untergefchlagen batte. wurde daher der Kron-Referendarius, Gabriel Johann Junosza Podosti, den 15. Jul. 1761. jum Rouigt. Abgeordneten ernennet, biefe Sache in der Stadt Danzig zu unterfuchen und zu ente Diefer ließ darauf foldes burch ein fo genanhtes Innotefceng. Schreiben unterm 20. Jul. e. b. J. bem Rathe und allen Ordnungen ber Stadt Dangig eröffnen und fie vor fein Commiffarialifches Berichte einlaben, welches er auch nach feiner Ankunft zu Danzig, die den 8. Auggeschahe, eröffnete, bas aber ber Magistrat, als einen großen Gingriff in bie Rechte und Frenbeiten ber Stadt anfahe und baber burch ein Ebiet unterm: 17, Aug. allen Burgern und Ginwohnern au fs

aufs ernstlichste verbot, vor diefem Berichte ju Die Bürgerschaft ließ barauf ein bewegtich Schreiben an ben König abgehen, bare innen fie bie Rechte ber Stadt vorftellte und bemuthigst bath, sie von dieser Commission zu befrenen, als welche bent Incorporations Privile gio, ben Preußifthen Landes Befegen und faft allen Brivilegien ber Stadt entgegen fent. Mach vielfaltig ausgeftenbener Unruhe, Befaht und Roften, Die biefe Ronigl. Commiffion Der Stadt verursachet, wurde endlich biefe Sache ohngeführ im Jul. 1762: so verglichen, bağ ber Magistrat in etlichen Terminen an ben König eine gemiffe Summe Belb ju bezahlen berfprich., mit ber Bebingung, bag Ge. Majeftat vor fich und bero Nachfolger auf immerbar auf bas, was man Bulags Belber nennet, verzicht thun, duch: ifitt ben obgebachten Wernick ausliefern folite.

Der Carrar & Chan, ein sehr murtiger Pring, machte im Sommer 1762 an ver Pohlanischen Grenze große Bewegungen und versamme lete in der landschaft Budziac ein ansehnliches Her. Er schickte durch einen Iga ein scharfes Schreiben an den Krons Groß Zeldhern, Brastisti, nach Bialostack und verlangte, daß man auf der Stelle einen Commissarium abschicken sollte, um die Streitigkeiten, welche selt zwed Jahren zwischen den Einwohnern der derperseitigen Grenze entstanden, mit demjenigen, so we darzu ernennen würde, zu entscheiden zim Jall man

man aber feinen Unterthanen nicht Gerechtigkelt wieberfahren ließe, murbe er fich biffalls an die gange Republic balten. : Es fam hierauf ju Josefgrob zu einer Untersuchung ber bisberigen Breng Streitigfeiten. Der Woywode von Riow prafibirte ben biefer Commission. verlautere anfangs, fie habe einen glucklichen Ausgang genommen: Denn. nachbene ber Lartar Chan reichlich befchentt worden, waren die famme lichen Larcatn, welche zu Paliame und Jeglovo an ber Poblnischen Grenge gestanden, nach ibrer Benmath zuruck gekehret; boch follte gleichwohl biefer Abzug bem Surften Lubomiroti, bamah. ligen - Kron - Unter - Lafelbecker, etliche 100 000 Poblinifche Bulben gefoftet haben.

Allein man erhielt hierauf von den Tartarn von Punka \*) Nachricht, daß die Streitigkeisten mir dem Tartar Chan nicht so glücklich bengelegt wären, als obgedachter maßen aus Warsschau berichtet worden. Es habe derselbe die ihm, von dem Groß-Feldherrn geschickten, Gesandten sehr übel empfangen, die Geschenke aus geschlagen und daben gesagt: er nehme nur von seinen Freunden Geschenke an. In der zwenten Audiens

<sup>\*)</sup> So werden diesenigen genennet, welche in Befarabien längst dem schworzen Meere der Donau und dem Oniper wohnen. Sie gehören unter die Türksische Bothmäßigkeit und stehen unter dem Sangiac oder Gouverneur von Balogorod, welches die Haupestadt davon ist.

siu allen Zeiten und zugleich fich verfichern, bag Allerbochft biefelben mit befondern Epfer Dabin trachten, ber Republick mit Merkmahlen einer pprzüglichen Freundschaft wiederaun entgegen zu geben; auch wollen Ihre Majeftat niemals. gefatten, baß gegenwartige Lieferung ju einem Befes ober anbern jum Benfpiel bienen folle. Auf allergnabigften Ronigl, Befehl. Begeben gu Billna, ben 12. Dec. 1762 ...

"Dbrifter von Lossow.

#### Leben der jungst verstorbenen Grafin von Brubl.

Francisce Marie Anne, Gräfin von Brühl, Dwar ihrer Herkunft nach, eine Bohmistie Brafin. 3hr Beter, Marlmilian Rorbert Rrakowsti, Graf von Rolowrat, der bereits den 25. Man 1721. das Zeitliche gesegnet, mar Rab-serlicher wurklicher geheimer Rath, Oher-Uppel fations - Prafident und Obrift - Land . Cammerer im Konigreiche Bohmen. Ihre Mutter, als bessen zwente Gemahlin, hieß Marie Anne Therefie, und war eine Tochter bes Barons, Philipp Ernft Jofephs von Stain, auf Jettingen, von welcher fie ben 2. April 1717. jur Welt gehofren worden. Als ihr Vater ftorb, mar sie nicht viel über

über 4 Jahr alt, doch gleng ihr an ihrer standesmäßigen Erziehung nichts ab. Ihre Mutter wurde 1730. zur Obrist Dofmeisterin in der damatigen Chur-Prinzessen und nachmaligen Chursurstin
don Sachsen, auch Königin von Pohlen anennet; da sie denn mit derselben in dem isten Jahre
ihres Alters an den Königs. Pohlnischen und Chursurstiich Sächsischen hof nach Dresden kam, wo
ihre herrlichen Eigenschaften, die sie schon natürlicher Weise besaß, vollends zu ihrer Reisse gelangten. Hatte nun die Mutter sich durch ihre Satte nun die Mutter fich burch ihre langten. fekenen Gaben ben Sofe und befonders ben ber Chur Prinzeffin und nachmaligen Konigin in besondere Hochachtung gesesset, so erlangte auch die Socher einen nahen Zutritt ben diesem glanzenden Hofe. Sie wurde jung nicht nur unter die Hof- Damen ausgenommen, sondern auch mit dem Desterreichischen Stern Recus Droen beehret, woben sie durch ihren lebhasten Gestst und perfonliche Annehmlichkeiten aller Augen an sich jog.

Den 1. Febr. 1733. starb der alte König Ausgust II. worauf der Chur-Prinz nicht nur Chur-sürst, sondern auch König in Pohlen wurde. Der bisherige Königl. Günstling, Heinrich von Brühl, hatte das Glücke, daß er ben dem neuen tandesberrn zu eben so großen Gnaden gelangte, als er ben dem verstorbeuen Könige gehabt hatte; sa, er ben dem verstorbeuen Könige gehabt hatte; sa, er brachte es noch weiter und ward nicht nur in den disherigen Bedienungen bestätiger, sondern auch zum würtlichen geheimen Rathe und Cabinets1. Sortges G. 3. 178chr. 18. Th.

Minister ertiart. Die Grafin von Kolowrat batte baber nicht Urfache, ihm ihre Sand gu perfagen, ba er fie zur Bemablin begehrte. Das Benlager mard ben 29, April 1734. auf bem Schlosse Morisburg volljogen, und dadurch bas Unfeben biefes Minifters auf einen besto festern Buß gefeget. Sie felbft gelangte ben Sofe ju Dem bochften Range, und hatte an allen Ergoglichteiten beffelben Untheil. Den 27. Man 1737. murbe ihr Gemahl in bes beil. Rom. Reichs Grafen-Stand erhoben und ben 22. Dec. 1746. gum Premier - Minister und Chef von allen Collegiis erfint, welche Staubes Erhohung ihren Rang und ibr Unseben nicht wenig vermehrte. Db baber gleich, ihre Frau Mutter ben 2. Man +751. Das Beite liche verließ, verlohr fie boch dadurch nichts von ber boben Onabe ben der Ronigin, als welche viela mehr dieselbe, als ihre vertrauteste Freundin beständig um sich behielt.

Im Jan. 1745, that sie über Ollmüß eine Reise nach Wien, wo sie sowohl an dem Kaiserl. Königl. Hofe, als auch von dem gesammten hoben Adel mit besonderer Achtung ausgenammen wurde. Der damalige Großherzog von Lossana, der Königin von Ungarn Gemahl, und jesige Kaiser, stellte ihr zu Ehren den 31. Jan. eine prächtige Schlittenfahrt an, woden sie Ehre hatte, von dem Großherzoge selbst gesahren zu werden. Den a. Fehr. kehrte sie von Wien, nach Dresden zurücke, nachdem sie an dem gamien Pose mehr als Fürstliche Ehre genossen.

Der feindliche Einfall des Königs in Preußen, der barauf erfolgte, nöthigte den Königl. Hoffich won Dregden nach Prag zu wenden, wohlt sie auch mit ihrem Gemahl folgte, jedoch zu Anfung des folgenden Jahrs mit dem Hofe schon wieder zurücke kam, well der zu Dreftben geschloffene Friede allen Feindseilgkeiten auf einmal ein Ende gemacht hatte.

Jedoch dieser Friede war von kurzer Dauer. Denn im Mug. 1756, that ber Ronig von Preuf. fen einen neuen feindlichen Einfall in Sachfen, als er ber Raiferin, Königin von Lingarn, ben Rrieg ankundiger. Diefer Krieg breitere fich faft burch gang Deutschland aus und nothigte ben König, nachdem sich bas Sachsische lager im Occober ju Kriegs Defangenen ergeben inuffen, fich nath Doblen ju verfügen. Er hatte beit Brafen von Bruhl ju feinem Gefährten, und bende mußten fich von ihren Bemabilinnen trennen, Der König hat Die in Drefiden gurucke blieben. auch die Konigin nicht wieder zu feben bekommen, well fie ben 17. Nov. 1757. gu Drefiben ges Die Brafin von Brugt mare gerne ben berfelben geblieben, wenn fie bargu von bem Ronige in Preußen hatte Erlaubnig erhalten tons Allein fie mußte bie Stadt Dreften ben 9. April e. b. J. ploglich verlaffen und fich mit ihrem Saufe ju ihrem Gemahl nach Barfchau begeben, ms fie auch bis an ihr Enbe geblieben, ohne weber bie Ronigin, noth bas gelfebte Bregben wieber ju Befichte ju befommen, vielweniger bas Si 2 Enve

Ende des Rriegs ju erleben. Denn fie fiel zu Warfchau in eine bigige Krantheit, daran fie ben 14. Dan 1762. fterben mußte, nachdem fie ihr Alter nicht viel über 45. Jahr gebracht.

Gie war eine leutfelige und gutthatige Dame, bon einem febr lebhaften und muntern Beifte, und hatte fich burch ihre perfonlichen Gigenfchafe ten und holdfelige Manieren aller Bergen gu eigen gemacht. Sie bat funf Tochter und funf Cobne gebohren, davon Marie Josephe Friderike, ben 18. Junius 1735. gebohren, und bald nach der Taufe gestorben, Die jungste Lochter, Warie Anne Lleonore, den 20. Man 1756. im achien Jahre ihres Alters gestorben ift. Die zwente Lochter, Marie Amalie, ist felt dem 14. Jul. 1750. mit bem Pohlnifchen Rron - hofmarfchall, Grafen Georgio Bandalini von Mniszech, vermable; bie ben 30. Aug. 1737, geb. Grafin ift gleichfalls schon erblaffet, und die ben 25. Det. 1744. gebohrne gieng ben 29. Nov. 1746. ju Dreße ben wieder aus ber Belt. Die noch lebende vier Sohne aber, fo insgesammt Staroftenen besigen und in Kriegs Diensten fteben, folgen alfo auf einander: 1) Friedrich Aloysius, Kron-Munda schenke und Starofte ju Warfchau, ber mit bes Wanmodens zu Kiow, Grafens Porocki; Lochter: vermählt ist, 2) Carl Abolph, litthauischer Hof-Jagermeister, 3) Albert Seinrich, ein Maltheser Mitter, und 4) Zanß Morin, ber fich jeso auf Reisen befindet. Ein ben 5. Jul. 1740. ju Dreften gebohrner Gohn gieng ben grene:

Darauf

Darauf mit Tobe ab. Die Grafen Johann Joseph und Emanuel Wenzel Cajetan von Kolowrat, bavon jener Konial. Pohinischer und Chursurst. Sächfischer würklicher geheimer Nath und Gesandter in Spanien, dieser aber Große Prior von Böhmen und Kaiserl. Königl. General von der Reuterey ist, sind ihre Halb Brüder aus erster Spe.

#### v.

# Leben und Thaten des jungst vers. ftorbenen Fürstens von Sulkowski.

Mexander Joseph, des heil. Rom. Reichs Sauft pon Gulkowski, Herzog zu Bielis in Ober- Schlefien, Graf ju tiffa in Poblen, Sof-. Jagermeifter von Litthauen, Starofte von Gotolnict und Ritter des St. Undreas des weißen Ablers des St. Alexander und des St. Heinrichs-Orvens, war ein gebohrner Pohlnischer Ebels mann und hatte ben 20. Marg 1695. bas licht' bet Belt erblidet. Er fam jung als Page in bes Sachfischen Chur Prinzens, nachherigen Ro. nigs August II. Dienfte, und bezleitete ihn auf feinen vielichrigen Relfen in Frankreich und Italien. Er tam wenig von beffen Geite und feste fich burch fein gefälliges Wefen und große Dienftbeftiffenbeit ben biefem Pringen in fo bobe Snabe, 313 Das

baß er als fein Bunfiling ftete um ihn fenn mußte-Der perftorbene Ronig ernennte ibn jum Cammerjunter und er blieb in folder Stelle noch ferner in den Diensten des Chur Pringens, welcher ibn jugleich jum Directeur seiner Jagd . Equipage machte und die Beforgung feiner Saus Geschafte anvertraute, auch ju feinem Stallmeifter einennte, als er mit ihm 17.19. aus Bien gefund nach Sachfen zurude kam. Der Konig gab ihm barauf nicht nur die Starosten von Sakolnick, sondern nahm ihn auch 1727, unter bie Konigl. Cammerberren auf.

3n bem berühmten lager ben Bejehann att ber Cibe 1730, commandirte er eine felbft errichtete Fren-Compagnie, und weil er große Luft jum Rriegs. Wefen bezeugte, erklarte ihn ber Rou 3 jum Obriften über ein Regiment ju Fuß, meldies nachgebends jum belb. Regimente gemacht und auf 3 Bataillons und 18 Compagnien verftarfetworden. Er erhielt auch im Jan. 1732. Die Stelle eines Dof - Jagermeisters von Litthauen.

Den 1, Febr, 1733. starb Konig August II. welchem ber bisherige Chur Dring alshald in ber Chur - Purce , folgte. - Munmehro flieg Blude bes Grafens Gultomsti aufs bochfte. Denn er mard von dem neuen Churfursten nicht nur fogleich jum Directeur ber Parforce-Jago und geholmben Rathe, sondern auch jum Obere-Stallmeister Dber Cammerer und Cabinets. Minister ernenge, auch im Sept. von dem Kaiser

in bes beil. Rom. Reichs Grafen Stand erhe ben und zugleich mit bem Indigenat von Bobmen und Schlefien begnabiget. - 216 auch ber neue Churfurft ben 5. Oct. unter bem Mamen Auguft ill. jum Ronige in Doblen ermablet murbe, begleitete er benfelben über Oppeln und Zarnowiß nach Cracau, wo er ben bem Ronigl. Einzuge feine Pracht zeigte, und ben Rednungs : Jenerlichfeiten benmobnte, alsbenn aber mit bem Ronige wieder nach Sachsen fehrte, mo er im Febr. 1734. Ritter des weisen Ablers und Genergl-DRg. iot murbe.

In Diefer lettern Kriegs Bebienung tam er mit vor Danzig zu fteben, als ber Berzog Joe hann Adolph von Weissenfels mit 20000 Mann Dabin gieng, um bas Ruffische Beer, bas biefe Stadt belagerte, ju verstärken. Als die Stadt im Begriff mar, fich zu ergeben, reisete Sul-kowsti nach Dreftden, um dem Könige von bem glucklichen Ausgange ber Belagerung und bem Zustande bes Deeres Nachricht zu geben. begleicke alsbenn ben Monarchen nach bem Rlos fter Oliva, wo ben 26. Jul. die in Dangig befindlichen Magnaten Gr. Majestar bem End ber Treue leifteten, nachdem fie ben 29. Jun. eine Unterwerfungs Acte unterzeichnet hatten, Als er mit bem Ronige, ber ibn im Jul. jum Obriften ber Kron Barbe ernennte, ben a. Aug. nach Dreftben gurude gefommen, gleng er gum Reiche-Seer an den Rheinstrom, das unter bem Pringen Eugenio von Sapopen wiber Die Frangofen ; Die Ri A bereits

bereits die Bestung Philippsburg erobert hatten, zu Felde lag. Obgleich damals ben biefem Deer nichts merkwurdiges vorsiel, so war solches boch wegen ber Menge ber Boller und ber vielen anwefenden Dringen und Generals bochft febenswurdig.

3m Man 1735. ward er Beneral lieutenant worauf er abermats als Frenwilliger bem Seldjuge am Rheine benwohnte. Rach feiner Rucktunft.erhielt er anstatt bes Herzogs von Beißenfels, ber ju Ausgang bes Jahrs nach Sachsen jurude gieng, ben Dber Befehl uber bie Gachfifchen Bolter in Pohlen, Die aber im folgenden Jahre nach Sause kehrten. Der Konig schenkte ibm ju biefer Zeit den Ronigl. Palaft in der Cracquer = Borftade ju Barfchau, welchen ber verforbene Ronig erbauet hatte. Er erhielt auch ben Ober Befehl über Die 1200 Mann Cachfen, Die funftig beständig in Pohlen bleiben follten, weßhalben er ben 12. Jul. 1736. ben End ber Treue ablegte. Den 7. Oct. stifftete ber Konig ben militarischen St. Heinrichs-Orden, Da er benn einer der erften war, die folden empfiengen. Er hatte auch ben 24. Jun. vorher ben Ruffischen St. Anbreas Drben bekommen; trug que foon feit einigen Jahren ben St. Meranber. Orben.

Den 25. April 1737. wurde er jum General bes Fugvolts ernennt, und ihm die Unführung ber Hulfs. Bolter aufgetragen, ble bem Kaifer wider die Zurfen ju Hulfe geschieft murben. i.

des jungst verst. Fürstens v. Gulkoweki. 503

She er mit densethen nach Ungarn abgieng, bes gleitete er den König mit dem ganzen Königl. Hause nach Neuhauß in Böhmen, wo derselbe sich mit seiner Schwieger-Muster, der verwitwesten Kaiserin, Wilhelmine Umalie, unterredete, In Ungarn führte indessen der Graf von Seckendorf das Ober-Commando, wiewohl nicht mit sonderlichem Glücke. Denn es wurde nicht nur der Braf von Khevenhüller den 29. Sept. an der Limoc, von den Türken geschlagen, sondern er selbst mit dem ganzen Herr von Nissa die Belagrad zurücke getrieben. Ben dem obgedachten Gesechte an der Limoc, besand sich auch der Braf von Sulkowski mit dem Sächsischen Hülfse Corps, das ziemlichen Verlust litte.

Mach geenbigtem Felbzuge fehrte er nach Sachsen zurucke, allwo sich inbessen ber Graf von Brubl in ber Gnabe bes Ronigs fo fefte gefest hatte, daß, da ihn beghalben der Graf von Gulkowski mit mißgunftigen Augen ansabe, biefer felbst aber bas große Unfeben, zu welchem ben Sofe gelanget, zu migbrauchen anfieng und fonberlich bie benden alten Cabmets - Ministers , Baron bon lowendahl und Grafen von Baudiffen, vom Sofe zu entfernen fuchte, ber Ronig babin gebracht wurde, bem Grafen von Sultowsti, welther ben Staats Behler begangen hatte, elnen Sof, wo er fo machtige Feinde hatte, ju lange und ju oft ju verlaffen, ben c. Febr. 1738. bie Erlaffung feiner Dienste, jedoch mit Benbe-31 5 baltung

baltung des Characters eines Cabinets Ministers und eines Theils seiner Befoldung auf dem Fuß eines Generals, ankundigen zu taffen, mit dem Bedeuten, sich mit seinem ganzen Hause unversäuglich vom Hose zu entsernen.

Er gieng-barauf nach Pohlen und nahm von ben fammtlichen Butern bes Konigs Stanislaus Befig, bie er vor eine wichtige Summe Gelb gekauft hatte. Er hielt bem 9. Jul. 1738. mit feis ver Bemahlin ju tiffa einen prachtigen Ginzug und nahm auf bem bafigen ansehnlichen Schloffe feinem ordentlichen Aufenthalt. Dier hat er feit bem als ein Furst gelebt, auch bie Reichs. Fürftl. Burde 1752. murtlich an fein hous gebracht, nachdem er dem Grafen von haugwiß die Ober-Schlesische Herrschaft Bielig vor 200 oco Thaler abgetauft. Denn ba er beffhalben nuch Bien tam, wurde nicht nur biefe Berrichaft ju einem Fürftenthum erhoben, sondern ihm auch felbst nebst allen feinen ehelichen Nachkommen von dem Raifer Die Reichstürftl. Burbe ertheilet,

Den 7. Febr. 1753, kehrte er nach Pohlen zustüde, kam aber nach einigen Monaten wieder nach Bieliß, wo er den 12. Jul mit seiner Gesmahlin seinen öffentlichen Einzug hielt. Er hatte aber das Lingluck, daß zwen Tage hernach Feuer in der Stadt auskam, wodurch nicht nur das mit kostdarem Hausrath versehene Schloß mit seinem schönen Thurme, sondern auch noch 140 Häuser in der Stadt in die Asche gelegt wurden.

Den

Den 24. Febr. 1759. langten die Preußischen General Majors, Moris Franz Caspar von Bobersnow und August Wilhelm von Braun, mit einem Corpo auf feinen Poblnifchen Gutern an, tub, verlangten von ihm ben Durchzug. Sie rudten felbst vor fein Schloß zu Liffa und kundigten ihm, jedoch mit Bepbehaltung feines Degens, ben Arreft an, entwaffneten feine Garbe und Grenabiers, buben die bort herum liegende leichten Reuter burch ihre Husaren auf und führten ibn felbft ben folgenden Lag gefangen nach Glogau. Der Ronig in Preugen ließ feinetwegen erflaren, bag es barum gefcheben, meil er Die Parthey der Ruffen ergriffen und zum Dieuft bes Wienerischen Sofs ein Regiment aufzurichten befliffen gewesen. Jedoch er ward gegen ben Fürsten von Satfeld, ben man Desterreichischer Selts auf gleiche Weise aufgehoben, bald wieber in Frenheit gefest. Den 27. Nop. 1760. braunte fein Palaft in der Cudinowischen Staroften ju Rerhmin mit allem hausrath, bis auf ben Grund, ab, wodurch ihm abermal ein Schabe verurfacht wurde, der über 130 000 Pohlnische Gulden geschäßet marb. Gein Absterben erfolgte ben 25. May 1762 gu tissa.

Er hat sich zwenmal vermählt. Die erfte Gemalin war Marie Unne Francisce, gebohrne, Baronesse von Stain, ju Jettingen, eine nabe Unverwandte ber verftorbenen Premier - Minifterin, Grafin von Brubl, mit ber er fich ben-31. Oct.

31. Oct. 1728, vermählt, Die aber ben 18. Nov-1741, wieder gestorben ift. Die andere Gemahlin, bie er fich 1742. bengelegt und ihn überlebe bat, heißt Unne, und ift eine gebohrne Brafin' Prebendowsta. Et hat aus erfter Che 4 Cohne Die Sohne folgen und 2. Tochter hinterlaffen. also auf einander: 1) August Casimir, Starofte von Nomobwor, Raiferle Ronigl. muttlicher geheimer Rach und Cammerheir', wie auch Ritter bes St. Andreas und St. Buberts Drbens, geb. 15. Nov. 1729: 2) Alexander Ange ton, Starofte von Gofolinst und Czernowst, Raiferl: Ronigl. Beneral - Bachtmeifter und Rite ter des St. Alexander und St. Huberts Drbens, geb. ben 15. Oct. 1730. ber sich im Jan. 1755. mit einer Brafin von Cettner vermahlt bat, 3) Frang, Raiferl. Ronigl. Cammerer und General Seldwachtmeifter, geb. 15. Jan. 1733. ber 1759. in Ruffische Dienste getreten, und 4) 21110 ton, Dechant ber Cathebral Rirche ju Pofen, geb. 1734, im Jun. Die benben Tochter find, Johannette, geb. 23. Jan. 1736. Die ben 24. Jun. 1750. ben Bonwoben, Petrum Capieha von Smolensto gehenrathet, und Dauline Josephe, geb. 10. Febr. 1741. Die noch unvermable ift. Zwen Lochter find vor ihm gestorben, namlich: 1) Marie Unne, geb. 1731. Den 6. Rev. und 2) Francisce Josephe, geb. 9. Jun. 1737. bie ben 4. Mary 1753. eine Gemablin bes Staroften von Nowosielst, Grafen Potocit, geworben, und ben 13. April 1756. mit Lobe abgegangen, ....

Œ,

#### Des jungfinerst. Fürstens v. Sultowski. 507

Er war ein mohlgewachsener schöner Mann, amb hatte eble und einnehmende Manieren. Er machte ehebesten zu Dresten großen Staat und lebte prächtig, wußte aber seinen Auswand so einzurichten, daß immer noch viel übrig blieb.

#### VI.

### Einige jüngst geschehene merkwürs dige Todes Falle.

#### 1. im October 1762.

I. Mnas de Bretagne, Graf von Lanion, Französischer General-lieutenant der Koniglichen Armeen, Ritter der Königl. Orden und Gouverneur von Minorca, einer der ersten Baronen der Provinz Bretagne, starb den 2. Oct. zu Portomaon im 44sten Jahre seines Alters. Er ward 1738. den 16. April Guidon der Gens d'Armes von Orleans, 1739. den 10. März Obrist des Regiments Medoc, den 1. May 1745. Brigadier des Fußvolks, 1745 den 1. Dec. Chef des Regiments Lionnois. Er wohnte in dem Desterreichischen Erbsolge-Kriege den Feldzügen in Italien den, und hatte das Glück, den 19. Dec. 1747. den Genuesische Schloß Lavenza zu erobern, Den 10. May 1748.

1748. mard er Marschall be Camp, in welcher Burbe er im Jan. 1755. unter bem Marfchall von Richelieu bas Commands auf der Rufte von Provence erhfelt. Er-wohnte barauf 1756. ber Unternehmung auf Minorca, und ber harten Belagerung bes Caftells St. Philipp ju Porto Maon, ben. Ben ber Besturmung beffelben in Nacht vom 27sten bis jum 28. Jun. die bie Uebergabe nach fich jog, commandirte er ben Angriff Des Forts Marlborough, woben er eine leichte Quetichung an ber Schulter bekam. Er blieb nach der Eroberung biefer Sestung mit it. Bataillons auf ber Infel und ward Gouverneur von berfelben, moben er jugleich bie Stelle eines Cupitains ber Gens D'armes erhielt. 3m Jahr 1758. wohnte er bem Geldjuge in Deutschland unter bem Pringen von Soubife ben und befegte ben g. Cept. Die Stadt Bottingen, wohnte auch bernach ber Schlacht ben lutterberg ben. 1. Jan. 1759. mart er jum Ritter bes beil. Gefftes ernennet und ben 2. Febr. e. b. J. bargu aufgenommen, im Jan. 1760. aber jum General - lieutenant erklart, hat aber in folder Burbe ben bent Beer in Deutschland feine Dienfte geleiftet, weil er fich von feinem Gouvernement nicht mobl entfernen fonnen, ba ble Infel von ben Engellanbern täglich mit einem Ueberfall bebrobet wurde. ft feiner guten Eigenschaften wegen sowohl bon den Franzosen als Minorchnern sehr bedauert morbett.

L August Moris von Donop, Soch fürstlich : Heffen Casselischer geheiner Rath und und General : Lieutenant, wie auch Ritter des Schwedischen Seraphinen Ordens, starb im Oct. ju Rinteln in einem Alter von etliche 70. 3ab-Er war aus einem alten Westphalifden Befchlechte entsprossen und war bereits heffen-Caffetischer Obrister, als er 1740. nach Engelland gefchicht murbe, vor ben Erb - Pringen, Frieduich, um bie Ronigl. Pringeffin Marie, Die Unwerbung ju thun. Er ward barduf General-Major, in welcher Burde er bie Seffifchen Sulfe Bolter anführte, Die bem neuen Raifer, Catl VII. 1742. ju Bulf giengen. 3m Jahr 1744. half er im Mamen feines herrn ben befannten Unions-Tractat zwischen bem gebachten Raiser, bem Ronige in Preußen, bem Churfurften von Pfalj und bem Saufe Soffen gu Frankfurt ichließen und beit 22. May unterzeichnen. Im Jahr 1749. begleistete er ben Erb. Prinzen auf seiner Reise nach Franfreich, von ba er im folgenden Jahre mit bem Character eines geheimen Raths und Be-neral-Lieutenants zurucke tam. Im 29. April 1754. ward et jum Mitter bes Geraphinen - Drbens ernennet. Im Jahr 1757. mußte er ben tem Marschalle von Richelleu wegen ber farteit Brandichagung, Die von Heffen geforbert murben, Borftellungen thun. Als ber bisherige Erb Dring 1760. jur Regierung gelangte, murbe er Prafident ben ber General Rriegs : Commiffion. Seine Bemahlin, Amalie Angente, gebobrne

#### 512 VI. Linige jungst geschehene

ließ. Im Aug. 1751. ward er Patriarche ju Jerusalem, woben er die Erlaubniß bekam, im Cardinals. Habite und Biret, wie der Patriarche ju Benedig, zu gegen.

## 2. Im November 1762.

I. Ludwig Merlini, der Rom. Kirche Cardingl, ftatb ben 12. Dov. ju Rom im 72ften Jahre feines Alters und 4ten feiner Carbinalse Er war aus einem ansehnlichen Beschlechte entsprossen und hatte ben 13. Nov. 1690. su Korli im Kirchen. Staate, bas licht ber Belt erblickt. Er war mit bem Saufe Paolucci nabe Da nun ber Cardinal Paolucci an verwandt. bem Pabstlichen Sofe in befondern Unsehen ftunde, fo bewog ibn biefes, fich jung nach Rom ju begeben, um nach Bollenbung ber zu Erlernung ber Wiffenschaften gewidmeten Jahre, durch befen Borfchub bafelbft zu einem anfehnlichen Umte ju gelangen. Er mußte aber eine geraume Zeit warten, ehe er befordert murde. Er marb end. lich Voltante ben ber Signatur be Gratia und Cononifte ber Penitenziaria. Im Jahr 1740. mußte er an ben Ronigl. Sardinifchen Sof geben, um die Streitigfeiten zwifden demfelben und bem Romischen Hofe wegen ber Pabstischen Leben in Piemont benjulegen. Che er nach Turin abgieng, wenhete ibm Benedictus XIV. jum Erzbischoff von Athen. Nachdem er zu Ausgang des Februars 1741. an dem Sardinischen Hofeangefour.

nens

angekommen, war er so gludlich, bie obgebachi ten Frungen, murtlich jum Bergleiche ju bringen. Wer Pabft erklarte ihn barauf gu feinem bestans bigen Bicario in biefem Piemontefischen tehns Butern, trug ihm auch auf, bon bem Ronige fich Defihalben den End ber Treue leiften zu laffen. Dieser bevollmächtigte hierzu seinen Ober Dof. meifter, ben Marchefe bel-Borgo, welcher in feinem Mamen ben 6. Man in dem Palafte des Burftons von Francavilla in Begenwart vieler Pralaten und Cavallers in die Bande des Herrif Merlini den verlangten End ablegte. Er hatte barauf Die Ehre; ben Konigl. Prinzen, Benebict Moris, Fürsten von Chablais, im Namen des Pabsts, der zu dessen Pathen erwählt worden, aus der Taufe zu heben. Im Jahr 1742. bekamt er die Stelle eines würklichen Nuncii an diesem Sofe, in welcher Qualitat er über 12 Jahr fich ju Turin befunden und allezeit in gutem Unfeben. gestanden. Er hielt auch ben 29. Jun. 1752. einen öffentlichen Ginzug in Diefer Ronigl. Refibengftade mit großem Geprange, woben man 4 fechsfpannige Rutschen von feinen eigenen und; 57. von andern Berrichaften zehlte, Die insgefammt febenswurdig maren. Den 6. Jul. vere fügte er fich mit einem jablreichen Befolge nach bem Ronigl. Palafte, um bem nengebobenen' Ronigl. Pringen von Piemont Die gewenheten Windeln zu überreichen. Er gab hierauf 3 Tage nach einander prachtige Sefte in feinem Polofte, Der Konig aber beschendte ihn nicht nur mit fel-Qf 2

1761, erhielt er die Abtenen St. Gevero, St. Martino und St. Nicolo, sammt bem Priorate von St. Salvator, hat-aber dieselben nicht lange gennoffen, weil er im folgenden Jahre-gestorben.

11. Ludwig Gaucher Rosalie, Zerzog von Charillon, Pair von Frankreich, Ober-Amt-

Aintmann von Sagenau und Beneral Lieutenant in Rieder. Bretagne, starb den 15. Nav. ju Paris im 26sten Jahre feines Alters, als der lette mannliche Zweig eines der vornehmsten und größsten Häuser in Frankreich. Sein Vater war Alexius Magdalena Rofalle, Bergog von Chatili lon, des jegigen Konigs gewefener Ober-Dof-meifter, der ben 15. Febr. 1754. gestorben ift. Ceine Mutter, Unne Gabriele le Beneur De Lillieres, brachte ifin ben 27. Jul. 1737. jur Welti Er war kaum 16 Jahr alt, fo ward er Obrifter ben ben Grenabiers be France und nachbem balb Darduf erfolgten Tobo bes Barers, Herzog und Pair von Franfreich, wie auch Ober - Anumann von Sagenau und Beneral lieutenant in Mieber-Bretagne, von welcher lettern Stelle er ben 23. Jun. 1754. den End in des Konigs Hande ablegte. Im Jahr 1758. ward er Obrist a la Buite des Reuter Regiments von Enrichemont. Seine Bemahlin, mit welther er fich 1756. ben-4Oct. vermählte, heißt Habriane Emilie Felicisas de la Beatime le Blanc, des Herzogs von la Balliere einzige Lochter, mit welcher er zwer Sohne und eine Tochter gezeugt, bavon die Cobme geftorben, Die Lochter aber noch am leben ift. Er explete einige Jahre vor feinem Ende Die Unwartschaft auf Die Groß . Faltenier . Stelle, Die fein Schwieger . Water befleibete.

111. Philippine Marie Anne, verwitzwete Gräfin von Rhevenhüller, starb den Kt 3 16. Nov.

15. Wir zu Allen an einer Ermi-Lantzene wie Gesch Jahre ihres Alters. Sie war eine Tenger konden Jahre ihres Alters. Sie war eine Tenger konden ihreit Grandle, gebohrnen Genin von Tänigk. Die Einem waren bereits beide gestonden, aus Kiefen den 28. Sept. 1718. mit kodenig Andreas Kiefen den 28. Sept. 1718. mit kodenig Andreas Kiefen den 1744. als Raiferl. Königk. Gunral Kiefen ihr. Sie hat von ihm eine einzige Kiefen, Ramens Marie Therefie Francisce, him konfor, Ramens Marie Therefie Francisce, him konfor, die mit dem Grasen, Sottlieb von Mindisch den 9. Febr. 1747. vermäßtenden.

Caroline Genrictte Albertine, Grae wirden schanlobe Ingilfingen, starb den der Iven schanlobe Ingilfingen, starb den der Iven Iven Iven Iahre spres Alle eine Iven Delpingen, des hochiebt. Fräusig Vermen, des hochiebt. Fräusig Vermen, des hochiebt. Fräusig Vermen, des hochiebt. Fräusig Vermen, des hochiebt. Fräusig Vermen Bestand fich damats gleich der Vermen ihre Mutter, Wishelming William von hohentofe Derim Milliam von hohentofe Derim Milliam Gran v. Sept. 1748. zur Weit.

#### 4 . In Parmon 1762.

Wight will. Hand den 22. Der, 31 Bien im

13ten Jahre ihres Alters. Sie war eine Tochter bes jestregierenden Raifers Frang I. und ber regierenden Raiferin Ronigin von Ungarn, Marte: Therefie, die sie ben 4. Febr. 1750. jur Belt ge-Sie murde mit einer gefähelichen bigigen Krantheit befallen, die gleich anfangs die Soffnung ber Benefung fcwer machte. Dad. bem ihr teichnam eröffnet und einbalfamirt worben, ward er in ber großen hof. Capelle auf einer prachtigen Todten Bubne offentlich ausgefest, und ben 27ften in einem Troner-Wagen in in ber Raiferl. Konigl, Gruft in ber Capuciner. Rirche bengefest, nachdem bas Berge ben 25ften ben ben Augustinern und bas Gingeweibe in ber Metropolican · Airche ju St. Stephan feine Rubestatte bekommen. Den 25sten wurden bie fo genannten Bigilien und ben 29ften bie Erequien in ber großen Sof. Capelle ben einem bargu errich. teten Trauer Berufte gehalten.

II. Polyrene Marie Anne, Prinzesin von Carignan, starb den 29. Det. im 17ten Jahre ihres Alters. Ihr Vater ist, der Fürst Ludwig Victor Joseph von Carignan aus dem Könliglichen Hause Savonen, die Mutter aber Christine Henriette, eine gebohrne Prinzessin von Hessen Rothenburg, von welcher sie den zi. Oct. 1746. gebohren worden. Sie war unter ihren Schwestern die mittelste.

III. Philipp Adolph von Münchhausen, Ronigl. Grogbritannifcher und Chur Brounschweigischer murtlicher geheimer Rath und Stadts Minifter , Prafibent fomobi ber Kriegs. Cangelen, als ber Bremifchen und Berbifchen Regierung, Grafe im tanbe Sabeln und geme-fenen Staats-Secretair in ben Chur-Braunschweigischen Angelegenheiten ju tonbon, ftarb ben it. Des. ju Sannoper im Goften Jahre feines Alters. Er ftammte aus einem alten Dieber-Sachifchen Geschlechte her und war ein Bruder: bes jegigen Cammer - Prafibentens und Staats-Mimfters, Gerlach Abolph von Munchhaufen. Er ist an bem Hanndverifthen Sofe von einer Stufe jur andern geftiegen, bis er geheimer Rath und 1731. Prafibent von ber Bremifchen und Berdischen Regierung worden. 3m April 1741. ward er wurklicher geheimer Rath und Staats-Minister, worauf er ju hannover bas Depar-: tement bes perftorbenen Staats. Minifters von Sauf, erhielt, in beffen Abmefenheit ber Berr von Bodenhausen die Regierung zu Stade und. im kande Habeln führte. Im Sept. 1748. wurde er von dem Könige in Engelland, der damals in Bannover war, an bes Staats - Ministers. bon tenthe Stelle, ernennet , ber beutschen Cangelen gu-London vorzustehen. Er mußte daber dem Ronig nach Engelland folgen und daselbst die Stelle eines Dannoperischen Staats Ministers verfeben. Er bat diese Stelle bis 1762, befleidet, ba ibn ber herr von Behr abgelofet. Seine Memter in DeutschDeutschland waren indessen vor ihn offen geblieben und durch andere verwaltet worden. Er hat sich zwenmal vermählt. Die erste Gemahlin ist mir unbekannt. Die andere aber heißt, Sophie Charlotte und ist eine gebohrne von der Schulenburg. Sie hat ihm verschiedene Rinder gebohren, von denen mir dren Sohne und eine Lochter bekannt sind. Die Sohne sind Berlich Adolph geb. 23. Aug. 1739. Johann Philipp, geb. 21. Jan. 1744. und einer, der im Sept. 1754. gebohren worden. Die Lochter heißt Charlotte Friderica und ist den 8. Jan. 1745. zur Welt gekommen.

IV. Sophie Charlotte, Grafin von Stollberg Wernigerode, starb den 19. Dec. ju Wernigerode an der Wassersucht im 68 Jahre' ihres Alters. Sie war eine Tochter Johann Antons, Grafens von keiningen Westerburg, Präsischentens des Reichs Cammer Gerichts zu Wesslar. Ihre Mutter, Christine kousse, gebohrne Grasin von Witgenstein Valendar, brachte sie den 22. Jehr. 1695. zur Welt. Sie wurde den 31. März 1712. mit dem Grasen Christian Ernst von Stollberg Wernsterode, jestgen Aeltesten des ganzen Stollbergischen Hauses, vermählt, dem sie 12 Kinder gebohren, davon noch ein einziger Sohn und dren Tochter am leben sind. Sie begieng den 31. März 1762. ein Fest zum Andenken ihres 50 jährigen Chestandes.

... V., Johann Wilhelm Carl und Friedrich Moris Carl, Grafen von Giech, furben Burj, hinter einander an einer febr fchmerghaften. Rrantheit, jener ben 2. Dec. im vierten und biefer ben 21. Dec. im oten Jahre feines Alters. Sie waren bes Grafens Carl Marimilian bon Biech benbe jungften Sohne. Ihre Mutter, Auguste Friderite, gebohrne Grafin von Erpach-Schonberg, hatte ben altern, Friedrich Moris Carl, den 29. Oct. 1757, und den jungern, Johann Bilhelm Carl, den 25. Jun. 1759. jur Belt gebracht.

VI. Wilhelm Beinrich, Graf von Mass fau la Lect, General = lieutenant ber Reuteren, in ben Dienften ber Beneral = Staaten, wie auch Bouverneur ber Stadt Seueber und ber bargu geborigen Forts, farb ben 12ten Dec, im Daag in sinem ziemlich hohen. Alter. Er stammte von tem Pringen Moris von Dranien und beffen Mais treffe, der fo genannten Madame de Mecheln, und deren jungern Cobne, Ludwig von Raffau, Herrn von led, Beverwerd und Dont ber. Der alteste Sohn besselben , Moris Ludwig , herr pon led, wurde nebft feinen Brubern von bem Raia fer mit bem Damen bon Nauffau in ben Grafen-Stand erhoben. Er far 683. als Sollandischer General tieutenant und Bouverneur zu Glups. Deffen Gohn gleiches Namens, Capitain ber Englischen Leibgarde Ronigs Bilbelm III. mar bes verftorbenen Benerals leiblicher Bater, ber ihn mit Glifabeth Wilhelmine, feines Betters, bes Grafens von Maffau. Obpt, Tochter, gezeugt.

Er hieß sonft ber Graf von Naffau-Beverwerb und ward ben 30. Nov. 1742. commandirender Obrifter bes Reuter Regiments bes Generals von hop. In Dieser Burde bat er ben bamelègen Felbzügen in ben Niederlanden bis jum Machischen Frieden bengemobnt und im Aug. 1747. ben Hollandern, ba er die Machricht von ber Berftartung ber Bolfer, Die unter bem General von Schwarzenberg, ben Dubenbofd ftunben, und bas von ben Grangofen belagerte Bergen op Boom entfeten follten, nach dem Saag brachte; eine vergebliche Freude machte, weil fie glaubten, er bringe bie Bothfchaft, baß bie belagerte Jeftung entfest feb. Den 1. Januar 1748. marb er General Major und ben 2, Nov. 1748. Seneral - Lieutenant ber Reuteren, befam aber ben Rang von 16, Man 1747. 3m Jul. 1749. hielt er das Gouvernement von Deusben, welches er bis an fein Ende betleibet, und im Oct. 1749: marb er Chef des Reuter = Regiments des verforbenen Generals Schagen, bus nach bent Agener Frieden 1750. bem Regiment bes alter General Gelb Marichals Grafen Naffau einperleibet marb. Als biefer 1755. starb, erhielt er bessen Reuter-Regiment, und nahm ben Ramen eines Grafen von Raffau la Lecq an.

VII. Ludwig Geinrich Wurmb, Königl. Großbritannischer und Chur Braunschweigischer General Lieutenant und Commendante der Stade Hamburg, starb den 29. Det. zur Racht im 86sten

Soften Jahre feines Alters. Er flammte an einem Thuringischen Geschlechte ber und war ein-Gohn Beorge tubwigs von Burmb, auf Großenfutra, der 1721, den 3. April als Herzaglicher Eifenachifcher und Beiffenfelficher Bebeimer Math und hof - Marichall geftorben ift. Seins Mutter Anne Sophie von Seebach brachte ihm im Jahr 1677. pur Welt. Er begab fich in Chut . Hannoverische Dieuste; barinnen er 1703. Dbeift . Bachtmeifter und ben 9. Mars 1734. General. Major wurde, in welcher Qualität er in ben Jahren 1734. und 1735. Den Feldjugen wiber bie Frangofen am Rheinstrome benmobnte. 3m Febr. 1737. ward er General - Eleutenant. Den 10. Dec. 1743. ernennte ihn ber Magistrat M hamburg jum Commendanten ber Stadt, welde Stelle er bis an fein Ente auf 20 Jahr ruhms lich betleidet. Er vermählte fich im Jahr 1705. mit Fraulein Soufe Marie Dorotheen von Bar, bet aber teine manulichen Erben hinterlaffen, inbem der altefte, Georg Lubwig, 1709. und ber 1715. gebohrner Sohn, Beinrich Siegmund, 1719 verflorben. Von den Tochtern ift, Sophie Cavoline, 1709. gebohren, und 1731. mit ben Bolfenbattelichen Erbmarfchall von Mebing vers mablet, Cophie Dorochee aber 1711 gebobten.

VIII. Don Fiasinus Ulloa, Konigl. Siollischer Rath ftarb, im Dec. ju Reapolis. Man bebauert ihn gar sehr wegen seiner Einsicht und' Billigkeit in ben Urtheilen.

IX. Botts

IX. Gottfried Wilhelm Rustner, ICrus, Königl. Pohinischer und Chursurstl. Sachsister geheiner Kriegs. Hof- und Justitien wie auch Appellations. Rath, altester Domherr und Scholatticus zu Burzen, des Ober- Hof- Gerichts und Schöppenstuhls zu teipzig Bepsiser und dieser Stadt Bürgermeister, starb den 2 Dec. an einem Schlagstusse, da er eben in Vegersf war, in wichtigen Angelegenheiten sich auf das Rathhauß zu versügen. Er verließ Sachsen zu einer Zeie, da es noch immer hieß:

Arma, non servant modum,
Nec temperari facile, nec reprimi potest
Strichi ensis ira!

Seneca in Hercule furente Trag. I.

## 4. Berftorbene Stern-Kreut-Ordens-Damen.

## Vom 3. Man bis 14. Sept. 1762.

1. Marie Anne, Bitwe bes 1744. ben 14. Jan. verstorbenen Kaiserl. geheimen Raths, Jos hann Baptista, Grafen von Teidhard, Pachter

<sup>\*)</sup> Siehe Gen Zist. Andr. B. VI. S. 509.

10. Anne Marie, Grafin von Strasoldo, gebohrne Herzogin von Batticano, zu Neapos lis, und

Welt.

nietlichen Cammerers und Nieder Desterreichischen Kammerers und Nieder Desterreichischen Regierungs-Raths, Kudolph,
Reichsgrafen von Traun, starb den 3. Aug.
1762, ju Bien. Sie war eine gebohrne Gräsin von Ruffstein und 1736. gebohren. Sie
erhielt den Stern-Rreuz-Orden den 14. Sept.
1761.



Fortgesetzte **Neue** Genealogisch Sissocische

Vidiridiffi

Wornehmsten Begebenheiten,

welche fich an den

Suropäischen Höfen

worinn zugleich

vieler Stands Personen

Sebens - Beschreibungen

vorkommen.

Der 19. Theil.

Leipzig, 1764.

Ben Johann Samuel Heinsti Erben.

## Innhalt.

I. Befondere Rachrichten von benen gefronten Samptom und andern boben Standes Perfonen, vom Jahr 1762.

IL. Radricht von bem Leben bes verftorbenen Litthauis fen Groß : Felbherrn, Fürftens Radzivil.

III. Beschreibung, sowohl bes Ausisch-Raiserl. Schachbarinen aus holsteinschen St. Anden Drabend, nebst einem Berzeichnisse berer Glieber bon berden Orban.

IV. Der Praliminar = Friedens = Tractat, der den 3. Nov. 1762. 311 Fontaimblean geschlossen morden. t.

Besondere Nachrichten von den getrönten Sauptern und andern hohen Standes Personen vom Jahr

1762

arie Cherefie, Romische Raiserin, Rönigin von Ungarn und Böhr mes, bat durch bie gludliche Entbindung ber Gemablin bes Ergherjogs Josephs ben angeneb-men Groß. Mutter - Damen empfangen, ben Rrieg : mit Preugen aber, ohngeachtet fowohl Rugland und Schweben, als auch ju Ende bes Jahrs, Frankreich bon bem Bundnif abgetreten. mit aller Macht fortgefest. Bu Aufbringung ber Rriegs Roften find nicht nur vielerlen Abgaben eingeführt, fonbern auch burch totterien und auf andere Art anfehnliche Belb. Summen eingebracht worbett. Es wurben fogar bem Pabfte burch ben Cardinal Alexander Albani Die Allodial - Gue ter in bem Ferrarifchen Bebiethe für eine gewiffe Summe Gelb jum Rauff angeboten. Die Rriegs Deere in einem jablreichen Stanbe ju erhalten, hat man an allen Enben Recruten auss gehoben, auch eifrig fortgefahren, bie Lingarifthe Mational - Milis auf einen regelmäßigen Suß zu fegen, in welcher Abficht man auch in Siebens burgen etliche neue Regimenter aufgerichtet bata Des

Das Schloß St. Peit ben Schönbrunn hat bie Raiserin mit allem Zubehör vor 110000 Fl. gekauft und zugleich dem Dom. Capitul zu Wien, dem Dieser eigenzliche Ort gehörer hat, den Marke-flecken 1136dling dargegen gegeben." Sie ist entschlossen, solches Schloß zu ihrem Aufenthalte im Sommer zurichten zu lassen.

II. Carl III. Ronigvon Spanien, hat diejes Jahr lauter Ariegs Bebanken geheget und
Rraft des mit Frankreich getroffenen Bunknisses. sowohl Großbritannien als Portugall den Krieg
erkläret. Allein ob man gleich gegen Portugall
einige Eroberungen zu tande machte, so ist dargegen zur See destomehr verlohren gegangen, indem
die Engellander nicht nur viele Schiffe, sondern
auch den wichtigen Plat, Savana, in Weste
Judien weggenommen. Man machte daher keine
große Schwierigkeiten, an dem Frieden, der im
Nov. zwischen Frankreich und Großbritannien geschlossen wurde, Theil zu nehmen.

III. Ludwig XV. König von Frankreich; gebachte anfangs durch das Bundnis mit Spanient sich bes Schabens zu erhöhlen, den er in dem biszberigen Ktiege erlitten; da er abet sabe, wie die Engelländer noch immet Meister auf der See und in America blieben, so sabe et gern, daß der Friede mie Größbritannien im Nod. zu Stande kam; weil seine Schaß, Kammer, ja sein ganges Reich; durch die Fortsehung des Kriegs erschöpste worden. Er mußte aber dismal des Friedens wegen viel

viel aufopfern, weil er gang Canada nebst vielen andern Landereven, Infeln und Dlagen, auch Minorca und was man fanst in biesem Kriege erobert hatte, abtreten mußte. Raum aber mar ber Friede zu Fontainebleau unterzeichnet, fo war man ben ben Kriegs . und Marine . Departements außerst bemühet, alle nur mögliche Sparsamkeit einzusühren. Ein gleiches geschahe auch von bem General Controlleur der Finanzen, um das Reich von ber Schulden Laft fo zu entledigen daß die Unterthanen so viel möglich geschonet murben, moben befchloffen wurde, fomobl eine ftarte Abbantung ber Bolter vorzunehinen, als auch viele unnothige Bedienungen ben bem Rriegs. Staate abzuschaffen. Sonderlich mar ber Eiferbes hofs und ber gangen Bolferschaft febr groß, bie Chre ber Frangofischen Seemacht berguftellen, weßhalben man alle Mittel hervorsuchte, folche in ben besten Stand ju fegen. Man fabe ein Bergeichniß von 25. Rriegs. Schiffen, Die binnen einem halben Jahre auf Rosten gewisser tanbschaften und See. Plage erbauet und bem Ronige: geschendt worben. In Provence bieß es, es habe eine Gesellschaft sich verbunden, eine kotterie von 300 000 Billets zu errichten, um baburch bem Ronige 15 Rriegs . Schiffe und 5 Fregatten an verschaffen. Sogar bas Frauenzimmer folog fich von biefem Gifer nicht aus, indem die Dames ju Marfeille nebst andern unverhepratheten-Beibes Derfonen, Die Belubbe gethan, bag, welche nicht ihren Bentrag zu biefer kotterie thun 113

wirbe.

würde, mit keiner Manns-Person einigen Umgang haben sollte. Der Dauphin hat sich im Nov. zu Versailles ziemlich unpäßlich befunden, ist ober bald wieder hergestellt worden.

IV. George III. Ronig von Großbritans nien, bat durch die Unterhandlung feines Gunftlings, bes Grafens von Bute, mit Frantreich und Spaiten einen glorreichen Grieben gefchloffen, indem er außer vielen andern erlangten Bortheis len, faft gang Mord. America bem Großbritannifchen Scepter unterworfen, ben Ronig von Portugall aber aus feinet Kriegs Noth geriffen. Sind gleich bie Feinde bes jehigen Ministerit und alle diejenigen von feinen Unterthanen, welche wahrend bem Rriege im Truben gefischt, mit biefem Frieben nicht zufrieben, fo urthellen boch alle unparthenische Engellander gang anders bapon; ja gang Europa preifet bie Weisheit bes Großbritannischen Mongrchens, und bantet ihm, baß er fich burch bie allgemeine Roth, worein bee bisherige Rvieg fo viele taufend Menfchen ges furst, bergefialt rubren laffen, bag er feinen Graberungen ein Biel gefest und ben Friedens - Borfclagen feines Beindes Gebor gegeben, um ba-Durch ben Weg ju einem allgemeinen Frieden in Europa zu bahnen. Der Ruhm, ben er burch feine Siege und Eroberungen erlangt, ift biere burch aufs bothfte gestiegen, und giebt ihm in ben Befchichtbuchern feiner Zeit ein unvergefliches Andenken. Jedoch ba hierben bie National. Schulben ber Rrone bis quf 121 Millonen Pfund Sterlings

Sterlings gestiegen, so kann man es dem Sofe nicht vor übel halten, baß er bem Rriege, bet gwar bie Beutel ber Unterthanen fpicket, und ber Bolterfchaft Ruhm verschaffet, aber bas Reich felbst mit einer erschrecklichen Schulden staft be-Schweret, ein Ende mache. Man hat nach geschlossengen Frieden baran gearbeitet, wie biefe Soulben nach und nach getilgt murben, aber, wie wir funftig boren werben, mit ben genommenen Maagregeln nicht ben gehofften Benfall gefunden. Indessen wird ber Konig selbst von allem Bolte geliebet, ob man gleich mit feinen Ministern nicht vollig zufrieden ift. Man balt ihn vor vielen andern Regenten für glücklich, baß er alle Unnehmlichkeiten bes Privat - lebens mit ber Sobeit feiner Koniglichen Burbe aufs anftanbigfte zu verbinden weiß. Der von ihm ertaufte Buckinghamische Palast ift ber gluckliche Ort, wohin er fich alle Abende um 6 Uhr mit ber Roe nigin verfüget und wo aller Zwang verbannt ift. Allba wird gemeiniglich ein Concert aufgeführt, woben ber Ronig balb auf ber Flote, balb auf ber Bioline, die Ronigin aber auf bem Flügel spielt. Die gartliche Reigung bes Ronigs gegen feine Bemablin gehet fo weit, daß er meiften theils Deutsch fpricht, weil ber Konigin Die Englische Sprache noch nicht geläufig genung ist. Dach biefem Bepfpiel richtet fich nun, wie gewohnlich, alles ben hofe, so bag man an fole dem jego wenig Englisch und fast gar tein Franzoffich boret. Der im Det. gebohrne Dring von **Wallis** 

Wallis vermehret die Liebe und Hoffnung, die sowohl der König als das gange Wolf zu der Kö

nigin träget.

V Friedriche V. Ronig von Dannemart, wurde im gebr. mit ben Mafern befallen, Die er aber nach furjer Rrantheit gludlich überftanden. Bon den Freungen, barein er mit bem Buffichen Bofe gefallen ift, schon in ben porbergebenden Diefer Machrichten gehandelt morben. Im Jun. erhob er fich felbst zu feinem Kriegsbeer in Solftein und langte ben 7ten gu Glensburg und Gottorp an. Den 28ften bielte er ju Pinneberg die Musterung über die baselbst versammiete Bolter, tam darguf felbst in die Begend von Samburg und Lubed, hielt fich einige Lage zu Travendahl auf und kehrte von bar ben 14. Jul, über Bramftedt, und Rendsburg nach Bottorp, von dar aber nach Copenhagen jurude, po er nicht lange barduf burch ben Cammerjunfer von Lepel die erfte Nachricht von ber Staatsperanderung am Ruffischen Sofe erhielt. bekam für biefe erfreuliche Bothfchoft von bem Konige eine goldene Dofe mit 400 Ducaten junt Geschenke, und bargu noch eine andere fark mit Diamanten befegte Labatiere für feinen Bater, ber ehebem als Major in Danischen gestanden und jego auf feinen Gutern in Medlenburg lebte. Den 23. Sept. Schrieb er in allen feinen kanbeneine außerordeneliche Schagung aus, nach welcher eine jegliche Perfon, geift und meltlichen Stanbes, fo wohl mann als weiblichen Gefchlechts, bembes

pon den gekrönten Sauptern w. 1762. 335

in Stabten und auf bem lande, ohne Unterschieb Les Gewerbes ober anderer Umftande, wenn fie Das Miter van 12 Jahren vollig erreichet, monath. lich 4 Lubschilling ober 8 Danische Schilling ent. richten follte. Diefe Steuer mar bargu beffimme, Die erborgten Geld Summen, ju Erfpahrung ber bavon jahrlich zu bezahlenben Binfen allmab. lig wieder abzutragen. Die Ronigin febt jego von bem hofe ziemlich abgesondert und hat ihren Aufenthalt auf bem Schloffe Sophienthal. Kron Pring, Christian murde ben 26. Jan. in Begenwart ber Serren bes geheimben Confeils, aud verfdiedener gelehrter Manner geift-und welt. lichen Standes in allen Biffenfchaften und befonders in benen, Die jur Rechtsgelehrfamfeit gehoven, befragt und erwarb fich allgemeine Bemunberung.

VI. Adolph Friedrich, Ronig von Schwes den, hat das Verguügen gehabt, daß der bes schwerliche und unnühe Krieg mit Preußen durch Bermittelung des Russischen Kalsers Peter III. ein Ende genommen, wie zu anderer Zeit erzählet worden. Der Reichstag, der den 25. Oct. 1760. seinen Ansang genommen, wurde den 17. Jungeendiget. Nachdem der Schluß desselben an diesem Tage an den gewöhnlichen Orten der Stadt Stockholm durch einen Derold angekündiget und die sammtliche Reichs. Stände im Namen des Konigs durch Zeammerherren eingeladen worden, sich an diesem Tage auf dem großen Reichs. Saale einzusinden, so versammleten sie sich zusörderst in der Haupt. Kirche, dem Gottesdiensse benjumost

nen, mobin fich auch ber Ronig im gewöhnlechen Buge vom Schlosse erhob. Buerft tamen Die Ronigl. Pagen, fobenn ber Ronigl. Pofftaat, bernach die Reichsrathe in ihrem Reichs Sabite, auf welche ber Kron Pring in feinem Mantel mie offener Rrone erschiene, auf welchen unmittelbat ber Ronig in feinem Ronigl. Mantel mit ber Krone auf bem Saupte und bem Scepter in bet Sand folgte, ben bie gemobnlichen Chefs berer Collegien und Bachhabenben Officiers begleiteten. Der Bifchoff, D. Menanber, hielt über Pfalm LXXXV. 10. 11. Die Predigt. Math bem Gottesbienfte erhob man fich in Procession nach bem großen Reichsfadle, wo ber Reichstag mit gewöhnlichen Beperlichkeiten geenbiget und baben befchloffen murbe, im Oct. 1765, einen neuen Reichstag ju halten, auch bem Ronige Guftav I. ein Bilbfaule fegen ju laffen, welche bem Ritterschaftlichen Palafte gegen über aufgerichtet werben follte. Es ift auch ben biefem Reichstage fefte gefeget worben, bag fein neuer von Abel funftig Den follte, als bis die Anjahl ber Baupter ber Befchlechter, die wurflich bas Recht ber Stimme auf ben Reichstagen genugen, auf 800 gefest Der Ronig reisete nach geendigtem Reichstage mit ber Konigin und gangen Ronigl. Beschlechte ju Erhaltung feiner Besundheit nach bem Gesundbrunnen zu loka, worzu bie Reichs-Stande 60 000 Thaler Gilber Munge bewilligt hatten. Die Reise wurde von Drottingbalm

Aber Strengnas bis Ronigsor ju Waffer, von bar aber über Fellingsbrud, Arboga und Webewag bis lota, ju lande verrichtet. Den 3. Jul. ge-Schabe bie Untunft, worauf ben sten bie Brunnen Cur angefangen und nach einigen Monaten vollendet wurde. Anf der Reichs. Stande Ung rathen ward im Jul. fur ben General - Major, Sabian Lowen, und den Herrn Robert gins Lay, als Directeurs, ein Schus, Brief ju Fortfegung bes Sandels nach Dit. Indien bis auf ben 17. Jun. 1786. ertheilet. Die Dber : Aufficht Diefer neuen Oft- Indifden Sandlungs - Befellfchaft bat barauf in Die Banco Der Reichs . Stanbe 5 Connen Goldes eingefest, und zwar in Abrethnung auf die 30. Connen Goldes, welche biefelbe bem Ronige und ber Rrone, ermagnten Schus und Frenheits. Briefe gemaß, vorzuschieffen werfprocen. Den 20. Dit. wurden fomobl ju Gothenburg als Stockholm bie Bucher jur Gingeich. nung geoffnet, jedoch wurde unter 600 Chalerit. Silber - Munge feine Summe angenommen. Nachdem der Kron Pring Guftav, den 24. Jan. in bas 17te Jahr feines Ulters getreten, bat man ihn vor mundig erklart und ber Aufficht feiner bisberigen Sofmeifter und lehrer entzogen. Den 20. Marg legte er in feinem Zimmer vor feinen Ronigl. Elfern und einigen bargu eingelabenen Perfonen, fein Glaubens . Befanntnig ab, und ben 4. April, als am Palm. Sonntage, genoß et jum erstenmale mit Ihro Königl. Majestaten in ber Ronigi. Schlof Capelle offentlich bas beilige

Abende

Abendmahl, worauf er ben sten biefes mit ben übit. den Fenerlichkeiten auf bem Reichs Saale vor bem Ronige und ben Meichs Standen ben End ber Ereue Er bielt bierben aus bem Bebachtniffe eine Rebe, welche er felbst, ohne die geringite frembe Bulfe, ausgearbeitet hatte, und als ein Mufter der Beredfamtelt, geruhmet murde. Den 27ften wohnte er jum erstenmale dem Reichs-Sofgerichte, ben 29ften bem Reichs - Rriege . Collegio und ben 30sten bem Reichs. Cangelen. Cols Die Schweben wiffen die Beiftes. legio ben. und Gemuthe. Baben biefes Pringens nicht genung zu erheben. Sie ruhmen, baß beffen Einficht und Beisheit fein Alter weit übertreffe, und eignen ibm bas ebelfte und gutigfte Berje gu-Seine Geftalt fen reigend und angenehm und fein ganges Beiragen jeuge von feiner boben Beburt, ohne baß man etwas gezwungenes baben mabre nehme.

VII. August III. König von Pohlen und Chursusst von Sachsen, hat sich mit seinem ersten Minister, dem Grafen von Brühl, annoch das ganze Jahr hindurch in seinem Könige reiche aufgehalten, von seinem geliebten Sachsen enestungt seben, und es seinem släglichen Schistessale noch ferner überlassen mussen, Den 4. Det, wurde der von ihm nach Warschau ausgeschriesbene Reichstag eröffnet. Ehe man aber die Wahl eines Reichstags Marschalls zu Stande bringen konnte, erhoben sich solche Streitigkeiten, daß berselbe den zen dieses schon wieder zerrissen wurde.

wurde. Die Irrung mit der Stadt Dangig wurde im Jul. glucklich gehoben, die Curlandische Bable Sache abet mit großem Epfer fortgetteite ben. Bon benden wird zu anderer Zeit umftand. licher gehandelt. Das Many . Edict bes Rron, Brof Schahmeisters bat vieletlen Jerungen im Reiche veranlaffet. Sonderlich haben fich bie Preußischen Stadte, Die bas Mung. Recht baben, nicht nach bemfelben richten wollen, wefe halben verschiedene Senatores fich ber Deffnung ihrer Mung Stabte wiberfeger. Unter andern het der Woywode von Inowladislau, Sagwoiski, barauf gebrungen, bag man bie Stadt Dangig ihres Mung Rechts verluftig etthiren moches, weil fie die Befege ber Republich und die Beranstaltungen bes Groß. Schafmeipers nicht berbachte, hingegen den Preif den Mangen nach eigenem Gefallen erhöhe und in tiens

Brelufte der Einwohner ihren Ametheil suche: VIII. Friderich II. Ronig von Dreußen, batte ben Winter-hindurch fein Saupt Duartier ju Breslau, mo'er fo ftart im Cabinet/arbeitete; bag man ihn wenig ju feben befam. - Mach ger enbigtem Feldzuge, langte er ben 5. Dec. ju Mittage in Begleitung bes Generals von Sepo, ling, ju leipzig an und trat in bem Apelifchen. Haufe ab machdem der Pring bon Dreußen in Begleitung feines Oberhofmeifters, bes Genes. tal-Majors, Grafens von Borck, etliches Tage juvor allba eingetroffen mar. Der Ronig: hatte vorher fich in bem Lager bes Pringen Beine tid)\$

richs ben Frenberg eingefunden, die Bahlftatt bes por turgem bafelbft vorgefallenen Ereffens befeben und alebenn über Jena, Weimar, und Gotha, wo er ben hofe eingefehrt und übernach. tet, feine Reife fo befehleuniget, bag er bent sten über Langensalze, schon zu Lelpzig anlangtes Es fanben fich barauf nach und nach fo viele Preußische Generals, Officiers und andere vornehme Personen, morunter sich auch bie benbeni Königl. Prinzen Seinrich, bes Königs und bes Pringens von Preußen Bruber, befanben, in Diefer Gradt ein, baß fle außerorbentlich volfreich war, moben man febr ernftlich an einem Frieben ju arbeiten anfieng, Preugifther Seits aber, unt folchen zu beforbern, aufs fcharffte gegen ble Cach fifchen Unterthanen mit Gintrelbung ber Recruter und ausgeschriebenen Belb Bentrage, verfuhr; auch beghalben überall fowohl Geiffeln ausheben' als auch die Aemter, Stabte, Ritterfige und Se-

meinden mit schwerer Erecution belegen ließ.

IX. Carl Amanuel, König von Sardinien, bat die blutigen Auftritte des gegenwärtigen Kriegs mit gelassenen Augen in der Ferne angesehen, und shne seine wahre Gesinnung daben zu erkennen zu geben, oder im geringsten sich darein zu mischen, ein tieses Stillschweigen beobachtet. Man hat die Ministers von allen, im Krieg verwickelten, Hohen mit einer durchgängig gleichen Achtung, an seinem Hose angesehen und ihnen den aller Gelegenheit bezeuget, daß man nicht nur vor die Besbehaltung der Rube in Italien bestimdglichste Geseitzt

Seforgt fen, fonbern auch nichts febnlicher munfchte, als daß burch ein und anderes Opfer dem Glende Des Kriegs in Europa ein Ende gemacht werben mochte. Befonders hat ber Konig an ber Bens logung ber Mißhelligkeiten zwischen ben Kronen, Engelland und Frankreich, eifrigst gearbeitet, auch endlich gludlich seinen Zweit erreichet. Inbeffen bat er feine Bolter und Beftungen im guten Stanbe gehalten und ju Erfparung anfehnliche Geld . Summen nicht nur ben Eintauf ber Dafe nischen Pferde, welcher bisher jährlich für seine Hofstaat geschehen, eingestellt, sondern auch eine Berminberung bes jabrlichen Behalts ber Prins gen feines Saufes gemacht, wovon nur allein ber Arons Pring, Bergog von Savoyen, auss genommen morben. Gin gleiches geschabe auch in Anfehung ber Befoldung ber Kriegs Dolicenund Finang.Ministers. In dem, was zur' Bierbe feiner Staaten bienet, bat er ein befonderen Bobigefallen gefunden und es baber febr gnabig aufgenommen, baß ber Bice Tonig von Garbinien, Graf von Tana, vor ben Thoren ber basigen Hauptstadt anmuthige Alleen anlegen und bie alten Romischen Wasserleitungen jum Geberund beauch bet naben gelber und Garten wieder here:

stellen lassen.

X. Ferdinand IV. König von Bepben Sicilieft, befand sich zu Anfang bes Jahrs und päßlich, wurde aber noch vor Ausgang bes Jan. völlig bergestellt. Die Erlernung nühlicher Wissenschaften hat er mit vielem Eifer fortgesesse und sonder.

senderlich an ber Mathematic ein großes Bergnügen gefunden. Er bat feine gewiffen Lage, an. welchen er fich nach Portici over Capomorte begiebt- und fich entweber mit ber Jagb ober ber Fischeren beluftiget. Er macht auch fast täglich: eine Spagier Fahrt burch bie Stadt Deapolis. Bu Bedeetung ber Gee-Ruften gegen die Ufrie. canifden See Rauber , find unter ber Unfuhrung Don Joseph de Sangro, nach immer mehvere Festungs - Werte errichtet, auch bie gu Barta mit Eifer ausgeheffert worden. Die Geemacht. wied unter ber Aufficht des Franz Serbicella, aus Sieilien, eines ber beften Gee-Manner, in Die ermunschtefte Berfaffung gefest. Mit bem Dabstlichen Stuble ist der hof in groffe Mis helligteit gerathen, worzu vielerlen Dinge Belegenheit gegeben haben. Man verlanget von beme. felben bie Aberetung bes Herzogthums Caftro und ber Graffchaft Ronciglione, und weigert fich, ben Pabst vor feinen lehnsherrn ju erkennen. Als baber bemfelben am 29. Jun. ber gewöhnliche. meiße Zelter, nebft einem Beutel mit 12000 Scubi. Jul Rom überteicht wurde, erflatte ber Ronigl. Bevollmachtigte; ber Groß. Connetable, Colonna, gegen Se Seiligkeit, baß foldes noch für biefes-i mal als ein freywilliges Geschent, keinesweges. aber als ein sthulbiger lebn, geliefert murbe. Int Sept. murbe von ber Regierung ju Neapolisein Abmahnung Schreiben an ben Pabstlichen: Muntium überreicht, worinnen man errinnerte, dag weber von ben Dom. Capitulnim Königreiche, noch

noch von ber übrigen Beiftlichkeit, wenn bie Pfrunde weniger, als 30. Ducaten jabrlich eintruge, weiter etwas vor die Babstilche Kammer abgefordert werben follte. Man will vergleichen auch ben ben Königl. Stifrungen, und wo ber König das Vergebungs Necht hat, nicht mehr 314taffen, und beruft fich beghalben auf einen Befehl, ber schon 1757. von dem jestigen Konige in Spanien, als damaligen Konige von Sicilien, ge geben worden. Es wurde auch allen Ridftern und geistlichen Communen verbothen, offene Rele ler ju halten und ben gemiffen Anbachts : liebund gen Wein für Belb zu fchenten. Richt weniget folten Die Rlofter ihre Jeld Fruchte, Die fie nicht für ihre eigene Dothdurft brauchen, nicht weiter in die Stadt führen, noch in bie Scheunen und Reller bringen, fondern auf bem Beibe an anbere verfaufen. Die Ginkunfte aus ben Bisthumern und andere Pfrunden, Die bisher die Pabstlichen Muncil an bem Meapolitanischen Sofe gehoffen, wurden eingezogen und ju ben Rron-Butern ges fchlagen, bargegen benen Bifchoffen bes Konigreichs, durch ein Konigl. Edict aufgelegt murbe, ben dritten Theil aller Rirchen Beneficien zu bem Armen - Hause in Der Stadt Reapolis anguroen. ben, darwider gwar biefe Pralaten große Bor-ftellungen thaten, aber nichts ausrichteten. Den' 6. Oct. war ju Aquita ein heftiges Erobe-Ben, bas nicht ohne Schaden abgieng. 5. Sept. bis jum 22ften biefes verfuchten bie Turfifchen Gee Rauber git 4 unterfciebenen malen Sorgef. B. S. Vlader, 10. Eb. Mm

son ber Infel Uftica Meifter zu werben, fo ihnen aber nicht gelunge. Die Einwohner berfelben, ob ihre Anzahl gleich nicht fart ift, vertheibigten fich fo tapfer, daß ble Feinde allemal mit Berluft abgetrieben wurden. Die Insel Ustica hat g deutsche Meilen im Umfange und ist mur vor wenig Jahren burch etliche Liparoter bevolfert worben. Es verbroß bie Barbarn, biefe Infel von ben Chriften befest zu feben, weil fie ihnen gu einem Schus. Orte gebient hatte, aus welchem fie bie Sandlung von Reapolis und Sicilien leichte beunruhigen tonnten. Zus biefer Urfache find fie im Oct. mit gröfferer Macht wieder gefommen und haben ihr Borhaben gluctlich ausgeführt, inbem fie fich ber Infel bemeistert, felbige geplunbert und alle Einwohner, die aus ohngefebe 130. Personen bestanden, in die Sclaveren geführt.

XI. Rönig Stanislaus, hatte ben 10. Jul. abermals das Vergnügen, daß seine Enkelinnen, die Rönigl. Französischen Prinzeßinnen, Abelheit und Victoria, sich auf seinem Residenz. Schlosse zu tuneville einfanden, als sie sm Begriff waren, die Bäder zu Plombieres zu gesbrauchen. Den ziten ließ er ihnen zu Ehren in dem Garten des Schlosses ein prächtiges Feuerwert anzünden, das aber üble Folgen hatte, ins dem einige Raqueten auf dieses schöne Gebäude, welches Se. Majestät erbauen lassen, sielen, wosdurch solches in die Asch gelegt wurde.

von den getronten Sauprern ic. 1769. 545 XII. Clemens XIII. Romischer Pabst. bat ju Ende des Gept. in Befellfctaft ber Care dinale, Rezzonico und Cavalchini, seine gewohnliche tuft - Reife nach Captel Bandolfo ge. than, von bar er ben 27. Oct. gefund gurucke gekominen. Die Jerungen mit Portugall und Benua find nicht bengeleget worden, mit bem Sicilianischen Sofe aber ist man in neue Zwiftigfeiten gerathen, Die ben beil. Bater febr beunrubiget haben. Die Etreitigfeiten mit bem Greye Raat Lucca find burch Raiferliche Bermitte. lung babin verglichen worden, bag ber Stuhl ju Rom zwar bas Recht behålt, auf bas bafige Erzbisthum ein Jahr Beld anzuweisen, es foll aber fonft Niemanden als einem, aus Lucca geburtigen, gegeben merben. Die Uintersuchung ber Bergwerke zu Rarni hat aufgehoret, weil nicht viel Vortheil baben zu machen ift. Mit Austrodnung ber Pontischen Sumpfe ift zwar unter . ber Ober Aufsicht bes Cardinals Cenci, ber Unfang gemacht worben, man befürchtet aber. baß biefe Unternehmung ben benachbarten landen, ja Rom felbit, endlich fchablich werben burfte, weil durch das Umtehren biefer Morafte in den beiffen Sommer Tagen gar leichte bie Luft verunreiniget werben, und baburch üble Krankheiten baraus entfteben konnten. Weil bas Del ju Rom ungemein theuer ift, hat Clemens XIII. bie Saften hindurch und feibst in ber beligen Woche bie

Milch-Speifen erlaubet, und nur bavon bie 2 Lage, Freytag und Sonnabend, ausgenom-Mm 2

ma.

unen. Der au Man erwinere we pu Konn megent der aspenschiere Europaliten Annahm, das angenedienen a. annige Lutiumer kunst einem grücksinger Ummy weiter ihr sine unglamitische Weinge Beifer Upriem Januars einfandt, man ein derinn Milatie Lycil zu regenen. Er verreichten ande, daß alle Jufre vor dem Benhauchtellenen konten folge, weit das gemeine Bolf in dem Grundlügen des Glaubens höchst munispend sein. Ihrigens hat er sich auch mie Setiasprechung verschiebener heiligen Personen beschässtriget, wormneter der seiligen Personenus Emilianus, ein Bernetlanischer Patricius und Stiffter des Ordens de Comassa, der vornehmiste war.

XIII. Mustapha III. Tintischer Raiser, ist noch immer ben seiner friediertigen Gestimung geblieben und hat den bisherigen Groß. Vezier beständig in seinem hohen Unsehen gelassen. Da der im Jahr 2740. mit dem Wienerischem Jose geschlossene und nach dem Tode des Raisers Caroli VI. bestätigte Wassen. Stillstand schon der einiger Zeit zu Ende gegangen, so hat der letzere Hof start an der Erneuerung desselben gearbeitet. Von den Zuristungen, die man Türkischer Seits zu Wasser und zu Lande gemacht, hieß es, daß se bloß zu Dämpfung der seit einiger Zeit in Egypten entstandenen hestigen Unrusen geschähen.

XIV. Maximilian Joseph, Chriffürst von Bayern, hat ju Vermehrung und Before berung

e E

Ð.

C.

T.

berung der in feinen kanden fo febr ermangelnden Woll und Barn Spinnerenen bereits unterm 14. Mar, 1761, gemeffene Befehle ergeben laffen; und ba felbigen bin und wieber theile aus Sabra lagigfeit ber Daugvater, Obrigfeiten und Amtleute, theils aus Wiberfpenftigkeit ber Kinber und Befinde nicht geborig nachgelebet worden , fo i find folche im Jan. 1762. erneuert und mit Bufagen vermehret worden. Unterm 23 Mary 1762. kam auch eine Berordnung heraus, nach welcher anbefohlen wurde, alle obe und unfruchtbare Grunde im gangen tande auf die best thunlichfte Art zu bauen und theils pflug und ackermaßig, theils zu Wiefen und Waldungen zu machen. Im Dec. fiel ber Churfurstliche Beichtvater, P. Stadler, ein Zesuite, bergeftalt in Ungnade, baß er nicht nur bie Refibeng. Stadt eiligft verlaffen mußte, fondern auch nicht einmal über Macht in ben Baperifchen Landen bleiben durfte.

XV. Carl Theodox, Churfurst von Pfalz, erhielt von dem Kaiserl. Cammer Gerichte zu Westlar ein unterm 15. Man bekannt gemochtes Urtheil, vermöge dessen demselben als Herzoge zu Julich, das Wiedereinlösungs Recht des Schlosses, Stadt und Zolls zu Raiserswerth nebst aller Zugehörung nach der Pfandverschreibung und dem von Pfalzgraf Ruprechten deshalb ausgestellten Reverse gegen Erlegung 54089 Fl. zugesprochen, dem Chursursten von Colln aber diese Pfandschaft gegen die obgedachte Summe abzutres

Auffündigung des Pfand-Schullings) bes Institudigung des Pfand-Schullings) bes Institudigung mit Ausschluß der Indee, in des Klägers Vorsahren die Pfandschaft inner habt, genoffenenen Aenten und Gesälle put flatten, schutdig erkannt wurde; doch sollten den den gerichtlich niedergelegten und zurückt nommenen Geidern gegen die von dem Pfandschulling gebührende reichsübliche Imsen und weißlich auf die Verbesserung der Pfandschaft wendeten Kosten berechnet werden.

XVI. Friedrich Christian, Chur Pring von Sachsen, der mit seinem Durchlauchtigen Saufe fich einige Jahre zu Munchen aufgehalten, tam ben 30. Jan. mit feiner Bemablin und ben Ronigi. Pringeffinnen, feinen Schweftern, unter tofung bes Beichuges gludlich und gefund nach Dreften jurude. Um Thore wurde er von bem Defterreichischen Commendanten, Brafen Frang bon Buasco, und am Schlosse von bem damals commandirenden General ber Defterreichischen Boller, Grafen Carl von Odonell, bewilltome met, ba benn bie Befagung auf ben Gaffen in Relben ftunde, bie Dames und Cavallers aber, fammt allen Perfonen, bie gur Sof Drbnung ges boiten, bie hoben Berrichaften auf bem Schloffe bon i Uhr an erwarteten. Die Untunft felbft geschafe um's Uhr. Es war ber Zulauf und bie Breude bes Bolts bierben unbefchreiblich. Benbe Ronigl. Dobeiten batten turg vor ihrer Abreife

ben des basigen Bischoffs Durchl. das Mittagsmahl eingenommen. Einige Wochen darauf
langten auch die Durchl. Prinzen, Friedrich
Lugust, Joseph und Anton, von München
ig dem Königi. Hause und Hose nach und nach gefolget sind.

XVII. Friedrich Wilhelm, Prinz von Preußen, hat den 28. Jan. zu Magbeburg in dem Zimmer seiner Frau Mutter in Bepseyn der Königin und des ganzen Hoss sein Gaubens-Bestenntniss mit vieler Freymuthigkeit abgelegt und den Sonntag darauf, als den 31. Jan. in der Deutsch-Reformirten Kirche diffentlich das hell. Abendmahl empfangen. Er begab sich hernach zu dem Heer in Schlessen, von dar er sich im Dec. zu teipzig eingefunden.

XVIII. Joh. Cheodor, Cardinal pon Bayern, Sifchoff ju tuttich, Frenfingen und Regenspurg, der fich einige Zeit zu Paris aufge-halten, kam ben 6. Marz wieder auf seinem tuste Schlosse, Seraing, ben tuttich an.

XIX. Clemens, Königk. Prinz von Pohsten und Sachsen, empsieng im Dec. 1761. von dem Pabste auf die 3 Bisthumer, Münster, Pasterborn und Hildesheim in den freundschaftlichsten Ausdrücken abgefassete Bahlfähigkeits-Urkunden, hat aber ben allen 3 Stifftern nicht zu seinem Zweck gelangen können. Er langte im Jan. ausmans

Paris ju München an, wo er sich dis den 3. Jumaniziele, da er nach dem Chur. Palisischen hofe
abzieng und den 6. Jun. auf dem List. Schlosse
Schwessingen anlangte, wo er etliche Lage des
gens verznüge wurde. Er gieng hierauf über Mannheim, Mayn; und Coblenz, wo er den dem Chursursten von Trier einen Besuch abstattete, nach Aachen, um das dasige Bad zu gebrauchen. Nach dessen, und das dasige Bad zu gebrauchen. Nach dessen und ben dem dasigen Chursure, sten viele Chre genossen. Seine Brüder, die Prinzen, Aavertus und Albert, haben sich, zener den dem Französischen und dieser den dem Osterreichischen Heer ausgehalten. Der letztere gieng den 11. Febr, von Wien, wo er den zen vorher angelangt war, nach Warschau, kam aber den Edssmung des Feldzugs wieder zurücke:

XX. Carl, Berzog von Würtemberg, hat an dem Bau des neuen prachtigen. Schlosses zu Stutgard unermüdet fortsahren lassen, sein Geburts Zest aber nach seiner Gewohnheit aufs herrlichste begangen und beschalben 8 Lage mit Sing und Schauspielen, Ballen, Redouten, Jagden, Masqueraden und großen Laseln zugebracht. Den 6. Man that er zu Besestigung seiner Gesundheit, unter dem Namen eines Erasen von Aurach, eine Reise nach Italien und ließ sowohl die innerlichen tandes als auswärtigen Staats. Geschäffte durch eine geheime Regierungs-Deputation unter der Aussicht des würklichen gebeimen

von den getronten Zauptern ic. 1762. - 45ì heimen Stagts und Cabineis-Ministers, Gras fens von Monimartin, beforgen. Diefe Depuration bestund aus bem murflichen geheimen Rath und Confistorial Prafidenten, Georgi, bem geheimen Rath und zwenten Krang Die rectorial - Befandten von Pfeil, bem Kammerund murtlichen Regierungs Rath von Dolgstädt, dem Kirchenrachs Director Witts leder, und dem Regierungs - Rath und Dofgerichte Affeffor Reng. In feiner Gefellschaft. befanden fich unter andern der murfliche geheime Rath und Ober Jagermeister Friedrich Carl, Graf von Pappenheim, die Obristen und Ge-neral-Adjutanten, Freyherr von Montolieu, und Graf von Milly, und ber Ober Schloß. Hauptmann, Maximilian, Graf von Lam-Den 9. Jun. tam er gang unvermuthet que Benedig juructe. 3m Aug. ftellte er mit feinen Boltern ein herrliches juft lager an, bas fich pon tudwigsburg bis an bas Dorf Recker-Broningen erftredte. Es murben barinnen fo. mobl bie treflichsten Concerten aufgeführt, als bie prachtigften Baffen . Uebungen porgenommen. Es fieng fich ben 14. Aug. an und mabrte bis in ben September. Der Berjog entbedte mitlers weile einen gefährlichen Brief, Bechfel, welcher ein gemiffer Obrifter bas haupt mar, weßhalben ihm auf offentlichen Plage ber Orben. bie Achfel Schnure und ber Degen in Benfenn

M m s

Gr. Durchl. vom leibe geriffen und er in Berhaft

genommen murbe.

XXI.

XXI. Friderich, Bergog von Sachsens Gotha, hat ber Reichs Berfammiung zu Regenfpurg ben Buftand feiner lande und fonderlich Des Fürstenthums Altenburg , Durch ein eigenbanbiges Schreiben, welches ben 13. Febr. jur Dictatur getommen, befannt gemacht und felbiger eine sogenannte Geschichts Erzählung von dem Reichs : Gesegwidrigen Verfahren des Raiferl. Ronigt. Rriegs - Commissariats wider das Reiche - Zurftenthum, Altenburg, mit vielen Benlagen benfügen laffen. Es mußte ohnangefehen ber bisher vielfaltig gethanen Ablieferungen, alles Seu und ausgebroschene Korn, Daber und Gerfte ganglich, von bem unausgebrofchenen Betrande aber zwen Drittel nebft fo viel Stroß in bas Raiferl. Magazin nach Alten. burg geliefert, auch 20000 Mann ben Winter hindurch verpfleget werben. Db nun mohl bie Unmöglichkeit aufe beweglichfte vorgestellt wurde, so bestunde boch ber Ralferl. Konigl. Proviant-Commissarius ein vor allemal barauf, daß, so lange man ihm von feinen Obern feinen Befehl brachte, teine Rudficht auf ben Unterhalt ber tanbes Einwohner machen tonne, fonbern von ben Fruchten, Die zwen Drittel von bem, noch vorhanbenen Vorrathe, bas Deu-aber alles megneh. men mußte, ohne bas minbefte babon benen Gigenthumern übrig ju laffen.

XXII. Friedrich, Landgraf von Bessens Caffel, langte ben 13. Oct. von Braunschweig ju Rinteln und im Dec. zu Wilhelmsthal ben Caffel an, mo er von pornehmften Berren feines Soft bewilltommit urbe. Seine Duhme, Die Dringefin Charlotte, ift ihm balb nachgefolger, Die Gemahlin aber annoch beständig zu Bell ge-Er bat an bie, in ber, ben feinem Mebertritt zur Romifchen Rirche, von fich geftellten Berficherungs - Urfunde, versprochene Abtres tung ber Graffchaft Sanau, an seinem Prbs Dringen', nicht weiter gebunden gu fenn, erachtet; fonbern ftatt beffen feiner Bemablin und Rindern ju ihrer ftanbesmäßigen Unterhaltung auf gewiffe Gintimfte jabrlich eine Summe von 100 000 Bl. anweisen wollen. Da aber bie Landgrafin, als Mutter und Bormunderin ihrer Furftl. Rinder, foldes einzugeben, nicht für rathfam befindet, auch bie hoben Machte, welche über jene Bersicherung bie Gemahr - Leistung versprochen, und befonders Engelland, ben denen ber landgraf biefe Sache feit einiger Zeit rege gemacht, fich erklaret, baß fie von biefer fenerlich geleifteten Bemahr nicht abgeben konnten und murben , jumabl ba bie angebotene 100 000 gl. mit ben Ginfunften ber Graffchaft Sanau in feinem Berhaltniffe ftunben, fo faßte er ben' Entschluß, folche Sache jur Entfcheibung an ben Raifer und bas Reich zu bringen. In dieser Absicht ließ er folgende Schrift in öffentlichen Druck geben: Ruize Aussuhrung der Rechts-Ursachen, warum Se. Bochfürstl. Durchl. der regierende Berr Landgraf zu Seffen Caffel, die von Ihnen im Jahr 1754. geschehene Entsagung, Dero Prb

Erbfolge in die Grafschaft Banqu nicht verbindlich achren: nebst plagen sub lit. A. bis L. inclusive. Die angenhrten Rechts Urfachen bestehen barinn: "Die betrachtliche Ber-"mehrung an landern, welche bas Saus Deffen-Caffel fich burch bie Grafichaft hanau gemacht, "habe ihren unleugbaren Grund in ber 1619. gepschehenen Vermablung ber landgräfin Amalie "Glifabeth, einer gebobrnen Grafin von Sanau, mit landgraf Wilhelm V. und dem darguf 1643. perrichteten Erbfolge Bertrag. Dach folder ur. pfprunglichen Beschaffenheit ber Sache und bem, was bes Fürstl. Haus Deffen Caffel ebedem "mehrmal mit völliger Uberzeugung gegen bas Burftl. Saus Seffen Darmftabt in ben gum soffentlichen Druck gebrachten, mit biefem wegen nobgedachter Erbfolge gewechselten, Streit. "Schrift fast auf allen Blattern felbst behauptet, pfen es benn eben so richtig und ausgemacht, daß ber im Jahr 1736. sich ereignete Hanauliche Un-"fall in bem Bertrag und ber Berordnung ber "Uhnherren, bergeftalt beruge, bag baben feine "andere Erbfolge Dronung ftatt finde, als Die-"jenige, welche nach bem Art. XV. S. 4. bes Weft-"phalischen Friedens in Anfehung ber ganzen Erb. "folge in bem regierenben Burftl. Samthaufe "Deffen nach bem Rechte ber Erftgeburt obnabe "anderlich fest gestellt worden. Dem zufolge sep "es nicht an bem, wenn in ber von Gr. Durchl, "jur Sicherstellung ber profestantischen Religions-"Berfassung in ben gesammten Defischen Landen unterm

"unterm 28. Oct. 1754. ausgestellten Berficherungs. "Urfunde Art. VI. vorgegeben murbe, buf Dero ,bochffeliger Derr Bater juerft bie Grafichaft "Sanau an sein Haus gebracht., Man hat nicht bernommen, mas in ber Sache weiter vorgefalfen. Go viel aber hat verlauten wollen, bog bet Konig in Dannemart an gutlicher Benlegung Wiefet Streitigteit arbeite und daß bie bekannt gemathte jukunftige Bermahlung bes Erb. Drins zens mit der Pringeffin, Wilhelmine Caroline von Dannemart als eine Folge von biefer Bermittelung anzuseben fep. Diefer Pring nebft fei nen beyden Brudern langte den 23, Oct. Abends nen vervoer Depoert langte ven 23, Oct. Abends aus Copenhagen zu Altona an, von dar sie über Harburg nach Zelle zu ihrer Frau Mütter abgiengen, die ihnen sast die Harburg entgegen gereiset, Nach einigen Ausenthalte erhuben sie sich nach Holland und nahmen überall das Merkwürdigste in hohen Augenschein, wurden auch den 19. Nov. im Haag im Namen der General. Staaten durch ben wochentlichen Prafidenten blefer boben Berfammlung bewilltommet.

XXII. Friedrick, Marggraf von Brans dendung Barreuth, hat diesen Sommer mit seiner Gemaklint, und Lochter, der Serzögin von Würtemberg, unter dem Namen eines Grasens von Mart eine Reise über Frankfurt nach Kachen geschan und das dasige Bad gebraucht, st aber zu Ausgang des Julius nach Bayreuth stinks gesommen. Die Marggrafin führte den Namen

Namen einer Brafin von Mark, die Berzogin aber einer Grafin von Juftingen. Er hat den Entschluß gefoßt, seine prachtige und reiche Sammlung natürlicher Seltenheiten durch offentslichen Druck den Liebhabern bekannt zu machen. Es sollten jahrlich 4 bis 5 Stuck, jedes aus 4 fein gestochenen und der Natur gemäß mit Farben ersteuchteten Aupfer. Tafeln und dem darzu erforder, lichen in Deutscher und totelnischer Sprache versfaßten Beschreibung erscheinen.

XXIV. Ludwig, Landgraf von Seffens Darmstadt, hat sich wegen des Amts Bobensbausen mit dem Hause Seffen Sanau dahin verglichen, daß besagtes Amt hinsupro gemeinsschaftlich seyn und der Darmstädtische Hos darnes ben noch 600000 Fl. von Hessen Janau empfangen soll.

XXV. Franz Maria, Serzog von Mosdena, hat die Bucher Sammlung des verstorsbenen Cardinals Pasionei, von dessen für 5000 Scudi gekauft.

XXVI. Wilhelm Zeinrich, Fürst von Massaus Saarbruck, hat in seiner Residenz. Stadt Saarbruck, hat in seiner Residenz. Stadt Saarbrucken eine neue Kirche vor die Evangelisch Lutherischen Einwohner ausbauen lassen und zwar auf einem sehr gerammigen Plase, zu dessen benden Seiten Raum zu Anlegung zweier neuen Gassen sich befunden. Wie num überhaupt Fremde, welche in gedachter Stads sich häußlich niederlassen wollen, wohl aufgenomen wein

men werden: also sollen insonderheit diejenigen, welche bemeldete bende Gassen bald anbauen hellen, sie mögen Handlung, oder sonst eine Handthierung treiben, und von einer in Deutschland bestätigten Christlichen Religion sind, 10 Jahr lang Frenheit von allen Abgaben genüssen, die Baus state ohne Entgeld angewiesen bekommen und das Bauholz ebenfals srep erhalten.

NXVII. Der Cardinal Oddi, Bischoff zu Biterbo, hielt in seinem Bischoflichen Sprengel eine Kirchen Bersammlung, darinnen er in Ansehung der Kirchen Bucht einige Verordnungen machte. Allein er geriech barüber mit der Seist-tithkeic in Mishelligkeit, weil sie die Artickel allzu beschwerlich fand, weßhalben sie sich an dem Pahle wendete, der diese Sache der Congregation der Concilio zur Untersuchung übergab. Der Cardinal kam darauf selbst nach Rom, um die Rechtsmäßigkeit und Gültigkeit seiner Verordnungen zu unterstüßen.

XXVIII. Wilhelm Carl Ludwig, Graf von Solms, ber vot einiger Zeit die Stelle als Beschlechts. Aeltester in dem Fürstl. und Graft. Hause Solms bekommen, hat d. d. Robelheim den 21. Aug. die sammtlichen lehnleute, welche von diesem Hause lehen tragen, abermal eriunern lassen, solche innerhalb Rechts. Zeit in Empfang zu nehmen.

XXIX. Der bekannte Gert von Votraire hat beständig auf seinem Schlosse zu Fournois ben Geneve

Beneve fortgefahren, in feinem Alter, fich mit allen erfinnlichen Arten von Ergobilchkeiten ju un-Den 25. Mary führte er auf feinem prachtigen Schauplage, welches teinem Roniglichen weichet, ein neues Trauerfpiel, Dlimpie, in Gegenwart vieler Fremden und Damen, so aus Geneve und den herumtlegenden Gegenden dahin gekommen, auf, woben feine Nichte, Die Mab. Denis, eine Entelin Des berühmten Corneille, die haupt Nolle vortrefflich spielte. Der Ball, ber barauf gegeben wurde, baueree bis an ben hellen Morgen. Die Stadt Bengve nimmt Theil an Diesen Luftbarkeiten und hat niemals ein so glanzendes Unsehen gehabt, als jego. haben ber Herida von Villars, Der Graf von Harcourt, Die Grafin von Anville und eine große Ungahl frember Stanbes Derfonen Diefelbe in Gept, und Dct. mit ihrer Begenwart beehre. Den 4. Oct. fand sich auch ber Marschall von Richelieu allba ein, nachbem er in Begleitung von 40 Personen fich den iften ju Fournais ben bem Beren von Boltafre eingefunden, auch ben aten auf beffen Schloffe, Delices genannt, prachtig und reigend bewirthet worden, moben er von amen Raths - Gliedern aus Beneve bewilltommet, und ein neues Trauerfpiel, bie Famille bes Meranbers betitult, aufgeführet worben.

XXX. Nachdem sich ein Betrüger zu Conftantinopel unter dem Namen eines Abkömmlings bes Haufes Stuart und so gar eines Enkels des Pratendenten ben dem Divan angegeben und Enrimen Glauben authories

Monamine Hamiltonia authories

Monamine Hamiltonia

Monamine Hamil

# Radricht von dem Litthausstelle. Feldherm, Fürsten Ruczwell.

Such Radzient, Seight Radzient, Seight amb Littorians Große Feldferr von Anthanen, des Songreichs Poplen und Attrict des mar aus dem alterten, reichten mar aus dem alterten, reichten mar aus dem Attricuen entsprotes des Kaifer alkarinaitun leine des Kaifer alkarinaitun leine des Kaifer alkarinaitun leine des Kaifer alkarinaitun leine dem Kends Kaifer alkarinaitun leine dem Kaifer alkarinaitun leine dem Kends Kaifer alkarin

Brof. Caufer und ein Schwefter Sohn Königs Johann Cobiesti, ein fehr weifer, giriger und togenbhafter herr, ber bey Kinig August II. in großen Gueben geftenben. Die Mutter, Anne, war eine gebohrne Prinzeffin von Gangusglo, und hatte den Ruhm einer befondern Schönheit, aines fehr aufgeweilten Berftanbes und einer weitlaufe. gen Erfanntnif von vielerley gelehrten und mittlichen Dingen,

Durch die weise Vorsorge und Veranstaltung biefer Durcht. Ettern ward er als ein annoch garter Pring in allerhand Biffenschaften unterrichtet und zugleich zum Bebrauche ber Baffen und pie allen ritterlichen leibes - Uebungen angefähret. Er unternahm fruhzeitig eine Reife in frembe . Lander und fahe fich fonderlich in Franfreich wohl um. Ben feiner Zurudtunft warb er von beilt Konige Augusto IL überaus gnadig empfangen und nicht nur jum Ritter bes weißen Ablers ertennet, sondern auch mit der Steroften Przemiel beschenket. Er warb auch nicht lange hernath pe Der, von bem Konige und benen Reichs - Scanben verordneten, Eurlandischen Commission gezogen, auch balb darauf jum Marschall ben ban Litthaulschen Tribunale erwählet.

. Mach bem Lobe Königs August II: der fich den 4. Febr. 1733. ereignete, war er einer von den Magnaten, die fich der Bahl des Königs Stanislans widerfesten und es mit der Sachfe. fon Partien fielten. Ge gieng mis folder ben 15. Gept.

15. Cept. ben Barfdau über Die Beirel und ftimmte ben g. Dat, auf bem neuen 2Babl Gelbe ben Prag, benen ben, die ben Chutfurften von Sachfen, mitet beit Damen, August III. junt Ronige ausriefen. Er wohnte barauf ifn Jan. 1734. ben Ronigl. Rronunge Geperlichkeiten ju Eracau ben und ward barauf als litthauifcher Sof . Marfchall unter bie Reiche . Genatoren aufgenommen. Den 9. Dlov. 1735. Bergat ber Ronig bie verfebigten Cangler und Gelbheil tent Stellen; ba er benft bie Chre hatte, junt Birthaufchen Unter Belbbereit erneint gu werben, Marschalls aufgab und bafür die Castellanen zu Erock erhielt.

Im Jul. 173% word er Worwode zu Trock und wohnte im Oct. ber Konigl. Commiffion benj bie wegen ber Eurlandischen Berlaffenfchaft get Dangig niebergefest worden. Er hatte auch 1738. Die Ehre, beneir Generlichkeitell ju Diegben ben jumobnen, ale bie attefte Ronigl: Pringeffin Mabie Amalie fich mit bem Ronig Carl von berben Bieilien vermäßite. Er war befonbere biergi bon bem Ronige eingelaben worben. ti. Mars 1740, ftahm er in der ansehnlichen Herri fchaft Boltiem, bie ibm als einem naben Unvers . wanbten bes Ronigi. Raufes Sobiesti jugefallen, Bie Bulbigung ein, ba auch nicht lange barauf bie Bergogin von Bouilloft, eine Cochter bes lette verftorbenen Pringens, Jacob Coblesti, ftarb, verftiehner er ein Recht zur Grofchaft ju baben, bas ihm aber von bem Wonwoden zu Sendomir, Grafen von Tarlo, ftreitig gemacht wurde. Im May 1741. wohnte er bem Senatus Consilio zu Fraustadt ben, und empfieng die Castellanen zu Wilda.

3m Jahr 1743. that bas hohe Pohlnische Eribunal ben Ausspruch, bag ber Furft von Radgipil ber einzige und rechtmäßige Erbe von ben Pohlnischen Guthern ber verftorbenen Berjogin von Bouillon, fen, daher es bem Grafen von Tarlo, welcher bisher diese Guter als ein darque angewiesener Glaubiger, befessen, auferlegte, folthe nach Berlauf bes 6. Jan. 1744. ihm zu übergeben. Allein Diefer protestirte wiber folchen Musfpruch und appellirte an ben Reichstag, wodurch Die bisherige Berbitterung zwischen verschiedenen großen Magnaten nicht wenig vermehret wurde. Jebod, Die Parthen des Fürftens von Radgivil war fehr start und wurde sonderlich durch die Wonwoden von Reugen und Masovien, Ciartos risty und Poniacowsty, welche alle bente feine Freunde bes Tarloifchen Saufes maren, unterfluget. Der Furft ließ ben 19. Dec 1743. ben Leib des Prinzens Jacob Coblesti zu Zolfiem mit vieler Pracht benfegen, moben ber Kron-Refes rendarius Joseph Zalusti, ein Bruber bes Groß. Canglers, Die Leichen Rebe bielt, Die fur ein Meisterftud ber Berebfamteit geachtet, und bege balben gebruckt wurde.

Im Jan. 1744. erregten die Bauern in lite thauen unter dem Borwand, das Joch der Juden

# Litth. Groß Feldherrn Fürst Radzwil. 563

abzuwerfen, einen Aufstand und verübten viele Gewaltthatigteiten. Ihr Saupt, fo fich Bofczplow nennte, rief Die Bauern burch Umlauf. Schrei. ben, bie er an bie benachbarten Begirte fchicte, Busammen , um bie Juben gu verjagen. Unbang vermehrte fich febr ftart, bis nach Bychow, und vermufteten alle abelichen Sofe, auf die fie auf ihrem Buge fließen. Diefen Aufftand mußte ber Furft von Radzivil fillen. Er schickte baber 700 Mann von dem Litthaulschen Deer wiber fie, Die aber von ihnen im Jebr. in bas Schloß zu Kripczew getrieben und allda gleichfam belagert murben. Allein man feuerte aus bem Schloffe mit einigen Studen fo fart unter fie, baf fie fich juructe jogen. Die Golbaten thaten darauf einen unvermutheten Ausfall und hieben ihrer über 100 nieber, verwundeten über 50. und nahmen 93 gefangen. Die übrigen ente kamen nebst ben Rabelsführern burch die Flucht. Der Fürst ließ barauf abgebachte 700 Mann noch mit 800 Mann verstärken, durch welche bie Bauern fo in die Enge getrieben wurden, daß zu Ausgang bes Marges ber gange Krieg ein Ende Man bat 6 bavon gespiesset, bie anbern aber entweber geviertheilet ober aufgehangen. Diejenigen, fo ben verfchiedenen Scharmugeln auf bem Plage geblieben, scharrte man in groffe Bruben ein, über welchen man Balgen aufrichtete.

Denn 22. May 1744. wurden burch einem Wertrag zwischen bem Fürsten von Radzivil und in 3 bem

# 144 UKlachricht, non dem perkorbenen

Dem Chur Pidlifden Minifter, heinrich Anton bon Besters, Die Engeftigleiten wegen ber Radgivillichen Buter gu Danzig bengeleget. Derfelbe warp ben 23ften in bem Doblnischen Gerichte gu Chriftburg unterzeichnet, und barauf bem Gur-fen die Buter gegen eine aufehnliche Summe Deld pollig übergeben. Im Marz vorher batte bomir, Grafen von Tarle, perglichen, nachdem Die Breungen zwischen bepben Magnaten bennabe u Thatlichkeiten gusgebrochen maren. Der Fron Groß Gelbhert Potocki, Wonmobe von Ripm, trug piel zu Diefem Vergleiche ben, nach. dem er bende in dieser Absicht zu sich nach Brood beschieden batte.

Im Sept, eben biefes Jahrs, hatte er bie Chre, ben Konig, Die Konigin, einige Konigi, Pringeffinnen und ben gangen Sof ju Zablodom prachtig zu bemirthen, nachbem Ihre Majestaten in berfelben Begend bie Mufterung eines Theils pon bem litthaulfthen Deer mit angefeben batten; Er mobute bierauf bem Reicherage ju Grobno ben und mary mabrend bemfelben im Rov, von Dem Könige jum titthauifden Gren. Feldherru und Wonwoden ju Witha emennet.

Im Jahr 1753, batte es leichte in Poblen gu einem innerlichen Kriegs. Teuer tommen tonnen, Da ber junge Graf Zampleti, ein Sohn bes lest perfforbenen Ordinate ju Zamaisk, sich in bes Eurstens von Radzivil Schut begeben batte, um 14

ju bem Befig ber Debination von Zamoist ju gelangen, beren fich ber Grof Zaniolett, Steroft won lublin, bereits bemachtiget hatte. Fürst jog eine betrachttiche Anjahl von Site thaufthen Kriegs Boltern jusammen und wollte damit Die Zamoisfiften Guter wegnehmen. Allein ber Starofte von Enblin brachen ebenfals einige Bolter gufammen und ftunb in Bereitfchaft, ben Radzivilifthen bie Spige ju biethen. Es wurde ohnfehlbar ju einer großen Unruhe its Reiche ausgeschlagen sepn, wenn nicht burch Bermittelung bes Kron. Groß . Felbherens Branisti und durch bie nachdrücklichen Vermahnungs Schreiben des Ronigs, bende Theile bewogen worden, fich aller gewaltthatigen Unternehmungen zu enthalten.

In diesem Jahre bieß es, es habe bie verwitwete Fürftin Wieniowiegta, Caftellanin von Craeau Des 1741, verstorbenen Burftens, Janus Wisniowietzti, hinteriassene Mitme, als best Burftens von Radzivil Schwieger-Mutter ben Entschluß gefaßt, sich in bas Rlofter bes beil. Dominicus ju Reusch - tomberg zu begeban, nachbem fie vorher ihren Schwieger Sohn jum Erben ihrer Buter erflart, bie in 30 Stabten und 500 Dorfern bestanden. Db diefer Entschluß ins Werk gefest morben, tann man nicht verfichern, weil man nichts weiter bavon vernommen bat,

Im Jahr 1754. wurde eine Ronigi. Commiffion ju Bermaltung ber streitigen Debination von Ofreg niedergefest, ba er benn ju einem von Mn 4 ben

### 565 ILL Tachricht von dem verstorbenen

Den Abgeordneten hierben ernennet wurde, deren gusammenzehen waren, von welchen jeglicher einen sährlichen Gehalt pon 12000 Pohlnischen Gulden aus den Einkünften dieser Ordination zu genüßen hatte. Es hat diese Verwaltung verschiedene Jahre gehaurrt und ist erst vor etlichen Jahren wieder ausgehoben worden.

Im Jahr 1757, zog ein Russisches Heer unter bem General, Grafen von Aprarin, nach bem Ronigreiche Preußen. Well nun solches bas Litthauische Bebiethe berühren mußte, ichichte ber Burft Radzivil als litthauischer Groß . Felbhert etliche Magnaten mit einiger Mannschaft nach bem Ruffischen Lager ab, bie mabrend bem gangen Buge burch Litthauen ben biefem Deer bleiben foll-Er hielt auch feit biefer Zeit bas litthauische, Deer ftets in guter Bereitschaft, um fich allen benen zu wiberfegen , bie bie innerliche Rube im Meiche ju ftoren fuchen murben. Er farb ben 22. Man ju Bilda nach einer furgen Krantheit in einem Alter von etliche 60 Jahren.

Er hat sich zwenmal vermählt. Seine erste Gemahlin war Francisca Ursula, des Fürstens Janus Wisniowiski, Castellans zu Cracau, Tochter, die ihm viele Kinder gedohren, davon die Sohne Janus, Carl, Franz, Kaver und Micolaus Casimir, die Löchter aber Theophile, Catharine und sadovice, heissen. Machdem sie den 23. Man 1753, gestorben, vermählte er sich zum ans dernmale mit Anne, gedohrnen Gräfin Mychtska,

Litth. Große Geldh. Sürftens Radzivil. 567

Die ihn überlebet. Ob sie ihm Kinder gebohren, ift mir nicht bekannt. Der Litthauische Jahnbrich, Hieronymus, Fürst von Radzivil, Berzog von

Blucifo, ift fein leiblicher Bruber.

Er war ein leutseliger und großmuthiger Berr, ber in allen feinem Thun lauter eble Deigungen und rebliche Absichten fpuren ließ. erzeigte fich als einen enfrigen Unhänger bes Saufes Cachfen, und verband feine liebe jum Baterlande lederzeit mit ber Treue, bie er bem Konige zu erzeigen, fich schuldig erachtete. Er war auch ein großer liebhaber ber Belehrfamfeit und fand in bem Umgange mit gelehrten leuten vieles Bergnugen. Er befaß eine fchone, fowohl mit feltenen Sanbschriften als auserlefenen gebruckten Berten versebene Bucher- Sammlung, theils von feinen Bor . Eltern geerbet, thells von ber, an ben ehematigen Beneral . Beld. Marichall, Brafen bon Glemming, vermablt gewesenen Schwester, gefchentt bekommen und eiliche Sabre por feinem Ende in feiner Refibeng ju Dieswig in einem bargu absonderlich erbauten prachtigen Bebaube jum offentlichen Gebrauche ber Belehrten Er hatte auch einen febr gable aufstellen lassen. reichen und koftbaren Borrath von Dungen gefammlet, ber aber nicht in Ordnung gebracht wor-Man findet verschiedene zierliche lateinische Reden , die er in den offentlichen Reichs. Berfamme lungen gehalten, in ber Polonia literata, 3.67. Mn 5 III.

") Siehe Janouti Lexicon derer ient lebenden Belehrten in Poblen, B.L G. 136.

Groß. Cangler und ein Schwester. Sohn Königs Johann Sobiesti, ein sehr weifer, güriger und tugendhaster Herr, der ben König August II. in großen Gusden gestanden. Die Mutter, Anne, war eine gebohrne Prinzessin von Sanguszto, und hatte den Ruhm einer besondern Schönheit, eines sehr aufgewecken Berstandes und einer weitläusels gen Erfänntniß von vielerlen gelehrten und andern nüflichen Dingen.

Durch die wesse Vorsorge und Veranstaltung bieser Durcht. Sitern ward er als ein annoch zarter Prinz in allerhand Wissenschaften unterrichtet und zugleich zum Gebrauche der Wassen und zu allen ritterlichen Leibes Uebungen, angestihret. Er unternahm frühzeitig eine Reise in fremde Länder und sahe sich sonderlich in Frankreich wohl um. Ben seiner Zurückfungt ward er von den Könige Augusto II. überaus gnädig empfangen und nicht nur zum Ritter ves weißen Absers ernennet, sondern auch mit der Starosten Przemist beschenker. Er ward auch nicht lange hernat zu der, von dem Könige und denen Neichs-Scanden verordneten, Eurländischen Commission gezogen, auch bald darauf zum Marschall ben dem Litchaussschen Tribunals erwählet.

Dach bem Lobe Königs August II. Der fich ben 4. Febr. 1733. ereignete, war er einer von ben Magnaten, Die sich ber Wahl bes Königs Stanislaus widersesten und es mit der Sachste schen Parthen hielten. Er gieng mis solcher ben 14. Sept.

15. Sept. ben Warfdrau über bie Beirel und ftimmte ben g. Dat, auf bem neuen Babl Gelbe ben Prag, benen ben, die ben Chutfurften von Sachfen, unter beit Damen, August III. junt Ronige ausriefen. Er wohnte barauf im Jan. 1734. beit Ronigl. Rronunge Seperlichfeiten ju Eratau ben und ward barauf als litthauffcher Sof . Marschall unter bie Reichs . Genatoren nufgenommen. Den 9. Nov. 1735. pergab ber Ronig bie verlebigten Cafifer und Gelbheil ten Stellen; ba er bent bie Ghre hatte, junt Birthanifchen Unter Gelbheren ernennt gu merben) Bargegen er bie Grelle eines Litthaufichen Soft Marschalls aufgab und bafür die Castellanen gut Erock erhielt.

In Jul. 179% ward er Woowoode ju Trock und wolfnie im Det. ber Konigl. Commiffion benj bie wegen ber Eurlandifchen Berlaffenfchaft gu Danzig niebergefest worben. Er hatte duch 1738. Die Ehre, beneir Fenerlichkeitelt ju Diefiben benjumobnen, ale bie attefte Ronigl: Pringeffin Matie Amalie fich mit bem Ronig Carl von berbeit Sicillen vermäßite. Er war befonders hier il bon bem Ronige eingelaben morben. ti. Mars 1740. nahm er in ber ansehnlichen Berrs fchaft Boltiem, bie ihm als einem naben Unvers banbten bes Ronigi. Raufes Sobiesti jugefallen, bie hulbigung ein, ba auch nicht lange barauf Die Bergogin von Bouillon, eine Cochter bes lefte Verftorbenen Pringens, Jacob Cobleset, ftarb, verftenner er ein Recht jur Erbichaft ju baben, Din &

Das ihm aber von dem Woywoden zu Sendomir, Grafen von Tarlo, streitig gemacht wurde. Im May 1741. wohnte er dem Senatus Consilio zu Fraustadt ben, und empsieng die Castellanen zu Wilda.

Im Jahr 1743. that bas hohe Pohlnische Eribunal ben Ausspruch, bag ber Furft von Radgis vil ber einzige und rechtmäßige Erbe von ben Pohlnischen Guthern ber verftorbenen Berzogin pon Bouillon, fen, baber es bem Grafen von Zarlo, welcher bisher biefe Buter als ein barauf angewiesener Glaubiger, beseffen, auferlegte, fol-the nach Berlauf bes 6. Jan. 1744. ihm zu übergeben. Allein Diefer proteftirte wiber folchen Ausfpruch und appellirte an ben Reichstag, wodurch Die bisherige Berbitterung zwischen verschiedenen großen Magnaten nicht wenig vermehret wurde. Jebody Die Parthen des Fürstens von Radgivil war febr ftark und wurde sonderlich durch bie Wonwoben von Reugen und Masovien, Cjartos risty und Poniatowsky, welche alle bende feine Freunde bes Tarloischen Hauses maren, unter-Der Fürst ließ ben 19. Dec 1743. ben ftüßet. Leib des Pringens Jacob Sobiesti zu Zolfiem mit vieler Pracht benfegen, woben ber Kron-Refes rendarius Joseph Zalusti, ein Bruber bes Groß. Canglers, Die Leichen Rebe bielt, Die für ein Meisterftuck ber Berebfamteit geachtet, und begs balben gebruckt wurde.

3m Jan. 1744. erregten die Bauern in Uterhauen unter dem Borwand, das Joch der Juden

abzu.

# Litth. Groß Geldheten Fürst Radzwil. 563

abzumerfen, einen Aufstand und verübten viele Gewaltthatigkeiten. Ihr Saupt, fo fich Bofczplow nennte, rief Die Bauern burch Umlauf. Schreis ben, bie er an bie benachbarten Begirte fchicte, gufammen, um bie Juben gu verjagen. Unhang vermehrte fich febr ftart. bis nach Bychom, und vermufteten alle abelichen Bofe, auf Die fie auf ihrem Buge fließen. Diefen Aufftand mußte ber Furft von Rabzivil ftillen. Er schickte baber 700 Mann von bem litthaulfchen Heer wiber fie, Die aber von ihnen im Febr. ite Vas Colof ju Krincjem getrieben und allba gleichfam belagert murben. Allein man feuerte aus bem Schlosse mit einigen Studen so ftart unter fie, baß fie fich juructe jogen. Die Golbaten thaten darauf einen unvermutheten Ausfall und hieben ihrer über 100 nieber, verwundeten über 50. und nahmen 93 gefangen. Die übrigen ente kamen nebst ben Rabelsführern durch die Flucht. Der Fürst ließ barauf obgebachte 700 Mann noch mit 800 Mann verstärken, burch welche bie Bauern fo in bie Enge getrieben murben, bag ju Ausgang bes Marjes ber gange Krieg ein Ende Man bat 6 bavon gespiesset, bie andern Batte. aber entweder geviertheilet ober aufgehangen. Diejenigen, so ben verschiedenen Scharmußeln auf bem Plage geblieben, scharrte man in groffe Bruben ein, über welchen man Balgen aufrichtete.

Denn 22. May 1744. wurden burch einem Wertrag zwischen bem Fürsten von Radzivil und Dem

# 164. Il Machriche von dem veustorbenen

dem Chur-Pialzichen Minister, heinrich Anton pun Beckers, die Streitigkeiten wegen der Radipivilischen Geters, die Streitigkeiten wegen der Radipivilischen Geters zu Danzig bengeleget. Derfelbe ward dem Züken in dem Pohlnischen Gerichte zu Christburg unterzeichnet, und darauf dem Jürsten die Gitter gegen eine ausehnliche Summe Geld nöllig übergeben. Im März vorder hatte sich nicht dem Wooppoden von Senschaft wird dem Wooppoden von Senschaft, Grafen von Tarlo, perglichen, nachdem die Irrungen zwischen bepoden Magnaten beynabe, zu Thätlichkeiten ausgebrochen wären. Der Kron Groß Feldherr Potock, Wooppode von Riom, trug viel zu diesem Vergleiche ben, nachstem er bevode in dieser Absicht zu sich nach Vrody beschieben hatte.

Im Sept, eben biefes Jahrs, hatte er bie Ehre, ben König, die Königin, einige Königi. Prinzessinnen und den ganzen hof zu Zablodom prächtig zu bewirthen, nachdem Ihre Majestäten in derselben Gegend die Musterung eines Theils von dem Litthausschen Deur Meichetage zu Grodno ben und marp mahrend demselben im Rou, von dem Könige zum Litthausschen Gress. Feldherrn und Wonnoben zu Withausschen Gress. Feldherrn und Wonnoben zu Witha ernennet.

Im Jahr 1753, hatte es leichte in Pohlen zu einem innerlichen Kriegs. Teuer kommen können, ba der junge Graf Zamolekt, ein Sohn des lest parstorbenen Ordinats zu Zamaisk, sich in des Kurstens von Radzivil Schus begeben hatte, um

ju bem Befig ber Orbination von Zamoist ju gelangen, beren fich ber Graf Zamolatt, Cavoft won lublin , bereits bemachtiget batte. Fürst jog eine betrachtliche Anzahl von tie thaufchen Kriegs Boltern jusammen und wollte damit Die Zamoisfischen Guter wegnehmen. Allein ber Starofte von Lublin brechen ebenfals einige Bolter zusammen und ftund in Bereitschaft, ben Radzivilifthen bie Spige ju biethen. wurde ohnfehlbar zu einer großen Unruhe ins Reiche ausgeschlagen sepn, wenn nicht burch Bermittelung bes Kron. Groß Gelbherrns Branift und burch bie nachbrudlichen Bermahnunges Schreiben des Ronigs, bepde Theile bewogen worden, fich aller gewaltthatigen Unternehmungen zu enthalten.

In diesem Jahre hieß es, es habe die verwitwete Fürstin Wismiowiezka, Castellanin von Eracau des 1741, verstorbenen Fürstens, Janus Wisniowietzki, hintertassene Witwe, als des Fürstens von Radzivil Schwieger. Mutter den Entschluß gesaßt, sich in das Rloster des heil. Dominicus zu Reusch-temberg zu begeden, nachdem sie vorher ihren Schwieger. Sohn zum Erben ihrer Güter erklärt, die in 30 Städten und 500 Dörfern bestanden. Ob dieser Entschluß ins Werk geseht worden, kann man nicht versichern, weil man nichts weiter davon vernommen hat,

Im Juhr 1754, wurde eine Königl, Commission zu Verwaltung ber streitigen Dedination von Oftrag niedergesest, da er denn zu einem von Rn 4 ben

## 66 H. L. Jachricht von dem verstorbenen

Den Abgeordneten hierben ernennet wurde, deren gusammen zehen waren, von welchen jeglicher einen jährlichen Behalt pon 12000 Pohlnischen Gulden aus den Einkansten dieser Ordnation zu genüßen hatte. Es hat diese Verwaltung verschiedene Jahren gehaurtt und ist erst vor etlichen Jahren wieder ausgehoben worden.

Im Jahr 1757. jog ein Ruffisches Deer unter bem General, Grafen von Aprarin, nach bem Ronigreiche Dreußen. Weil nun folches bas litthauische Bebiethe berühren mußte, ichickte ber Burft Radzivil als Litthauischer Groß . Feldherr etliche Magnaten mit einiger Mannschaft nach bem Ruffifchen Lager ab , Die mabrent bem gangen Buge burch Litthauen ben biefem Beer bleiben foll-Er hielt auch feit biefer Zeit bas litthauische, Deer ftets in guter Bereitschaft, um fich allen benen zu wiberfegen , bie bie innerliche Rube im Meiche ju ftoren fuchen murben. Er farb ben 22. Man ju Wilba nach einer kurzen Krankheit in einem Alter von etliche 60 Jahren.

Er hat sich zwenmal vermählt. Seine erste Bemahlin war Francisca Ursula, des Fürstens Janus Wisniowiski, Caskellans zu Cracau, Tochter, die ihm viele Kinder gebohren, davon die Sohne Janus, Carl, Franz, Kaver und Nicolaus Casimir, die Löchter aber Theophile, Catharine und ladovice, heisten: Rachdem sie den 23. May 1753, gestorben, vermählte er sich zum ans dernmale mit Unne, gebohrnen Brasin Mychelska,

Litth. Groß-Seldh. Fürftens Radzivil. 567

die ihnüberlebet. Ob sie ihm Ainder gebohren, ift mir nicht bekannt. Der Etthauisthe Fähndrich, Hieronymus, Fürst von Radzivil, Herzog von

Stucifo, ift fein leiblicher Bruber.

Er war ein leutseliger und großmuthiger Berr, ber in allen feinem Thun lauter eble Deigungen und redliche Absichten fpuren ließ. erzeigte fich als einen enfrigen Unhanger bes haufes Cachfen, und verband feine liebe jum Baterlande lederzeit mit ber Treue, bie er bem Konige zu erzeigen, fich schuldig erachtete. Er mar auch ein großer liebhaber ber Belehrfamkeit und fand in bem Umgange mit gelehrfen leuten vieles Bergnugen. Er befaß eine fchone, fowohl mit feltenen Sanbichriften als auserlefenen gebruckten Werten versebene Bucher-Sammlung, Die er theils von feinen Bor. Eltern geerbet, theils von ber, an ben ehematigen Beneral . Feld - Marichall, Brafen bon Glemming, vermablt gewesenen Schwester, gefchente befommen und eiliche Jahre por seinem Ende in feiner Residenz ju Dieswig in einem bargu absonderlich erbauten prachtigen Bebaude jum öffentlichen Gebrauche ber Gelehrten aufstellen lassen. Er hatte auch einen fehr zable reichen und koftbaren Vorrath von Mungen gefammlet, ber aber nicht in Ordnung gebracht wor-Man findet verschiedene zierliche Lateinische Reden, Die er in ben offentlichen Reiche. Berfamme lungen gehalten , in ber Polonia literata, G. 67.\*) Mn 5 III.

Diehe Janonti Lericon derer leng lebenden Gelehrten in Pablen, B. L. G. 136.

### III.

Beschreibung sowohl des Rufischen Kaiserl. St. Catharinen als Holsteinischen St. Annen Ordens, nebsteinem Verziehnisse berer Glieder von benden Orden.

## 1. Beschreibung des St. Catharinen-Ordens.

Dieser Orden \*) ist im Jahr 1714. von der damaligen Czaarin, nachherigen Rußischen Raiferin, Catharine I. zum Andenken der am Blusse Pruth 1711. ihr, ihrem Gemahl, und der ganzen Russischen Armee bevorgestandenen nachher aber glucklich vermiedenen Gefahr, gestisstet worden.

Das Ordenszeichen ist ein rundes goldenes carmoisin emaillirtes Schild, auf welchem ein weisses viereckichtes Kreuß liegt. Unten vor dem Kreuße steht ein halbes braunes Rad, mit Spekchen und galdenen Nägeln. Hinter dem Kreuße wird die heil. Catharina sisend erblickt. Ihre Kleidung ist oben Rosenfarben, und das Unterkleid

<sup>\*)</sup> Besiehe auch Job. Will. Aammeloberg Beschr.
aller geist und weltlichen Kitter-Orden. Berlin
1744. 4. S. 114. wo auch has. Orbendzeichen
im Kupsersich befindlich.

fleid bleumourant. Den Ropf umgiebt ein gul-bener Cirtel oder Schein, und in ber Sand halt fie einen' grun emaillirten Palmenzweig. gange Ordenszeichen ist mit einem Eirfel von Digmanten umgeben, Un den bren Diten, mo bas weiffe Creuß zu ben benben Seiten und unten anflößt, find bren Lillen von Digmanten ange. bracht, Un bem oberften Enbe aber ift eine Diamantene Krone, welche bas Ordenszeichen bebedt, und über ber Krone ift noch ein kleiner achtedich. ter Stern von Diamanten. Es wird biefes Dr. bengzeichen von ber rechten Schulter nach ber finten Sufte an einem ponceaufarbenen bren Finger breiten gemafferten Bande mit filberner Ginfassung getragen, Unten ift eine Schleife von Diesem Bande, gleich über dem Ordenszeichen, wonauf mit silbernen Buchstaben in Ruflicher Schrift steht: Za Liubow i otetschestwo, b, f. für die Liebe und das Varerland. Beberdem fuhren die Dames biefes Ordens auf ber linken Bruft einen achtsplhigen mit Strablen gestichten filbernen Stern, melder in ber Mitte ein ponceau. farbene Eirfelflache bat, worauf ein silbernes Greuß mit einem filbernen halben Rabe unten gu feben. In ben vier Binfeln bes Kreuges fteben Die vier Buchstaben E. R. O. S. und umber in einem rothen Cirtel mit gulbener Ruffifden Schrife, ble erwähnte Devile des Ordens: Za Lipbow y pretschestwo. Die oberste Krope ist von Gold nup nuten find imeen cheng beis Geledte Grime Palmengweige.

Es erhalten diefen Orden nur Prinzessinnen und hohe Dainen, wie aus folgendem Berzeichnisse erhellt:

Großmeisterin.

Ihro Majeståt Catharine H. Kaiserin aller Reussen,

Ritterinnen.

1. Zedwig Sophie Auguste, Aebtissin zut Gervorden, gebohrne Prinzessin von Schlestwig Holstein.

2. Marie Antonie, Chur-Prinzessin von ... Sachsen, geb. Prinzessin von Bavern.

3. Marie Anne, Churfurstin von Bayern, geb. Königl. Pohln. und Churfurstl. Sachsiche Prinzessin.

4. Llisabeth Auguste, Churfürstin von der Pfalz, geb. Prinzessen von Pfalz. Sulsbach.

5. Louise Friderice, Berzogin von Mecklenburg Schwerin, geb. Prinzessin von Würtemberg Stutgard.

6. Ulvice Friderice Wilhelmine, Zerzogin von Zolftein-Gottorp, Gemahlin des Zischoffs zu Lübeck, geb. Prinzessin von Hessen Cassel.

7. Sophie Charlotte, Zerzogin von Zolstein-Bottorp, geb. Prinzessin von Holstein-Bed.

8. Friderice Antonie Amalie, verw. Prinsessin von Solsteins Beck, geb. Burggrässin von Dohna.

9. Catha

9. Catharine, Prinzessin von Solftein Beck. 20. Benigne Gottlieb, Berzogin von Curland, geb. von Trenden.

11, Anne Carlowna, Gräfin von Worons

30w, geb. Grafin Stowrousti.

12. Catharine Romanowna, Surftin Dafth. Fow, geb. Grafin von Woronzow.

13. Catharine Ivanowna, Grafin Rasus mowska, geb. Narischtin.

# 2. Befchreibung des St. Annen Drbens.

Der im Jahr 1739. verstorbene Herzog, Carl Friedrich von Sollstein Gottorp, hat im Benner 1735. an feinem Dofe einen Ritter Drben gestiftet, welchen er jum Andenten fowohl ber Damals regierenben Ruffischen Raiferin, als ouch feiner verftorbenen Gemablin, bie benbe ben Mamen Anne geführt, ben St. Annen Orden, benennte. ") Das Orbenszeichen ift ein gulbenes pierectichtes, flammichtes, roth emaillirtes Rreuß, mit einer schmalen gulbenen Ginfaffung, auf bef. fen rechter Seite, in einem gultenen Mittel-Schil-De , die beil. Unne mit einem Rreuge in ber Sand, und auf der andern Seite die Anfangs - Buchftaben bes Orbens Bablipruchs, A. I. P. F. im Buge zu feben find. Aus Den Binfeln bes Rreuges gehen gulbene Seuerflammen hervor-Diefes Orbenszeichen wird von ben Rittern an einem fandbreiten ponceaufarbenen gemäfferten Bande, mit einer geiben Ginfaffung, von ber linten

372 III. Beschr. sowobl des St. Catharinen-

linken Schulter nach ber rechten Hufte zu hangend getiagen. Ferner führen die Nitter dieses Irdens auch auf der rechten Bruft einen achtspisigen mit Strählen gestickten sitbernen Stern, bessen mit Strählen gestickten sitbernen Stern, bessen wiet Mittelspisen langer als die Eckspisen sind, and in dessen Mitte, auf einer guldenen Cirtelstäche, ein roth viereckichtes flammichtes Kreuß gestickt stell, worauf oben eine sitberne Krose, welche von zween mit Silber gestickten fliegenden Engeln gestalten wied, zu sehen. Umber steht mit sibernen gestickten Buchstaben der Ordens. Wahlipruch: Amanelbus lufteriam, Pieratem, Firem

!.. Un Orvens ober andern feizerlichen Lagett erfcheinen die Ritter in volliger Debens . Kleidung, und führen noch außer bem vorherbeschriebenen Ordensjelchen einen langen rothen faminietnen Ora bens Mantel, auf welchent mit Gold und Silber Beeberlen besondere Zeichen gestickt find, als 1) ber vorher befdiriebene Orbens Stern ; 2) bie gulbenen in einem Buge gefdlungenen Buchftabeit A. I. P.F. g) bie beilige Unne mit Gold, Gilbet und andern Barben geftidet, welche friend ihr Bebet vertitiret. Diefe bren Stude fuller wecht feleweife ben gangen Dantel an, welcher unteil tund gefchilteen und fo lang ift, baß ihn bie Ritt teo mie bei Dalid halten muffen. Ben fürfilichen Petfonen ift biefer Mantel butchaus mit Setmelin; ben ben andeen Rittern aber mit Sammet auf Bers melin- Art gefüttert, und borne wird ber Mantel mif ber Bruft buritheihen glifbenen Mantel Daaten ber

befeftigt. Die Orbens Suthe find von rothen: Sammet mit heruntergeschlagenen Rrempen, und

mit Sermelin , Commet gefüttert.

Nachdem auch das Hochfürftl. Hollstein-Gotwepische Haus, wie bekannt, zur Erbfolge auf den Russ. Kalserlichen Thron gelangt ist: so hat deser Se. Unnen- Orden nunmehro die vornehmis sten Ministros und Generals des Russischen Reichs die Bliedern, und siebehalten solchen, wenn sie aus die hohern Russischen Orden erhalten; wie aus folgendem Berzeichnisse der jestgen Ritter dieses Ordens mit mehrern erhellen wird.

# Der Großmeister:

Saffeil Sobelt, Paul Perrowitsch, Gross gurft aller Reuffen.

### Die Ritter:

1. Ge, Majeftat ber Ronig von Schweden.

2. Se. Durchl. ber Bifchoff von Lubect.

3. Se. Durchl. der Pring Georg Ludwig von

4. Se. Durchl. ver reg, Gurft von Anhalte Terbff. 4. Se. Durchl. ber Gerzog Peter Angust Fries

brich von Bollstein Beck.

6. Se. Durcht, Perer Friedrich Wilhelm, Pring bes Bischoffs von lübed.

7. Se. Durcht: Dring Wilhelm August von

Sollstein=Gottorp.

8. Se. Durcht Gerzög Carl Lubroig von Jollstein-Beck.

574 III. Beschr. sowohl des Ste Catharinens

9, Se. Durchl, Prinz Peter Friedrich von Zollstein Gottorp.

10. Friedrich Wilhelm von Bergholz, Holls steinischer Ober. Cammerherr.

21. Baron von Lilientron, Grossütstilches Conferenz. Rath.

12. Maximilian, Baron von Burgrod, Rom. Raiferl. Reichshofrath.

nowski, Russ General Feld Marschall.

14. Michael, Graf Woronzow, Ruff. Groß-Canzler.

15. Alexander, Graf Schumalow, Ruff. Gen. Feld Marsmall. 16. Peter, Graf Scheremetow, Ruff. Ober-

Cammerherr. 17. Joh. Nicolaus von Rorff, Russ. Gen.

en Chef und Genateur. 18. Peter Spiridonowitsch Sumorokow,

Ruff. Ober - Stallmeister. 19. Carl Otto, Baron von Zamilton, Königl.

Edwedischer Reichs Rath.

20. Joh: Albrecht von Rorff, Russ. wurtle geh. Rath und Envoye am Königl. Danischen Hose.

21, George von Broune, Ruff. General en

12. Deter Sobrowitsch von Balck, Ruff. General - Meutenant und Commerherr.

23. Wasili Jermolarwitsch Skworzow, Russ. Gen. en Chef.

24. Alepet

24. Alepei Scherebzow, Ruff. Ben. Lieutenans und Senareur.

25. Berr von Lieven, Ruff. Ben lieutenant.

26. August Christian von Wigendorf Dome bechant res Sufts tibed.

27. Semon Rivillowirsch Marischtin, Ruff. Ober. Jagermeister.

28. Jwan von Brildin, Ruff. Geh. Rath und Genateur.

29. Perer von Solmer, Holstein. Geh. Rath und Prafident der Justis. Canzen.

30. Peter von Bredal, Solsteinischer Ober-

31. Micolai Grigorjewitsch, Baron von Stroganow, Russ. geb Rath.

39. Apel Wilhelm, Graf Wachtmeister, Hollstein, geh Nach und Cammerberr.

39. Jwan Wafiliowitsch Guriew, Russ. Gen. Lieutenant.

34. Villica Sedrowirsch Solownin, Ruff.
Gen. en Chef.

25. Peter, Just Cicherkartoi, Ruff. Gen-

26. Jacob, Fürst Schachowstof, Ruffwurklicher geh. Rath und Senaceur,

37. Iwan, Fürst Obuewskat, Ruff mucklicher geb. Rath und Senateur.

38. Cpril, Graf Raftimowesti, Ruff. Gen-

39: Clifita Andreanowirkt Woschinstoi, Ruff. Ben. Lleutenant und Cammerber."

Sortgef. G. S. Tache. 19. Eb. Q 0 40.

576 III. Befder, fourobl des Gr. Catharinens

40. Benedict von Brodderff, hotheinischer Emiren Roc.

41. Sedes Juranourisch Uschafour, Aust.

Son Sentement und Censtrer.

42. Merander Javanouviesch Golowin, Auf Municol.

43. Jevan, Graf Seneitow, Ruft. Gen. en Chef und Chef ber Chevalier Garbes.

44. Umbrei Michailowitch, Graf Jasonoweli, Ruff. Gen. Lientenant.

45. Alexei Semonowitsch Polosow, Sinf. Commerber.

46. Jwan Alexeewitch Solutow, Auf. Gen. en Chef.

47. Graf von Butterlin, Ruff. Cammerber.

48. Andrei, Graf Befluchen & Rimin, Ruf. Gen. Lieutenent.

49. Roman, Graf Woronzow, Ruff. Gen. en Chef und Senateur.

50. Mitita Jwanowitch Danin , Ruff. martl. geh. Rath und Oberhofmeister bes Großfürften.

51. Georg, Jarowitch von Georgien, Ben, en Chef.

52. Boris Wasiliewitsch, Fürst Golizin, Russ. Abmiral.

73. Paul Andreas, Freyberr von Schellerssbeim, Stiftshauptmann zu Quedlinburg.

54. Peter Iwanowitsch Streschnew, Ruff. Ben. en Chef.

55. Abraham Petrowitsch Samibal, Russ. Gen. en Chef.

56. Alexius

36. von Berghalis, Herzagl. Mecklenburgischer Ober · Jagermeister.

57, Graf Alexius Orlow, Ruff. Ben. Leut.

18. Berr von Witt, Solftein, Ben. Lieutenant.

59. Graf Detlef von Ranzau, Holfteinischer geh. Rath.

60. Zerr von Lapuchin, Ruff. geh. Rath.

61. Detlew von Brockdorf, Hollstein. geh. Rath und Cammer Drafident.

62. Berr von Qualen, Holftein. geb. Rath und Probft des Abelichen Rlofters ju Preeg.

63. Baron Philip Friedrich von Normann, Marggraft. Brandenburgifcher Doimarfchall.

64. Gabriel Iwanowitch, Graf Golowtin,

Ruff. murti, geh. Rath.

65. Jwan Jwanawitch Schuwalow, geh. Rath und Curvtor ber Univerficat ju Mofcau.

66. Carl, Graf von Sievers, Ruff. Ober-Dofmarfthall.

67. Wastlei Tichnitow, Ruff. Ben. en Chef. 68. Berr von Borgh, Hollsteinischer Generals

Lieutenant.

69. Berr von Düring, Sofmarfchall am Bh schoft. Gutinischen Sofe.

70. Berr von Maslow, Geh. Rath. 71. Jwan Jwanow. Bestot, Ruff. Generals : Weut. und Wen. Bay Director.

72. Jwan Jwanow. Diwow,. Ruff. Rath und Ben. Policenmeifter.

73. Iman Luturich Chiceon, Auff. Bef.

Rath und Senateur.

578 III. Besche. sowohl des St. Catharinens

74. Undret Jwanowitsch Pohanstoi, Bust. Vice- Abmiral.

75. Matrivet Colftot, Auff. General en Chef. 76. Sedor, Fürst Golizin, Auff. Gen. Major.

70. Jevoe, Jurie Gougin, Ruig. Sen maigie. 17. Jerr von Restorf, Königi. Schwedischer Schloßbauptmann.

78. Wasti Jwanowish Sinverow, Rust. Gen. Leutenant und Senateur.

79. Baron von Liewen, Gouverneur bes Schwedischen Eronpringen.

20. Gerr von Campenhaufen, Ruff. geh. Rach und Regierungs. Rath in Riga.

81. Fürst Michael Wolchonsti, Russ. General en Ches.

82. Berr von Sofonow, Cammetheur.

83. Sirft Peter Reprin, Ruff Gen. Lieutenand und Envope in Spanlen. 84. Boris Alexandrowirkh, Fürft Ruratin,

84. Boris Alexandrownky, Jury Amacis, Ruff, Gen. Lieutenant und Hofmeister. 85. Town: Graf Ekbernikhern: Ruffilches

85. Jevan, Graf Cfchernischew, Ruffischer Cammerherr.

86. Denitri Michailow, Surft Golizin, Ruff.
Anduffabeur am Rom. Kaifert. Sofe.

87. Carl Gotthilf von Bund, Churfachfischer Cammerherr.

88. Lerr von Burtler, Ruff. Cammerherr. 89. Alexander Alexandrownisch Marifedein, Ruff. Obw. Schenk.

90. Serr von Blecken, Holftein. Gen. ber Infant. 91. April Christoph von Schild, Solftein. General der Cavallerie.

92. Herr

92. Gerr von Rumobe, Blichoff. Cutinischer geh. Rath.

93 Bert von Vieringhof, Regienings Rath

zu Riga.

94. Gerr von Schurawlew, Ruff Ben, Heut, 95. Gerr von Jfactow, Ben. Lieutenant und Bouverneur zu Wilburg.

96. Jwan, Graf Poronzow, Ruff. Gm.

lieutenankund Senateur.

. 97. Jwan Koftimin, Gen. Lieutenant Senat. und Ober. Comm. ju St. Petersburg.

98. Berr von Bort, Linhaufder Starofte und

Cammerberr.

99. Christian August von Brockborf, Holfteinischer Gen. ber Infant. und Ober. Cammerh. 200. Baron von Mardefeld, Holsteinischer Conferenz-Rath.

101. Seineich Christian von Offenberg, Eut-

landischer Ober Burggraf.

202. Gerr von Kettenberg , Solfteinifcher Beneral Major und Cammerberr.

103. Baron von Lowen, Solftein General.

Major und kandrath in Liefland.

104. Berr von Thienen, Halfielnischer Conferenz. Rath.

105. Lem Blerandrowitsch Marischtin, Ruff. Stallmeister und Cammerberr.

106. Gergei Pawlowith, Graf Jagus schineti, Cammecherr.

107. Graf Beineich Christian von Rapferling, Rom. Raiferl, Reichs Hofrath und Cammer b.

Do 3 108, zerr

108. Serr von Jöge von Manteufel, Hole steinischer General Major und Cammerherr.

109. Berr von Stackelberg, Holfteinischer General Major.

110. Serr von Raiferling, Eurland. Canzler. (1111. Serr von Rorf, Statoste von Poblinische

Liefland.

112. Alexander Globow, General Procurator im Senate.

Ira. Daniel du Bosquet, Russ. General.

fail und Cammerherr. Solftein. Hofmars

115. Jacob von Colfioi, Ruff. Gen. Major, 116. Zerr von Ducker, Holftein, Hofmarschall

und Cammerherr.

117. Graf de la Messeire, Brigadier der Französischen Armee. 118. Alexei Petrowickth Melgunow, Russ.

Beneral - Lieutenant,

119. Gerr von Stoffeln, General Major.

120. Peter von Jeroptin, General-Major.

242. Buftav von Berg, General Major.

123. getr von Plemjannitow, Gen. Major.

124. Baron, Peter le Jort, Ober. Ceremonienmeister.

125. Carl von Gaugneven, Ruff. Gen. Majer. 126. Jedor Wattowskoi, Ruff. Gen. Lient.

127. Berr von Owin, Gen. Lieutenant und Prassdent der Jamstof. Candley.

128. Sert

128. Jacob Jewreinow, wirflicher Staats-rath und Prafident des Commerc. Collegii.

229. Berr von Dedenew, Gen. Major bes Ingenieur . Corps.

130. Zerr von Log, Hollstein. Gen. Major.

131. Friedrich von Kotoschkin, Russ. Ge neral - Major.

132. Griedrich von Emme, murflicher Staate Rath und Bice Prafident Des Juftig-Collegit.

133. Gerr von Sagrastoi, Gen. Lieutenant. 134. Jwan Jwanowild Justitow, mittle Staats Rath und Ben. Policennieifter ju Mofcau.

135. Surst Roslowstoi, Gen. Major und Dber - Procureur im beil. Spnobo.

136. Vicolai Grigoriewitsch Scherebzow, Ruff. geh. Rath.

137. Gerr von Lunin, warkl. Staats Rath und Prafibent im Botschinoi Collegie.

138. Graf Gurowetoi, General-Commissaire.

139. Baron von Wolff, Gen. Major.

140. Berr von Delwig, Hollstein. Hofmarschall.

141. Jwan Sedrowifch, gurft Galizin, Capitain von der Garde.

142. Michael Michailow. Ismailow, Commerberr.

143. Gerr von Lapuchin, General-Major.

144. Peter, Graf Devier, General en Chef. 145. Alexander Petrowith Melgunow, General . Major.

146. Peter Petrowitsch Wojetow, Gen. Maj.

147. Graf Raftrelli, Ober-Baumeifter.

D0 4 148. Se

| <b>582</b> | III. Befche. | foreopt bee | St. Cath | trinen |
|------------|--------------|-------------|----------|--------|
|            |              |             |          |        |

148. Semon Iwanowusch Mordwinow, Bice, Admiral.

149. Stephan Michailowitsch, Giest Mehrstof, Bies Admiral.

150, zedor Gergeewicks Miloelasvetsi, Contre/Admiral.

151. Michael Lwowitsch Isnailow, Ge-

1.52. Under Wastlierviesch Gudovoitsch, geh. Rath und Podscarbii Generalavi der Rlein-Reuss. Cosasten.

153 Sergei, Surft Gagarin, Stallmeifter und Cammerbert.

174. Jevan Perreivielth, Graf Soltikow, Beneral - Majer.

155. Johann von Mummers, Sen. Majerund Commendant zu Cronstadt.

196 Perer Alexeewirft Stupifchin, General. Major und Commendant ju Rarva.

157. Alexander Sergrewitsch Graf Strogas now, Cammerheir und Mitglied des Collegii der ausländischen Angelegenheiten.

198. Wilhelm von Resanden, Gen. Lieutenant, und Aufseher des Lavogaischen Canals.

159. Wastli Imanow. Larionew, General. Rriegs Commissarius von ber Flotte.

160. Berr von Wolff, General-Major und Wice-Gouperneur ju Irfugt.

161. Gerr Jacobi, General Major und Commendant zu Selenginst.

162. Mikita Sawin, General Major.

163. Jacob von Brand, General Major.

164. Surft Micolai Wastiewliech Repnin, Beneral Major und gemejener Gefander benn Ronig von Preugen.

165. Alexander Bibitow, General Major.

166. Alexander, Graf von Oftermann, Ges neral . Major.

167. Micolaus Schetnew, General & Major.

168. Alexei Maslow, General-Major.

169. Micolai Murawjew, General-Major ber Ingenieurs.

170. Fürst Athanafius von Georgien, General. Major und Commendant ju Moscau.

171. Johann von Schilling, Beneral-Major. 172. Ticolas Raslowlew, Gen. Major und Premier. Major bes 3fmallow. Barbe- Regim.

173. Stephan Ufchatow, wurfl, Staatsrath.
174. Deter Rafchtin, Contre-Abmirat ben

174. Peter Raschtin, der Galceren . Flotte.

175. Marfei Iwinstoi, General - Major.

Der Präliminar-Friedens-Tractat, der den 3. Nov. 1762. zu Fontamebleau geschlossen worden.

Im Mamen der allerheiligsten Dreyeinig. teit!

Pachdem des Königs von Großbritannien Majestat und Se. Allerchristlichste Mas DO 5

Naighie benerites von ben Beianger in morten, the Emiglit unt bus gene Barn solden Cit Serphilas, foods in Minds and Das Bell des menfehinden Gelderiges überhaupt, de ther selp Resignife, Cause unt ibanferren, mb in biefer Gefinnung befriebet meben: fe haben fur; nach bem Frubend-Bruche within Ordinitamies and Eponies theils as een ber Regeciation vom verflofenen Johne (welde in ellem linglid ben gewinfchten Ausgeng nicht haben tommen) cheils wegen ber Puncte, worldet guifden ben Rennen Genfbeitamin und Cravica Ctrát aufantes, Ge. Ges benannische und Ge. Allercheiftl. Majeft ten eine Corresponden; angefangen, um ein Mittel ausfindig ju machen, die prifigen gebachten Mojeftaten noch vorbaneribe Riffetigfeiten benutlegen. Als ouch Ge. Allerchriftlichfte Rofallst von felbiger Zeit an dem Könige in Spanien von biefen gludlichen Reigungen Kenneniß gegeben, fo buben fich Se. Catholische Majestat gleichfals sowohl in Ruckfiche auf das Wohl des menschilden Beschiedts, als Ihrer Unterthanen gerührt befunden und fich entschloffen, ju ben Bruchten bes Briebens burch Ders Mitmurfung ben einem fo loblichen Bornehmen alles bengutragen und ju beforbern. Diefem gufolge find Gr. Brokbritannische, Allerchristlichste und Carbolifche Majeftaten, nachbem alles vorgemelbete relflich ermogen worben, nach verschiebenen Worfallen, welche fich mabrent ber gegenmartigen

wartigen Regociation ereignet, barüber einstimmig worben, folgende Artidel aufzufegen, wel-de jur Grundlage des Friedens- Tractats bienen follen. Bu biefem Ende haben Se. Großbris tannifthe Majeftat, Johann, Bergogen Gras fen von Bedford, Marquis von Lavistod ic. Dero Staats-Minister, General ber Ronigl. Armetn , geheimben Siegel Bermabrer , Ritter bes eblen Orbens vom Dofenbanbe, und ben Gr. Allerehriftlichften Dajeftat bevollmachtigten Milnifter; Ge. Allerchriftl. Majestat aber Cafar Gabriel von Choiseul, Berzog von Praslin, Pair von Frankreich, Ritter der Ronigi. Orden, General der Königl. Urmeen, Rath in allen Dero Confeils, Staats Secretair und Minister ber Kinangen; und endlich Se. Catholische Majes stat Sieronymum Grimaldi, Marqvis von Grimaldi, Ritter aller Ronigt. Orben, Ge. Catholifthen Majeftat wurflichen Cammerherrn und Derbfelben aufferordentlichen Befandten ben Gr. Allerchriftlichften Majeftat, ernennet und autorifiret, welche, nachdem fie ihre biffalls gefereigte Bollmachten unter einander producirt, beboriger maßen und in guter Form über folgenbe

Articel einig worden find: Art. I. Bon ber Zeit an, ba diefe Praliminar. Articel gezeichnet und ratificirt worben , foll eine aufrichtige Freundschaft zwischen Gr. Großbri tannischen Majestät und Sr. Allerchristliche sten Majestät, wie auch zwischen Sr. Große bescannischen Majestat und Sr. Carholischen mas

# 1586 IV. Der Ptaliminar Friedens Tractat,

Machte Befehle ausgefertiget werden, das allen Beleicheilen beragestellt seyn. Es sollen sogleich an die Armeen, Eicadern und Unterthanen gedachter deepan Machte Befehle ausgesertiget werden, das alle Keindseligkeiten aushören und sie in der politommensten Eintracht leben, das Bergangene aber vergessen sollen; als worzu ihnen ihre Souveralnen Besehl und ein Vorbild geben. Es sollan auch zu Vollziehung diese Artickels auf allen Seisen Passe vor die Schiffe ausgegeben werden, die abgeschickt werden sollen, um die Nachricht diervon an die Etablissement und Besigungen ernanns ter drepen Mächte zu überbeingen.

Art. II. Ge. Allerchriftl. Majeftat fteben von ben Anforderungen, welche Sie auf Mens Schottland ober Acabien vorhergemacht ober maden fonnen, ab, und treten felbiges mit allen Thellen ab, und garantiren es vollig mit allen Derendentien dem Ronige von Brogbritannien. Daineben cediren auch Ce. Allerchriftl. Majeftat fo wohl nach feinen Grengen als überhaupt an Ce. Brogbritannische Majestat bas vollige Eigenthum von Canada und garantiren es mit allen Depens bentien, ols bem Enlande Cap Breton und allen andern in bem Golfo und an bem Bluffe St. Laurentif gelegenen Eplanden, ohne einige Reftriction und ohne ber Frenheit, von Diefer Garantie abzugeben, unter mas vor einem Bormanbe es auch immer fenn moge, ober Großbritanmien in ben obgebachten Bepgungen ju ftoren.

Ge. Großbritannische Majestät willigen Ihret Seits ein, daß ben Eingeseffenen von Canada Die Frenheit Des Catholischen Gottesbienftes erlaubet febn und bie gemeffenften und nachbruck lichften Befehle gegeben werben follen, Die neuen Romifch , Catholifchen Unterthanen in ihrem Gotsesbienft nach ben Gebrauchen ber Romischen. Rircheim geringften nicht ju ftoren, fo weit foldes mit ben Befegen von Großbritannien bestehen tan. Se. Großbritannifche Majeftat geftehet ferner ju, baß bie Frangofifeben Gingefestenen und andere, welche Unterthanen Gr. Allerehriftlichften Dajeftat in Canada gewefen find, fich ohngehindert und ficher babin begeben mogen, mo es ihnen gut Duntet, auch daß fie ihre liegenden Grunde vene Laufen mogen, woferne folches nur an die Unterthanen Gr. Großbritannifden Majeftat gefchie-Bee, und bag fie fo mohl vor ihre Effecten als dor ihre Personen fregen Transport haben sollen wone einige Berfummerung ober anter einem an. bern Vormande, ausgenommen wegen Schulden poer Eriminal Balle, und ift ber Termin von biefer Beraußerung und Emigration auf eine Zeit. von 18. Monaten, von bem Lage ber Ratification. bes Definitiv Tractats an ju technen, festge-Stellet.

Art. III. Die Frangofischen Unterthanen fole. len bie Frenheit bes Fischfangs und bes Trochnens: ber Fische an einem Thelle ber Rufte ber Jufel Terre : Teuve genüßen, fo wie folcher Theil im XIII. Arriclel bes Ultrechtischen Ergetate fpecie.

ficiet .-

ficirt ift, welcher Artickel burch ben bevorftebenven Definitiv-Friedens · Tractat (ausgenommen was die Infel Cap Breton und bie übrigen an der Munbung und im Golfo von St. Laurent llegenden Infeln betrifft) bestätiget und erneuert werden foll. Und Ge. Großbritannifche Majeftat wollen ben Unterthanen bes Allerchriftlichften Ronigs bie Frenheit laffen, im Golfo von St. Laus nent gu fifchen, boch unter ber Bebingung, boß ble Frangofischen Unterthanen befagten Sischfang nirgends anderswo, als in ber Emfernung von 3 Meilen von allen zu Groffbritantien geborigen Ruften, es mogen felbige jum feften tanbe oben ju ben, im befagten Golfo von St. laurent liegenben, Infeln geboren, treiben follen. was ben Fifchfang außerhalb befagten Meerbufen betrifft, fo follen die Unterthanen Gr. Allerchristichsten Majestat felbigen nicht weiter treiben, als in der Entfernung von 15 Meilen von ben Ruften der Infel Cap. Breton.
Art. IV. Der Konig von Großbritannien tritt

Art. IV. Der König von Großbritannien tritt die Infeln St. Pierre und Miquelon an Se. Allerchristlichste Majestät zum völligen Eigenashum ab, damit selbige den Französischen Fischern zu einem Sicherheits. Orte dienen können. Darr gegen verbinden sich besagte Se. Majestät den Dero Königl. Worte, daß Sie erwähnte Inseln nicht wollen beseitigen lassen und keine andern als Civil-Gebäude zur Bequenlichkeit des Fischsangs daselbst errichten, auch nur eine Wache von 200 Mann, der Policen zum Besten, allda unterhalten.

Art. V.

Art. V. Die Stadt und ber Safen von Duyntirchen foll in ben Zustand gesetzt werben, ber burch ben lesten Nachner-Friebens. Tractat und auch durch die vorhergehenden Tractate be-Rimmt worden ift. Die Cunette foll fo bleiben, wie sie wurklich ift, woferne die von Er. Groß. britannischen Majestat ernannten und auf Ordre Gr. Allerchristlichsten Majestat in Dunnfirden einzulaffende Englifte Ingenieur bezeugen werben, daß biefer Graben zu weiter nichts bienet, als ben Einmohnern eine gefunde luft ju verschaffen.

Art. VI. Um ben Frieden auf mabre und hauerhafte Grunde zu bauen und alles mögliche auf immer gu entfernen, woraus jemahls eine Belegenheit ju neuen Irrungen in Anfehung ber Grengen ber Großbritannifden und Frangofischen Provinzen auf bem festen Lande von America entfteben konnte; so ist ausgemacht worden, baß binfort die Grenzen, Die in biesem Belt. Theile bie Staaten Gr. Großbritannifchen und Gr. Allerchristlichsten Majestaten scheiben werben, unwiberruflich bestimmt fenn follen, und swar burch eine Linie, Die in ber Mitten bes Bluffes Miffia fippi von feinem Urfprunge bis an den Gluß 3berwille und von bar mitten burch biefen Aluf und burd die Seen Maurepas und Pontchartrain bie ans Meer gezogen wirb. Bu foldem Enbe cebirt und garantirt ber Afferchriftlichfte Ronig Gr. Großbritannifchen Majeftat jum völligen Gigenthum den Fluß und Hafen Mobile und alles, mas er an der linten Geite bes Bluffes Miffffippt befibes

befiger, ober bat bengen follen; ausgenommen bie Crade Fieu : Orleans und die Infel, worauf fele bige liege, als welche Frankreich behalten foll; wohl au verfteben, bag bie Großbeitannifchen Unterthanen eben fowohl, als die Französischen, bie frene Schiffahrt auf bem Bluffe Diffffippi haben follen, fo breit und lang berfelbe ift, von feiner Ovelle bis ans Deer, und benjanigen Theil nuhmenelich mir begeiffen, ber joifchen obgebathe er Jufel Meu Delgans und bem rechten Ufer Diefes Buffes liegt, wie auch bas Gin-und Auslaufeir an ber Mandung birfes Fluffes. Noch weiter ift flipulirt,: daß Die Faftrzeuge ber benberfeltigen Unterthanen nicht follen angehalten , viffe sirt, noch zur Entrichtung irgent eines Bolles and Bas vernidge des aten Arartrieben werben. victels ben Einwohnern von Canaba jum beften Kipulire worden ift, foll auch in Insehung der burd) gegenwartigen Artickel abgetretenen lanber Ratt finben:

Arc. VII. Der Konig von Großbritannien giebt an Frankreich die Inseln, Guadaloupe, klass victalante, Desirade, Martinique und Belss leiste zwicke und die Festingen dieser Inseln wers ben in eben dem Zustande wieder überliefert, wonins ben sie ber der Groberung durch die Erktischen. Wassen sessieht behaben; wohl zu versteben, das der Termin von is Monaten vom Tage der Nacksfication des Depnitiv Tractais an zu rechnen, den Unterthanen Gr. Majestät von Großbeitannien, welche sich auf besagsen. Inseln oder andern Orten, welche

welche an Frankreich burch ben Definitiv . Tractat juructe gegeben werben, niebergelaffen baben mochten , bewilliget fen , ihre Guter ju verlaufen, thre Forderungen einzutreiben und ihre Effecten und Personen zu transportiren, ohne megen ihret Religion ober unter andern Vorwande, er moge Mamen haben, wie er wolle, aufgehalten ju merben, ausgenommen megen felbft gemachter Schule ben ober Eriminal-Processe.

Art. VIII. Ge. Allerchriftlichften Majeftat treten ab und garantiren Gr. Großbritannifchen Majestat jum volligen Eigenthum die Infel Gres nada und die Grenadillen mit eben ben Stlpulationen jum Beften ber Einwohner biefer Evionte, welche im sten Articel fur bie von Canaba eingerude morben; wegen ber Theilung aber ber fo genannten neutralen Infeln ift man fo überein gefommen, bag bie Infeln St. Vincent, Dominique und Tabago als ein volliges Eigenthum Engelland verbleiben; Pt. Lucie bingegen an Frankreich ebenfalls als ein volliges Gigenthum juructe gegeben werben foll ; und benbe Rronen garan. tiren einander wechfelsweise diefe flipulirte Theilung.

Art. IX. Ge. Majeftat von Großbritannient geben an Frankreich die Insel Goree in dem Zu-stande, wie seldige sich den ihrer Einnahme be-fand, wiederum zurücke, dargegen Se. Allerchrists lichste Majestat Senegal mit dem völligem Ekgenthume bem Ronige von Großbritannien ab-

Art. X. In Oft. Indien restituirt Groß-britannien an Frankreich, Die verschiehenen Comtoirs Soetgef B. S. Wache. 19. Ch.

toirs, welche Frankreich an den Kuften von Ca, romandel und Malabar, wie auch in Bengalen ben Anfang der Feindseligkeiten zwischen benden Compagnien 1749 gehabt, und zwar in dem Zusstande, worinnen sie sich anieho besinden, unter der Bedingung, daß Se. Allerchristlichste Masjestät sich derzenigen Acquisitionen begeben, welche Sie an der Kuste von Coromandel seit besagtem Ansange der Hostlichten zwischen bezoden Compagnien im Jahr 1749. gemacht haben. Se. Alleserchristlichste Majestät treten Ihrer Seits alles dassenige ab, was Sie während dieses Kriegs in Ost. Indien von Großbritannien möchten erobert haben; und Sie verbinden sich gleichfalls, keine Fortisicationes zu errichten und keine Trouppen in Bengalen zu halten.

Art. XI. Die Insel Minorka wird St. Großbeitannischen Majestät wieder zurucke gege, ben, wie auch das Fort St. Philipp in eben dem Zustande, wie es sich befunden hat, als die Wassen St. Allerchristlichsten Majestät es erobert haben; ingleichen die Artillerie, welche damals ben der Eroberung der Insel und des Forts geg

funben worben.

Art. XII. Frankreich restituirt alle. Lander, welche dem Chursurstenthum Sannover, dem Landgrafen von Sessen, dem Gerzoge von Braunschweig und dem Grasen von den Lippe, Bückeburg zugehörig und durch die Wassen Sr. Allerchristlichsten Majestät besetzes sind oder noch besetzt merden möchten. Die Pläse dieser verschiedenen Staaten werden in eben dem

Buftande jurude geliefert, worinnen fie fich vor ber Besignehmung burch bie Frangofischen Daffen befunden haben; und die Artilleele. Geude, welche etwann anderswohln transportirt worden, werden. burch eine gleiche Anzahl und von eben bemfelben Calibre, Gewichte und Metall erfet Bas bie geforberten ober abgelieferten Geffen während dieses Kriegs und bis zu diesem Lage betrifft, fo werben fie ohne tofegelb jurucke gefandt.

Art. XIII. Mach ber Ratification ber Praife minarien wird Frankreich, fobalb es fich thun laßt, bie Jestung Cleve, Wefel und Beidern raumen laffen und überhaupt alle biejenigen lanber, welche bem Ronige von Drenfien jugebo. Bu gleicher Beit follen Die Brittifchen und Frangofischen Armeen alle Diejenigen Staaten, melde fie in Weftphalen in Befis haben, ober noch ferner befegen mochten, wie auch im ganzen . Reiche, verlaffen und eine jede wird in die Staaten ihrer respective Souverains jurude febren. Se. Großbritannische und Allerchriftlichfte Dajeftaten verbinden fich überdiß und verfprechen einander, baffie ihren respectiven Allierten, welche in bem gegenwärtigen Kriege von Teutschland annoch verwickelt bleiben mochten, auf teinerlen Art einigen Benftand leiften wollen.

Art. VIX. Die Stadte Oftende und Mieus port follen sogleich nach geschehener Unterzeichnung ber gegenwärrigen Praliminarien von ben Trouppen Gr. Allerchriftlichften Majeftat gerdumet. merben.

Art.

Act. XV. Was wegen der Spanischen Prissen zu ausscheiben sein möchte, welche die Großbristannischen Unterthanen zur Friedenszeit gemacht haben, selches soll den Gerichtshöfen der Großbritannischen Admiralktät überlassen werden, und war nach Maaßgebung der ben allen Nationen selfgesetzen Regeln, so, daß zwischen der Großbritannischen und Spanischen Nation die Gültigsteit besagter Prisen nach dem Wölker-Rechte und nach den Tractaten ben den Gerichtshösen der Nation, welche die Prise gemacht hat, entschleden und beurtheilt werden soll.

Art. XVL Se. Großbritannische Majestat. werben 4 Monate nach ber Ratification bes Definitiv · Tractats alle die Festungswerte bemoliren lassen, die Dero Unterthanen in der Bay von Bonduras und andern Orten bes Spanischen Territorit in biefem Belttheile errichtet haben mochten; und Se. Catholifche Majeftat werben binfubro nicht erlauben, bag bie Unterthanen Gr. Großbritannischen Majestat ober ihre Arbeiter unter irgend einem Bormande, beunruhiget und belaftiget werden, wenn fie Barbe-ober Campefche-Bolg fallen, laben und transportiren. Bu foldem Enbe follen sie, ohne einige hinderung und ohn unterbroden bie Saufer und Magazine bauen und besegen tonnen, die für sie, für ihre Familien und für ihre Effecten nothig senn werden; und Ge. Catholische Majestat versichern ihnen burch biesen Artitel ben volligen Benug beffen, mas oben beghalben stipulirt worben,

Art.

Art. XVIII. Der Ronig pon Großbritannien giebt an Spanien alles bas jurude, mas er auf der Insel Cuba erobert hat nebst der Festung ber Bavana; und sowohl diefer Plat als alle übrigen auf befagter Infel follen in eben bem Buftanbe jurude gegeben werden, worinnen fie fich befunden, als fie burch bie Baffen Gr. Großbritannischen Majeftat erobert murben.

Art. XiX. Zufolge ber, im worhergehenden Artichel ftipulirten, Restitution cediren und garantiren Se. Catholifche Majestat an Se. Grofibritannifche Majestat jum volligen Eigenthum alles, mas Spas nien auf dem festen lande von Vords America gegen Oft . ober gegen Gub . Dit bes Fluffes Miffifippi befiget. Ge, Großbritannifche Majeftat wol-Ien ben Ginwohnern biefes, legtgebachter maßen abgetretenen, Landes bie frene Uebung ber Catho-Ilfchen Religion jugefteben. Dem jufolge werben Sie die genauesten und murtfamften Befehle ertheilen, bamit Dero neue Romifch - Catholifche Unterthanen ben Gottesbienft ihrer Religion nach ben Bebrauchen ber Romifchen Rirche, in fo ferne foldes bie Befege von Großbritannien erlauben, abwarten tonnen. Ge. Großbritannifche Majeftat find auch bamit zufrieden, daß bie Spanischen Einwohner ober andere, welche im gebachten lande , Unterthanen bes Catholifchen Ronigs gewefen, fich in aller Sicherheit und Frenheit, wohin fie nur wollen, begeben, ihre Guter, wiewohl nur an Großbritannische Unterthanen, verfaufen und sich mit ihren Effecten eben so, wie mit ihren Personen, anderswohln wenden tonnen, ohne in ihrer Pp 3 EmtEmigration unter irgend einem Borwande beeinstrachtiget zu werben, es ware benn wegen Schulsden ober peinlicher Processe. Der Termin dieser Emigration ist auf eine Zeit von 18 Monaten seste gesehet, von dem Tage an zu rechnen, da der Dessinitiv Tractat ratissiciert senn wird. Noch weiter ist stipulirt, dass Se. Catholische Majestät Mache haben sollen, alle Ihnen zugehore Effecten, Artibeteie oder andere Sachen wegbringen zu lassen.

Art. XX. Der Ronig von Portugall, Alliirter Gr. Großbritannifden Majeftat, ift in ben gegenwartigen Praliminar - Articeln insbesonbere mit Begriffen; und Ihre Catholische und Allerchrift. lichfte Majestaten verbinden fich, zwischen Ihnen und Gr. Allergetreueften Majeftaten ben alten Frieden und Freundschaft wieder berguftellen, und Sie versprechen: 1) daß eine gangliche Aufhebung ber Seinbfeligkeiten zwifchen ben Rronen, Spanien und Portugall und zwischen ben Spanifchen und Frangofifchen Trouppen auf einer Geite und ben Trouppen ber Kron Portugall und ihrer Afflirten auf ber anbern Seite fogleich nach ber Ratification biefer Praliminarien ftatt finden foll; und baß gleichmäßig zwifthen ber respectiven landund See. Macht bes Carpotifchen und bes Allerchriftlichften Ronigs einer Seits und ber land. und See - Macht bes Wergetreuesten Konigs anberer Geirs die Feindseligkeiten in allen Welttheis ten eingeftellt fenn follen; und Diefer Baffen-Stillftand foll auf eben bie Epoquen und unter gleichen Bebingungen , wie zwisthen Großbritanniin, Spanien und Frankreich, feftgefeget febn unb-

und ju dem Schinffe bes Definitiv Tractats jub schen Großbritannien, Spanien, Frankreich und Portugall, fortbauern. 2) Daß alle Gr. Aller. getreueften Dajeftat jugeborige Seftungen und lanber in Europa, fo etwann von ben Spanis fchen und Franzosischen Armeen mochten erobeet worben fenn, in eben bem Buftanbe, worfunen fie fich jur Belt ber Eroberung befunden, wieder gurude gegeben werben follen; und daß auch in Ansehung ber Portugiefischen Colonien in America ober anderswo, woferne fich etwann eine Menbebergestellt werden soll. Auch wird ber Allerge treuefte Ronig eingelaben werben, ben gegenwarefgen Praliminar - Artifeln baldmöglichft bene aufreten.

Art. XXI. Alle lander und Gebiethe, bie, es fen in welchem Belttheile es-molle, burch bie Baffen Gr. Großbritannischen und Gr. Allergetreue. ften Majestat, ober auch burch bie Baffen Gr. Catholischen und Afferchristlichsten Majestat erobert, gleichwohl aber nicht in ben gegenwärtigen Artickeln unter bem Titel ber Cessionen ober ber Restitutionen berührt fenn mochten, follen obne alle Schwierigkeiten und ohne einige Compenfation dafür ju verlangen, juride gegeben werben.

Arc. XXII. Da es nothig ift, in Ansehung ber von iebem ber hohen contrabirenden Theile zu bewertstelligenden Restitutionen und Raumungen eine festgefeste Epoque auszumachen, fo ift man Aberein kommen, bag bie Großbritamischen und

Pp 4

Franze.

Französischen Trouppen sofort nach ber Ratifica. tien ber Praliminarien jur Evacuation ber im Ro. mischen Reiche ober anderswo von ihnen besetzen Lander, nach Maasgebung des XII. und XIII. Articels Schreiten follen. Die Infel Bellisle foll 6 Bochen nach ber Ratification bes Definithe Tractats, ober wenn es geschehen kann, noch eher geräumet werden. Guadaloupe, Desistade, Mariegalante, Martinique und St. Lucie 3 Monate nach der Ratification des Definitiv-Tractats ober noch eher, wenn es möglich ift. Gleichergeftalt foll Großbritannien, wenn 3 Monate nach ber Ratification bes Definitive Tractats ju Ende laufen, oder, wo möglich, noch eher, den Besit des Flusses und Hafens Mobile antreten, fo, wie auch alles besjenigen, mas bie Grenzen Des Großbritannischen Gebieths an ber Seite des Fluffes Miffisippi ausmacht, wie folde im bten Articel specificiet sind. Die Infel Borce foll von Großbritannien bren Monate nach ber Ratification des Definitiv-Tractats geraumet werben, die Insel Minorca aber von Frankreich zu eben berfelben Beit, ober, wenn es möglich ift, noch eher. Gleichergestalt foll Frankreich ben Bebingungen bes 4ten Articels gemaß nach Berlauf - von 3 Monathen wieder jum Befig ber Infeln St. Pierre und Miquelon gelangen. Comtoirs in Ost. Indien follen 6 Monathe nach ber Ratification bes Definitip . Tractats, ober, wo moglich, noch eber jurucke gegeben werben. Die Insel Cuba, nebst ber Festung Savana, foll 3 Monate nach ber Ratification des Definitiv-Zractats.

Tractats, joder, wo moglich, noch eher restituirt werden; und ju gleicher Zeit foll Großbritannien in ben Befig bes von Spanien nach Inhalt bes xoten Articels cedirten Landes trefen. stungen und Lander Gr. Allergetreuesten Majestär in Europa sollen sogieich nach der Ratification des Definitiv-Tractats juructe gegeben werden, und die Restitution der etwann eroberten Portugiesischen Colonien in Weste Indien follen innerhalb 3 Monathen, derer in Oft Indien aber innerhalb 6 Monaten nach ber Ratification des Definitiv-Tractats, oder, wo. moglich, noch eber gefcheben. Dem jufolge fol-Ien von iedem der hoben contrabirenden Theile Die nothigen Orbren abgeschickt werben, nebst Baffen für die Schiffe, welche mit felbigen Ordren fogleich nach Ratification bes Definitiv . Tractats abgeben follen.

Art. XXIII. Alle Tractaten, von welcher Be-Schaffenheit fie immer fenn mogen, welche vor bem Jegigen Rriege fowohl zwiften Gr. Großbritanni. fchen und Gr. Catholischen Majeftat, als auch amifchen Gr. Großbritannifchen und Gr. Allerchriftlichften Majeftat, wie nicht weniger zwischen einer ber obgenannten Machte und Gr. Allerge greueften Majeftat vorhanden gewefen, follen in allen benjenigen Puncten, benen burch bie gegenwartigen Praliminar - Articel nichts worden ift, erneuert und bestätiget werden, wie fie es benn wurklich find, ohngeachtet alles beffen was etwann ein ober anderer von ben boben Contrabenten, biefem entgegen, mochte stipulirt ba-Pp 5 ben.

## 600 IV. Der Praliminar-Friedens-Tractar,

ben. Samintliche befagte Contrabenten aber beclariren, baß sie nicht erlauben wollen, baß frgend ein ben, obgedachter maßen bestätigten, Tractaten zuwider laufendes, Privilegium ober Begnadigung ober Nachsicht fiatt finden folle.

Art. XXIV. Die durch die Baffen Ihrer Großbritannischen, Catholischen, Allerchristlichssten und Allergetreuesten Majestäten zu fand und See gemachte Gesangenen sollen nach der Ratissication des Definitiv-Tractats wechselsweise nach Treue und Glauben ohne Ranzion zurücke gegeben werden, nachdem sie die während ihrer Gesangenschaft gemachten Schutben bezahlt; und jede Krone soll respective den Vorschuß saldiren, den der Souverain des landes, worinnen sie gesangen geslegen, zur Subsissen und Unterhalt seiner Gestangenen gethan hat, nach Ausweisung der Scheine und beglaubten Specificationen oder anderer authentischen Beweise, die von iedem Theile werden ben beggebratht werden.

Art. XXV. Um aller Gelegenheit zu Beschwerben und Streitigkeiten vorzukommen, die sich wegen der zur See weggenommenen Schiffe, Rausmanns. Waaren oder anderer Effecten erheben können, hat man allerseits beliebt, daß diejenigen Schiffe, Waaren und Effecten, die im Canal oder auf der Nord. See weggenommen worden, nach Verlauf von 12 Lagen, vom Dato der Ratisication gegenwärtiger Präliminar-Artistel ain zu rechnen, allerseits einander zurücke gegeben werden sollen. In Ansehung derjenigen Prisen, die im Canal, in den Großbritannischen Meeren

und in ber Mord. See bis inclusive ber Canarien. Inseln entweber im Ocean ober auf ber Mittel. landischen Gee gemad porben, foll beffalls ein Lermin von 6 Bochen fratt finben. Bon befag. ten Canarien Infeln an bis an die Zegoinoctial. -Linie ober ben Nequator folt eine Zeit von bren Monaten, und endlich jenfeits befagter Megole noctial Linie ober bes Aequators, wie auch an allen anbern Orten ber Welt, ohne einige Ausmahme, nach einen nabern Unterfchieb in Unfehung ber Beit und bes Orts ju machen, eine Belt von 6 Monaten anberaumet fenn.

Art. XXVI. Die Ratificationes ber gegens wartigen Praliminar-Articlet follen in guter und geboriger Borm ausgefertiget und in Belt von el. nem Monathe, ober, wenn es immer moglich, genwartigen Articel an ju rechnen, ausgewechfelt werben.

Deffen ju mehrerer Urfunde haben wir unterzeichnete gevollmächrigte Ministres Gr. Großbritannischen Majestat, Gr. Carboti. schen Majestär und Sr. Allerchristlichsten Majeftar Fraft unferer refpectiven Bollmachten ge. genwärtige Praliminar-Articlel gezeichnet und unfer Wappen Signet barauf bructen laffen. Schehen ju Sontainebleau am sten Tage bes Monaths November 1762.

(L.S.) Bedford.

(L.S.) Marqvis de Grimaldi. (L.S.) Choisell, Duc de Praslin.

**Ronial** 

602 IV. Der Praliminar, Friedens, Tractat,

Adnigi. Französische Declaration zu dem obigen XIII. Artickel der Pralis minarien.

Sr. Allerchristlichste Majestät beclariren, daß, indem Sie den XIII. Artickel der heute unterzeichneten Präliminarien bewilligen, Sie nicht darumter verstehen, dem Rechte zu entsagen, Ihre Schulden an Dero Bundsgenossen abzutragen, und daß man diejenigen Remissen nicht als einen Bruch des gedachten Artickels ansehen müsse, wels dan Dero Seite in der Absicht geschehen möchten, um die Subsidien, welche denselben von den verwichenen Jahren restiren, zu entrichten. Zu Alrfund dieses habe ich unterschristlichsten Majestät gegenwärtige Declaration gezeichnet und mein Wappen pen Petschaft derselben bengedruckt. Geschehen Fontainebleau den 3 Nov. 1762.

(L. S.) Choiseul, Duc de Praslin.

Rraft bieses Friedens wird dem Konige von Porrugall alles jurude gegeben, was die Spa-

nier in feinem Reiche erobert hatten.

Der König von Größbritannien bekommt von Frankreich nicht nur die Insel Minorca nehst Porto Maon wieder zurücke, sondern es muß auch diese Erone an denselben zum ewigen Besiß ganz Canada, und alles kand in koulstana, des Flusses Missisppi nehst dem Flusse und Hafen Mobile, (nur die Stadt und Insel Neu-Prieans ausgenommen,) ingleichen die Insel Cap-Vreton mit allen andern im Golso von St. kaurent liegenden genden Infeln, Die Infel Terre. Neuve, die Cotonie Genegal in Africa, Die Infel Grenada und bie Grenadillen abtreten, auch ihm die neutralen Inseln St. Bincent, Dominique und Labage überlaffen und fich aller Unsprüche auf Reu-Schottland begeben.

Singegen giebt Großbritannien an ben Romig in Frankreich jurude, Die Infeln Bellisle, Bua-Valoupe, Mariegalante, Desirade, Martinique und Goree, wie auch die kleinen Inseln St. Pierre und Miquelon, nebst benen Comtoirs an ben Ruften von Coromandel und Malabar, wie wie auch in Bengalen; überlässet ihm auch den Befis ber neutralen Infel St. Lucie und berftattet beffen Unterthanen Die Frenheit bes Sifthe fangs und Trodinens ber Fische an einem Theile ber Rufte von Terre. Neuve und in bem Golfo bon St. Laurent.

Der Ronig in Spanien bekömmt sowohl bie Infel Cuba mit der havana, wie auch bie Philippinischen Juseln wieder, muß aber dargegen alles feste land in Mord-America, bas fonft Florida heißt, an den Konig von Großbris tannien abtreten, auch beffen Unterthanen bie Frepheit laffen, Campefche Soly ju fallen und zu laden, boch follen alle Forts in ber Ban von Honduras und an andern Orten des Spanischen Bebiethe gefchleift merden.

Man hat in Engelland ein Verzeichniß von ben glücklichen und unglücklichen Unternehmuns gen der Englischen Waffen, die sowohl 318. Wasser als 311 Lande während dem bisherigen Kriege geschehen bekannt gemacht, das der neuesen Geschichte wegen verdient, bepbehalten zu werden. Zu Ersparung des Raums werden die unglücklichen mit einem † und die glücklichen mit einem \* bemerket.

#### 1. Unter der Staatsverwaltung des Zerzogs. Thomas von Newcastle.

An. 1755. Die Unternehmung wider das Fort Du Ovefne unter dem General Braddock †. A. 1756, das See-Geschte zwischen den Abmirals Bing und de la Gelassoniere auf der Höhe der Insel Winorca †. Vertheidigung des Forts St. Philipp unter dem Sesperal Blakenap † Unternehmung gegen Louisdurg auf Cap Breton unter dem Admiral Holdourne und bem Lord Loudon † Unternehmungen wegen Bestrepung der Festung Oswego unter dem General Shirley †. A. 1757. Schlacht bey Hastenbeck unter dem Gerzog von Cumberland †.

# 2. Unter der Staats Derwaltung des zern Pitt.

M. 1757. Unternehmung gegen Rochefort unter ben Udmirals hawte und Andwles und den Generals, Mordaunt, Conwan und Cornwallis †. A. 1758. Unternehmung auf St. Malo zur Berbeerung der dafelbst liegenden Schiffe unter dem Commandeur howe und Herzog von Marlborough \*. Dergleichen auf, unter dem Commandeur Howe und General Bligh \*. Schlacht den Erevelt unter dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig \*. Imepte Unternehmung auf

St. Malo und Landung ben St. Caft, unter bem Lorb Anfon, Commandeur Some und General Bligh t. Absichten auf Embben unter bem Ahmiral Bolmes Unternehmung auf Senegal unter bem Commandeur Rarib und Dajor Rafon \*. Dergleichen auf Louis. hurg und die Inseln Cap Breton und St. Jean unter dem Admiral Boscawen und General Amberff \*, Dergleichen auf Ticonberago unter bem General Abergrombie +. Bertheidigung bes Forts St David in Off Indien durch den Major Pollier +. Unternehe mung gegen bas Fort Frontenac, welches die Frangoe fen verlieffen, unter bem Obriften Brabftreet Dergleichen gegen bas Fort bu Quefne, welches bie Frangofen gleichfalls verlieffen, unter bem General Forbes t. Dergleichen auf bas Fort und Infel Goree in Mirica, burch ben Commandeur Keppel \*. 2. 1759. Schlache ben Bergen, unter bem Deingen Gerbinanb f. Eroberung ber Infeln Guadaloupe, Marie Galante 2c. unter bem Commandeur Moore und General Barrington . Bertheibigung von Madras burch ben Obriften Drappe . Schlacht bey Riagra und Eraberung diefes Plages, burch ben General Prideaux und Ritter Johnson ". Bombarbirung von Savre De Grace, wo 131 Schiffe und Fabrzenge gu Grunde gerichtet worden, durch den Abmiral Robiep ... See- Gefechte apischen dem Abmirals Bostawen und de la Clue auf der bobe von Lagos . Schlacht bep-Minden unter dem Prinzen Ferbinand . Unternebe mung auf Ticonberago unter bem General Umberft % Dergleichen auf Erome Doint, welches die Frangofen verließen, durch eben benfelben . Schlacht ben Quebec und Einnahme diefes Orts durch die Abmirals Saunbers und Sugbes, und die Generals Bolff, welcher blieb, Montton und Tomnebend . See. Befechte mis fiben bem Abmirais Samte und von Conflans, auf ber Dobe von Belliste und in ber Bap von Quiberon 1. 1760. See - Befechte mit bem Capitain Thurot auf der Bobe ber Infel Man, burch ben Capitain Elliot \*. **Schlacht** 

606 IV. Der Praliminar-Friedens-Tractatic.

Schlacht ben Dvebec, als solches entsett wurde, unser dem General Murray \*- Echlacht bey Sachsenbausen unter dem Prinzen Ferdinand \*. Schlacht bey Warburg unter dem Erd: Prinzen von Braunsschweig \*\* Berschiedene Franzölische Fregatten und mit Munition betadene Fabrzeuge werden in der Buy des Chaleurs in dem Golso von St kaurent, durch den Capitain Biron, zu Grunde gerichtet \*. Eroberung von Montreal durch den kord Colville und die Generals Anherst und Murray \*. Schlacht bey Campen unter dem Erd: Prinzen von Braunschweig †. A. 1761. Eroberung von Pondichery in Oft: Indiendurch den Admirals Stevens und Obristen Coote \*. Eroberung ber Insel Beslisse durch den Commandeux Reppel und Seneral Hodgson \*. Schlacht den Filslinghausen, unter dem Prinzen Ferdinand \*. Eine Anzahl von Unternehmungen zu Wasser und zu Lande, durch die Admirale Pocot, Wacson und Stevens und die Obristen Lawrence, Clive und Coote \*.

3. Unter der Staats Derwaltung des Grafens von Bute.

A, 1762. Eroberung der Insel Martinique burch ben Admiral Robney und General Monkton ... Schlacht ben Williamsthal, unter dem Prinzen Ferdinand ... Eroberung der Havana, unter dem Admiral Pocof und dem Grafen von Albemarle ...

hierzu kommt noch bie Eroberung von Manillaund ben Philippinischen Inseln ".



Fortgesette Neue Genealogisch Historische

# Wachtrich fer

Wornehmsten Begebenhelten,

Europäischen Sofer

sutragen, worinn jugieich

vieler Stands Personen

Sebens - Beschreibungen

voekommen.

Der 20. Theil.

Leipzig, 1764.

Bey Johann Samuel Heinsti Erben.

#### Innbalt.

I Radricht von bem leben und Thaten bes jungst verstorbenen Castellans von Cracau, Grafens Poniacowsti.

11. Einige jungft geschehene merkwurdige Bermale lungen und Geburthen.

III. Einige jungft geschehene mertwurbige Beforbe-

13:3

CONTRACTOR CONTRACTOR

Dachricht von dem Leben und Thaten best jeinigft verstorbenen Caftellans von Eracau, Grafens Poniatowski.

ranislaus Ponjarowski, stammte aus einem urgicen und fehr edlen Pohinischen Beschlechts ber, welches in der Woiwod Schaft Girabien feine Guter bat, bon bem Beschiecht Grzeniqua abstammt, zu bes Konias Sigismund L und deffen Cohns und Thronfolgers Sigismund August Zeiten im geoften Sior gestanden und damals die vorzüglichsten, sowohl geiftlichen als weltlichen, Eprantellen im Reiche befleibet bat. Er wurde ohngelehr im Jahr 1678. jur Welt gebohren, man hat aber nicht erfahren, wer eigentlich feine Eltern gewesen. Gowiel ift gemiff, baß fie ibn ftanbesmäßig erzogen und fowohl in ben Sprachen und Wiffenschaften, als in allen ritterlichen Leibes - Liebungen forgfälrig unterrichten liegen. Er that nach bem Benfpiel berer meiften Pohlnischen jungen Berren eine Reife in frembe tande und fahe fich fonberlich in Deutschland, Italien, Frankreich und Bolland Nachdem er wieder nach Saufe ges moblum. fommen, ward ibm megen feines guten Unfehens, muntern Beiftes und artigen Gigenichaften an bem Sofe bee Ronige August II. mit vorzüglicher Snabe, Ωa 2

#### 610 I. Mache. von bem Leben und Thaten

begegnet, und nabus, meil er eine arofe tuft jum Rriegs. Wefen bezeugte, ben ben Kron. Pollern

eine Officiers . Stelle an

Der nachmalige Schwedische Krieg verleitete sien, ju der Parthen berjenigen Magnaten sich zu wenden, die mit dem Hofe nicht zufrieden maren. Db ihn nun die Anverwandschaft mit einigen Magnaten von dergleichen Gesindung, oder eine empfangene Beseidigung am Königl. Hofe, aber seine eigene Denkungs-Art zu diesem Entschlusse gebracht, kann man nicht gewiß bestimmen. So viel ist gewiß, daß er einer der ersten von den Bohlnischen Herren gewesen, welche die Schwedische Parthen ergriffen, nachdem der König Carl von Schweden mit seinen Wolken den Pohlnischen Grund und Boden betreten.

Diefer Monarche befand sich gleich auf bem Buge nach Litthauen, als Poniatowell ben 3. April 1702. ju Punie ben ihm die Aufwartung machte, worauf er ben sten barauf fich ju Olita ben bem Schwedifchen Beer einfand. Db er nun murflich Damals in Schwedische Dienfte getreten, ober, welches mahrscheinlicher ift, wieder zu benjenigen Rron Bollern gurucke gegangen, Die Damals fcon bie Schwedische Parthen bielten, tann man nicht eigentlich anzeigen. Als ber Wonwobe. Stanislaus leseginsti von Pofen 1704. jum Ronige erwählet worden, begab er fich als Obrifter in beffen Dienste. Er bat fich nachgehends et. liche Jahre in beffen Befolge befunden und bie Stelle eines Bauptmanns von feiner leib. Bache befleibet, ift auch in folder Chrenftelle mit ihnt

#### Des füngft verft. Beafens Doniatowsell. bir

Moche aus Poladen oder Schweden bestanden, kunt ich nicht gewiß sagen; doch waren es verstunktich läuter teute, die wie Poniatowski selbke gut Schwedisch gesinner waren. Sein ausnehignender Berstand und sonderbare Gabe, sich gefällig zu machen, gaben Anlaß, daß er östers an den König von Schweden geschickt wurde, der thu vor andern Polaten gerne um sich hatte und in den damaligen verwierten Umständen steißig zu Rathe zog.

Als der Konig Stanislaus im Jun. 1708. fid von bem Ronig in Schweben trennte und aus thehauen nach Poblen zurucke gleng, um mit feinen Boltern bem Belbheven Siniawsti bie Spine ju bieten; ber Ronig in Schweben aber feinen Bug gegen ben Egar fortfeste, blieb er ben bem Ronige Carl, und führte ben Character eines General Majors, ob er gleich kein eigentliches Commando hatte, sondern nur die Stelle eines gevollmächtigten Ministers des Konigs Stanis laus ben blefem Monarchen verfahe. Er kaint nedft dem Pringen Marimilian von Bartemberg bem Ronige wenig von ber Seite und nahm anallen Befdwerlichfeiten Theil, ben biefer Bug in einem raufen und febr ausgezehrten und vermufte ben lande unterworfen war. Man langte ins Juni 1708: an bein Bluffe Beregina an', wo bet Cjar ben größten Thell feiner Macht jufammen gezogen und fich ftart verfchangt hatte, um ben Schweben ben liebergang iber ben glug ju verwehren. Allein man foling eine Brude barüber; Q4 3 unb

#### 614 1. L. Tachr. von dem Leben und Thateis

und gieng auf die jenseits stehenden Ruffen loß, die aber den Angriff, nicht erwartesen, sandern siigst aufbrachen und sich gegen den Onieper zog gen, unger Wegens aber alle Passe verhieben und bas kand vermusteren.

Man übermand Schwedischer Spits alle Schwierigfeiten und rudte immer naber an ben Onieper. . Unterwegens fließ man an einem Orte, ber Holowegnu hieß, an ein startes Corps Muffen, bas fich hinter einem Gumpfe perfchangt batte, dabin man nicht gelangen tonnte, ohne popper über einen Bluff in gehen. Der Konig war ber exite, ber fich fetbit an ber Spige feiner Garde ju Buß ins Waffer magte, und burch ben Blufi und Sumpf stieg, ob ihm gleich bas Waffen aftmale bis an die Schultern gieng, ba indeffen feine Meuteren, Die sich um ben Moralt berum gezogen batte, ben Teinb von ber Geite angriff; fich durchschlig und sodenn mitten in dem Gefachte jum Konige stieß, welcher sich nummehre zu Pferde feste und ben Ruffen fo scharf jufeste, bas Ga fich aber ben Onieper jurud gieben mußten. nachbem as puf benben Geiten Blut getoffet batte. Poniatometi befand ben Diefem gefährlichen Befechte beständig ben ber Person des Königs und legte viel Chre ein. Man gieng wenig Loga parauf ben Mohilow glucklich über ben Oniepen und was entschlossen, ben Weg über Smolensko secade nach Mokau zu nehmen. Allein meil picht nur ber Ciagr alles Land binger fich vermuftet batte, fonbern man auch im lager Manget an debens. Mitteln litte. der Cofacten - Selabern Mauppa र्दाशाः 8. 1. 3

# verfüngft varft. Grafens Poniacoweli. 613

Mazeppa aber fich mit bem Könige in Schweben in ein beimilches Berftanbnif eingelaffen batte, Eraft beffen er mit feinem ganzen Bolte zu'ihm abergeben wollte, fo wandte fith biefer Monarche nach ber Ufraine, nachbem er bem Gineral idmenhaupt befohlen, mit feinem Corps und einem Borrathe von Lebens-Mitteln ju ihm ju ftogen. Diefes erfolgte zwar auch ben 10. Det. alten Calenbers, der General mußte aber einige Lage vorher ben liesna von ber überlegenen Diacht ber Muffer einen groffen Berluft leiben. Man ruchte Darauf'bem Mazeppa entgegen, ber auch ben' 28. Det. mit einem Schwarm Cofacten ju beitt Schwedischen Heer stieß und ben folgenden Tag. ben bem Ronige Audiem hatte, aber von bent größten Theile feiner Boller verlaffen worben.

Das Schwedische Heer befand fich bamals in for ichlechten Umftanben. Es war auf allen Beiten von ben Ruffen eingeschloffen und liete an Lebens-Mitteln großen Mangel. Sierzu fam bet einbrechende harte Binter, ber viel leute weg-Ronig Carl raffte ober ju Krupeln machte. fachte fich butch bie eifrige Fortfegung bes Gelb. jugs auft ju machen, und wollte feinen Beind Burch Heferung einer Schlacht über ben Saufen Meli ble Ruffen bielten nicht Standy ob fie ton gleich mit theer überlegenen Macht mif allen Griten beinruhigten und ihm vielen Abbruch Abaten: Etliche Derter, Die tott im Bege lagen; chaten fo ftarten Bibreffand, bag bas Schwei bifche Dem bellurch fehr gelehmäche murbe. Die bachte Q9 4.

Am L. Florier, son dem Arten und Change

Dachte on keine Binter-Quartiere, abgleich auf berben Seiten bie leute vor großen Kalte bie Dafen Danbe und Jufe eindüßeten.

Auf folde Weife erreichte man ju Kinde ties Hebruges 1709, Die Zarterische Grenge, Mein Da bierauf, bas ABetter, gelinde wurde und ber Broft aufbeach, ergoffen fich bie Bluffe bergeftatt, Dog mon mit bem Deer wieber umtebren und nach ber Utraine wield geben mußte. Diefer Rindjug war ungemein befchmerlich, befanbers får das Juffpelt, bas folt flete im Rath warb BRaffer maben mußte. .. Man mußte nide Uns mege, nehmen und ofters fille, liegen; woben man Buiger und Rummen igiben mußte. Bu Gebe des Marges erreichte man mieber bie Worsela und logerte fich in ber Begend von Pultama, in welcher Bestung 5000 Russen lagen, die nebst Menen jenfelt flebenben Bollern meier bem General Ronne bie bafige Grapze beberteen, :: Diefin Plas befchlog der Konig zu belagern und nicht ther dopon objusiehen, als his er ihn erobers haere, weil er mit Schahan, Gerraide und lebent-Wisteln fart angehills war.

Der Graf Poniatowski hatte den König auf eilen seinen bisherigen Zugen begleicet und mit ihm olies Ungensach ausgestenden. Den flunde er auch mit ihm vor Pulsaws, in der Hoffnung, das sich nach der Eraberung dieser Bestung die debenklichen Umpkände des Känigs ändern werden. Der Commendante in Pulsawa wer der Beneral Halland; der einen hartnärkigten Wittenstand that, Allain da dem Königs an der Gischaft

inalima biefed Plagen gar zu viel gelegen mar. griff ee bie Belngerung mit allem Ernft und Gifer an Man bieler bie gludide Aufführung biefes Minternehmens por bes Enbe alles Elenbes, baher Die Goldaten weber arbeit noch Gefahr febeneten. Der Ronig felbft wohnete ben hifigften Angriffen ben Ait futhmanf alle mogliche Art ben Ort jur Mehergabe gurgmengen, ohe ber Giat, ber mit einege Marten Der in: Injuge war, ben Entfas unten mabme. Allein die Belagerung hielte von einer Beit gur antiern an, und der König, der alle Bo apegungen ben Feinde mit feinem eigenen Augen berbachten wollte, hatte ben 17. Jun. alten Colen-Dere bes lingiad, baf er burdr eine Flinten Rugel eine felmere Bunbe an ben Buff, befam, bie iffe hinderte, ferner ju Pferde ju figen. Endlich mas prie ber undbieffiche Augenblick, ber biefen Momarchen mit feinem gangen Deer fast bollig ge Grunde richtett.

Dieses geschafe ben 28. Jun, nach dem alten, auch den 9. Jul. nach dem neum Eglender, da der Kienen Jese den 29. Jun. mit seinem Dese über Kienen Jese auch nie Wonstla gegangen war und sich gegan des Schwedische lager geseste und flack verschamzer hate, die ihn augreisenden Schweden so tapfge ampfings, die sin augreisen vollige Riederlage listen und die Kucht argreisen, größten thrite ober sich zu Kriege. Gesagemen ergeben mußten. Der King sührte selbst in einer Sanfte das Fuspolk an, das auch anfangs so glücklich war, die Russen zu schaften zu schaften. Als aber der Feid-Marschaft Rehne zu schaften. Als aber der Feid-Marschaft Rehne Lu schaften.

#### 648 L'Gentundhdein Libeitund Chaters

Graf Diper bingekommen! Er ist mit det gonzen, Canzelen gefangen, gab man ihm zur Antwork. Der König fragte weiter: mo benst der Graf Rebnschiold und der Deinz von Wirtemberg waren! Sie sind auchgesangen, sprach Poniarowski. Gefangen bey den Moscoppirern! verseste Carl nund zucke die Uchseln; kommt dem und laße uns zu den Cürken ziehen!,

Den britten Lag fach ber Schlacht langte ber Ronity mit bem Uebetrefte feineb gefchlagenon Molfer, ber meiftene aus Reuteren beftunde und von bem Brafen von towenhaupt befehiget murde e que Personologianem, mo die Wurskla in den Prieper folle: Ale er bier angelangt, erfundiget er fich ben bem Mageppa, welcher Weg nach ber Erimmund welcher nach Benber gienge, weil er nicht mußte, welchen won benden er erwählen folite. Der Ronig war ziemlich zu bem erften geneigt, um auf folche Wer ben feinen Leuten gu bleiben und nur aber einen Eleinen Glus ju geben. Affein Mazeppa riethe ju bem andern Bege und drunge mit feiner Mennung durth. Er wollte bes Lendes fundig fenn, und rechnete nur ge Lagei Reifen burch bie Buften, aum alebenn bie Doff. wifche Brenge piereiteinen, moburch er ben Ronig beranlagte, biefen DBeg bem unbern borgugleben. Cart befahl bierauf bein Beneral Wwenhaupt, fich wift ben vorhardenen Bolleen nach ber Erimmh fiben Lantaren gu menben ; alles bey ber Rriegs-Caffe befindliche Bold mit fich zu nehmen, bas porbandene Brodounter Die Goldgien auszuthei-(0,0)len.

des füngst verst. Grafens Poniatowski. big

Jen, bie Wagen gu nerbrehmen und bas Gefchite

Man hapee ingrotichen emige fleine, aus aus gehöhlten Baumen verfertigte, Rabne berben gebracht, auf welchen man ben Ronig famme bem Mageppa und feiner Bebedung und Sofftatt, wie auch die Benerals, Officiers und andere Derfo. nen pon bes Konigs Befolge, nibst ben permune beten und noch übrig gebliebenen Trabanten überfeste. Der Ronig ließ ben Mageppa mit feinen Cofaten guerft überführen, morauf er mit feinem Befolge, ben welchen fich auch ber Braf Donia. tomsti und ber Canglen Rath Muller befanden, folgte. Biele Trabanten, Cofacten und andere, Die fich auf ihre guten Pferbe verlaffen tonnten. versuchten burchzuschwimmen. Gie foloffen fic fehr genau an einander und widerstunden badurch bem Strome bergeftalt, bag fie meiftens gludlich binüber tamen. Es wurden auch einige Rutfchen ftuctweise auf zwen zusammen gebundenet Rabne gelegt und übergeführet, um folche vor ben Ro. nig, ben alten Majeppa und bas Cofafifche Frauen. simmer ju gebrauchen.

Raum war ber Konig über ben Onieper, so. langte ber Russiche Fürst Menzikow mit 15000 Mann an, ber sogleich ben General towenhaupt aufforderte, sich ohne Verweilen mit seinen Leuten zu Kriege-Gefangenen zu ergeben, mit ber Bedrohung, daß, da ber Czar mit seinem-ganzenstegreichen Heer gegenwärtig sen, es ben ihm stunde, ob er sich unterwerfen ober sterben wollte. Da nun towenhaupt nicht anders vermennte, als

#### 620 L'Vache: von dem Leben und Chaten

es fen bas gange Ruffische Deer vorhanden, schloß er eine Capitulation, fraft melder er fich mit allen feinen Leiten zu Kriegs-Gefangenen ergab.

Immittelft batte ber Ronig ben ig. Jul. neuen Cafenders feine beschwerliche Reise butch Die große Buften, welche gemeiniglich Dite Pole beift, angetreten. Er fubr in einem fleinen Car. tarifchen Bagen, Majeppa aber und bas Cofakische Frauenzimmer fagen in Rutschen und bet gange übrige Saufe mar nebft bem Ponigtowsti ju Pferde. Man feste ben Weg in aller Stille fort und hiemand mußte, auf was fur Art man Durch biefe fchredliche Ginobe tommen murbe. Man theilte fich nachgebends in zwen Saufen, Davon einer bem Ronige folgte, ber aus lauter Schweden bestunde, worunter fich auch Poniatometi befant, ber andere ben Belbberen Mageppa jum Buhrer batte, und aus Cofaten und Ballachen gufammen gefest mar. Der Vorrath ber lebens-Mittel nahm febr ab und man mußte gut Gpeife erwählen, mas man fand. Das Waffer, fo men te uweilen antraf, mar auch nicht bas befte, bodf Gras vor die Pferbe traf man überall an. Des Lages über mar es febr beiß und des Nachts un- . gemein falt.

Man kam unter allen biesen Beschwernissen kimmer naher an die Earkische Grenze. Weil man nun nicht wissen konnte, wie man mit so vielen keuten daselbst wurde aufgenommen werden, man auch sich die Unmöglichkeit vorstellte, ohner Fahrzeuge über den Stuß Bug zu kommen, nat.

Maseppa dem Konigs den Vorschlag, sich nacht Dezakom zu wenden, wo er von seinem verwennten France, dem Bassa des Orts, Hulle und Borschub zu erlangen hosste. Diesem Kathe zu folge beschloß der Konigs, einige Versonen an den gedachten Bossa abzusenden und sich um besten, Freundschaft zu bewerben. Er erwählte hierzuit den Grasen Popiatowski. Dieser mußte sich in Besellschaft des Secretairs Klinkowstrom, nache dem man bereits den Tage marschirt war, aufs geschwindeste nach Dezakow verfügen und ben dem gedachten Bassa alle Hindernisse aus dem Wege täumen, auch alles zu des Königs Uebersahrt über, den Strom veranstalten.

Poniatowsfi machte fich mit etlichen Weg. Wie er aber an den Beifern auf ben Beg. Ort tam, wo ber Bug ins fcmarge Meer falle, fabe er weber Oczafow, nach ein Mittel, über, ben Bluß zu kommen. Dach vielen Sin . und. herrennen, womit ber gange Tag verlief, ent. Dectte er endlich am Strande des Meers funf Manner, welche Salz zusammen lasen, die aber, fo balb fie iemanden ju Pferde auf fie gureiten faben, fich in ihr Boot marfen, und bavon ruberten. Nach langem Rufen und vielem Bitten wieß ihnen Poniatamski etwas Beld, norauf fie anlandeten und vor Beld ihn auf die andere Seite bes Bluffes überfesten. Es waren bafelbft viel Leute persammlet, Die man aber, weil der Strom allba febr breit ift, nicht wohl erkennen konnte. Die Schiffer hatten Bewehr ben fich und fahen, ben Strafenraubern febr abnlich. Die Poniae, tomsfi.

### 622 1. Tadye. von bem Leben med Thaven

towsti ans land stieg, war er zu Just und hatte noch vier deutsche Mellen die Oczakow zu reisen. Zu allem Giacke sprach ein Latrat, se den ihme war Französisch. Dieser fand nach unsäglichen Schwierigkeiten annöch ein Pferd, mit welchem Poniacowski in vollem Rennen noch seibigen Lag vor Dezakow amangte.

Er wurde bafelbft in ber Vorftabt von ber Burfifden Bache angentett, und ob et gleich jum oftern vorftelke, wie nothig er ben Baffa ju firechen batte, fo half boch alles nichte, fonbern: er mußte fich bes Raches über gebulren und mate ten, bis ber Baffa ben anbern Morgen um'y. Uhe aufgestanden mar und felbft nach ber Borftabe Binaustam, um fein Anbringen anguboren. Braf Poniatowell mandte alle Muge an, ben Baffa zu bewegen, um ihm eltige Sabrieuge gut geben und ben Ronig auf folden über ben Bug fegen ju laffen. Als er aber fabe, baf feine Des rebfamkeit nichts helfen wollte, tuckte de mie 2000 Ducaten heraus, Die bie Barte bes Baffa gar balb erweichten und ibm geneigtes Bebore' verschafften. Er brachte es afebenn ben ibne babin, baß er c. Bote mit lebens-Mitteln abzufenden verfprach, welche legtern ble Schweben vor babr Gelb taufen, Die Sabrzeilge aber mit bem Ronige gurude bringen follten. Ge Balt man alles in Grand gefest und die Bote fegelfertig gemacht, eilte ber Geaf Pontatowett, bem Ronige bie Zeitung bavon ju überbringen. gieng über ben Bug juride, wo fein Rabn auf ibn marrete, und traf ben Ronig gleich en bent

Ufer des Flusses an, wo er den Verlauf der Sache mit großem Bergnugen anhörte. Gines von ben funf Sahrzeugen tam bald nach und verkaufte feine Baaren fo theuer als Gold, anffatt aber, baß er teute hatte einnehmen und duf bie andere Ceite übetbringen follen, fußt es bavon. Die vier andern wollten es eben fo machen. Die Och neben bemachtigten fich berfeiben, brachten bie Turten hoflich ans tand und flengen an, ibre Mannichaft über ben Stroin ju fegen, bis end. lich der Ruffische General Bolkonski mit feinen Leuten, momit er bem fluchtigen Ronige nachate fest hatte, bargu fam, und bie noch biffeits fte. henden 300 Schweden und Cofacten ju Befange. nen machte. Satte bet Konig nur noch eine Orunde langer verzogen, ebe er fich überfeben taffen, murbe es ihm nicht beffer ergangen fenn.

Unter benen, die mit dem Könige übergefahren waren, befanden sich der Feldhert Mazeppa, der Graf Poniatowski, die Generals und
meisten Stabs. Officiers, die Hosstatt und die Eanzelen Bedienten. Mit diesem Gesolge kam der König in die Nähe von Oczakow, und lagerte sich den 20. Juli dren Meilen von dieser Stadt, nachdem ihm der Bassa emigegen gereiset und ihn bewillkommt hatte. Er schickte den Herrn Marztin Neugebauer, einen gebohrnen Danziger, von hier als Gesandten an den Groß-Sultan nach Constantinopel, und ließ durch ihn um Schukund Aufenthalt in seinem Reiche bitten. Man hatte daseibst schon von dem Schicksale des Kökorrges. G. 3. 17ache. 20. Th.

#### 624 1. Machr. von dem Leben und Thaten

nigs Nachricht, weshalben ber Serastier un Bender bereits Besehl empfangen, den König mit seinem Gesolge, wenn er sich zu ihm wenden würde, wohl aufzunehmen. Den 23sten kam ein Türkischer Officier von diesem Seraekier ben dem Könige an, der ein höstliches Schreiben nebst verschiedenen Türkischen Waaren, worunter sich auch ein schönes Zeit befand, überbrachte. Der König rückte darauf näher an Oczakow und würde diesen Ort viel lieber als Bender zu seinem Ausend halte erwählt haben, wenn der Bassa daselbst weniger Feindseligkeit und mehr Höstlichteit und Verstand als der Seraskier bezeigt hätte.

Den 1. Aug langte ber Ronig mit feinem Gefolge in ber Begend von Bender an, mo ber -Serastier alles zu beffen Aufnahme veranstaltet hatte. Er titte ibm felbft entgegen, bewillkommte ihn aufs höflichfte und berichtete ibm. daß er auf des Groß. Sultans Befehl vor ibn und feine leute ein Lager jenfeit bem Bluffe Dhiefter, ber Stadt Benber gegen über, hatte auf. schlagen laffen, wo er alles zu feiner Norhdurft finden murbe. Als der Konig in Diefes Lager einructe, fand er nicht nur ein prachtiges Belt bor ihn aufgeschlagen, sonbern auch zwen Compagnien Janitscharen mit einem Aga zu feiner Ehren . Wache. Man hatte auch vor die vornehmsten Schwedischen Officiers und die Sofftatt viele schone Zelter aufgerichtet. Als der Binter berben tam, wurden verschiebene Saufer allda erbauet, wodurch ber gange Plag unter bem Mamen

des füngst verft. Grafens Poniatowski. 623

Mamen Warniga bas Anfehen eines Stadtgens befam.

Dier hielte fich ber Braf Poniatowski bie ins folgende Jahr auf, und half bem Ronige mit Schachspielen und auf andere Art Die Zeit vertreiben. Mit Eineritt des Frühjahrs 1710. wurbe er an ben Turtischen Sof nach Conftantinopel geschieft, wo er im April anlangte und ben herrn Rengebauer in feinen Sandlungen unterftugte, um ju verhindern, bag bie Pforte nicht jum Machebeit bes Ronigs in Schweben mit bem Cjar und bem Konige August fich in einige Bers bindungen einließ. Der Czar hatte burch große Summen Goldes ben Groß Bezier Ali Baffa auf feine Seite gebracht, weshalben ber Ronig von Schweben, ber bavon Rachricht befommen, ein großes Momorial auffehen ließ, morinnen er fich befriglich über ben Groß Begler beschwerte unt Gunuathuung forderte." Der Graf Poniatowett fand Gelegenheit, es bem Groß. Gultan felbit ju übergeben. Er betam auch Befehl, auf bie Ubkhung biefes Ministers ju bringen, weil er fich: Durch Moscowitisches Geld habe bestechen lassen. Diefe Absefung erfolgte auch einige Zage barauf Er wurde auf eine bleine Infel des Archipelagus' verwiefen, feine Guter eingezogen und feine Beiber und Gerathe öffentlich verkauft. Er wurde: fetbit bas Leben verlohren haben, wenn nicht fein' Machfolger, Numan Riuperli Baffa, ihm foldes großmuthig erhalten batte.

Diefer neue Groß. Bezier schien bem Konige viele Vortheile ju versprechen, weil er ber Mosco. witischen Parthen Tehr abgeneigt war und des-halben den Weuft und andere Anhänger berfelben, abfeben ließ. Allein weil er fich in die Gemuths art des Groß Sultans nicht ju schicken fuchte und von dem Bolte mehr geliebet wurde; als fein Herr, blieb er nur wenig Monate in seinem hoben Dolten, indem er ben 16. Sept. 1710. fcon wieder in sein voriges Gouvernement nach Regroponte geschickt wurde. Die Ruffische Parthen fchmeis chelte fich febr, bag biefe Beranderung bie 216fichten bes Ronigs vernichten murbe. Allein ben Braf Poniatowski fand Mittel, bem Groß Gultan felbst unmittelbar einige fo wichtige Rachrichten von den Absichten und Anschlägen bes Exars bengubringen, baß, fo bald ber nede Broß-Bagier, Mehemeth Baffg, von Aleppo angefom. mien, nicht nur der Krieg wiber ben Gjar bes foloffen, fonbern auch ber Tartar Chan befehliges wurde, einen Ginfall in bas Ruffifche Gebiege ju thun. Der Czarische Gefandte Lolfoi wurde barübet: fo erbittert, bag er einen Bedienten bes Generals Poniacowski zu gewinnen fuchte, ber somahl seinen Herrn als den Wonwoben vole Riow vergiften follte. Es gelung ibm aber nicht, weil ber gottlofe Unichlag zu rechter Zeit entbeete und ber Berrather auf die Galeeren verdamme wurde

Im May 1711. wurden zu Constantingpel, alle Anstalten zu Eröffnung des Feldzugs wider die

#### des jungst verft. Grafins Poniatoresti. 627

Die Ruffen getroffen und badurch bie Absichten bes Ronigs von Schweden, fich an b m Ciar ju rachen, in die Erfüllung gebracht. Diefes große Wert marb gang allein burch bie Standhaftigtelt bes Ronigs und bie unglaublichen Bemubungen bes Benerals Poniatowski, ber barüber mehr als einmal Gefahr gelaufen, umgebracht gutwerben, 311 Stande gebracht. Diefer treue Minister bea gab fich felbst nach Abrignopel, wo der Groß. Begier bas Deer verfammlete, bas ben 23. Man noch bem Pruth-Fluffe aufbrach, um burch bie Molday einen Einfall in die Ufraine zu thun-Ponjatometi, ber fich felbft auch ben biefem Deer befand, gieng nuch einigen, Tagen von bemfelben ju bem Ronige nach Benber ab, um mit ihm bie ju nehmenben Maabregeln ju überlegen; tehrte aber ben 7. Jul. fcon wieder jum Turtifchen Deer zurude, bas fich zwifchen ber Donau und bem Pruth lagerte und ben Gar, ber über ben lettern Bluß auch gefest hatte, fo einfchloß, baß, ba er webet ber, noch juruce fonnte, und baben großen Mangel an lebens Mitteln litte, in Befahr mar, mit bem gangen Beer Hungers ju fterben, wenn et fich nicht an bie Turfen ergabe.

In solcher Noth ließ sich der Groß. Bezier durch die, von einigen Russischen Ministers überbrachten, reichen Geschenke gewinnen, daß er den Friedens-Vorschlägen Gehör gab. Den 21. Juliwurde der Friedens Tractat unterzeichnet, krast bessen dem Czar ein freyer Ruckzug verstattet wurde. Der König von Schweden sand uch Ar 2 zwar selbst von Bender in dem Türkischen Lagen ein und gerieth über den geschlossenen Brieden mit dem Groß-Bezier in einen heitigen Works-Wechsel, richtete aber nichts aus, sondern mußte voller Verdruß nach Bender zurude behren, jedoch ließ er durch seinen Gesandten zu Constantionopel, den Obristen Funk, große Beschwerden aber den Groß-Vezier andringen, welche Anlagsaben, daß er den 20. Nov. abgesess wurde.

Der Zerr von Voltaire erzählet bie bas maligen gehelmen Handlungen des Grafens Postiatowsti, am Türkischen Hofe, mit seiner slüchstigen Feber also:

"Der Graf Poniatowski, ein so geschickter als unerschrockner Mann, der sich besiebt zu machen wuste, zu allem willsahrig war und eine natürliche Gabe hatte, die teute zu überreden und allen Bolkern zu gefallen, solgte dem Schwedischen Besandten nach Constantinopel, aber ohne einen eigentlichen Titel, die Reigungen des dassigen Hols, ohne dußerlichem Gepränge und ohne gar zu viel Argwohn zu erwecken, in geheim auszusorschen. Er wuste in kurzer Zeit sich ben dem Große Gester in Gunft zu sesen, der ihn mit vielen Geschenken beehrte. Er machte es so geschickt, daß er der Sultanin Walve, des Kaisers Muster, die ehedessen ihr Sohn nicht wohl gehalten batte.

<sup>&</sup>quot; Siehe das Leben Carls des XII. 8: 230. F.

hatte, bie aber jego anfieng, in bem Serail ems per ju tommen, ein Sandichreiben von bem Ro. nige in Schweben in die Hande spielte. Er richtete mit einem Frangofen, Mamens Brue, ber Legations, Secretarius ben ber Frangofischen Befandschaft gewesen, eine genaue Freundschaft auf. Diefer rebete beständig gegen ben Obriften über Die Beschnittenen ber Gultanin von bes Ronigs in Schweben Thaten und Feldzügen, und biefer machte wieberum mit beren Erzehlung feiner Frauen, ber Sultanin, in beren Diensten er ffunde, ein Bergnugen. Die Sultanin murbe Davon fo eingenommen, daß fie eine Sochachtung für ben Romig befam und bie Parthen beffelben in bem Serail mit aller Bewalt unterftußte. Sie überschrifte fogar die strengen Geseke bes Serails, bag fie Briefe an ben Grafen Poniatowsti fchrieb. Es ftund biefem auch in feinen Absichten ber Medicus Fonfeca, ein Portugiefe, treulich ben, ber fich ju Conftantinopel niebergelaffen botte, und mit vielen Turfifden Miniftern in vertraulicher Freundschaft lebte. Da nun ber Groß, Begler, Mi Baffa, fich von bem Cjar beftechen und babin bringen laffen, baß er ben Abfichten bes Konigs in allen Studen zuwiber war, fo mufte Poniatowsti Belegenheit fuchen, bie Be-Schwerben bes Ronigs für ben Groß-Gultan ju bringen. Er feste ein Memorial auf, barinnen er wiber ben Groß. Bezier loszog. Der Frangos Riche Abgefandte, Herr von Feriol, ließ folches in Das Turtifche überfegen, worauf man einem Grie. Nr 4

### 680 I. Machy, pon bem Leben und Chaten

Briechen etwas Geld gab, um es dem Groß-Sultan, wenn er Frentags in die Mostre gienge, zu überreichen, welches auch geschahe. Poniatowski gieng hierauf weiter und da er wuste, daß der Groß. Bezier der Sultanin Balida missiel, von dem Kislar Uga aber und dem Janitscharen-Uga gehasset wurde, reiste er alle drepe, wieser ihn zu reden. Hierzu kam der Selictar Aga, ein Liebling des Groß-Sultans, der sich zu eben diese Parchen schlug und den Fall des Groß-Beziers vollends beforderte.

Als ber neue Groß. Bezier, Mehemeth Baffa, wiber ben Czar ju Felbe jog, war Doniatomski baben, Der herr von Boltaire erzählet barauf.

pon ihm weiter folgendes;

.. 215 Poniatowsti fabe, baß bas Deer gang gewiß zusammen treffen murbe, melbete er folches an ben Ronig von Schweben, ber alsbalb mit 40. Officiers von Bender aufbrach und fich schop im poraus, ben Ciar ju schlagen, berglich freuete. Der Cjar, ber nach vielem Berluft und verberb. lichen Zugen bis an ben Pruth Bluß gekommen war, batte nichts mehr, fich zu verschausen, als Spanische Reuter und Bagen. Poniatowski vieth dem Große Bezier, er follte bas Ruffische heer mit hunger swingen, weil es an allen Dingen Mangel leibe, und fich in wenig Eggen nebft ihrem Raifer auf Onabe und Ungnabe werde er-In folther Roth faßte man in geben muffen. bem Ruffischen tager ben Schluß, ben Grieben ben ben Burten burch Beschenfe . ju erfausen, Dep

# des jüngstverst. Grafens Poniatorvetti. 631.

Der Vice Cangler Schaphirom langte mit denselben in bem Eurfischen Lagor an und überreichte folde bem Groß-Bezier, mit bem Bebeuten, daß mo man nicht bie angebotenen Friebens, Borfcplage annahme, fein herr ibn in wenig Stunden ans greifen und fich mit feinem gangen Deer eber njederhauen lassen murde, als fich auf ceine schimpfliche Beife an ihn ergeben. Der Largare Chan wiberfeste fich bem Friedens Schluffe mit aller Macht, woben ibn Der Graf Poniatowski, burch bie allerfraftigften Bewegungs Urfachen: unterflüßte. Allein Der Osmann Aga, des Groß. Beglers Riaja und Bunftling, brunge mit feinen Begen-Borftellungen burch und brachte es babin, haß ein Baffen-Stillftand getroffen und mabrend bestelben ber Friedens - Tractat geschlossen wurde. Der Car mar Diefer Falle kaum entgangen, fo fand fich ber König von Schweden in bem Turkischen lager ein. Er war mehr als 50 Meilen welt von Bender bis Jaffp geritten, als er in bem Belte bes Grafens Poniatowski abilieg, Der mit traurigen Beberden ju ihm trat, und ihm bie Machricht brachte, bag ibm nunmehro eine Gevielleicht nimmermehr fo gut wieder bekommen Der Ronig verfügte fich voller Grimm in bes Groß. Begiers Belt und verwieß ihm mit beftigen Worten feinen geschloffenen Frieden, worauf er wieder nach Benber jurude fehrte. Immittelst entwarf Ponlatowski in dem Turkia fchen lager eine aussubrliche Machricht, von ben Felb. Rr 5

#### 632. I. Vlachr. von dem Leben und Thaten

Feldzuge an dem Pruth, barinnen er den Groß-Bezier einer Feigheit und Untreue beschuldigte. Mit dieser Nachricht schickte er einen alten Janitschar nach Constantinopel, der sie dem Groß-Sultan selbst in die Hände gab.,

Poniatowski kehrte nunmehro felbft wieber gum Ronige nach Benber und erwartete ben Ausgang von ben, wider ben Groß Begier angebrachten Befchwerben. Sie jogen auch murtich Deffen Abfegung nach fich, ble ben 20. Nov. 1711, erfolgte. Die Nachricht hiervon verurfachte bent Ronige ein großes Vergnugen und bewog ibn, ben General Poniatowsti abermals nach Confantinopel ju fchicen, um, wie es bleg, bas Gifen schmieben ju helfen, fo lange es beiß ist und fonberlich am Turtifchen Sofe bie Erneuerung bes Rriegs' miber ben Cjar ju beforbern, morgu man' große hoffnung hatte. Der neue Groß Bezier Jusuf Baffa, schiene gut Schwedisch zu fenn. Poniatowski langte noch vor Ende bes Jahrs ju Conftantinopel an und fand Mittel, ben Groß-Sultan von allem, was ben bem vorigen Gelbjuge vorgefallen , umftanblich ju unterrichten. Es wurden bierauf nicht nur bie vornehmften Ministers des abgesetzten Groß. Beziers, welche ble meifte Schuld an bem Frieben gehabt, enthauptet, fonbern man befchloß auch im Divan, ehelter Tage bie 7. Rofichweife bes Groß. Sule tans als Zeichen bes Kriegs auszusteden. es wurden schon alle Beziers und Baffen im ganzen

gangen Türkischen Reiche zu Ende bes Jahrs burch einen schriftlichen Umlauf aufgebothen, mit ihren Boltern im Fruhjahre 1712. im Raiferl. Lager fich einzufinden, um bem Feldzuge wiber ben Char benjumohnen. 'Allein Die Ruffifchen Geiffeln famnit benen Befandten aus Engelland und Solland fanden mit ihren Worftellungen ben bem neuen Groß- Begier und anbern Miniftern ber Pforte, Die insgefammt teine luft jum Rriege hatten, so viel Gebor, daß sich die Kriegs. Erflarung bon einer Beit jur andern verzog, ob gleich Poniatowski mit bem Obriften Funt fich febe wachsam erzeigte, bes Ronigs Befte zu beforgen, er auch felbst im Serail viel gute Freunde batte, und ofters felbft in verftellter Rleibung nicht ohne Lebens Befahr ganze Nachte in bem Gerail zw brachte.

Es kam so weit, daß anstatt des Kriegs der geschlossene Friede durch einen neuen Tractat den 16. April 1712. erneuert wurde. Der Graf Po-niatowski wurde unter der Hand von seinen heimlichen Feinden genau beobachtet, woden die Russischen Geisteln und Friedens-Sister nicht ermangelten, von ihm täglich so viel Widriges auszudringen, daß dadurch der Widerwille des Groß-Veziers gegen ihn vermehret wurde. Allein man mochte diesen schlauen Kerrn noch so genau beobachten, so fand er Mietel, dem Könige Carl gute Dienste zu leisten und dessen Feinden Schaden zu thun. Er borgte nicht nur große Summen Geld vor ihn auf, sondern wuste sich

#### 534 I. Vlacht. von dem Leben und Thaten

duch durch den Franzosischen Abgesandten viele gute Freunde unter den Ministris im Serail zu machen. hierunter war sonderlich der Vostangs Bassa, der um seinetwillen verkleidet zu dent Franzosischen Abgesandten kam, und mit ihm baselbst eine lange Unterredung hielte. Sinige Lage darauf wurde nicht nur der Groß Bezier, Jusuf Bassa, abgesetz, sondern man warf auch die Russischen Beisseln in die Sieben Thurme.

Mun hatte es jum brittenmale bas Unfeben, baß ber Krieg wiber ben Czar erflaret werben Der neue Groß Begier, Solimann' murbe. Baffa, ber im Rov. 1712. bas Regiments-Ruber in bie Bande bekam, ichien bargu geneigt ju fenn. Es hieß auch, es maren die Roffchweife schone ausgeftedt und ber Aufbruch bes Groß Sultans nach Adrianopel, mo bieß gange, Eurfische Deen gegen ben 25. Dar, versammlet fenn follte, fefte gelegt. Affeln bas Spiel anberte fich in turgen. Denn ba ber König, nachbem er bie 1200 Beutel ober 600 000 Thaler, bie er von bet Pforte ver-langt, erhalten, feine Abreife von Bender auf Die vielfältig gefchehenen Erinnerungen bes Zartar-Chans und bes Baffa bafelbft von einem Lage jun anbern verfehob, unter bem Borgeben, matt habe ibm versprochen, ibn an ber Spige von Ruffland nuch Saufe zu begleiten, welches boch biefe Machte ohne Krieg nicht jugefteben mute ben, so wurde man endlich an bemi'Eurfischen Hofe, ber sich bamals zu Adrianopel befant, so une

mnwillig über ibn, bag, ba ber Obrift gunt eine neue Forderung von 1000 Beuteln machte, es nicht nur eine abschlägliche Untwort erhielt, sonbern duch nehft bem Grafen Poniatometi, ber fich damals zu Abrianopel befand, mit allen ben fich habenden, leuten in Berhaft genommen wurde Un den Baffa ju Bender aber murde Bes fehl gegeben, bag, wo der Konig mit ber bestimme ten Bededung von 5000 Spahi und 2000 Tare tarn in der Gute nicht abreifen wollte, man ibs fammt feinen leuten mit Bemalt bargu gwingen. und lebendig ober tobt wegschaffen follte, welches auch ; ba ber Ronig es aufs aufferfte antommen ließ, ben 12. Febr. neuen Calenders 1713. erfo gte, Da man ben Ronig verwundet aus feinem tager nach Benber brachte und von bar gefangen nach Abrianopel führte, wo indeffen der Graf Ponia tomoti gefangen faß. Jedoch er tam wieder auf frepen Buß, ebeiber Ronig nach ber Begend von Abrianopel gebracht murbe, worauf er fich nach Rarnabat begab, um ben Ronig, wenn er allba angelangen murbe, ju verfichern, bag ber Große Sultan ble alte Freundschaft erneuern, bas vorgegangene wieder gutmachen ; ihn nach Bender jurude beingen und von bar mit einem Dees burch Pohlen begleiten laffen wollte. nach etlichen Lagen nach Abrianopel gurucke, bes Ronig aber befam fein Quartier ju Demirtocca, ober Demotica; einem Stadtgen, fo 6. Stunden von Abrianopel liegt. hier blieb er fo lange, bis ber Raiferliche Palaft ju Demirtasch, fo nur eine balbe

halbe Stunde von Abrianopel liegt, vor ihn zu vechte gemacht worden. Als solches geschehen, bezog er denselben den 26. April neuen Calenders. Der General Poniatowski ritte ihm nebst dem Herrn von Fabrice von Adrianopel aus entgegen nachdem sie nur erst den Tag vorher von Demiretocca zurucke gekommen waren.

Immittelft fiengen bie Sachen bes Ronigs wieder an, ein gutes Anfeben ju gewinnen. Der Groß Sultan, der fidy noch immer zu Abrianopel anshielte, wollte die Welt überreben, bag er an bem vorgegangenen feinen Theil gehabt, baber er verfprach, bem Ronige alle Benugthung zu ver-Schaffen. Es wurden um beswillen nicht nur ber-Mufti, der Kislar Aga und andre Ministri der Pforte, fondern auch der Lartar Chan und bee Broß Bester abgefest, welchem legtern ber Caplitain Baffa, Ibrahim, in feiner hoben Bebienung Allein er befleibete folche faum etliche Wochen, fo murbe er nicht nur mieber abgefest, fonbern gar erdroffelt, bavon man bie mabre Ura fache nicht erfahren bat. Un feine Stelle tum bes Greß-Sultans Schwieger. Sohn, Der Alt Baffa, welches nun fcon ber funfte Groß-Begien war, ber mabrent bem Aufenthalte bes Ponia. somsti in der Turten ju diefer bochften Burbeam Zurfifchen Sofe erhoben worden.

Der Ronig Carl blieb indessen immer noch hartnackigt auf feinem Entschluffe. Er wollte nicht anders, als mit einer ftarken Turkischen Bestung nach seinem Reiche zuruck kehren. Der Turk

Zurkische Dof machte ihm gute Hoffnung barzu, und verfprach zugleich ben Konig Stanislaus wieder auf den Pohlnischen Ehron zu fegen. Und aus dieser Urfache wollte der Konig durche aus nichts von einem Frieden mit dem Cigr und bem Ronige August boren, obgleich feine Ministet Duder, Poniatowsti, Sabrice und Rant, einen Entwurf gemacht hatten, nach welchem biefer Friede gefchloffen werden fonnte. Der Ronia unterhielt sogar durch Bermittelung des Generals Pontatowsti einen Briefwechfel mit ber Mutter bes Groß-Sultans, welche verficherte, bag alles nach Bunfche gehen murbe \*. Allein ba man am gewiffesten vermuthete, es murbe ber Ronia Stanislaus mit einem heer von 4000 Zurfen ohne die Cartarn, fo fich bereits in ber Begend son Chogim gufammen gezogen hatten, fein Reich wieber einnehmen, febrie fich abermal bas gange Spiel um. Det neue Groß Beziermar fo menig als feine Borfahren Schwebifch gefinnt, baber bie Ruffischen und Pohinischen Ministri von Gelten bes Konigs August ein fo geneigtes Bebore ben ihm fanden, bag bie Pforte vor gut befand, / ben Carlowigifchen Frieden ju beftatigen und Dente

Es berichtet Dieses der Zerr von Jabrice in seiner Geschichte Carls XII. während seines Aussenthalts in der Chretey S. 321. Der Zerr le Motrage hat also in seinen Remarques S. 33. den Zerrn von Poltaire in seiner Listorie Carls XII. wegen dieses Brieswechsels mit der Sulcarnin Valla mit Unrecht zum Spott gehabt.

bem Ronige am 8. Oct. ben schriftl. Borfchlag. gu thun, bag man burch ben Poblnifchen Gefanbten Chomentowsft es Dabin bringen wollte; bag ibm ein freundichaftlicher Durchzug burch Pohlen ver-Rattet murbe; Ge. Daj. mochten fich baber fo erflaren, bag bie Pforte im Stande fen, beros felben basjenige, mas Sie jur Beit Ihrer Abreife bogebren murben, zu bewilligen. Die Untwork bes Ronigs bestunde barinnen, bag man ben Ronig Stanislaus zu nichts zwingen, ihm felbft aber, wenn die erhabene Pforte ihn ficher in feine Lande bringen wollte, vorher basjenige, mas fie Dieferhalben auszumachen: gebächte, eroffnen mochte, sibrigens überließe er fich der Großmuth Des Groß Gultans, welcher feine Beburfniffe kenne und also Gorge tragen wurde, wie er mit Chren aus beffen Reiche kommen und ficher nach feinen Staaten gurucke febren tonnte.

Mitserweile muste der Graf Poniatowski und alle Schweben auf des Groß-Sultans Befehl von Demirtasch weggehen, um zu verhindern, daß sie dem Könige nicht kerner zu Wertzeugen keiner geheimen Unterhandlungen am Türkischen Sose dienen möchten. Die raube Jahrszeit, die sich dereits eingestellt, nothigte den König, seine Reise dis ins folgende Jahr auszuschkeben, doch mochte er nicht länger zu Demirtasch bleiben, sandern degab sich den 23. Now, wieder nach Demirtocca, oder Demotica, wo er sich zuerst besunden harte. Der Groß-Sultan verließ einige Wochen hernach die

Die Stadt Adrianopel und gieng mit feiher ganzen Hofftatt nach Conftantinopel zurude, nach bem er eine Gefanbschaft an ben König August pon Poblen abgeschickt und unter andern vor Den Stanislaus und beffen Unbanger, Die fich bishee in der Eurken aufgehalten, eine Borbitte babin eingelegt hatte, baß fie vollig begnabiget und wieder in ihre Buter und vormaligen Zemter und Burben eingesest wurben. Obgebachtet Ronig gab auch hierauf ein Manifest heraus, Darinnen er allen Pobliffchen Magnaten und auch felbst bem Stantslaus Lestzinski vollkome mene Berzeihung ankanbigte, wenn fle binnen 16. Bochen fich ihm und ber Republick unterwerfen, auch ben Ent ber Treue vom neuen leiften wurben. Die meiften thaten folches. Da Ronig Stanislaus auf Unreigen bes Ronigs in Schweben lieber beftanbig aufferhalb bem RM nigreich Pohlen fich aufpalcen, als die einmal aus genommene Konigi. Burbe nieberlegen wollte, ermablte bet Biaf Pontatowski nebft einigen andern eben diefe Parthen und blieb fefte ents fchloffen, fein ferneres Schidfal von bem Bitich bes Ronigs von Schweben, ber ihm beftanbigen Shus und alle Gnade verfprach, zu erwatten.

Die Fortfesung folgt funftig.

#### 11

Einige jungst geschene merkwurbige Bermählungen und Geburthen.

# I. Bermählungen:

(1) vom Jahr 1762.

Cabristian Ludwig, Graf von Wied. Kuntel, ein Herr von 30 Jahren, bermahlte fich ben 23. Junius mit Charlotte Sophie Auguste, Comtesse von Sapp und Witgenftein, einer Tochter bes regierenden Grafens Alexander Ludwig von Sann und Wirgenstein zu. Hilbesheim, ihres Alters 22. Jahr.

II. Leopold Caspar, Graf von Clari und Aldringen, Raiferl. Konigl. Cammerer und Bohmifcher Appellations Rath, vermablte fich zum andern male mit Walpurgis, Comtesse von Thun, bes Grafens Johann Joseph von

Thun Tochter.

III. Franz Adolph, Prinz von Anhalts Bernburg, Konigl. Preußischer General-Major und Chef eines Regiments ju Bug, vermabite sich ben 19: Oct. mit Marie Josephe, Grafin von Saflingen, Johann Wolfgangs, Grafens von Saglingen, herrn auf Dber und Rieber-Rormis, Buhren, Rahrau, Thomaswalbe, tichtenwalde, Mitlau und Beibe, Tochter, welche

ben 19. Sept. 1741. gebohren worden. Er ist ein Sohn bes Farstens Amadei Abolphi von Anhalt-Bernburg zu Schaumburg, ein Herr von 38. Jahren.

IV. Withelm Friedrich Seinrich, Graf von Warrensleben, ein Sohn des Generals, Lepold Alexandri Grafen von Warrensleben, vermählte sich im Dec. mit Elisabeth Louise Sophie von Prinzen, des geheimen Kriegs-Raths, Friedrich Wilhelms, Frenherrns von Prinzen, Lochter.

V. Ein Graf von Collotedo, vermählte sich ben 19. April mit Maria Eleonora, Gräs fin von Wütben, des verstorbenen Kaiserl. Königl. Naths und Cammerers, Wenzel Joseph Franzens, Grafens von Würben, Lochter.

VI. Morin August, Freyberr von Sporten, Königl. Pohlnischer und Churfürstl. Sachfischer General Lieutenant und Commendant auf bem Königstein, vermählte sich den 16. Nov. mit Johanne Eksabert Wilhelmine von Schönberg, Caspar Dietrichs von Schönberg, auf Pfaffroda, Lochter.

VII. Friedrich Christian, Zerzog von Sollstein Augustenburg, Königl. Danischer General Lieutenant vermählte sich im Februar mit Charlotte Amalie Wilhelmine zwenzen Pringessin Tochter, bes verstorbenen Herzogs Friedrich Carl von Hollstein Pion.

#### (2) Vom Jahr 1763.

L Franz, Prinz pon Esterhasp, altester Sohn bes jegigen Furstens Nicolaus Joseph Efterhalp von Balantha, ein Berr von 25 Jahren, bermablte fich ben 10. Jan. ju Bien mit ber Raifert. Monigi. Cammer Fraulein, Grafin von Erddby, einer Dame von 16. Jahren. Trauung gefchabe ben Sofe in bem'großen Spiegel-Zimmer in Benfenn ber Raiferl. hoben Berrfchaften und benberfeitigen hoben Jamilie nebft einer großen Menge bes hoben Abels. Den folgenden Egg hatten bie Neuvermahlten mit ihren Gaften bie Onabe, bes Mittags an bie Raiserl. Tafel gezogen zu werden, welche von 12. bis a Uhr bauerte, worauf fie, nachdem fie nochmals jum handluffe gelassen worden, die Reise nach Gifenftabt in Begleitung vieler hoher Stonbes Perfonen, antraten, wofelbft bas Bermahlungs. Fest noch 3. Lage mit mancherlen Lustbarteiten als Ballen, Opern, Schlittenfahrten u. f. w. begangen wurde. Bu Berherritchung biefes Seftes hat man 400 Frey. Billets an Personen pon Stande ausgetheilet, um alles angufeben, woben ihnen jugieich frene Bewirthung und Quartier in ben Burger Saufern ausgemacht Man rechnet, bag biefes Sochzeit Beft auf 90000 Bl. gefostet, welches auch ber Gurft bon Esterhaln leichte thun tan, ba sich feine Ginfunfte jährlich auf 800000 Fl. belaufen. Brant bat von ber Ralferin por ihrer Bermahlung febr ansehnliche Geschenke an Schmud, reichen Stoffen

mertw. Vermählungen n: Beburthen. 643

Stoffen und Spiegeln jur Aussteuer erhalten, bie auf 20000 Fl. geschäft warden.

II. Carl George Lebrecht, Sirft von Unhale Cothen, bat sich im Jan, mit ber Dringessin Louise Charlotte Friederica von Bolftein-Glucksburg verlobt und bas Benlager ben 26, Jul. vollzogen, Er ift ein hert von 33. Babren und fie eine Pringeffin von 14. Jahren.

III Friedrich Albert, Erb. Pring von Inhalt Bernburg, ein herr von 28. Jahren, verlobte fich ben 25. Febr. ju Augustenburg mic der Prinzessin Louise Albertine von Solsteins Plon, bes legten Berzogs biefes Saufes jungsten Tocheer, einer Prinzessin pon 15. Jahren. Das Benfager marb ben 20 Jun, vergnügt bolls gogen."

IV. Der Marquis von Belfunce vermählte. fich im Jan mit ber jungften Fraulein von Dromesnil.

'V. Der Graf von la Luzerne vermählte fich im Febr. mit ber Frankein Angrand d' Alleret.

VI. Der Graf don Montboisser vermablte fich in eben blefem Monathe mit ber Fraue! lein von Rochechouart.

VIL Dominicus Anton Nicolaus Gas lucci, Baron von l'hospital, Obrister bes Zugbolfs und erfter Commer:herr bes Konigs Stanislaus, vermählte fich ben 14. Bebr. gu bus teville mit Maria Unnn Rola Alliot.

GIVIII: Der Marquis von Cana vermählte fich im Mary mit Der Fraulein Caffini.

IX. Gu

11. Bujtav, Graf von Holt, Königl. Danischer Cammerjunter ben ben Kron - Prinzen. vermählte fich ben 28. Marz zu Copenhagen mit ber Hofs Dame der reglerenden Kanigin, Sophie . Louis, Grafin von Abtefeld zu Eschelsmark.

X. Rudolph, Graf von Troun, Kaiserl. Ronigle Cammerer und Regiments Rath, vermablte fich ben g. April gu Wien guine zweiten male mic elder Gräffin von Breunen:

XI. Paul Stephan, Berzog von Beaux. pilliers, vermählte jich im April mit einer Tochter

des Herzogs von Cleury.

: XII. Paul Carl, Marquis von Lomenie, gewefener Daupemann bes Dragoner-Regiments Der Königin; vermählte fich in eben diesem Monathe mit Maria Therefie, Fraulein Poupardin von Amanin.

Mill. Der Marqvis von Sable, sin Sohnbes Marqvis von Croifin Die Fraulein be la Roche: be Rambure.

XIV. Der Maravia von Luppee die Kräulein von Buttler,

XV. Der Graf von Mellet die Fraulein

le Dauffeur, und

XVI. Der Marqvis von la Rochefoucaulte. Moumon de Magnat die Fraulein von Lougew. Diefer viere ihre heungifis Contracte find ben 25. Apr. von bem Ronige in Franfreich unterfcbrieben worben. 18 18 1

XVIL Frank Uniton, Graf von Rhee venhüller, Rufferl. Ronigl. Commeren und Sof . Cammer, Rath , vermible fich pen 29. Mian

merew. Vermahlungen u. Geburthen: 645

May zu ladendorf mit einer Gräfin von Rothal.

AVIII. Der Französische Brigabier von Casstera, Commendant von Lartibuite auf St. Dominique, vermählte sich ben 15. May mit der reichen und 75 jährigen Bitwe von Bibonne.

XIX. Der Graf von Vogus vermählte sich im Man wit der Fräulein Johanne Magdalene Theresie von Sourches, und

XX. Der Marquis pon Sades mit der Fraulein Cordier von Montreuil.

AXI. Der Graf von der Math, Kaiferl. Rouigl. Commerberr, permählte fich ben 27. Man zu Bruffel mit der Fraulein von Bemmel, bisberigen Stifts. Fraulein zu Nivelle.

XXII. Gottlob Abrich von Berlepsch, Königl. Pohlnischer und Chursurst. Sächsicher Cammerhere, vermählte sich den 184 Man zu Dresten mit Christiane Sophie, Gräfin von Zennike, des verstenbenen geheimen Cammer-Raths, Friedrich August, Grafens von Henniks, binterlassenen einzigen Tochter.

XXIII. Carl Claudius Franz, Marquis du Tillet, Franzosischer Obrifter über ein Regiment zu Fuß), vermahlte uch den 21. Jun. zu

Paris mit ber Fraulein von Gebbeval.

XXIV. Ludwig Anton Urmand von Grammont, Graf von Guiche, Sohn bes Hetzogs von Grammont, vermählte sich im Jun. mit Obilippina von Floailles, des Herzogs Ludwigs von Apen Lochter.

XXV. Der Marqvis von Coustem de Viray, Königl, Französischer Brigadies und Dirister des Megiments Ronal torraine, vernköhle sich in eben diesem Monathe mit der Frauklin weit Canappoville:

KKVI. Johahn Britannicus Carl Gotts Pried, hetzog von la Cremouille, vermählte sich den 20. Jun. zu Paris mit Marie Maxis miliane, Prinzessin von Salm Aprburg, bes kurstens Philipp Josephs von Salm Aprburg, glieften Lochter.

XXVII. Capt Franz Casar le Cellier, Mirapit von Montmitail, Französcher Beilgabier, Hauptmann der 100. Schweißer und Obrister des Cavallerie-Regiments Royal Rougiston, vermäßlte sich des 20. Jun. zu Paris mit Sharlotte Benigna te Ragedis von Bresonissillers, des Marquis Marcus Anton Front de Beaupoil von lanmari Witwe.

MXVIII. Der Marqvis von Pardien berenahlte sich ben 27. Jun, ju Paris mit ber Franlein von St. Julgent,

### II. Geburthen:

(i) bom Jahr 1.762.

I. Philipp Epuff, Graf von Lippe Alver. dissen, bekam den 1. May von seiner Gemastin eine Brafin, die Friedericke Amoinerte genen, not parde.

II. Jerdinand Wilbelm Ernft, gupft von Solms, wurde ben 12, Sept. mit einem Prinzen

mertw. Vermählungen u. Gebureben. 547

Prinzen erfrenet, der Ludwig Wilhelm genen. net wurde.

III. Zeinrich August, Graf von Sobenlobes Ingelfingen, bekam den 10. Det. von selner Gemahlin eine Grafin, die die Namen Sophie Cheistiane Louise empsienge.

# (2) Vom Jahr 1763.

feine Augustenburg, wurde den 26; Rebr. 16th einer Dringessin erfreuer, die Louise Christine Caroline genenner wurde.

H. Carl Friedrich, Marggraf von Bas Dens Durlach, bekam ben 9. Jehr, ju Carleruhe einen Prinzen, der Ludwig Wilhelm August

genennet murbe.

von Hohentole-Bartenstein, bekanf deit ic. Marz zu Omtenstein eine Peinzessin; die die Manen Josephe Lisabeih Luphemie Ros. sine empfienge

IV. Ernst Friedusch III. Gerzog von Sachsen Gildburghaufen bekam ben 29. April zu Allburghausen einen Erb. Prinzen, Det.

Briedrich genennet wurde.

V. Carl Wilhelm, Erb. Dring. von Taffaticksingen warb den 14: Jun. zu Biberich mit einen Prinzessin erfreuet, die die Namen. Louise Cavoline Genriette erhielt.

vi. Carl Anobeim, Erb. Deinz von Think und Taxis, bekam ben 19. Apr. 111 Regenspurg einen Prinzen, ber Franz Alexander genennet warb.

VII. Johann Ludrig, Graf von Sayn und Witgenstein zu Witgenstein, ward den 27. Febr. mit einer Grafin erfreuet, die die Namen Auguste Friedericke Caroline empfienge.

VIII. Lorenz, Fürst Corsini, betam ben 11. Marz von seiner Bemahlin Marie Felicitas, geb. Pringeffin Colonna-Barberini eine Prinzeffin,

Die Marie Octavie genennet wurde.

1X. Ludwig Franz Odefchalchi, Berzog pon Bracciano, betam den 14. Marz zu Rom pon seiner Gemahlin einen Prinzen, der Anton Maria Joseph genennet wurde.

X. Christian Friedrich, Graf von Molite, Ronigl. Danischer Sof-Marschall, betam ben

3. April einen jungen Grofen.

XL Wilhelm Silmar, Freyherr von Grapendorf, Konigl. Pteufischer Sber Jagermeister, betam den 8. Apr., ju Berlin eine Baroneffe, die Blisabeth Friederska Louise genennet wurde.

XII. DertNarquis von Crevecoeur, Sohn' bes Fürstens Victor Amadeus Philipp von Masserano, ward im April ju Madrit mit einem Prinzen erstreuer, der Carl Paschalis Sebastian genenner wurde.

XIII. Johann Friedrich Wilhelm, Graf mon Jenburg-Mcerholz, empfieng den 7. Man zu Meerholz einen jungen Grafen, der ben Ras

men Carl Wilhelm, Ludwig friegte.

XIV. Leopold, Graf Dalfy, bekam pon feiner Gemablin, einer gebohrnen Grafin von Daun, ben 16. May ju Wien ebenfalls einen jungen Grafen.

XV. Chris

mertw. Vermablungen u. Beburthen. 649.

XV. Christian Friedrich Carl, Graf von Geich, bekam den 20. Manzu Thurnau gleicht falls einen jungen Grafen, der Carl, Christian Ernst zeineich genennet wurde.

XVI. Christian Carl, Grafen pon Jiepe, burg-Philippscich, wurde den 27. Man, ebenfalls mit einem jungen Grafen gesegnet, ber die

Namen Wilhelm Johann Moritz bekam. XVII. Carl Christian, Graf von Solms-Sohensolms, bekam den 18. Jun. zu Kiel von seiner Gemahlm einen jungen Grafen, der Fried drich Mekander genenner wurde.

#### HI.

Einige jungst geschehene merkwurd bige Beforderungen.

# I. Im Rom. Deutschen Reiche.

Den 19. Jan. 1761. ward ber Domherr zu Sitten im Ballifer-tanbe, Franz Joseph Friedrich Amburl, geb. ben 28. Febr. 1704. zum Dischoff zu Sirten und Fürsten bes heil. Romp Reichs erwählet.

Im April 1762, ernennte ber Frankliche Rrang bie Seneral Gelb-Bachimeister, Beorge 20am

Man bat ju Bermeibung aller Beitlaufrigtelt bie weniger merkwurdigen Beforberungen woggelaffen.

von Varell und Joh. Philipp von Woifskeel zu General-Keld-Marschall-Lieuenants, und bie Obristen, Oethafen von Schoellenbach ben Parell und Prinz Clemens. Armand von Bobensohe Barrenstein ben Anspach Oragoner, ju General-Wachtmeistern.

# II. Am Raiferl. Königl. Bofe.

Im Jan. 1762: mard der General - Feld. Marschaff Lieutenand, Joh. Reichard von Wolfersdorf, jum. Commendanten zu Effeck ernemet.

Sm Febr. e.d. I ward der Obriff Leutenant, Franz Wenzel, Graf von Raunitz, General-Abjutant ben dem Feld-Marschall, Grafen von

Daun.

Int Mary e. b. J. ernehnte ble Kafferin bent Kriegs Commissariats und Propiant General-Director, Johann George, Freyherrn von Grechtler; zum Getieral Kriegs Commissario und General-Feld Wachtmeister, wie auch wurk. Hof Kriegs Rath.

Den 23. Mar; eben biefes Jahrs legten gu Bien ben Epb als Ralfert. Königl: wurkliche ge-

heimde Rathe ab:

T. Philipp Wivich, Graf von Dains, Dom-Probit ju Paffau und Reprasentations . Rath in Karnthen,

2. Micolaus Sebastian, Graf von Lodron, 2. Adolph Micolaus, Freyherr von Buccow, General der Reuteren, und

4. Ru

4. Rudolph August, Graf von Goes; ber Ery Bergoge Ferdinand und Maximilian Ano ober Hofmeister.

Den 21 Man leger auch ber murff. Cammerer und Inner Defterreichifde Regierungs-Rath, Leopold, Graf von Leslie, ju Schonbrung ben End als murtl. Beb. Rath ab.

Der vormatige Cantler bes Konigreichs Ungarn, Micolaus Graf Palfy, ward in eben Diefem Monathe jum Bice Palatin Diefes Ronig. reichs und Raiferl, Ronigl. Beb. Rath erflart.

Im Jahr 1761, ward Carl, Graf Estere hasp, Bischoff ju Erlau und im Dec. 1762. ber Obrifte Des erften Tofcanischen Regiments, Graf von la Cour, General-Feld. Wachtmeister.

Den is Jan. 1760. ward Prinz Friedrich von Zwerbrücken und 1762. der Marggraf August George von Baden Baden ju Ric tern bes guldenen Bließes aufgenommen.

Die neuen Reichs Bof Rathe folgen also auf einander :

1. Wolf Christoph, Graf von Ueberacker, eingeführt ben 28. Nov. 1758.

2. Robert Balthafar Clemens von Milwis, eing. ben 20. Dec. 1758.

3. Joh. George, Graf von Taff, eingef. ben 3. Oct. 1760.

4. Franz Anton, Graf von Rhevenhüller, eben bes Zages.

5. Carl Abolph von Braun, e. d. T.

6. Carl Friedrich von Gärtner, e. d. T. 7. Beine. 7. Beinr. Balthafar von Blum, eingeführe ben 6. Apr. 1761.

8. Joh. Jacob von Steeb, eingef. 9. Jul. 1761.

9. Gundaccar Thomas, Graf von Stern, berg, eingef. im Jul. 1762.

# III. Am Ruffisch: Kaiserl. Hofe.

Bon Kaiser Petro III. sind noch folgende Erhebungen vom Jahr 1762. zu merten :

Den 28. Jan. ward ber General Major, Joh. Basilowig Jurjew General Lieutenant mit dem völligen Gehalt.

Den 22ften wurden ju Geh. Rathen erflart:

1. Der hofrath, Graf Micolaus Golowin,, 2. Der Cammerherr, Furft Sergius Gagarin,

3. Der Cammerheir, Michael Jemailow, und

4. Der würkl. Staats - Rath, Micolaus Strogonow.

Es wurden auch in diesem Monathe Graf-Johann Larionowitsch Woronzow Senator und Generalizientenant mistem völligen Gehalt und Sig im Senats. Comtoir zu Moseau, der Cammerherr, Jürst Boris Alexandrowitz Kurakin, aber, Hofmesster ben dem Kanserl. Hof. Staat mit General Lieutenants. Character und Gebalt.

Den zoten bieses wurde der Obrist-Lieutenant ben bem hof Stall-Comtoir, Gürst Vicolaus Daschkow, Obrister, der General-Kriegs-Como missarius, Alexander Glebow aber erhielte den Mang eines General-Lieutenants.

Den.

Den'ri. Febr. murbe ber obgebachte General-Lieutenant und erfte Major ber Jemailowifchen Garde, Jurjew, mit Erlaffung feiner Dienfte gum Dbrift lieutenant von ber Barbe mit bem Character eines Benerals en Chef und volligem Behalt eines Beneral . Lieutenants erhoben. Der alteste Prinz bes Perzogs George Ludwigs pon Bolftein, Wilhelm August, ward Dbrifter eines holfteinischen Regiments Fugvolts, und ber jungste, Peter Friedrich Ludwig, Obrist-Lieutenant eines Solfteinischen Dragoner-Regiments. Es wurden auch in biefem Monathe ber murtl. Confereng-Rath, Caspar von Saldern, Ritter bes St. Annen Orbens, und ber Staats-Rath, Demetrius Wolkow, Beheimer Secres tair, ber Cabinets-Secretair Jacob Bachirew. aber Staats-Rath mit einem jahrl. Gehalt von 1,00. Rubeln und Benbehaltung feiner bisherigen Aemter, der General-Major, Johann von Dietz, Bice Gouverneur von St. Petersburg. und der Beneral Lieutenant, Graf Peter Untonowing Devier, General en Chef. Zu gleicher Beit marb ber General lieutenant ben ber Urtillerie, Johann Glebow, General en Chef und Gene-ral Souverneur in Riow: Der General-lieutenant Willebois General - Feld - Zeugmeister; ber Beneral-Major, Alexander Melgunow, General-Lieutenant und der Capitain, Andreas Czernis Schew, Raiferl, General - Abjutant.

Den 125. Febr. murben ju General - Majors ernennet: Die Brigadiers, Bafilius Marifche kin, Jürst Micolaus Golizin und Christoph

Witte.

# 654. III. Einige juigft geschehene

Witte, ingleichen die Obristen, Aristarchus Raschkin und Szegius Soltikow. Der Gesneral Quartiermeister-Lieutenant, Zurst Alexans der Wesemskoi, ward General-Quartiermeister und der Obrist Lieutenant ben der Artillerie, Friedrich Glebow, Obrister ben berselben.

Den 3. Marz ward der General en Chef, Jon. Vicolaus, Freyderr von Rorf, Obrister des teib-Carasser Regiments, und da ihm wegen überhäufter Geschäfte die Besorgung des Posicepe Wesens sehr beschwerlich siel, wurde im April auf dessen Borstellung nebst dem General Policepe weister und Geheinen Nath, Johann Diwow, auch der wurtl, Staats-Rath Juschkow mit dem Character und Gehalt eines Geh. Raths zum General Policepmeister ernennet. Der Kaiser ernennte auch den Ober-Hosmeister des Großestussen, Peter von Pattin, zum würflegeheimden Rath.

Den 26. May empsieng auch der Graf Prinst von Munnich den Character eines würkt. Geh. Raths und die Cammer-Fraulein, Elizabeth, Gräfin von Woronzow, den 20sten den St. Cacharinen Orden, der würkt. Staats Rath, Wann Olstssew, aber ward Geheimder Rath, Wer Feld-Marschall, Graf Alexander School walden, bekam 2000 Bayern, und der Diere Idgermeister, Veter von Bredal, das Guth Alisa in liestand und der General zeutenaut, Alexander Messander Messander Wegen, iood. Bayern, seder zum erblichen Beig. Hingegen wurde der Gesteral, Abraham Verrorvicz Zannibal, Alterk balben

halben seiner Dienste erlassen, welches auch dem General: tieutenant und Präsidenten im Manufacrur: Collegio, Grafen Goldwein, mit dem Litel eines würkl. Ges. Raths, und dem Cammer-horrn Pusichbir mit dem Weheimen Naths. Chan racter midersuhr.

Die Ritter bes St. Undreas Ordens, Die ber Laifer mabrend feiner halbiabrigen Regierung ernennet, folgen alfa auf einander:

1. Roman Larionowitsch, Graf Worgns
3000, General en Cysf., Separat und mittle

Cammerherr,

3, Joh. Micolaus von Korf, General en Chef. General Policepmeister, Sengtor, wurft. Eanimerherr und Obrister des Leib. Carasser. Regiments,

3. Peter von Bredal, Soffielnifder Ober Ca.

germeifter und Cammerffere,

4 Deter Borissowisch, Graf Czermetow, General en Chef, Sengtor und Ober Cammerberr,

5. Martin Carlowitsch, Graf Stowrongti, General en Chef, Over-Posmeister, Senator und wurft, Cammerherr: Diese 5, den 6. Jan. 1762.

6. Peter Griegoriowitsch, Graf Czernischero, murti Beb. Rath, Senator und gewesener Ambassabeur in Frankreich,

7. Perst Antoniowickt, Graf Devier, General en Chef,

8. Deter Alexandropolisch, Graf Zumaru 30w, General en Chef, und Songef. G. & Aladn: 20. Th. Et 9, Der g. Der Berr von Villebois, General Felde Zeugmeister: Diefe 4. den 21. Febr. 1762.

10. Alexander Alexandrowitsch Marischkin, Dbers Schenke, den 17. Apr. 1762.

21. Carl Ludwig, Dring von Solftein-Bed, Beneral Feld-Markholl, im Apr. 1762.

12. Tikira Jwanowitsch Panin, murkl. Deb. Rath, des Groß Jürsten Ober Hofmeister, Senator und würkl. Cammerherr, im Jun. 1762. 13. Abam, Zürst Czartorinski, General von

Podelin, im Jun. 1762. 14. Lew Alexandrowitsch Marischkin; Ge

neral tieutenant und Stallmeister, und 15. Johann Lukianowitsch Califin, Abmirak und Mitglied des Admiralitäts Collegii: bende ben 20. Jun. 1762.

Bu Mittern des St. Alexanders Dedens find von Peter III, ernennet worden:

1. Der Gerr von Blecken, General-lieutenant ber Infanterie und Cammerherr,

2. Der Berr von Wolf, holft Confereng-Rath und Cammerberr,

3. Grégorius Semonowisch, Just Metscherskoi, General-zieutenant und Mitglieb des Kriegs-Collegli,

4. Christian August von Brockorf, Bolft. Ben. Lieutenant und Dier Cammerherr,

5. Apel Christoph von Schild, Solft. Ben. Lieutenant der Cav.

6. Der Baron von Lowen, Gen-lieut, und Cammerberr, und

7. Alexander Jwanowickth Glebow, Genes ral Rriegs Commiffarius und General Precoureur im Genat : Diefe 7. erhielten ben Dra ben den 6. Jan. 1762.

&. Wilhelfn Louis, Aomiral und Mitglied int Abmiralitare Collegio, 1762.

9. Johann Jwanowirsch Beztoi, General. Liegt. Cammerberr und Beneral Bau Director, 1762.

10. Soedor Jwanowitsch Wattowstoi,

Beneral-Lieut. im Jun. 1762:

zi. Amplei Stepanowitsch Schepelow,

Beneral lieut. im Jun. 1762.

Bon ber iertebgierenden Raiferin find folgende Beforderungen 1762. gefchehen:

Im Jul. ward der Cammerherr Ginaroln zum Beneral-Lieutenant-ernennt und ihm bie gefuchte Erlaffung jugeftanben, ber Cammerbert, Fürst Sergius Gagarin, aber ward Stall-meister mit Beneral-Lieutenwite Rang und Be halt. Der Beneral en Chef und wurtl. Cammerberr, Graf Undreas Genrikoro, ward Elef voh bem neu rrichteten Corps Chevaller Garbe, bus boi Mank bestehet. Der Zahlmeister von der Ariflerie, Gregorius Gregorowiesch Die love, ward wurft. Cammerberr, und ber Inges nier Dbriff Lieutenant, Surft Alexander Dolgo ruff, ber mit ber Machricht von ber Throns. De. fteigung ber Raiferin nach Conftantinopel gefendet worden, Staats Rarb. Es ward auch ber Dbrift und Informator bes Groß Fürstens Gerr von Offerwald, wurkl. Staats Rath und ber Aleuk . bom

vom abel. Cabeten-Corps, Peter Paftuchow, Major und Gub-Informator beffelben.

Im Aug. ward der Feld-Marschall, Pring Peter von Solstein-Beck, General Gouverneux von Esibland, und der Obrist Lieut. Sumocom, Obrister des Regiments Aftrachan zu Fusi.

Im Sept. erhielte ber Resident zu Constantinopel, Obrestow; ben St. Annen Orden, der Gtaats Rath Adadurow aber ward Geh. Rath

und Drafibent bes Manufactur-Collegiums.

Im Octob. bekam der Segorische Prinz Punzuck, welcher in ber, am 1. Nov. 1762. empfangenen, Taufe den Namen Demetrius erhalzen, Obrift-lieutenants-Character, ward Commanbeur der, zu Stawtopol wohnenden, driftlichen Kalmucken mit 500. Rubels Gehalt, und empfieng den Namen Fürst Choitow, von welchem Saschlechte er naterlicher Seite abstammet.

Im Nov. ward der Großfürstl. Ruffische Conferenz-Rath, Caspar von Saldern, zum Geh. Rath und Muniftre im Solsteinischen Com

feil zu Riel erklart.

Im Dec. ernennte die Kaiserin den Holsteis nischen Geheimen tegations Rath. von Pechlin zum Ritter des St. Annen-Ordens, der General-Admiral, Jürst Michael Golizin, aber ward hohen Alters und schwächlichen Gesundheit halber mit einem Gehalt von 7000. Rubein für seine bojährigen treuen Dienste auf sein Ansuchen erlassen und der junge Großfürst darzegen zum General Admirat erklärt. Der General Masor, Jürst Roslovosti, ward zum Gouverneur in Sinch

Smolensko, der wurkl. Staats-Rath Wolkow, jum Gouperneur von Drenburg, ber Beneral en Chef und Senator Suworow, jum Obrift-Lieutenant ber Jemailowijchen Garbe, ber Contre-Admiral Lapuchin, jum Bice- Admiral, ber General Major und Ober-Survongur ben der Marine, Czerbarichew, jum General-lieutenant, ber Rittmeifter ben ber Garbe ju Pferde, Surf Chowansti, jum Dbriften, ber Cammerjunter, Baron Gregorius Gregonow, jum Cammers herren, und ber Major der Preobrafchenstifchen Leib-Garde, Graf Alexius Orlow, jum Generale Major ernennet,

Mit dem St. Andreas Droen find be-

aabet worden:

1. Johann Iwanowitsch Neplusew, wurkl. Geh. Rath und Sengtor, ben 1, Sept. 1762.

2. Alexander Dimitriewisch, Siuft Goligin, murtl. Beb. Rath, Senator und Bice-Cangler.

1. Jacob Petromitich, Surft Schachowstoi, wurft. Web. Rath und Genator, und

4. Zacharias Grigoriewitch, Graf Czernie Schero, General en Chef: Diefe brey ben gten Det 1762.

Den St. Alexander Orden haben empfangen: 1, Gregorius Grigoriewitsch, Graf Orlow,

Cammerberr,

2. Simon Iwanowith Mardwinow, Bice Ubmiral,

3, Mich. Lewowissch Jemailow, Gen. Maj. 4. Johann Dertowissch, Graf Goleitow,

General-Major: alle viere im Jul. 1762.

Et 3 c. Matt.

- 5. Matrwei Andrewitsch Polstoi, General en Chef,
- 6. Michael Mittitutich, gurft Wolkonskoi, General en Chef und Senator,
- 7. Alexander Surft Prosorowstol, Generallieutenant, 8. Simon Jursewissch Raraulow General-
- 8. Simon Juriewitsch Raraulow Generals lieutenant,
- o. Der Herr von Dalmbach, General-lieut.
- 11. Der Gerr von Stoffet, Ben. lieut. 12, Guftav von Berg, Ben. lieut.
- ,13. Wolodimir Lapuchin, Gen. lieut,
- 14. Joeder Jwanowitsch Sofmonow, Geh. Rath und Gouverneur in Siberjen,
  - 15. Bastius Jwanowitsch Streenew, Geh. Rath und Cammerhere, und
  - Rath und Cammerhere, und 16. Alerius Grigsrowitsch, Graf Orlow, General Major; flisgefammt ben 3. Oct. 1762.
  - Wir holen bier diejenigen Ritter des St. Alexander Ordens nach, die in den Jahren
- 1760. und 1761. ernennet werden! 1. Andreas Iwanowitsch Polanskoi, Bice.
- Abmiral, den 1. Jan. 1760. 2. Basilius Iwanowillch Suworow, Gen. Licut. und Senator, 1760.
- g. Carl. Graf von Gacten, Konigl. Pobln. und Chur-Sachl. Geb Rath, 1760.
- 4. Der Gerr von Rerin, Pobln. Gen. lieul, 6. Sept 1760.
- g, Abrabam Petrowitich Sannibal, Gen.

6. Job Jimanomon ab Evofuer by matwirdige 354 arommer Smoter and Just : Examination: 31 burg.
7. Det Gert von Geog. See. 3. 12. 8. Gabriel Juanousicia, Gent Contraction, 9: Boris Merandrosostico, First Lemen tiest. Springeriter will immeries biele fünfe ben 7. Sept. 377. Sult innet. Toebor Daylored & The Mark by Majo and Emmor ber Leaves Hill. L. S. of a 12- Merius Decrosoriis Mesignas Johans Lariomorgani Grander 3000, Sen. tient. Course. Heut. 1761 IV. Am Bornight Don Juan de 200 jan in min Tortuga Tortuga Tortuga Maria Surfantent, ber Krant Siensens, more nath Device Meners v. Str. Eight fin The to leave the STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA bem Jegenfeur-Ereis aber wurden ernennet: Don Mignel Micrin, Don Locens von Golie, und Don Sebaftian Feringa, me ju Brigebiete Don Stephan Danon, Don Des des Locuse und Don Anton Gaver. Beigubiers ben bem Artiflerie Corps wurden: Das Martin Aimenes von Brilo, Don Juan ron Perochegui, Don Juan Mannel von Porres, Don Joseph von Geronymo and Don Joseph Maria von Saneffi. Ben ber Armer, welche gur Ciderheft ber Gee Shife verfammlet wurde, erh elle ber General - Heutevant, Don Joseph Carvajas, Warquis von Sats Bia, das Commando en Chef, der Marfchalt de Camp, Don Uniton Globert abet ward ben folder General Quartiermeister, ber Marshall welamp, Don Franz Cabares, Mejoci-Seneral ber Infanterle und ber Markhall be Ginns, Don Anton Bucarelli, Marechal des Logis der Reuteren und Dragoner.

Im Febr. Wen dieses Johnes ward Donna Maria Anna von Tererga de Malferir fike Marquistin von Penemegis, und im Mar; der Minister des Königl. Nachs von Castilien, Don Pedro Marcto Freysoo, zum Grafen von Trocosa erhoben. Im April ward der Gouverneur von Vera Crur, Don Franz Evespo von Criiz, Marschall de Camp, und im Jun. Don-Joseph Augustin von Liano Staats Secretalte. Im Aug. Ethieste der Marschall de Camp ju Loriosa, Marschall des Camp

VL. 20m

# VI. Am Französischen Hofe:

Im Jan. 1762. erhielle ber Abgesandte am Neapolitanischen Hose, Peter Palif, Marqvis von Ossum, die Stelle eines Königt. Staats. Naths, die der Staats. Secretait, Ludwig Phistogenes, Marqvis von Puliseur, niedergelegt hare. Den 24sten legre der General-lieutenant, Ludwig Franz von Damas, Marqvis voti Antest, als General-lieutenant von Charolois, und der Marqvis von St. Amand als Genesital-lieutenant von Niverhois und Donziois den End ab. Der Marschall de Camp und Commers herr des Herzogs von Orleans, Zeinrich Catl, Graf von Chiard, ward zum ersten Stallmeister ben diesem Hervoge, und der Aitter von Clerkmont. Gallerande zu dessen Cammerherm erzusent.

Im Jebr. eben bleses Jahres ward der Mars spie von Cernay, Gouverneur von Quesnoi, der Berzog von Choisett aber erhielte das Constmando über die gesamwiten Schweißer und Grand dündter, welches der Graf von Lu niedergelegt hatte. Der Brigadier, Samuel von Jenner, ward Marschall de Camp, dessen Schweißer. Reigiment ver Marschall de Camp, Adraham von Erlach, besam. Das leichte Dragoner-Regischen Som Schönberg, ward zu einem ordentlichen Dragoner-Regismente gemacht.

Im Mart legte det General-Lieutenant, Rudolph von Castella, die Stelle eines General-

Juipectors Der Schweißer und Graubunder ges gen ein Jahrgelo von 10000. Livres nieder, welche varauf der Marschall de Camp, Peter Victor Joseph, Freyberr von Besenwald, erhielte. Der Obrist des Regiments Ronal Pologne zu Pferde, Berzog Ludwig Maria von Villes quier, ward an des Bergogs von Aumont Sielle Ronigl. Cammerjunter, und ber Obrifte bes Regiments Rouffillon Royal zu Buß, Ludwig Gaucher Rosalie, Serzog von Charillon, erbielte Die Unwartschaft auf Die Dber Faltenmeifter-Grelle von Frankreich, Die fein Schwieger Bates ber Gerzog von Valiere, gehabt, bekam auch tur, barque bas Regiment bu Ron, zu Pferbes bas ber Brigabier, Graf von Gace, niebergelegt hatte.

Im April legte ber General - Lieutenant von + Cremille bis Stelle eines Beneral-Directeurs ber Artillerie, berer Fortificationen, bes Invaliden, Haufes und ber Militair-Schule, nieder und bes tam nebst Benbehaltung bes Gouvernements von Aire ein Jahr Geld, von 120,000, Livres. folgte in ber Beneral-Direction ber Marschall be Camp, Du Bourcet, bisheriger Ober-Auffeher ber Bestungen in Dauphine, murbe auch nicht lange barauf Comehur bes St. Lubwigs - Orbens mit 3000, Livres Gehalt. Der Rituneister bep bem Regimente du Roi, Ritter von Vosseil, ward Obrift Lieutenant, weil er den 25. Jan. 1763. an der Spige von 75. Reutern 300 Preußen ju Befangenen gemacht.

Den 30. May wurden ju Rittern bes Seif. Beilles ernennet:

1. Ludwig Philipp, Zerzog von Charces, 1 2. Johann Franz Joseph, Cardinal von

Rochechouart, und

3. Carl Bugen Gabriel, Marquis von Can firico, General lieutenant.

Der Abt von Bourdeille aber mart an eben

Diefen Luge Bischoff von Culles.

Im Jul. erhielte ver Marqvis von Bonac, ehemaliger Abgesandter am Turkischen Hoje, ben Eintrick in des Königs Zimmer, und im Aug. ward der Husaren Obriste, Andreas, Marquis von Chamborant, Brigadier der Capallerie.

Im Gept, bekam der Cardinal Rockes shouart das Erzbisthum zu Aheims. Des Intendant der Finanzen, Dominicus Jacob von Barberie de Courceille, ward, anstatt des zum Siegelbewahrer erneunten Herrn Feydink von Bron, zum Mitgliede des Königl. Staarst Raths, der Staats-Nath, Joh. Baptista Paulin Daguesseau de Fresne, über zum Mitgliede des Depechen-Raths, und der Staats-Nath, auch Intendant der Finanzen, d'Ormesson der Zum boise, zum Mitgliede des Königl. Commerciens Raths ernennet.

Im Detob. marb ber General Bicurtus bes Erzbiftstums Marbenne, Abr von Beetetuit

Diefer Nachricht aff nachgegends wiserfireckti

Bischoff von Montauban. Den izten bieses ernennte der Köng den Grafeir du Zois de la Morbe, um Vice. Abmiral du Ponent, ans state des verstorbenen Herrn du Berail, dessen Stelle als Groß Creuz des St. Ludwigs-Ordens mit Good. Avies Gehalt, der General Leutenams zur See und Ehren. Größ Creuz, Graf von Massiac, und dieses seine Camthur. Stelle mit 3000. Livres, der Schiffs-Capitaln, Graf von Bouwille, ampsienge.

Im Dec. erhielte ber Ober Allmofenier von Frankreich, Cael Anton von la Roche Aimon, Erzbischoff von Marbonne, bas Erzbisthum 300 Rheighs, und der Brzbischoff von Coudise 34 Narbonne. Der amence Sohn des Herzogs von Apen, Emanuel Maria Ludwig, Mars quis von Montclar, nahm den Litel eines Marquis von Mouilles, und der Zerzog Ludurig Alexander von Rochegupon, Entel bes, olten Bergoge von Rochefoucault ben Litet sines Gerzogs von Rochefoucault an. Beneral Beutenane, Seraphin Maria Ricult, Marquis von Eursay, ward Gouverneur after Französischen Länder in Asien mit 100 000. livres Gehalt, davon er 30000. Livres, im Fall er diesex Bedienung entlaffen wurde, auf lebens Beit behalten felte. Der Ben. Hensenant, Dicomite con Belfunce, befam mit Benbehaltung bes Bouvernements von Bellisle bas Beneral Boupernoment won St. Domines

## VII. Am Großbritannischen Hofe:

Im Jan. 1762, ward. ber Baron Johann von Karrdon gum Grafen von Usopra in, Irland und im April der erste Pair von Irland; George, Graf von Kildane, jum Serzog von Leinster ernennet. In eben diesen Monate wurden Thomas Lussey Wontagur, und der sohn der Brasen George von Cardigan, Joh. Beuteness unter dem Lies Lord Wontagur, und der sohn der Großbritannien erhoben. Der Eitel eines Die gomme Ligonier ward in den mannl. Nachsons men des Feld Marschalls, Johann, Vicomens Ligonier, dergestak erdlich gemacht, daß er der derschen Abgang auch auf seinen natürl. Sohn, den Obristen Löuard Ligonier, fallen sollte.

Im Man ward Johann Olmius als Bais con Watcham von Philipstown, jum Paik von Irrland ernennet.

Im Jul. ward der Graf Johann von Shelburne, anstatt des verstorbenen Berzogs Roberts von Manchester zum Cammerherrn der Königin, der Lord George Berkley von Stratton, anstatt des verstorbenen Brafens von Cornwallis zum Connetable des Lowes, der Graf George Seinrich von Lichtfield, anstatt des tords Berkly zum Hauptmann über die Companie der Gemelemanns Pensionairs, und Rosdert Trevor, anstatt des Auteis Franz Cock. der seine Dienste niedergelegt, zum Dierz Cianschmer der Gemend-Vost Comcolin, ermannet.

s. Marrwei Andrewitsch Colstoi, General en Chef,

6. Michael Vikitutich, Jürst Wolkonskoi, Beneral en Chef und Senator,

7. Alexander Gurst Prosorowetoi, General-

Lieutenant, 8. Simon Jurjewissch Raraulow General-

Meutenant,

Der Berr von Dalmbach, General lieut. 10. Der Berr von Pleinannikow, Gen. lieut.

11. Der Berr von Stoffel, Ben. lieut. 12, Guftav von Berg, Ben. lieut.

13. Wolodimir Lapuchin, Gen. lieut.

14. Joeder Jwangwirsch Soimonow, Geh. Rath und Gouverneur in Siberjen, ....

15. Bastlius Jwanowirsch Streenew, Geh.

Rath und Cammerberr, und 16, Alexius Grigorowitsch, Graf Orlow,

General-Major: fitsgefammt ben 3. Oct. 1762. Wir holen bier diejenigen Ritter des St.

Alexander Droens had, die in den Jahren 1760. und 1761. ernennet worden !

r. Undreas Iwanowilled Polanskoi, Bke. Admiral, ben 1. Jan. 1760.

1. Basilius Imanomusch Suworow, Gen. fleut, und Sengtor, 1760.

1. Carl. Graf von Gacten, Ronigl. Pohln. und Chur-Sachf. Beb Rath, '1760.

Der Bert bon Rerin, Dobln. Gen. lieut. 6. Sept 1760.

1. Abraham Petropitich Sannibal, Gen. en Chef,

6. Joh. Iwanowisch Rostjurin, Gen. Lieuti. Smater und Ober Commendant gu Petersburg,

7. Der Berr von Groß, Geh. Rath und Be-

fandter im Baag,

8. Gabriel Iwanowitsch, Graf Golowtin, wurtk: Beh Rath,

9: Boris Alexandrowitsch, Fürst Rucatin, Ben. lieut. Sofmeister und Commerherr :

bieft funfe ben 7. Gept. 1760.

20. Anton Alexander, Burft Sultowett, 1761.

11. Joedor Paulowitch Wesselowski, Ben. Maj. und Curator ber Universität zu Moscail. 1764.

12.- Elepius Petrowifch Melgunow,

Lieut. 1261.

13. Johann Larionowiesch, Graf Worons 30w, Ben, Lieut, Genator u. Cammerherr, 1761.

# IV. Am Portugiesschen Hofe:

Don Juan da Ben-Posta, legitimirter Infant von Portugall, ein Gobn bes verftorbenen . Imfantens, Frang Zaveril, ward 1760. Dbriff-Dofmeifter ber Konigin.

Im Nov. eben dieses Jahrs ward der Gen. Lieutenant, Don Roberigo von Moronha,

nach Penine verwiesen.

# V. Am Spanischen Hofe:

3m Jan. 1762, warb ber Ben. Lieutenang Don Juan de Urbino, Commendant ber Rufte son Granade; ju Marschallen de Camp ben : 7 bem bem Ingenieur Cireis taber wurden ernennet: Don Miguel Marin, Don Lorenz von Solis, und Don Sebastian Feringa, und su Brigetiets Don Stephan Panon, Don Des dro Locuse und Don Anton Gaver. Brianoters ben dem Artikerie Corps wurden: Don Martin Aimenes von Brilo, Don Juan won Derotheyni; Don Juan Manuel von Porves, Don Joseph von Gerenymo und Don Joseph Maria von Saneffl. Behider Armer, wetche jur Ciderheit ber Gee Alife verfammlet murbe, erhiefte ber General . Heatenam, Don Joseph Carvajal, Warquis von Sare ria, das Commando en Chef, der Marfchalt de Eamp, Don Africon Flobert aber mald ben folcher General - Quartiermeifter, ber Diarfchall McCamp, Don Granz Cabaces, Mejor General ber Infanterie und ber Markifall be Cimp, Don Anton Bucarelli, Marechal des Logis Der Reu-

teren und Dragoner.

Im Febr. eben dieses Johnes ward Donina Maria Anna von Tererga de Malfertr zur Marquisin von Venemenis, und im Mari der Minister des Königl. Rangs von Castillen, Don Dedro Marcto Freydoo, zum Grafen von Trocosa erhoben. Im April ward der Gouvelneur von Verag, Marschall de Camp, und im Jun. Don-Joseph Augustin von Liano Stoats. Secretält. Im Aug. Ahiette der Marschall de Camp zu Toriosa, Marschall de Camp, und im Jun. Don-Joseph Augustin von Liano Stoats. Secretält. Im Aug. Ahiette der Marschall de Camp zu Toriosa, Marschall des Camp zu Toriosa, Marschall des Bullonistes Brajons ver William Geibe.

## VI. Am Französischen Hose:

Im Jan. 1762. erhielte ber Abgefandte am' Reapolitanischen Hofe, Perer Dalif, Marqvis pon Offin, bie Stelle eines' Renigt. Staats. Raths, Die Der Stnats, Secretait, Quowig Phis logenes, Marchis von Duffeur, niedergelegt harre. Den 24sten legre der General-Leutenam, Ludwig Franz von Damas, Marquis voit Antest, als General tieutenant von Charolois, und bet Marquis von St. Amand als Genes tal Lieutenant von Mivernois und Donziois den End ab. Der Marsthall de Camp und Commerberr des Bergogs von Orleans, Zeintelch Catl, Braf von Thiard, ward jum erften Stallmeifter ben biefem Herzoge, und der Kitter von Clerk mont. Ballerande zu dessen Cammerhertn er-

Im Febr. eben blefes Jahres ward bet Mard quis von Cernay, Gouverneur von Quesnoi, bet Berzog von Choiseul aber erhielte bas Erik manbo über ble gefammten Schweißer und Grand bundter, welches ber Graf von Lu niebergelege batte. Der Brigabier, Samuel von Jennet, ward Marfchall be Camp, Deffen Schweiger Rei giment ber Marfchall de Camp, Moraham von Brlach, befam. Das leichte Drugoner-Regi ment des Detiften, Gottlob Ludwig, Grafens son Schönberg, ward ju einem orbentlichen Dragoner-Regimente gemacht.

Im Mart fegte bet General Reutenant, Rudolph von Castella, die Stelle eines General. M Juspectors der Schweißer und Fraudusdtet ges
gen ein Jahrgelo von 10000. Livres nieder, welche
barauf der Marschall de Camp, Derer Victor
Joseph, Freyberr von Besenwald, erhielte.
Der Obrist des Regiments Royal Pologne zu
Pserde, Zerzog Ludwig Maria von Villes
avier, ward an des Perzogs von Aumont Stelle
Rönigl. Cammerjunter, und der Obriste des Res
giments Roussillon Royal zu Juß, Ludwig
Gaucher Rosalie, Zerzog von Chatillon, ers
hielte die Anwartschaft auf die Ober Falkenmeistere
Stelle von Frankreich, die sein Schwieger Vater
ber Zerzog von Valiere, gehabt, besam auch
kurz darauf das Regiment du Roy, zu Pserde,
das der Brigabier, Graf von Gace, niederges
legt hatte.

Im April legte der General leutenant von Cremille die Stelle eines General-Directeurs der Artillerie, derer Fortisicationen, des Invaliden, Hauses und der Militair-Schule, nieder und den kam nehst Bendehaltung des Gouvernements von Aire ein Jahr Geld von 12000, Livres. Ihm solgte in der General-Direction der Marschall de Camp, Du Bourcet, disheriger Ober-Ausseher der Bestungen in Dauphine, wurde auch nicht lange darauf Comthur des St. sudwigs. Ordens mit 3000, Livres Gehalt. Der Rittmeister den dem Regimente du Rol, Ritter von Vossell, ward Obrist Lieutenant, weil er den 25. Jan. 1763, an der Spisse von 75. Reutern 300 Preußen zu Gefangenen gemacht.

Den 30. May wurden zu Rittern bes Seif. Beiles ernennet:

1. Ludwig Philipp, Zerzog von Charces, ! 2. Johann Franz Joseph, Cardinal von

Rochechouart, und

3. Carl Lugen Gabriel, Marqvis von Can fries, General-Lieutenant.

Der Abr von Bourdeille aber word an eben

Diesem Lage Bischoff von Tulles.

Im Jul. erhielte ber Marqvis von Bonne, ehemaliger Abgesandter am Turkischen Hoje, den Eintrick in des Konigs Zimmer, und im Aug. ward der Husaren Obrifte, Andreas, Marquis von Chamborant, Brigadier der Cavallerie.

Im Gept. bekam ber Cardinal Roches chouart das Erzbisthum zu Abeims. Der Intendant der Finanzen, Dominicus Jacob von Barberie de Courteille, ward, anstatt des zum Siegelbewahrer erneunten Herrn Jeydans von Brou, zum Mitgliede des Konigl. Staars-Raths, der Staats-Nath, Joh. Baptista Paulin Daguesseau de Fresne, über zum Mitgliede des Depechen-Naths, und der Staats-Nath, auch Intendant der Finanzen, d'Ormesson d'Amboise, zum Mitgliede des Konigl. Commercieus Naths ernennet.

Im Detob. marb ber General Blemfus bes Erzbiftstums Rarbenne, Abr von Beeteuts

250

Diefer Nachricht aft nachgegends widerfprochèfi.

Bischoff von Montauban. Den izten bleses ernennte der Köng den Graseir du Bois de la Morbe, imm Vice-Admiral du Ponent, ans state des verstorbenen Herrn du Verail, dessen Stelle als Groß Creuz des St. Ludwigs-Ordens mit Good. Livres Gehalt, der General Lieutenant zur See und Ehren. Größ Creuz, Graf vons Massiac, und dieses seine Camthur. Stelle mit 3000. Livres, der Schiffs-Capitaln, Graf vons. Vouville, empstenze.

Im Dec. erhielte der Ober-Allmesenier von Frankreich, Cael Anton von la Roche Aimon, Erzbischoff von Marbonne, bas Erzbisthum 311 Rheitis, und der Brzbischoff von Coudise 34 Marbonne. Der zwente Sohn bes Herzogs von Apen, Emanuel Maria Ludwig, Maxquis von Alontclar, nahm ben Titel eines Marquis von Mouilles, und der Gerzog Ludwig Alexander von Rochegupon, Entel bes, olten Bergoge von Rochefoucault ben Litel eines Gerzogs von Rochefoucault an. Beneral Beutenane, Sexaphin Maria Ricult, Marquis von Cimfay, ward Gouverneur affer Heangissischen Länder in Mien mit 100 000. stores Gehalt, davon er 30000. Livres, im Fall er diese Bedienung entlaffen wurte, auf bebeite Beit behalten, foffrei Der Ben. Heusenant, Dicomit wen Belfunce, befam mit Benbehaltung bes Gouvernements von Bellisle bas Beneral Boupernement von St. Dominec.

#### VII. Am Großbritannischen Hofe:

Im Jan. 1762, ward, ber Baran Johann von Rawdon gum Grafen von Aloopea in, Irland und im April der erste Pair von Irland; George, Graf von Risdane, jum zerzog von Leinster ernenner. In eben diesem Manate wurden Thomas Lussey Montagur, und der sohn den Brasen George von Cardigan, Joh. Bruteness unter dem Lies Lord Montagur, und der sohn den Grafen George von Cardigan, Joh. Bruteness unter dem Lies Lord Brudeness, ju Paics sou Größeitamien whoden. Der Lies eines Die gomter Ligonier ward in den mannt. Nachfonzen des Feld Marschalls, Johann, Vicomens Ligonier, dergestale erdlich gemacht, dass er den dessen Abgang auch auf seinen natürl. Sohn, den Obristen Löuard Ligonier, fallen sollte.

Im Man ward Johann Olmius als Bas con Waddham von Philipstown, jum Paik von Irrland ernennet.

Im Jul. ward der Graf Johann von Shelburne, anstatt des perstordenen Ferrogs Roberts von Manchester zum Cammerheren der Königin, der Lord George Zerkley von Stratton, anstatt des verstordenen Brafens von Cornwallis zum Connetable des Towrs, der Graf George Zeinrich von Lichtfield, anstatt des tords Berkly zum Hauptmann über die Compagnie der Gentlemanns Pensionairs, und Rosdert Trevor, anstatt des Litters Franz Erichton, der seine Dienste niedergelegt, zum Obers Einnespere der Beneral Post Commit

mC

Im Det. ward ber Canonicus ju Windfor, D. Friedrich Reppel, swenter Bruber bes Grafen von Albumarle, jum Bischoff von Eres ger ernennet.

1 . Im Nov. bantes ber Cammerherr, Beinvich: Braf von Lincoln, der Dber-Jägermeifter vom Hinte Part; Johann, Graf von Asburnham und bie benden Abmiralitäts-Commiffatien, Leto Dilliers und Chomas Pelhain, ab. " Der Berzog von Warlvordugh ward Oben Come methere, fein Bruder, ber Lord Spencer \*), Controlleur der Ronigl. Sofftatt, ber Graf 30. hann von Lymone, General - Poftmeifter und der Graf Zugo von Morchumberland Ober-

Cammerhent Der Konigin:

Im Dec. warb ver Mraf von Darlington gunt Ober Rleinobien, Bermahrer, ber Bice-Schahmeister von Irrland . Wellebere Ellis, jum Kriege-Secretair, Richard Rigby, jum Pice. Schasmeister von Ferland, der Lord Ore well. Parlaments. Glieb wegen Ipswich, jum Commercien-Commiffair, und Daniel Bull, Par-Igments. Glied megen Colne, jum Zar Commiffair ernennet. Dargegen legte nicht nur Carl Townhiend, bas Rriegs Secretariat, fondern puch ber Serzog von Grafton ble Stadthaller-Stelle in Guffolt und der Marquis von Rockingham die von Best und Cast Rieding u ber Grafschaft Porck nieber.

Im

Inder: cit wird ber neite Cautrolleur ber Tonigl. Sofflatt. Calbert Miliot Mannet.

Im Jahr 1761, ward der Graf von Talbot Ober-Holmelster des Könias \*) und Thomas Direll ward jum Viconne Jersey erhoben. Es wurden guch 1760. Robert Senley, Johanns Petry, Graf von Shelkurne, und Ludwig Patson ynter den Jieln Lord Senley von Grange Jord Wycombe von Shepping und Lord Sondes von Lees Court zu Pairs von Broßbritgunien treirt.

Im Jahr 1761 wurden, außer denen, die schon zu anderer Zeie. ") angezeizer worden, die Herren George Vernon und Arthur Onslow unter dem Namen Lord Suddury und Lord Onslow, und 1762. John Percival, Graf von Egmonic, Herr Milton und Robert Lane unter den Namen Lord Lovel, Lord Milton und Lord Lord Milton und Lord Milton und Robert Lane unter den Namen Lord Lovel, Lord Milton und Lord Wilton und Lord Milton und Lo

Im Jahr 1761. ward der Bischoff zu St.
Assarb, D. Robert Drummont, zum Erzbischoff zu Rock, der Bischoff zu Lincoln der Boste
Themas, zum Bischoff zu Winchestes,
D. Warburton zum Bischoff zu Glocester,
D. Philipp Young, zum Bischoff zu Lincoln und
D. Rewton, zum Bischoff zu Lincoln und

VIII. 2111

<sup>\*)</sup> Er heift in den Wenen Geneal. Sift. Mache, B. XIII. S. 659. Intendam des Königl. Hauses, welches einerlen Bedeutung hat.

\*\*) Siehe die Wenen Wache. B. XIII. S. 296. f.

# VIII. Am Dahnisthen Hose:

Im May 1762, ward der Obekste und Premier. Major des LeibiRegiments zu Pferde, Carl
von Frese, zum General Major, und der Gen.
Lieutenant, Convad, Graf von Ableseld, zu
Eschelsmärk, jum Commendanten der Bestung
Rendsburg, und der Commerjunker der Königin,
Carl Ludwig von Gadow, jum Untunduk
über Trasendahl und ven Gegeberger Källberg,
sant ver Vorstadt Sierschenhagen, wie auch kurz
darauf zum Commerheren ernennet. Der Cams
merhere und Director der Banco, Wilhelm von
Beregard, word Ritter von Dannebrog.

In Jun. wurde der Cammerhept. Detlev von Reventlau, jum Amemann ju Plon und Abrensbock und der Cammerhert. Dierrich von Leversau, jum Amemann zu Abeinfelden und Krismisch erneunet.

Im Sept. ward der Baron won Stenglin, der hisher zu Hamburg gewohnt; Caimnenkere, der bisherige Gesander am Französichen. hofe und Gen. Lieutenamt, Kribard, Guaf Wedel. Früst, Ober-Stallmeister, und der Cammerjunker, Und ann von Larrey, Cammerhere, der Geh. Nath im Conseil, Joh. Lieutiving Krust, Frencheur von Bernsdorf, ward in eben diesem Monathe Präsident des Urmen Westens in Dannemark und der Obrist der Renteren, Carl Friedrich Idam, Graf von Schläß, genannt Görz, Cammer-

Im Sept. ward der Commandeur, Contad von Schindel, Chef über den Holm und das

Equipage Wefen ber Flotte.

Es murben auch 1762. Die Beneral Majors, Joh. von Wangelsen und Woldemar, Graf bon Schmettau, jn Gen, lieutenants, jener Des Rufpolts und biefer ber Renteren, und ju Gen. Majors, Joseph Carl Julius von Keigner, Chef über ben Solfteinisthen Fortifications Etat und General Quartiermeifter, und Schart Cath Graf von Ranzau, ju Gen, Majors ernenneti Der Pring Friedrich Albert von Anhale Bernbilig erhielze bas Konigl. Leib - Regiment, bee Gen. Major, Otto Christoph von der Eften, bas Jutifche Regiment ju Buß, welches bisher Marggraf Griedrich Ernst von Culmbas gehabt, und bas zwente Befterlebuifche Rational. Regiment ber Obrifte, Christian Ulviels von Diereug.

Bir holen bler nach, baf ben 16. Det. 1760 folk genbe herren den Elephanten-Orden empfangen:

1: Wilhelm, Erbpring von Sessencassel, 21 Seinr. Bielte Raas, General ver Cavallecie, 3. Friedrich Earl von Gramm, Sich Rech

3. Treorich Earl Don Geanni, Gen. 2008

4. George Wilhelm, Freyhert von Soblens odeln, Geht Conferent Rang und Londiniftrator world Graffchaft Rangau.

IX. Um Schwedischen Bose:

Im Febt. 1762. werd der Obeist, Jacob Wennerstede, Gen. Major und im Aug. der 1 Joursif. G. 3. Washe. 20. Th. Uu. Gen. Gen-Major, Carl Louard, Graf von Sessens flein, Ritter des Serabbinen Ordens.

Im April a. e. wurden die Cammerherren. Graf: Ticolaus Tullenstalpe und der Baron Friedrich Ukrich Samileon zu Diensthabenden Eummenherren den dem Kron-Prinzen, der Graf Orenstierna aber überhaupt zum Cammerherrn

ernennet, 112. Jan Det. Lands-Hauptmann, Carl Gustaw von Cronbiopt, Profident des Kriegs. Collegii und det Gefandte zu Handburger Otto Jah Foge von Narteetsel, Obrister.

Joh Hope von Manterifel, Ohristen.
Im Nov. ernennte der König den Prisidenten des Commercien Collegii, Claus, Barons Ralaund, jum Prasidenten des Reiches Steams Kalaund, jum Prasidenten des Reiches Steams Commir, auch ian dessen Stelle den bieberigen Dosi Canser, Eduard Carlson, jum Prasidenten des Chamiercien Collyii, wir Pon 22 sen diesen wurden die Reiche-Rathe, Sank Zeinrich, Graf won Friesendorf, ju Nietensches Serapsinen-Ordenes der Krichs Nath, Carls friedrich, Graf von Counsischt, Conuthundes Mordstern Ordens und der Reiche Rath, Conthundes Mordstern Ordens und der Meiche Rath, Conthundes gelanget, zum Conschure des Schingerde Ordens den weinet.

des Schwerde Ordens denweitet. I den Konnen der Den aus Des wurden den Staats Setrisair ben der aussändichen Expedicion Marthas von Zermanson, und der Cammer Rach, Gustar von Polifenstierna, in den Schwedisch Freiherrn Stahd erhoben.

# \* X Am Preußischen Hofe:

Im Bebr. ward ber Commandeur ber Gens b' Armes, Friedrich Albert von Schwerin, in Mi Grafen Stand erhoben.

In Marz erhiekte ber Commandeur des Zastrowischen Dragoner-Regiments, Leopold Sebastian von Manbein, das Curassier-Regiment des Gen. Majors, Christian Siegmund von Jorn, der seine Ersassung bekommen.
Im Noril ward der Fürst, Anhalt Dessauliche,

Im Noril ward der Fürstl. Anhalt Deffauliche, Cammer-Director, Franz Balthafar Schönberg von Brenkenhof, jum geheimen Ober-Finanz, Keiegs- und Domainen-Rath ernennt.

Im Junio wurde ben der Armee befohlen, daß das bisherige Spburgische Regiment zu Fußden Namen Ruffischer Raiser sühren solte, dars gegen besam der General. Major, Friedrich, Wilhelm von Sydurg, das erledigte Regiment des verstorbenen Generale: Grafens von Dohna.

Im Jul. wurden wegen der, in dem Gefechte ben leutmannsdorf erwiesenen Lapserkeit der Obrist des Regiments, Prinz von Preußen, Fukvolk, Friedrich Wilhelm, Graf von Lorum, jum General-Major, der Obrist-Wachtmeister und Flügel-Adjutant, Zeinrich Wilhelm von Anhalt, zum Obrist-lieutenant, und der Obrist-lieutenant des Regiments, Fürst Moris, Carl-Christoph von Plos, zum Obristen ernennet.

Im Oct. ward ber Obriff bes Feld. Artillerie-Regiments, Carl Wilhelm von Diestau, jum General - Major erflart. Im Rop. erhielte der Obeist des Fren-Dragener Regiments, Bartholomaus Ernst von Hablen, das Huseren: Regiment, des Obristen, August Levin von Dingelstädt, der seinen Abschied erhalten, dargegen der Obrist-Wachtmarker des Ziethnischen Husaren-Regiments von Mahlen Tommandeur, des Fren, Ausgenents Wurde.

Al. Am Pohin und Chur-Eachgl. Hofe? Im Sept. 1762 ward der Kron. Groß-Feldherr, Joh. Clemens Brankti jum Castellan von Cracau und an dessen Stelle der Kron-Unter-Feldberr, Wenzel Rzewuski, jum Woop-

woden von Cracau, der Zischoff von Riow aber, Joseph Andreas Zalusti, zum Präsidenten

bes Reichs - Eribunals ju Rabom ernennet.

Im Mary wurden der Cammerjunker und Amtshauptmann zu Spremberg, Caspar Gotts lob von Wiedebach, und Maximilian Anton Joseph, Graf von Torring-Seefeld, zu Cammerheren, der Cammerherr und landes - Aslieste, Carl Gotthelf von Sund, aber zum Geheimen Rath erklärt.

XII. Am Neapolitanischen Hofe:

Im Jan. 1762, ward der zwente Stallmeister, Joh. Baptista, Marquis von St. Marto Copeniglia, jum Sauptmann der leib-Garde, der Jauptmann der Stalianischen Garde, zerzog Anton Diguatelli von Galatola, jum zwenten Stallmeister und Don Ziegonymus Colonna di Stigliand an dessen Stelle zum Sauptmann der Italianischen Garde ernennet.

Der Konigli Regierimge Rath zu Meas

1. Donninicus Cataneo, Fürst von St. Uis candro, Prasident.

2. Don Alfonfo Clementi d'Arostequi, Romal.

A Spanifcher Ceb Statte Rathund gewollmache tigter Minifter am Reapolitantichen Sofei.

3. Hieronymin Maria, Gersog von Cerifae no, Regente des Tribunals der Vicaria.

4. Dominicus de Sangro, Serzog von Crata tanicola, General Capitain der Truppen.

5. Don Michael Reggio, Bailli bes Malthefer. Orbens, General ber Galeeren.

6. Petrus Bologna, Fürst von Campo Reale.

7. Stephanus Reggio, Fürst von Pachi, General Capitain.

#### XIII. Am Pabstl. Hose:

Im Sept. 1762. word das kehn Prassede, welches der Marquis Angelus Gabrieli, vor einigen Jahren von dem Hause Albani gekaust, jum Fürstenrhum erhoben:

Dei Großmeister von Maltha übersendete im April eben dieses Jahrs drey Maltheser Ereuge nach Kom für den Pabstil Cammermeister, Joh. Carl Boschi, sur den Pabstil Haus Hofmeister, Johann Octavius Bufalini, und für den Bensisser der heil. Jügvistion, Benedict Octerani. XIV. Ain Chur : Banerischen Hofe: Im Jun. 1762. wurden der würkl. Geh. Rath und Hof Cammer-Prasident, : Amanuel, Graf von Torving, und der würkl. Geh. Rath und Reichstags. Gesandter: Joh. Joseph Franz, Graf von Baumgarten, zu Conferenz-Ministern erkärt.

XV. An Chur Pfalzischen Hofe! Im Nov. 1762: ward der Gen. Lieutenant,
Christian George, Freyherr von Osten,

Gouverneur ber Beftung Duffeldorf.

XVI. Um Chur-Hannoverischen Bose: Im Marz i 762. kriegte der Obrist und Chef eines Regiments zu Fuß, Brust Werner von Laffert, mit General Majors Character seinen Abschieb, dessein Regiment der Obrist Lieutenant des Medingischen Regiments, August de la Motte, erhielte.

Im April wurde ber Gen. Major, Johann Zeinrich von Scheiter, mit dem Pacent vom 18. Jan. 1761. Gen. Lieutenant, und ber Obrist; Prinz Carl Andricig von Meklenbürg-Streslin, General-Major. Der in Hestlichen Diensten gestandene Obrist, Leine Wilhelm von Luth, mard Gen. Major und Chef des Jugenseur-Corps.

Im Man ward der Obrist-Lieutenant und Chef des Diepholzischen land-Bataillons, George August von Estorf, Obrister, und der Major und Chef eines Corps leichter Bolker, George Zeinrich Albrecht von Scheiter, im Jund Obrist-Lieutenant.

Im.

3m July murben ber Ben. Major, Frichrich Christian von Bremer, Ben, Heutenane, Die Dbriffen von ben Regimentern ju Sug, George Ludwig von la Chevallerie und Siegfried Brnft von Ablefeld, Gin Majors, und ber Obrift : ileinenand des Jager. Emps Grinrich Ludwig von Stockhaufen, Owister:

3m Mug Spielte ber Obrifte, Carl Antwig von Rhoeden, mit Genetal-Majors Charactet feine Erlästung, beffen Regimene ber Dbriffes Brnft Gottlob Albrecht, Pring von Mellens burg Strelig erhielt."

XVII In Holland;

2 - Im Margaga mart ber General Mojor, Nacob Inac von Bigor, ansent ver verstore beilen Ben. Majars won Cornobe, man Gaurge weir von Willemffaht juid Klundert einennet. ein Im April abiolie ber Dring Griedrich pois deffen Dhilippethal Die geluche Enlaffunge beret biabere Doniff Sigutenant und Mictweißen Der Sollandischen Warde zu Werchengewesen.

1. Im Jul Imard ber Obuiff, Dobann von Salve, jum Commendancen pon tillo und den Ropid an ber Scholbe ernennet.

XVIII. Am Fürstl. Weimarischen Bose!

Den 24 Date 1762. wurden herimarts. Sof-Rath und geheime Referendarius, Jacob Fries drich, Freyberr von Fritsch, jum Geheimen Legations-Rath cum void im geheimen Confeil, und der Sof - und Regierungs - auch Consisiorial-Rath,

678 III. Binige jungft geschehene mertw. ec

Rath, Franz Ludwig, Freyherr von Reins baben, jum Geh. Regierungs-Rath ernenner.

XIX. Am Fürkl. Heffen Caffelischen .

Im Dec. 1762. murbe ber General Majot Serdinand von Bischbausen, Ober Cammerer, ber gewesen Braunschweigische Abrist Lieutenant, Ludvicig Zeinrich Adolph, Graf von Lippes Dermold, Obrister des Justvolfs, und der Majon des Leib. Dragoner Regimente, Zeinrich von Schönfeld, Stallmeister.

Der General-Major Caspar Politath von Pourm, erhielte bas Gaenison Regiment des Obrissen der Runtleben, welcher darzegen das Wurmische Biegiment bekant. Die Obrissen Brunt Ludwig von Logau, Georg Wilhelms von Driesch und Janß Zeinrich von Jeldring bekamen das sunft zeinrich von Geldring bekamen das sunft zeinrich von Wilke aber das Regiment ver zum Obart Cammerer ernennten General Mujors, Ferditand von Visch aber der den brist von Dappenheim ward Commandeur der dritten Garve, und der Obrist-Lieutenant des Regiments Gilfs, Christian Adolph, von Amelungen, ward Obrisser des Regiments Bartes des Porperse dachten Obrissen von Pappens

beim. ( will

Fortgesette Neue Genealogisch Sistorische

# Machirichten

Vornehmsten Begebenheiten, welche sich an den

# Europäischen Höfen

jutragen, worinn jugleich

vieler Stands Personen Lebens Beschreibungen

vorfommen.

Der 21. Theil,

Leipzig, 1764.

Im Berlag ber Beinfügischen Buchhandlung.

#### Innhalt:

- 1. Der Friede ju Suberteburg, mifchen bem Ronigs in preugen und Churfachien.
- II. Machgeholte Tobes Fälle vom Jahr 1761.
- III. Fortfegung und Befchluf von bem Leben bes versiftorbenen Grafens Poniatoweti.

IV. Merband vermistite Begebenheiten vom Jahr

T.

Der Friede zu Hubertsburg zwischen dem Könige in Preußen und
Chursachsen.

er landverderbliche Krieg in Deutschland hat endlich unverhofft ein ermunfchtes Ende genommen. Der Friede ju Jontainebleau hat den Frieden ju Hubertsburg nach fich gezogen. Die Bermittelung, Die der Ruffiche, ber Frangosische und ber Großbritannische Sof hierben angemendet, ift nicht gang umfonft gemes fen, Co fchwer es, anfangs bem Wienerifthen Sofe antam, mit bem Ronige in Preußen fich auszufohnen, fo geneigt erwieß er fich erblich barju, da er jahe, wie wenig man bemfelben abgewinnen murbe, nachdem bas große Bundnif, bas man wider ihn geschloffen, größtentheils getrennet worden, Sachsen und gang Deutschland aber aufs fehnlichfte nach bem Grieben feufzeten, auch das ganze Deutsche Reich sich schwurig erzeigte, ju Bortfegung bes Rriegs ferner einiges Wolf und Geld berzugeben.

Der große Friedrich, ber sich ben 5. Dec. 1762. ju Leipzig eingefunden, hatte felbst des Kries ges satt, und wunschte auf eine rahmliche Art ben Frieden zu erlangen. Er feste zulest ben Sachsen

fo (charf ju, daß es schiene, als sollten pie gar ju Brunde geben. Hierdurch wurden Ihro Konigl. Soheit, der Chur Pring, Die fich feit Jahrs-Frist wieder ju Drefiden befanden, fo gerührt, Daß Gie bie Derstellung bes Friedens fich außerf angelegen fenn ließen; es auch burch Ihre trifftio gen Borftellungen ben bem Ronige, Dero herrn Bater, babin brachten, bag er ihm bie vollige Beforgung biefes wichtigen Wert's auftrug. Diefer Durcht. Pring ermablte hierauf ben Ge heimen Rath, Baron Thomas von Fritich, ju feinem Bevollmachtigten, ber burch feine Beschickligkeit und unabtäßige Bemühung biefes große Befchaffie gludich ju Ctande brachte, nachbem er ju leipzig ben bem Ronige von Preugen einen gnabigen Butritt und ein geneigtes Bebore gefunden. Man- erwählte bas Königl. und Churfurftl. Jagd. und luft. Schlof Buberrsburg mifchen leipzig und Dresben zum Berfammiungs-Ort, woben auft fcharffte verboten wurde, bag mabrent ber gangen Friedens Sandlung fich fein Solbat von benberfeits Boltern in ber Rabe von einer Deile biefem Orte nabern follte.

Allhier nun nahm man gang im Bebeim bie Friedens-Handlungen vor, daran der Konig von Dreußen felbft ben größten Unthell hatte, weil man ihm taglich burch Couriers von allem, mas auf bem gebachten Schlaffe gehandelt murbe, Bericht erstatten mußte. Gein Minifter hierben war ber geheime legations-Rath, Branto Fries drich von Berzberg. Der Wienerische Sof

murbe

wurderauch qu dieser Friedens Unterhandlung eingelaben, auch bewogen, ben Bofvath, Beinrich Babriel von Collenbach, in ber Griffe nach Subereneburg ju fchicken, um berfeiben bengumob-Diefer Minister hatte jugleich Bollmacht, im Ramen bes Raifers vor bas gefammte Deutsche Reich und alle Stande desselben ben Frieden und Rubeftand mit Behauptung aller Dieichsständischen Frenhelt, und, ohne etwas zum Rachtheil bes Religions- und Beftphalifchen Brid bens einzugeben, wieder berguftellen.

Den 5, Sebr: 1763. murben die Praliminarien und ben istember gange Eractat unterzeichnet, nache bem man wom 30. Dec. 1762, an über ben Fries ben Unterhandlungen gepflogen. Bas nun ins besondere den Frieden zwischen Preußen und Sactifen anbetriffe, fo Heg bas Ronigi. Dreugli fche Beneral-Belb-Rriegs-Directorium gu teipzig ben Gachafchen Beanten ani 7. gebr. befannt machen, bag, ba es mit ben Friedens Sanbhingen gu Dubermsburg nunmehro fo weit gefommen fen, daß alle bisherige Contributionen, lieferuns gen und übrige Musschreibungen in ben Chur Sachfischen Lauben mit bem zoten bieses ganglich aufhoren, auch, bom riten biefes an, ben Ronigki Poblicifien und Chin. Gathfifthen Landes Colles glis bie Moniniftration aller Gadififthen Coffen und Einfunfte wiederim überlaffen und Dieferbeit wieber in beren Befig und Berechnung gefest werben follten, fich felbige barnach ju achten batten: Ær 3

Die Nachricht von dem unterzeichneten Friebens-Ergetate ju Hubertusburg langte den esten Avends um 7. Uhr zu leipzig durch den Konrigl. Preußischen Doft Commiffarium Berman ") an. Bon den 36. blafenden Postillons, welche vocaus ritten, hatte ieber eine brennende Factel in ber Hand, welches bem Ginzuge ein ungemein schowes Ansehen gab und die Freude über biefer wichtigen Beltung nicht wenig vergrößerte. Der Ronin gab alsbald burch ein eigenhandiges Schreiben dem Berzoge von Gotha von diesem Feledens-Schlusse Rachricht, welches ben ib. Febrs Durch einen Preufischen Belbisger unter Borreitung 6. blafender Postillians nach Gotha aberbracht murbe. Den igten verlief ber Ronig bie Stabt telpzig und erhob fich über Dleißen nach Dahlen, wo er fich einige Zeit, aufhielte.

Den 26. Febr. fam ber nach Barichan abae. Schickte Courier mit ben, von bem Ronige Aus guft eigenhandig unterzeichneten . Rintfications. Urtungen jurude, worauf ben 1. Dam frube bie Auswechselung ber Ratificationen von ben Bevoll. machtigten ju Subertusburg gefchabe. mittags tam bie Dachricht bavon burch einen mit 34. blafenden Postillions begleiteten Courier nach Dregben , ba benn bie frobe Zeitung bes nunmehro vollig berichtigten Friedens bem Bolle In allen Strafen ber Stadt befannt gemacht mur-Dr.

Der bat nach geschloffenem Frieden bas wichtige Postamt Balle erhalten.

be. Den 3. Marz felbe zogen die Preußen mit bem bisherigen Commendanten, Major Johann George Wilhelm von Reller, von Leipzig aus, und sesten baburch die Einwohner in nicht geringe Freude.

Der Friedens-Tractat mar in ber Frangofifchen Sprache abgefaßt, murbe aber hernach in ber Deutschen bekannt gemacht. Er lautet in

ber lettern von Wort ju Wort alfo:

Griedens-Tractat zwischen dem Rönige in Poblen, als Chursursten zu Sachsen, und dem Rönige in Preußen.

, Nachdem Ihro Maj. der König in Pohs Ien, Churfurst in Sachsen, und Ihro Maj. ber Ronig in Preußen gleiche Besinnung und Berlangen getragen, benen Drangfalen bes Rriegs ein Ende ju machen, und bie Ginigfeit und bas gute Berftandniß unter Ihnen, I auch die gute Nachbaeschaft unter Dero benberfeitigen Staaten wieder herzustellen, mithin auf die vorzüglichsten Mittel zu biefem beitfamen Enbzweck zu gelangen, bedacht gewesen, auch Ihro Konigl. Hobeit ber Konigl. Prinz in Poblen und Chur Prinz zu Sachfen Sich bemubet, eine Berfammlung von Bevollmächtigten zu einer anzustellenben Untere handlung zu bewirken, und Ihro Maj. ber R& nig in Pohlen, Churfurft zu Sachsen, um folche ju befordern und allen Aufenthalt, fo aus Sochfiberofelben Entfernung etwan entftefen tonnen, aus bem Wege ju raumen, vorgebachter Gr. Ronigl: Œr 4

Konigs Sobeit die Beforgung Dew Intereffe ben felbiger zuvertrauet haben, to ift man überumgefommen, auf dem Schloffe zu Subertnoburg. Friedens Conferenzen halten zu laffen.

In bessen Verfolg haben Ihro Königl. Mejestäten Bevollmächtigte ernannt und verordnet,
nemlich Ihro Königl. Maj. in Pohlen und Churfürstl. Durcht. zu Sachsen Dero Geheinden Rath, Thomas, Freyberrn von Frisich, und
Ihro Königl. Maj. in Preusen Dero Geheinden tegations-Rath, Awaild Friedrich von Icrasberg, welche, nachdem sie ihre Vollmachten e,nander gebührend mitgetheilet; und solche gegen
einander in gehöriger Form ausgewechselt, vochstellende Urtickel eines Friedens Trastats seitgesiget, geschlossen und unterzeichnet haben.

Aus 1. En sollen missen Ihro Mai. dem

sket, geschlossen und unterzeichnet haben.

Art. I. Es sollen zwischen Ihro Maj, dem Könige in Poblen, Churfürsten zu Sachsen, und Ihro Maj, dem Könige in Preußen, auch, Derosethen Erben, Staaten, tanden und Unterschanen ein seste Friede, eine aufrichtige Freundschaft und eine gute Nachbarschaft errichtet kom und bleiben; zusplge dessen soll eine allgeweine Uninestie statt haben und alles das, was unterhenden Johen schließenden Theilen den Gelegenheit wie gegenwärtigen Kriegs vorgefallen, von welcherlen Beschaftenheit, solches auch gewesen sein mag, in eine ewige Vergessenheit gestellt senn, wie denn auch weder von einer noch der andern Seite, unter welcherlen Namen oder Vorwandes sein, mag, einige Enrschädigung gesordert, sondern alle

alle Anforderungen an einander, welche burch gest gemartigen. Reieg veranlaffer worden, ganglicht verloschen, vernichtet, und vertilget bielben sollent, i

Bende Hohe schrießende Theile und Dero-Erben wollen tunftig hin unter fich ein gutes Einverständniß und vollkommenes Bernehmen unterhalten und sich bestreben, Dero benderseitige Bortheile zu befärdern und hingegen alles, was benerselben nachtheilig ober im geringsten abbruchig fepn konnte, abzuwenden.

Insbesondere versprechen Ihr'o Rönigs. Maj. in Preußen, bas Selbigs, wenn Ihro. Maj. dem Ronige in Pohlen, Churfinsten zu Sachsen, und Dero Daule, einige Convenances: verschaft werden können, solche ben allen sich erweigneten Gelegenheiten, wenn es ohne Ihrer Konigs. Maj. in Preußen Kosten geschicht) zu befördern, mit dem größten Eiser sich Bestreben, und zu dem Ende, mit Ihro Königs. Maj. in Pohlen und Dero benderseite gemeinschaftlichen Freunden eine versteben gerden.

Art. II. Alle Feinbfeligke horen vom 11. Februar, inch an, ganilich au, und von eben viesem Tage an lassen Ihro Kanigl. Maj üre Oreußen alle ordentlichen und außerordentlichen Contributionen, alle tieferungen an Mund-Borrah, Fourage, Pferden und andern Bieh, woerd andern Sachen, ingleichen alle Forderungen von Recruten, Anechten, Arbeitern und Juhren, auch hberhaupt alle Arten von Prästationen, welchers len Beschäffenheit und Beneunung sie sein mögen Er 7

und unter was bor Namen und Borwand fie auch immer geforbert und eingetrleben werben konnten, nicht weniger allen Solsschlag und alle andere Beschädigungen in bem gangen Churfurftenthum Gachfen und allen beffen Theilen und Bugeborungen, bie Ober - und Rieber-taufis mit Darunter begriffen, ganzlich und vollig einstellen. Sollten bie von Ihro Maj. bem Könige in Preußen difffalls ertheilte Befehle an befagtem Lage, nicht an allen Orten, melde von gedachter Ihro Königl. Maj. Kriegs-Boltern besest find, eingetroffen fenn und es fich baber zutrüge, baß um folder Urfache willen ober unter anberm Bormand annoch einiges Gelb, ober andere Praftasion, bon welchen Art und Werth folche fepn moge, aus benen Caffen ober von benen Unterthanen Gr. Königl. Maj. in Pohlen genommen oder ge forbert, ober anbere Schaben verurfacht worben, fo laffen Ihro Königl. Majestät in Preußen alles, was solchergeftalt genommen ober gefordert worden, ohne Aufschub wieder erstattet, und allen Ber-luft und Schaden erfegen. Wie benn auch in Berfolg biefer allgemeinen Abstellung aller Arten von Praffationen Ihro Konigi. Maj, in Preußen gleichergestalt allen Ruchftanden berer vorbin anverlangten und geforberten Contributionen, lieferungen und anderer Praftationen entfagen, auch fich erflaren, daß alle und lebe baber rubrende Unforberungen ganglich und bergeftalt erlofthen, vernichtet und vertilgt fenn und bleiben follen, bag berfelben niemals einige Erwähnung mehr geschaben soll.

Arc. III. She State bie siches and services are services and services and services and services and services are services are services and services are services and services are services and services are services are services and services are services persprechen, prore vie with the Branches of th wartigen Frausaus vie schwiegen Frankling in Bernaus B ben, her Answerhidens been a see the ben, he be bert, binner aust are one state, in being bert. Living goni Cather in Born II. Ber Don County 150m 11. Ven Dre ktop Zing. 18. igeren Megajinen seksam den ti igeren jakoe jur lak kalen. Cort Aux Segultran, Description Roules bettelbe green land of the bear of the bea arido and benes with the Kond aria aus vent fater, and servent repries oblett Marke 6 of Camillarien Tein Waren & Just Kond. 99 Towarren white make the Borbar where we will be the same with the same w Sack ou Salaban en felbig. 23 22 50 Va 200

bis ju bem erften Rachtlager über bie Sachfiche Brenge miegenommen werben follen, gefchaffet

werben, ju beforgen baben.

Art. IV. The Maj. der Ronig in Preußen schicken ohne Unstand und Wie Beid alle Benerals, Officiers und Soldaten Sr. Maj. Des Konigs in Pohlen, Churfurftene ju Sachfen, welche annoch Rriegs Bafangene find, jurude, fo, wie auch alle andere Unterthanen borgebachter Ihro Konigl. Maje in Pohlen, melde nicht frenwillig in bem Dienste und in benen tanben Gr. Königl. Daj. in Preußen verbleiben wollen, ieboch bag ieber' berfelben juferberft feine gemachten Schulben begable. Bargeduchte Ihro Mak ber Konig in Preußen geben auch die fammilidie, Ihro Majdem Konig in Pohlen guftandige, Artiflerie; welche sich noch in Sachsen befindet und mit bens Wappen Gr. Königl. Maj. in Pohlen bezeichnet ift, jurude. Insbesondere aber werben bie Stabre Leipzig, Torgan und Wittenberg in Anfehung ihrer Befeftigungen in eben bem Buftanbe, -mors innen folche gegenwärtig find, nebst ber in felbigen fich porfindenden, mit bem Bappen Ihre Konigl. Maj in Pahlen bezeichneten, Artillerie gurude gegeben.

Jhro Ronigs. Maj. in Preußen sehen auch die Geiseln und andere Petsonen, welche ben Gelegenheit des gegenwärtigen Kriogs arres, tirt worden, wiederum in Frenheit und laffen alle-Bapiere, so zu benen Urchiven Ihro Maj. des Konign in Poblen, Churftoligne zu Gachsen, ober anders Constitute with the amiden Praim und Cruzaren miederum ausanimerten Kamaail Manaail wiederum ausan worten Koraul Bare und Finflighin gegen Ihrs niemals fünstighin gegen 31111 annen niemans anne magazing Engentieren. Igi nerova. De la Dretter 23 De 125 ge (d) o fere dinament dans and a series and Gelchiollene direction ganges distinct gefolgt merben. Form und sequiper your or the second sequiper of the second sequiper lich erneuert und vertautigen und gegenwartigen und gegenwartigen Duech gegenwarmen enthalteren nun mener folden Au lind, por je mang impere Ratt Baben. Um von bestes Each ton, and Macheil berer Hohen Krister & Frank Kille Machtheil derer sjoyen ale in the Comment of the Co Ctaaten und Untermanen in des de Chause in eingeschlichenen Mißbrauben in ihren ihren in ihre geben, ist man payin uvere Frien we that are fogleich nach geschossen friend the contract of t Fogleich nach gelahoutenen geren eine eine Engleich nach gelahoutenen geren ge ver andern Sent madentier tras bis welche bie Hanvingiden Guntiden bericht (FS foll auch benberletten Unterthanen, the Err Depen Landen tiete Johnson ten Co. De Ern Denen zworm flate Johnson en haber Theils Processe und flate Johnson follen. Speils Processe Medespleie anzobenen Borige noren ettiche thee Wehnung En hatten eber erwan noch aus eines unter bes anbern be sand aus eine Both Bohmagigtei and ere

murben, felbigen barüber feine Schwierigfeiter

gemacht werben.

Art. VII. Ihro Maj. ber Ronig in Preufen bewilligen, und wollen bewirten, daß Dero Unterthanen, fo Glaubiger ber Gadfifchen Steuer find, benenjenigen Ginrichtungen beptreten, welche man unverzüglich wegen Bezahlung Derer Binfen und ju Seftfegung eines gemiffen und bauerhaften Fonds d' Amortissement ohne einigen Borgug treffen mirb. Unberer Gelts verfichern und verfprechen Ihro Maj. ber Konig in Poblen und Churfürst zu Sachsen, daß denen erwähnten Ginrichtungen gemaß alle Unterthanen Gr. Ronigl. Maj. in Preußen, welche in bet Gachfischen Steuer Capitalia haben ober haben werben, Die Binfen bavon richtig erhalten, auch bag bie Capitallen ihnen gang ohne ben minbeften Abzug und Berringerung und binnen einem raifonablen Beitraum wieder erftattet werden follen.

Art. VIII. Nachdem auch der in den VII. Artickel des Dreftdner Friedens abgehandelte Umtausch der Stadt Fürstenderg und des Zolls das selbst, nebst dem Dorse Schiolo gegen ein Acquisvalent an Land und Leuten, als er berichtiget werden sollen, viele Schwierigkeiten gefunden, so ist man anderweit überein gekommen, daß, um solchen zu erleichtern, die Stadt Fürstenderg sammt deren Zugehörungen disseits des Oder Stroms gelegen, in dieser Vertauschung nicht mit begriffen sein, sondern Ihro Königl. Maj. in Pohlen verschleiben sollen; daß aber anderen Seits Ihro Maj.

zwischen Preußen und Chursachsen. 693 Der König in Pohlen, Churfurst ju Sachsen, an Thro Ronigl. Maj in Preußen nicht nur den bisanhero ju Fürstenberg erhobenen Ober Boll und bas Dorf Schiblo nebst beffen Bubehorungen. jenfeits bes Ober Stroms, fondern auch überhaupt alles, mas biefelben bisanist von benen Stranben und Ufern ermahnten Ober. Stroms, fowohl von Der Seite ber laufis, als auch von der Seite ber Mart befeffen haben, abtreten werben bergeftalt, daß ber Ober Strom funftig bie landes Brenze ausmache und die Oberbothmäßigkeit über bende Strande und Ufer und über alles, mas jenfeits ber Ober auf ber Seite ber Mart gelegen , fortbin Ihro Konigl. Maj. in Preußen, Dero Nachfolgern und Erben ganglich allein und immermabrend verbleibe. Man ift auch übereingetommen, daß das Ihro Rönigl. Maj. in Pohlen zu gebende Aequivalent nicht anders, als nach bem Werhaltniß des wirkl. Einkommens, fo biefelben zeither aus benen Befigungen, welche Sie an Ihro Ronigl. Maj. in Preugen abtreten werben, gezogen haben, abgerechnet werden fonne; bas Zufolge Ihro Königl. Maj. in Pohlen mit einem Aequivalente an land und Leuten zufrieben fenn wollen, bavon ber wirkl. Ertrag berer an 3ho Königl. Maj. in Preußen abzutretenden 25figungen gleich fen. Uebrigens foll ber VIL tidel bes Dresbner Friedens in alen benne an-

bern, gebachte Bertaufchung angehanten Punsten

genau beobachtet und erfüllet werben.

Art-

## 694 I. Det Priede zu Suberrsburg,

Art. IX. Ihro Daj. ber Ronig in Preugen gestatten Ihro Maj. bem Ronige in Dobten, Churfurften zu Sach en, ju leber Zeit ben fregen Durchweg nach Pohlen und erneuern insbesondere dasjenige, mas dieferhalben in den X. Articel des 1745. ju Dresben geschloffenen Fries bens-Tractats feftgefest worben.

Art. X. Die hohen sthließenden Theile garantiren fich einander bie Beobachtung und Bollftredung gegenwartigen Friedens Ergctate und werben beffen Barantie von benenjenigen Daditen, mit welchen Gie in Freundschaft fleben, gu erlangen fuchen.

Art. XI. Der gegenwartige Friedens Tractat foll von benben Seiten ratificiet und bie Ratifications Urtunden follen in tuchtiger und gehöriger Borm ausgefertiget und binnen einer Zeit von 14. Lagen, von beffelben erfolgter Unterzeichnung an gerechnet, ober noch eber, wenn es gefcheben fan, ausgewechleit merben.

Bu beffen Urfund haben bie unten benannten Bevollmachtigte Ihro Maj. bes Ronigs in Pohlen, Churfurstens ju Sachsen, und 3hro Mai. bes Ronigs in Preußen fraft ihrer Bollmachten gegenwärtichen Friedens Tractat unterschrieben und mit ihrem Petschaften besiegelt. So geichehen auf dem Schlosse zu Hubertusburg, Den 15. Febr. 1763.,

(L.S.) Thomas, Freyherr von Fritsch. (L.S.) Ewald Friedrich von Berzberg. Geparar-Articule

"Art.I. Man hat sich vahin vereiniget, daß unter denen Ruckständen ober andern zurücke ge. bliebeinen Prassationen, welche vom ir. Febr. 1763. an, wegsallen sollen, dasjenige nicht mit begriffen sen, sollen sollen sollen ber bengesügten Specification beniemten, Wechsel. Briefe und andere striftliche Verbindungen annoch zu bezahlen ist, als welches Ihro Naj, der König in Preußen sich ausdrücklich vorbehalten, und Ihro Maj, der König in Poplen genau und nach dem Inhalte vorerwähnter Wechsel. Briefe und anderer darüber ausgestellter schristlicher Verbindungen, ohne dem innbesten Abzug oder Verfürzung in denen darinnen verheißenen Münz-Sorten abtragen zu lassen versprechen.

Arr. II. Um über die Art und Grüholichkeit bereigenigen Einrichtungen, welche in Ansehung berer Steuer Sachen, wovon in dem VII. Arritcel des Friedens Tractons Erwähnung gesche, hen, zu treffen sind, keinen Zweisel übrig zu lassen, so erktaren sich Ihro Mas. der Könitz in Pohlen, Churfürst zu Sachsen, daß Dieselben solche Einrichtungen treffen werden, daß Keinet den benen Steuer-Gläubigern auch nur den gestingsten Theil seines Capitals verliehren soll; baß unmöglich ist, ihnen die verfallenen Zinsen zu bezahlen, nachdem, wie überall bekannt, alle Einstünfte des Landes durch die Unfälle des Kriegs ganzlich verschlungen worden; daß diese nämtsche Urfache auch auf heuriges Jahr in Vetracht aller Jortges G. S. Arache. 21. Th.

berer Auflagen, welche bas kand bereits in benzfelben zu entrichten, angehalten worben, gelten musse.

Daß aber vor das Kunftige Ihro Maj. une verzüglich mit benen Sachfischen, auf einem Lande tage versammleten, Standen Die nothigen Ginrichtungen treffen werben, um einen von ben flarften Einfunften bes landes voraus ju erhebenden Fond fest ju fegen, welcher 1) vorzüglich ju rich. figer Bezahlung berer Binfen, welche nicht unter bren vom Bundert follen konnen bestimmt werben. fo, wie fie auch nicht über bren bon Jundert anfteigen konnen, angewendet werden wird; 2) baß ber Ueberreft ben Kond, b' Amortiffement zu fuceffiner Bezahlung ber Capitalien ausmachen wird. welcher nach Proportion bes Abtrags berer Capitalien und Berminberung berer Binfen fich vermiehret und beffen Berthellung jahrlich burch bas Looff, ohne vor irgend iemand ober unter was Bormand es fen, einigen Borgug fatt finden gu laffen, gescheben foll; 3) baß bie Abministration Diefes ermabnten, ju Abführung berer Binfen und Biebererstattung berer Capitalien gewidmeten gefammten Fonds auf bem obgebachten nachsten land. Lage berer Sachsischen lands. Stande bergeftalt feste gefest werden foll, bag baben sich eine vollige Sicherheit finden wird, indem Ihre Maj. ber Ronig in Pohlen, Churfurft ju Sachsen, Dieferhalben alle bienfame Berficherungen ju geben, versprechen.

Art. III. Es ist auch bahin einverstanden und feste gesest worden, daß die, ben Gelegenheit der gegenwärtigen Negociation von einer oder der ans dern Seite in denen Vollmachten und übrigen Schriften oder überall sonst gebrauchten oder nicht gebrauchten, Litularen niemalen sollen an und zur Consequenz gezogen werden, und daß daher teinem derer daben interessirten Theile daraus elniger Nachtheil soll erwachsen können.

Die gegenwärtigen bren Separat Artickel sollen eben die Kraft haben, als wenn selbige von Wort zu Wort dem Haupt-Tractate einverleibet waren und sollen auch gleichergestalt von benden hohen schließenden Theilen bestätiget werden. Zu bessen unt haben die unten benannte Bevollsmächtigte Ihro Maj. des Königs in Preußen, gegenwärtige Separat-Artickel unterschrieben und selbige mit ihren Petschaften bestegest. So gessichehen im Schloß Hubertusburg, den 15. Febr.

(L.S.) Thomas, Freyherr von Fritsch.

(L.S.) Ewald Friedrich von Berzberg.

Hierzu fommt 'als eine Beylage die Speckfication der in dem ersten Articulo separaco reservirten Wechsel-Briefe und Engagements.

Es wurde auch nebst dem Friedens Tractate noch eine besondere Convention von den bepderseitigen Gevollniächtigten am 15. Jebr. unterzeichnet, die also lautet:

沙り. 2

bis ju bem erften Rachtlager über bie Gachfiche Breuze miegenommen werben follen, gefchaffet

werben, ju beforgen baben.

Art. IV. Thee Maj. ber Ronig in Preußen schiefen ohne Unstand und tofe Beid alle Generals, Officiers und Goldaten Gr. Maj. Des Ronigs in Pohlen, Churfurstens zu Sachfen, welche annoch Rriegs Bafangene find, jurude, fo, wie auch alle andere Unterthanen vorgebachten Ihro Ronigl. Maje in Pohlen, welche nicht fremwillig in bem Dienste und in benen kanden Gr. Königl. Dajin Preußen verbleiben wollen, ieboch bag ieber' Derfelben jufdeberft feine gemachten Schulben begable. Bargeduchte Ihro Maje ber Konig in Preußen geben auch die fammiliche, Ihra Majbem Ronig in Pohlen guftanbige, Artiflerte; mels che sich noch in Sachsen befindet und mit bent Mappen Gr. Königl. Maij in Pohlen bezeichnet Mi, jurude. Insbesondere aber werben bie Grabre Leipzig, Tongon und Bittenberg in Anfebung ihrer Befestigungen in eben bem Buffanbe, -wors innen folche gegenwärrig find, nebst ber in felbigen fich porfindenden, mit bem Bappen Ihro Konigli-Maj, in Pahlen bezeichneten, Artillerie jurucke gegeben.

Ibro Ronigs. Maj. in Prenfen sehen auch die Geiseln und andere Petsonen, welche ben Gegenwärtigen Kriegs arrerter worden, wiederune in Frenheit und lassen alle Papiere, so zu benen Archiven Ihro Maj. des Konigs in Papiere, Chuckustins zu Sachsen, ober

su andern Canzelepen im tanbe gehörig sind, hinwiederum ausantworten und foll aus benenselken kunftighin gegen Ihro Königl. Majestät, Dero Exben und tande, niemals etwas angesuhrt ober gesolgt werden.

Art.V. Der zu Dresten am 25. Dec. 1745. geschlossene Friedens. Tractat wird in ber besten Form und nach seinem ganzen Inhalt ausdrücklich erneuert und bestätiget, in so weit er nicht durch gegenwärtigen Tractat aufgehoben wird und die warinnen enthaltenen Berbindlichkeiten von einer solchen Art sind, daß sie annsch können statt haben.

Art. VI. Um von benden Seiten benen, jum Machtheil derer Hohen schießenden Theile, tande, Staaten und Unterthanen in das Commercium eingeschlichenen Migbrauchen abheistliche Maaße zu geben, ist man dahin übereingekommen, daß man sogleich nach geschlossenen Frieden von einer und der andern Seite Commissarien ernennen wolle, welche die Handlungs-Angelegenheiten nach billisgen und gemeinnühlichen Grundschen berichtigen sollen.

Es soll auch benberseitigen Unterthanen, welche in benen landen bes einen oder des andern Theils Processe und klare Foderungen haben, beborige schleunige Rechtspflege angedenen, und wenn deren etliche ihre Wohnung bereits versändert hatten, oder etwan noch verändern und aus eines unter des andern derer hohen schließenden Theile Wothmäßigkeit verlegen wurden

murden, felbigen barüber teine Schwierigfeiten

Art. VII. Ihro Maj. ber Ronig in Preußers bewilligen, und wollen bewirten, bag Dero Unterthanen, fo Glaubiger ber Sachfischen Steuer find, benenjenigen Einrichtungen bentreten, welche man unverzüglich wegen Bezahlung berer Binfert und zu Festsegung eines gewissen und bauerhaften Fonds d' Amortissement ohne einigen Borgug treffen mirb. Anderer Gelts verfichern und verfprechen Ihro Maj. ber Konig in Poblen und Churfurft zu Sochsen, daß denen ermahnten Ginrichtungen gemaß alle Unterthanen Gr. Ronigl. Maj. in Preußen, welche in ber Sachsischen Steuer Capitalia haben ober haben merben, bie Binfen bavon richtig erhalten, auch baß bie Capitalien ihnen gang ohne ben minbeften Abgug und Berringerung und binnen einem raisonablen Zeitraum wieber erftattet merden follen.

Art. VIII. Nachdem auch der in den VII. Artickel des Dresdner Friedens abgehandelte Uintausch der Stadt Fürstenderg und des Zolls das selbst, nebst dem Dorfe Schiolo gegen ein Acquisvalent an Land und Leuten, als er berichtiget werden sollen, viele Schwierigkeiten gefunden, so ist man anderweit überein gekommen, daß, um solchen zu erleichtern, die Stadt Jürstenderg samme den Zugehörungen disseits des Oder Stroms gelegen, in dieser Vertauschung nicht mit begriffen sein, sondern Ihro Königl. Maj. in Pohlen verschieben sollen; daß aber anderer Seits Ihro Maj.

ber Ronig in Pohlen, Churfurft ju Sachfen , an Ihro Ronigl. Maj. in Preußen nicht nur den Disanbero ju Fürstenberg erhobenen Ober Boll und bas Dorf Schiblo nebst beffen Zubeharungen. jenseits bes Ober. Stroms, fondern auch überhaupt alles, mas biefelben bisanist von benen Stranben und Ufern ermahnten Ober-Stroms, sowohl von ber Seite ber laufis, als auch von der Seite ber Mart befeffen haben, abtreten werben, bergeftalt, daß ber Ober Strom funftig bie landes Grenze ausmache und die Oberbothmäßigleit über benbe Strande und Ufer und über alles, was jenfeits. ber Ober auf ber Geite ber Mart gelegen , fortbin Ihro Konigl. Maj. in Preußen, Dero Nachfolgern und Erben ganglich allein und immermabrent verbleibe. Man ift auch übereingefommen, daß das Ihro Ronigl. Maj. in Pohlen zu gebende Aequivalent nicht anders, als nach bem Werhaltniß bes wirkl. Ginkommens, fo biefelben geither aus benen Besigungen, welche Sie an Ihre Ronigl. Maj. in Preugen abtreten werben, gezogen haben, abgerechnet werden tonne; bem Zufolge Ihro Konigl. Maj. in Pohlen mit einem Aequivalente an land und Leuten zufrieben fenn wollen , bavon ber wirkl. Ertrag berer an Ihro Ronigl. Maj. in Preußen abzutretenben Befigungen gleich fen. Uebrigens foll ber VII. Artictel bes Dresdner Friedens in allen benen anbern, gebachte Bertaufchung angehenben Puncten genau beobachtet und erfüllet werben.

## 694 I. Det Priede zu Subertsburg,

Art. IX. Ihro Maj. ber Konig in Preufen gestatten Ihro Maj. bem Ronige in Poblen, Churfurften zu Sach en, ju leber Zeir ben frenen Durchweg nach Pohlen und erneuern indbesondere dassenige, was dieferhalben in den X. Articel des 1745. ju Dresben gefchloffenen Gries bens-Tractats festgefest worden.

Art. X. Die hohen schließenden Theile garantiren fich einander bie Beobachtung und Bollftredung gegenwartigen Friedens Eractats und werben beffen Garantie von benenjenigen Machten, mit welchen Sie in Freundschaft fleben, gu

erlangen fuchen.

Art. XI. Der gegenwärtige Friedens Tractat foll von benben Seiten ratificht und bie Ratifications Urfunden follen in tuchtiger und gehöriger Borm ausgefertiget und binnen einer Zeit von 14. Lagen, von beffelben erfolgter Unterzeichnung an gerechnet, ober noch eber , wenn es gescheben fan, ausgewechleit merben.

Bu beffen Urfund haben bie unten benannten Bevollmächtigte Ihro Maj. des Königs in Poblen, Churfurstens ju Sachsen, und Ihre Mai. bes Konigs in Preußen fraft ihrer Volkmachten gegenwartichen Friedens . Eractat unterfdrieben und mit ihrem Petichaften besiegelt. Bo gefchehen auf bem Schlosse ju Subertusburg, Den 15. Febr. 1763.,

> (L.S.) Thomas, Freyherr von Fritsch. (L.S.) Ewald Friedrich von Gerzberg.

Geparar-Articule

"Art.I. Man hat fich babin vereiniget, baß unter benen Rudftanben ober anbern gurucke ge. bliebenen Praftationen, welche vom 11. gebr. 1763. an, wegfallen follen, basjenige nicht mit begriffen fenn foll, mas auf bie, in ber bengefügten Gperf. fication beniemten, Wechsel Briefe und andere schriftliche Berbindungen annoch zu bezahlen ift, als welches Ihro Diaj, ber Konig in Dreufen fich ausbrudlich vorbehalten, und Ihro Maj, bet Konig in Pohlen genau und nach bem Inhalte vorermahnter Wechsel-Briefe und anberer baruber ausgestellter fchriftlicher Berbindungen, ohne ben mindeften Abzug oder Berfurjung in benen bar innen verheißenen Maing. Gorten abtragen gu laffen versprechen.

Art. II. Um aber bie Art und Bruhblichfeit bererjenigen Ginrichtungen, welche in Unfebung berer Greuer Sachen, wovon in bem VII. Ar. ticel bes Friedens . Tractats Ermagnung gefche hen, zu treffen sind, keinen Zweisel übrig zu lassen, so erklaren sich Ihre Mai. Der König in Poblen, Churfurst zu Sachsen, baß Dieselben folde Ginriditungen treffen werben, bag feinet bon benen Steuer Raubigern auch nur ben getingften Theil seines Capital's verliehren folls bağ unmöglich ift, ihnen bie verfallenen Binfen gu bezahlen, nachdem, wie überall bekannt, alle Gin. fünfte bes tanbes burd bie Unfalle. Des Rriegs ganglich verschlungen worben; baß blefe namliche Urfache auch auf heuriges Johr in Betracht aller Joriges G. S. Mache. 21. Th. (Ç)

berer Auflagen, welche bas Land bereits in bemfelben zu entrichten, angehalten worden, gelten musse.

Daß aber vor das Künftige Ihro Maj. une verzüglich mit benen Sachfischen, auf einem Lande tage versammleten, Stanben Die nothigen Ginrichtungen treffen werben, um einen von ben flarften Einfunften bes landes voraus ju erhebenben Fond fest ju fegen, welcher 1) vorzüglich zu richfiger Bejahlung berer Zinfen, welche nicht unter bren vom hundert follen konnen bestimmt werben, fo, wie fie auch nicht über bren bon Jundert ansteigen konnen, angewendet werden wird; 2) baß ber Ueberreft ben Fond d' Amortiffement zu fuceffiner Bezahlung ber Capitalien ausmachen wird. welcher nach Proportion bes Abtrags berer Capitalien und Berminberung berer Binfen fich bermehret und beffen Bertheilung jahrlich burch bas Loof, ohne vor irgend iemand ober unter mas Bormand es fen, einigen Vorzug ftatt finden zu laffen, geschehen foll; 3) baß die Abministration biefes ermähnten, zu Abführung berer Zinsen und Biebererftattung berer Capitalien gewihmeten gefammten Sonds auf bem obgedachten nachften land. Lage berer Sachsischen lands. Stanbe bergestalt feste gesett werden foll, daß daben sich eine vollige Sicherheit finden wird, indem Ihro Maj. der Ronig in Pohlen, Churfurft ju Sachsen, bieferhalben alle bienfame Berficherungen ju geben, versprechen.

Art.III. Es ist auch dabin einverstanden und feste geset worden, daß die, ben Gelegenheit der gegenwartigen Negociation von einer oder der andern Seite in benen Vollmachten und übrigen Schriften oder überall sonst gebrauchten oder nicht gebrauchten, Litularen niemalen sollen an und zur Consequenz gezogen werden, und daß daber keinem derer daben interessirten Theile daraus ekniger Nachtheil soll erwachsen können.

Die gegenwärtigen brey Separat Artickel sollen eben die Krast haben, als wenn selbige von Wort zu Wort dem Haupt Tractate einverleibet wären und sollen auch gleichergestalt von benden hohen schließenden Theilen bestätiget werden. Zu bessen Urkund haben die unten benannte Bevollmächtigte Ihro Maj. des Königs in Preußen, gegenwärtige Separat Artickel unterschrieben und selbige mit ihren Petschaften besiegest. So gesschehen im Schloß Hubertusburg, den 15. Febr. 1763.

(L.S.) Thomas, Freyherr von Fritsch. (L.S.) Ewald Friedrich von Bergberg.

Bierzu fommt 'als eine Beylage bie Speck fication ber in bem ersten Articulo separato refere virten Bechsel-Briefe und Engagements.

Es wurde auch nebst dem Friedens Tractate noch eine besondere Convention von den bepeteiligen Gevollmächtigten am 15. Jebr. unterseichnet, die also lautet!

"Da in bem, swischen Sr. Königt. Maj. in Preußen und Sr. Königt. Maj. in Pahlen unterm heutigen Dato getroffenen Friedens. Schlusse sestigen Dato getroffenen Friedens. Schlusse sestigetechnet, alle Kriegs-Prästationes in Sachsen getechnet, alle Kriegs-Prästationes in Sachsen cessiren und die Chur-Sachsischen kande in Zeit von dren Wochen, nach geschehener Auswechselung derer Ratissicationen, von denen Königt. Preußischen Trouppen evacuiret werden sollen, bendes aber wegen der daben vorkommenden Umstänide einige Erläuterungen debarf, so haben die unterzieichneten benden Gevollmächtigte solgende Rebense Convention verabredet und geschlossen.

1) Werben Se. Konigl. Maj. in Preußen; von dem 16. Febr. a. c. an, Dero fammtliche Trouppen aus bem Erzgeburgifchen und Thuring aifchen Rrapfe jurucke ziehen und gedachte Rrapfe ben 20. Febr. vollig evacuiren laffen. Die Stabt Lefpzig foll ben 1. Mary geraumet merben und Se. Ronigl. Maj. in Preußen werben biernechft alles mogliche thun, bag Sie die fammtlichen Chur-Sachfischen tanbe in ber, in bem Friedens Troctat festgefesten Belt von 3. Wochen nach ausgewechfel. ten Ratificationen von Dero Trouppen eracuiren laffen. Wenn aber foldes wider Bermuthen, mes gen noch nicht offener Schiffagrt, in folder Zeit nicht vollig geschehen konnte, und ein Theil bet Könfal. Preußischen Trouppen eine Zett von 8. bis, 10. Tagen noch langer in Sachsen steben bleis ben mußte, so soll bieses Ronigl. Poblnischer und Churfurftl. Sachsischer Seits nicht als eine Contravention des Friedens angeschen werden, sonbern es soll Sr. Königl. Maj. in Preußen frep keisen, solche Trouppen, die iedoch über 20. Batalkons nicht ausmachen werden, zwischen der Esbe und Malde und in den nächsten Gegenden von Torgau und Wittenberg jenseit der Sibe so

Kange steben zu lassen.

2) Verbleiben sammtliche in Sachsen besindsiche Magazine zu Sr. Königl. Mas. in Preußen Disposition, um theils die Armee, so lange solche sich noch in Sachsen besindet, daraus zu verpstegen, theils auch die Vorräthe, nachdem es die Umstände erfordern, transportiren zu lassen. Wenn hiernächst auch die Armee aus Sachsen wegmarsschiret, so verbleiben die übrigen Magazin. Veständert, so verbleiben die übrigen Magazin. Veständert zu Sr. Königl, Maj. in Preußen Disposition, und stehet Veroselben fren, solche wegstänsten voer versilbern zu lassen, welches, sobatdals möglich, geschehen wird; wie denn auch die nöchsigen Magazin. Vebiente die dahin daben stehen bleiben.

3) Behalten Se. Königl. Maj. in Preußen sich vor, daß die unumgänglich erforderliche Juhren, um sowohl innerhald berer Chur-Sächsischen Lande, und weitestens die zum ersten Nächtlager über die Grenze, der Armee die Fourage aus denen Magazinen anzufahren, als auch allenfalls die Magazine Bestände die Torgau, Pretsch und Wittenberg zu transportiren, ingleichen zum Holzenfahren, die Kranten-Fuhren, und alle zum

Dy 3 Marfch

Marsch bis in das erste Nachtlager über die Grenje, unumganglich erforderliche Borfpann und Ordonnang-Pferde bis jur S. 1. bestimmten ganzlichen Evacuation vom Lande unweigerlich und unentgeltlich gestellt werden, welches alles mit benen, Ronigl. Pobln. und Churfurstlich . Sachfifcher Geits abzuordnenden Krapf . und Marfche Commissarien zu reguleren.

4) Wenn bie Ronigl. Preußischen Trouppen Sachsen evacuiren, so bleiben bie Lazarete zu Torgau und Wittenberg fo lange, bis ben offenwerbenber Schiffahrt die Rranten und alles, was jum Lazareth gehöret, transportiret und meggefchafft werden konnen, und behalten so lange frenes Db-Dach, Licht und Feuerung. Gr. Konigl. Maj. in Preußen stehet auch freb, ben benen tazarethen und Magaginen überhaupt ein Detafchement bon 300. Mann von Dero Trouppen zu laffen. Transport ber lagarethe gefchiehet auf Ihro Ronigl. Maj. in Preußen alleinige Roften.

5) Der Armee fammt allem, was dazu ges boret , nebst Directorial . und Commissariats. Propiant Bederen und Fuhrmefens : Dedienten, wird, fo lange felbige vor bestimmter maßen hoch in Sachsen bleibet, freger Quartier-Stand, als Obdach, Feuer und licht, und auf bem Marfche lager und Streu-Stroß unentgeltlich geftattet.

6) Behalten Se. Konigl. Maj in Preußen fich vor, daß von allem, was bis zu benen Ter-minis evacuationis ber Armee zu ihrem Gebrauch zugeführet wird, ober biefelbe megschicket, meber 2011

Boll noch Geleite ober Accise, noch Sabr , und Bruden-Gelb geforbert werbe.

7) Wegen des, zum Behuf der Armee, Beckeren und lazareths erforderlichen, Holzes bleibt es überall, bis zur Evacuncion ben dem Innhalte

ber Convention vom 22. Dec. a. p.

8) In Unsehung der Munz Sorten soll es bis zu denen Sei. bestimmten Evacuations Fristen auf dem bisherigen Fuß bleiben, und die dahin von benden Theilen in benderseitigen landen keine Reduction vorgenommen werden.

Diese Neben-Convention foll eben die Kraft haben, als wenn folche bem Friedens-Tractate wortlich einverleibet worden, auch zu folchem Ende von benden hohen contrahirenden Theilen ratificit

merben.

Bu beffen Urkund haben benderseits Gevollmachtigte selbige eigenhandig unterschrieben und besiegelt. So geschehen Schloß Hubertusburg, am 15. Febr. 1763.,

(L.S.) Ewald Friedrich von Zerzberg.

(L.S.) Chomas, Freyherr von Fritsch.

Diesen geschlossenen Frieden machte ber Roenig in Preußen allen feinen, an auswärtigen Bofen befindlichen, Ministern vermittelft bieses turgen Schreibens bekannt:

Die zwischen Ihrer Maj. ber Kapserin-Konigin und Mir angefangenen Friedens Santlungen haben einen gunftigen Erfolg gehabt. Ich erhalte ben Besis meiner Staaten so, wie ich fie

**2994** 

por dem Kriege besessen habe, wieder, und gebe bem Könige von Pohlen, Churfürsten in Sachsen, die seinigen zurücke. Ihr habt an dem Orte Euers Aufenthalts hiernon Nachriche zu ertheilen, und Mir von dem Eindruske, den selbige allda gemacht hat, Beriche zu erkatten.

ĮΙ,

## Nachgeholte Todes-Falle vom

Jahr 1761.

Flisadeth Sophie Ulrike Amalie von Lickstedt, gebohrne Grasin von Haake starb den
4. Jan. ju Berlin am weißen Friesel im 19ten
Jahre ihres Alters, Sie war den 2p. Oct. 1742.
gebohren, und eine Tochter des verstorbenen Königl, Preußischen General-Lieutenants, Grasens von
Daacke, und ward im Febr. 1759, mit dem Königl.
Preußischen Cammer Gerichts Nathe, George
von Eickstedt, Erbherrn auf Rothen, Clempenow,
Bouck, Mewegen zo. vermählt.

II. Johann, Boler von Riesling, Chur-Collitscher wirkl. Hof Rath und Resident am Ravserl. Hofe, starb ben 2. Jan. ju Wien im Hosten Jahre seines Alters.

III. August Friedrich Joseph Ancon, Graf von Solms Sonnewalde, starb ben

6. Jan

6. Jan, in einem Alter von G. Jahren. Bater, Friedrich Joseph; Graf von Soluts. Sonnewalde, Konigl. Pohluifcher und Churfurstl. Cachf. Cammerherr, ftarb ben 20. Oct. 1758. Seine Mutter, Wilhelmine, gebobene Frenhervin von Schireding, brachte ihn den 31. Jan. 1753 jur Belt. Er folgte feinem Water, ba er noch nicht den Jaht alt war, im Tobe nach. Die Herkschaft Sonnewalde ethicke hierauf des Vaters jungster Bruber, Geaf Franziscus Xaves rius von Solms, ein Hers von aa. Jahren,

IV. Christian Ludwig Gerrmann, Graf pon Leiningen. Westerbury, Herzogl. Braunschweigischer Hauptmann, blieb ben 15. Febr. pon Friglar im 25ften Jahre feines Alters. Er man ber jungere Sohn George herrmanns, Grafens von Leiningen-Mefterburg. Gefrie Mutter, Char. fotte Wifhelmine, gebohrne Grafic von Pappene beim, brachte ibn ben 7. Gesteilige, jur Belt, Er war bes Erb Pringens Abjutant.

V. Carl Ludwig von Unfried; Königli Preußischer Beheimer Rath und zweiter Director ber Breslauischen Kriegs und Domainen Cami mer, ftarb ben 24. Febr. ju Brestaut im 55ften Jahre, feines Alters, nachbem er fast 3. Monatha an ber Baffersucht frank gelegen.

VI. Die Frau von Lauterbach, eine gebohrne von Schut, bes Sochfürftl. Branbeite burg - Banreuthischen Beheimben Rathe, Sof-Richters, lanbfchafts Directors und Groß. Creuzes bes rothen Abler-Orbens, Ulrich Friedrichs bon D 9 5 Lauters kauterbach, Gemahlin, starb ben 15. Jebr. zur Bapreuth im 68sten Jahre ihres Alters.

VII. Joh. Friedrich von Lauterbach, Hochfürstl. Brandenburg Bapreuthischer Cammerherr und wirkl. Geheimer Regierungs-Rath, starb den 28. Febr. zu Bapreuth im 38sten Jahre seines Alters. Er war der einzige Sohn des jestgedachten Geheimden Raths von lauterbach.

VIII. Joseph de France, General-Director aller Raiserl. Königlichen Schas-Cammern und Gallerien, wirdl. Hof-Cammer-Kath, went. der Raiserin Amalia Hof-Cammer-Hath, went. der Buhinteister, Königl-Pohlnischer und Chur-Sach-sicher Land-Rath, starb den 26. Febr. zu Wien im zosten Jahre seines Alters.

IX. Louise, Comtesse won Leiningen-Westerburg, starb ben 20. Febr. in einem Alter von etlichen Wochen. Ihr Water ist Christian Johann, Graf von keiningen-Westerburg, reglerender Herr von Grünstadt, die Mutter aber, die ste im Dec. 1760. gebohren, heist Christiane Franriste Seonore, und ist eine gebohrne Wild- und Kheingrässe zu Grumbach.

r X. Franciste, Grafin Jörgerin von Coster, ftarb den 14. Marz zu Wen unvermable

im Boften Jahre ihres Alters,

XL Eleonore Amalie, Baconin von Morawigki zu Branin, ftarb im Marz im 57sten Jahre ihres Alters. Sie war eine Lochter Heinrich Wilhelm, Grafens von Solms-Wildenfels. Ihre Mutter, Helene Dorbibee, gebohrne Grafin

Grafin von Truchses, brachte fie ben 17. Febr. 1711, zur Welt. Sie wurde 1742. mit Jok. Carl, Baron von Morgwisti ju Branis vers mablt, aber balb wieder von ibm gefchieben.

XII. Die Marquisin de la Lande, ese mablige Unter Sofmeisterin ber Ronigh Frango fischen Kinder, ftarb im April ju Berfailles im

90sten Jahre ihres Alters.

XIII. Die Fürstin von Trepico starb im April zu Neapolis. Der Graf von Potenza war ibr Erbe.

XIV. Franz Siegmund, Graf von Schrattenbach, Kolferl, Konigl. wirkl. Can-merer, starb ben 2. April. Er war 1689. gebobren, und ein Sohn Siegmund Rudolfs, Grafen von Schrattenbach, von bem Stepetmartifchen Zweige.

XV. Peter, Baron von Wassenaer, Berr von Starrenberg, Mitglieb ber Ritterschaft vot Solland und berfelben Abgeordneter ben bem Abemiralitats-Collegio von Umfterbam, Umtmann von Briel und bem lande von Voorn, Graf von Schieland, ftarb ben 25. May im Saag im 49ften

Jahre feines Alters.

XVI. Philipp Anton, Edler von Elize Ottingen, Dom-Scholasticus und Senior ber Dom-Kirche zu Spener, Probst zu St. Bermank und St. Mauritif |u Speper, Capitularis ju St. Alba und Obenheim, Chur-Mannzischer Geheimer Rath, ftarb im Man ju Speper im Diften Sabre seines Alters. XVIL Cas XVII. Catharine, verwitwere Generalin son Besenwald, starb zu Paris den 17. Jun. im 77sten Jahre ihres Alters. Sie war eine gebohrne Grösin von Bielinski. Ihr Gemahl war Joh. Victor von Besenwald, Frenherr von Boonstedt, Französischer General-Lieutenant der Bönigl. Armeen und Obrister des Regiments Schweizer. Garde.

XVIII. Carl Albert Zeinrich, Prinz von Sahm. Ryrburg, starb ben 9. Man im sten Jahre seines Alters. Er war ein Sohn Philipp Josephs, Fürstens von Salm. Knrburg, und Marie Thereste Iosephe, gebohrner Prinzessin von Hornes, die ihn den 7. März 1757. zur Welt

gebracht.

XIX. Carl pon Sance, Königl. Großbrigann. und Chur-Braunschweigischer Obrister und Chef eines Regiments ju Suß, blieb den 16. Jul. in Der Schlacht ben Billinghaufen. 'Er mar ein Veformirter Branjofe, beffen Gefchlecht im vorigen Bafebunbert im tuneburgifden fich niedergelaffen. In bem 1748. geendigten Rriege biente er icon als Haupturany bes Pammerfteinischen Regiments, marb 1748. im Mary Brigate. Major bes Gene rals bon Sommerfeld, 1751. ben 24. gebr. Dbriftwachemeister bes Obergischen Regiments, 1757. ben io. Sept. Dbrift-lieutenant bes Scheiterifchen, 17 99. ben 22. Dob. Eftulair, Obriffer, und 1761. Den 9. Junius wittlicher Dbrifter und Chef bes Erledigten Regiments Jugvoll bes Gen. Majors . von Post. XX, Der

XX. Der Marquis von Colbert floed den 23. Jul. 34 Paris im 52. Jahre seines Alters.

XXI. Rudolph, Fürft Cantacusemis fiech ben 1. Jul. zu Zworinick im bestein Jahre feines Alters. Er war ein Sohn bes ehemaligen Sofpobars in ber Ballachen, Stephan Cantacujenus, der 1736. ju Constantinopel erbrosselt worden. Seine Mutter Pauline, eine gebobene Brafin nois Gratiano, farb ben 3. Dec. 1745. ju Bien. war 17. Jahr air, ba bie Mutter mit ihm und feinem jungern Bruber, Pring Configmin, bod Diude hatte, gu entivifchen, ale man ihren Gemabl gefangen nahm. Er ift zu Bien erzogen warden Sein Bruder, Pring Constantin, ward 1746; wegen eines Staats. Berbrechens jur emigen Bes fangenschaft verurtheilt "). 21. 1754. warb eine Prinzeffin von Cantatuzens mit einem jungen Grafen von Obonell ju Wien vermählt, welche von ber Kaiferin ausgestattet wurde. vermuthlich eine Tochter bes vorgevachten Prine

jens Constantini gewesen.
XXII. Der Gerr von Buchwald, Groß, fürstl. Rustischer Geheimer Rath, starb im Augigu-Kiel. Er war ein Schwieger Vater bes Dahnischen Geheimen Raths und Scaats Mischflers, Joh. Partwig Ernst, Frenheruns von

Wernsborf.

XXIII. D. Johann Gilbert, Erz-Bischoff von Rock, Pair von Großbestannten und Mitgtied

<sup>\*)</sup> Siebe die alten Gen. Zift. Tachr. B. IX. S. 985.

atied bes Beheimen Raths, ftarb ben 9-Aug. zu Konden. Er war anfangs Bischoff zu kandaff, worauf et 1748. Bifchoff zu Galisburn und 1755. Ergbifchoff ju Dord murbe. Gein großes Vermogen fallt an feine einzige Lochter, Des lords George Concombe Gemahlin.

XXIV. Philipp Emanuel von Crusol d'Uze, Marquis von St. Sulpice, starb den 22/Aug. zu Paris im 77ften Jahre feines Alters."

XXV. Charlotte, verwirwete Grafin von Donbof, Ober hofmeisterin ber Gemablin Des Pringen Beinrichs von Preugen, farb ben 28. Sept. ju Berlin. Gie mar eine Tochter Abam Lubwigs, Grafens von Blumenthal, Ronigf. Preugischen Cammerherrns und Obriftens, und ward ben 31. Oct. 1720. mit Alexander, | Grafen von Donboff, Konigl. Preußischen General-tientenant, vermählt, ber fie ben 9. Oct. 1742. jur Witme gemacht. Sie bat zwen Gobne und men Tochter hinterlaffen, bavon bie erften in Ronigl. Rriegsbienften fteben , Die lettern aber vermähltsfind, und zwar die altere, Wilhelmine Charlotte, mit Bictor Friedrich, Grafen von Solms, und die jungere, Amalia, mit Carl Beorge August von Oppel, Fürstl. Gachfen. Gothaiften Beb. Rath und Cangler. Gie murbe im Jahr 1752. Sofmeifterin ben ber Gemablin bes Ronigl Pringen Beinrichs von Preugen.

XXVI. Bieronymus Branz Flachaut, Graf von Billarderie, Französischer General-Lieutenant ber Ronigl. Armeen, Gouverneur von

St. Aventhe und Groß-Creuz des St. Ludwigs. Ordens, fand im Sept. ju Paris im 90sten Jahre feines Alters. Er blente als Rittmeister 16901 in ber Schlacht ben Fleuri, und 1691. in der Belagerung von Mons, in welcher er einen Glinten-Schuß in ben Urm befam, ferner 1692. in ber Schlacht ben Steenferten, wo ber Pring von Turenne an feiner Seite erschoffen mard, und 1693. in ber Schlacht ben Meerwinden. Enblich auch in ben Schlachten ben Ramelles, Dubenarbe und Malplaquet. Er ward barauf Gefrenter ber Garbe bu Corps, ferner Albe Major, und 1729. Major berfelben. 3m Jahr 1738. ward er jum Groß Rreuz des Ludwigs Ordens mit 6000 livres Gehalt erkläret. Im Jahr 17092 Den 29. Mary warb er Brigabier, ben I. Febr. 1719. Marschall be Camp und ben 1. Aug. 1734. Beneralelientenant.

XXVII. Marie Johanne Louise, verwiste wete Zerzogin von Ruffec, starb den 7. Sept. zu Paris im 56sten Jahre ihres Alters, ohne Kinder. Sie war eine Lochter Nicolaus Prosper von Argenvilliers, Marquis des Maisors und ward den 22. Jan. 1733. mit Armand Johann von Ruvron St. Simon, Herzog von Russec, vermählt, der den 20. May 1754. gestorben ist.

Ronigl. Französischer Baron von Rambach, Ronigl. Französischer Brigadier des Jusvolls, starb den zien Sept. zu Paris im 92sten Jahre seines Alters. Er ward den 1. Febr. 1719. Brigadier.

XXIX. Zerns

XXIX. Beenhard Joreste von Belidor, Königl. Französischer Brigabier, Commissarius der Artillerie, Professor der Mathematif in der Königl. Französischen Exerciten Schule der Ingenieurs und Artilleristen zu la Feke, ein Mitglied der Königl. Academie der Bissenschaften zu kondon, Paris und Bersin, stard den 12. Septemu Daris.

XXX. Abam Dunin von Mieczinsti, Königl. Pohnisher und Churfurft. Sachischer Cammerherr, und des Königl. Khur Prinzens Stallmeister, starb den 5. Sept. zu Dreftden Seine Gemahlin war Philippina Constantia, gebohrne Grafin unn Inest, gewesene Cammers Fraulein an dem Königl. Pohln. und Churfurst. Sächlichen Jose, mit welcher er sich den 20. Ang. 1737. vermählet hat.

XXXI. Centurius Gottleb von Mittig, Königl. Pohlnisher und Churfurftl. Sächfischer Krang. Dauptmann des Meignischen Kranfest Erbherr auf Oberau, Liebeneichen, Eschborf, Rothwerns und Nieder-Polenz, Karb ben 7. Sept. ju Dregden im angen Jahre seines Uters an ben

Blattern.

XXXII. Carl Buido le Borger de Rensmorvan, Bischoff von Treguier, ftarb ben 30. Sept. ju Treguler im Geften Jahre seines Alters.

XXXIII. Don Joseph d' Andonaegui, Konigl. Spanischer General-lieutenant und gewesener Gouverneur von Buenos Apres, starb den
3. Sept.

3. Sept. ju Madrit im Roften Jahre feines Alters., Er war ein Abgeordneter ben der Untersuchung ber Grenzen in America zwischen Spanien und

Portugall gewefen.

XXXIV. Marie Eleonore, Grafin von Rottulinski, starb den 13. Sept. im 52sten Jahte ihres Alters. Sie war eine Lochter CarlFranz, Hurstens von Mansfeld und Kondi. Ihre Mutter Marie Eleonore, eine gebohrne Prinzessin von Mansfeld, brachte sie den 11. Jun. 1710, jur Welt. Sie wurde erstlich mit Wenzel Joseph Franzen, Grasen von Burben, den 11. Febr. 1735. vermählt, und als sie den 20. Jul. 1755. zur Witswe warden, etwählte sie sich den 20. Jun. 1758. Franz Carln, Grasen von Kottulinski, Kaljerl.
wirkl. Geheimden Rath, zum Gemahl, mit dem sie aber keine Kinder gezeugt.

XXXV. Eromuthe Sophie, Comtesse von Loser, starb ben 12. Sept. im 14ten Jahre spees Alters. Sie war eine Tochter des Grasens hans von toser, Königl. Pohln. und Chursurstli. Sächsischen wirkl. Geb. Rachs und Conserenz-Ministers, auch Erb.Marschalls der Chur. Sachsen. Ihre Mutter, Caroline Sophie, gebohrne Baronin von Voineburg, brachte sie den 12. März

1747. jur Belt.

XXXVI Franz Joseph Carl, Graf von Lamberg, Comthur des Maltheser-Ordens, wie auch Canonicus zu tanbach, starb den 12. Sept. im. 46sten Jahre seines Alters. Er war ein Sohn Carl Josephs, Grafens von tamberg. Springen-Fortges G. 4. 27achr. 21. Th. 3; stein.

ftein. Geine Mutter, Marie Francifte, gebobene Brafin bon Eruchfeg. Bell, brachte fin ben 17. Apr.

1716. gur Belt.

XXXVII. Ludwig Philipp von Köbel, Königt. Preußischer Obrifter und Chef eines Regiments zu Juß, starb den 1. Oct. zu teipzig. Er war ein Sohn des vormaligen Sächstichen Genefals und Gouverneurs zu Wittenberg von Röbel, und hatte ansangs in Chur-Sächsischen Diensten den dem Regimente Zaverlus als Major gestanden und sich 1745. in der Schlacht ben Soor sehr hervor gethan. A. 1751. ward er Obristleteutenant, mit welchem Character er sammt dem Regimente 1756. in Preußische Dienste trat. Er ward hernach ben das Regiment von Hausen versseit, den melchem er 1757. Obrister wurde. In der Schlacht den Kunnersdorf 1759. ward er versipundet.

XXXVIII Die Gurftin von Gallicain, Gemablin des Ruffifthen Gefandtens am Frangofilden Hofe, Alerdis Demetrovis, Fürftens-Galliczin, ftarb im Oct. ju Paris an ber Waffers

fucht im 42ften Jahre ihres Alters.

XXXIX. Plisabeth, verwitwete Serzoginison Matiborough, ftarb den 6. Oct. ju tangley. Sie war eine Lochter des kords Thomas Trevor, ber den 30. Jun. 1730. als Geheimer Rathspräsibent gestorben ist. Sie vermählte sich den 24. Mah 1732. mit Carl Spencer, Grafen von Sunderland, der im folgenden Jahte zu der Würde eines Perzogs von Mariborough gelangte, aber

aber ben 20. Oct. 1758. ben ber Armee in Deutschland starb. Sie hat zwen Löchter und 3 Sobne hinterlaffen. Die Sochter heißen Diana und Elisabeth, davon jene mit dem Bicomte von Bolingbrof und diese mit dem Grafen von Pembrof vermählt ift. Die Sohne heißen George, Carl und Robert, davon der alteste dem Bater in ben Liteln und Gütern eines Derzogs von Marlborough erfolget ist.

AL. Johann Franz von Crope, General-Lieutenant und Chef eines Regimenes zu Fußin ben Diensten der General-Staaten, flarb ben 22 Nov. zu Utrecht in einem Alter von 86. Jahren. Er ward ben 2. Nov. 1748. Geperal-

Lieutenant.

LI. Seinrich Friedrich von Afchergle, ben, Königl, Preußischer General Major, und Commandeur bes Eurgsier Regiments Prinz Friedrich, karb im Nov. zu Wittenbeng, Er war aus einem alten zadelichen in der Churmorf blübenden Geschlecht entsprossen. Sein Warzer Martin Sigmund zeugte ihn mit Margarethe Debwig von Klusow aus dem Hause Debelam. Nachdem er erwachsen, widmete er sich den Kriegsdiensten. Er ward von den Gensdarmes ben des Regiment Alte Palhau verseßt, der welchem er 1744. Major und 1757 Obrist kieutenant wurde. A. 1754. ward er Commandeur des Kinkenstenschen Pragoner Regiments, den welchem er 1755, zum Obristen ertigtt wurde. Im Oct. 1758. ward er General Major und Commandeur bes warde

Eurafier-Regiments Pring Friedrich. Er mobnte in dem letten Kriege allen Feldzügen in Sach-fen und Bohmen ben, und befand fich fonderlich 1759. ben ber Unternehmung bes Pringen Beinriche in Thuringen und hernach bes Generals von Butfen in Bohmen, baben er ben Borbergug geführet. Er wohnte auch ber Schlacht ben Runnersborf gegen die Ruffen ben, tam aber bernach wieber ben bem Beere bes Pringen Beinrichs Bachfen ju fteben. Er hat fich auch in ben Schlachten ben Chotuffe, Sobenfriedberg, Groß. Jagersvorf, Erivelt und Lorgan befunden,

XLII. Don Joseph Claudius Bermudez von Castro d' Arragon, Berzog von Villa Bermofa, Graf von Luna, Marqvis von Cant-zar, Navarres und St. Felir, Grand von Spanien von der erften Claffe, ftarb den 23. Nov. pu Madrit im Griten Jahre feines Alters.

XLIII. Franz von Beaumont & Anlis champ, Bischoff von Tulles, farb ben 20. Dlov. ju Tulles in einem Alter von 70. Jahren.

XLIV. Buido Andreas von Laval, flarb ben 13. Rob. ju Eimbect an ben Blattern im roten Jahre feines Alters. Er mar ber aitefte Sohn bes Berjogs von laval-Montmorancy.

XLV. Beinrich von Bohme, Konigl. Prengifcher Obrifter und Commandeur bes Reuwiebischen Fuselier-Regiments, ftarb im Dov. gu Meißen. Er war aus ber Braffchaft Budeburg geburtig und flund anfangs ben bem Garnifon-Bataillon Burgenau, ben welchem er 1745. eine Com.

Compagnie bekam und 17.46. Major wurde. 21. 1756. ward en ber Reuwied verfest, und ben Diefem Beginnente 175%, Sum Dorift Lieuzenant und 175ge ben 4. Mars jum Dbriften ernennet, Er wurde noch in blofinn Jahre ben Kunnersborf. verwundet.

"XLVI. Marie Granciffe von Maailles vermierdene Manqvisin von Lavaddin, Karb. att Poris im Doc. in streem Atter von etliche 70, Jahren.

ALVII: Olfert Sifcher, Konigl. Dahnischer Bice-Admirat, farb den 75 Dec. zu Copenhagen

in sinemaliten von Ge Jehren.

ALVIII. Albert, Graf von Opnhausen, Ronigl. Großbritannischen und Chur-Brounfchweigischer Bet - Abhenne und Daupteranny fterb ben 13. Dec. zu Dannoper im 30ffen Jahra feines Miters. Er wer ver jungken Sohn Ufrich Kriedrich; Grafens von Apphyayfen, der ihm spu feiner Gemahling Friedericke Wilhelmine de Lors mine, gebohrmen Baronelle von Beaupernois, im Jahr 1942. gebohren martenan ? 1... Tere

effen Cafe. "Delfthoffe, "Beffen Cafe febither Millier im Dang ein gehohrner Engels lanber, ftarb ben 4. Dec. im Saag.

L. Die grau Boreel, bes Hollanbischen Anidaffabeurs an Grofferitannifchen Sofe, herrn Boham Woreet; Gemahin, fanb ben 7. Des. ju Bath in Engelland.

LI. Johann Briedrich pon Schönfeld, Fürftl. Schwarzk. Rubolitäbeifcher Camener-Pra: Prafitent und Sof Marschall, Erbherr von Aufch-1816, Kitth beir 7. Des: ju Nuboffabe.

Lili Peri Obieniere, Konigk Graffiele jaminische General Missen, Weet der bei 22ften Instituterie Reginients, unw Goldvernient zu Louis, burg, ertrant den 23. Dec. zu Byston in Benne Engelland. Et ward 1758; Origadier und 1761. General Major. Et vorf mit dem Gonornie Regional Dathelmannie michenennes.

Arenename Conthelm Continuoce micht verweche felt werden.
Little Jafephe, Contieffe von Singen-

Borf: Rueb den 25. Dectiff einem Airer von 22. Jahren. Sie war eine Tochter Joh. Wilhelms, Gelfens von Singendorf, Ruferl. wirkli Geh. Rufbs und Rickers des gultomen Allefes. Ihr William Britter, John und Mitters des gultomen Allefes. Ihr

denberg, iff 1755, geftoeben, up Connesse, done Ege Live Dinalio Gowerste, Connesse, done Live Dinalio Gowerste, Connesse, duffschen

Profitis, The Lockie' des vornautzin Australischen Beneral innen Bille beneralischen Beneralischen Beneralischen Beneralischen Beneralischen Ber 1737. auf seinen Bieten in der Ober tauft bas Zeinsche verlägen, Parb! ven 300 Bec. zu Ratiniburg unvermäßte in vinem Alier venich. Labren.

Jahren.
Don Sobes Jallen don 176e find alftach falgelde hangufügen, beren demilieber Lobes Lug
unbekannt ift:

Clati ind Albeingen. Sie war ibre geftoffene Braffin Brafin Bratisian von Mitromis. Ihr Gemehl, Leopold Cafpur, Gruf von Clari und Albringen, wonn Kaiferl. Konigl, Canmerer und Appellations-Rath in Bohmen.

LVI. Philipp Cajeran tTerius Ignar, Graf von Lamberg-Amerungen, Churbayerk scher Geheimer Nath, Probst des Collegiat Stiffs zu Straubingen und zu Sr. Michael in Ungarn. Er war der mittelste Sohn Graf Joh. Friedrich kudwigs von Lamberg zu Amerung, der 1713. gestorben ist.

LVII. Franz Michael, Braf von Matz tinicz, starb in einem Alter von 18. Jahren. Er war der einzige Sohn Michael Franz, Grafens von Martinis, Kalferl. Königl. wirkl. Geheimen Raihs und gewesenen Obrist. Dofmeisters der Erze Herzogin Marie Magdalene. Seine Mutter, Marie Susanne Juliane, gebohrne Grafin von Rostis, hatte ihn den 19. Nov. 1743. jur Pelt gebracht.

LVIII. Johann Mepomucen Ernst, Graf von Mollart, starb in einem Alter von 132 Jahren unvermählt. Sein Bater Joseph Auson, Graf von Mollart, ist als Kaiserl. Sammerer ven 29. Jun. 1735. gestorben. Seine Mutter, Marie Alopsie, gebohrpe Grafin von LambergSpringenstein, brachte ihn den 2. Dec. 1728. zur Wolt. Seine einzige Schwester Marie Anne, welche seit 1757. mit dem Kaisepl. Königl wirkl. Cammerer, Johann Stephan, Grasen Megani.
334 glia

Blia Erivelli permählt ift, ward bie Erbin ber Brofen Mollariften Berlaffenfchaft.

LIX. Marie Chereste, verwitwete Grafin von Paar, starb zu Smirst in Bohmen in einem Alter von etsliche 66. Jahren. Sie war eine Tochter Joh Josephs, Grasens von Sternberg und wurde den 2. Jun. 1715. mit Joh. Leophby, Grasen von Paar, Kaiserl. wirkl. Geh. Rathe vermählt, der sie den 25. Jun. 1741. zur Witwe gemacht. Sie soll einigen Nachrichten nach sich 1742. wieder mit dem Grasen Joh. Dantel von Gastheim vermählt haben. Der heutige Kayserl. Obrist. Hof und General-Erdstand-Postmeister, Gras Wenzel Joseph Johann von Paar, ist ihr leibl. Sohn.

LX. Folgende. Stern-Kreuz Ordens-Damen sind vom 3. Man bis 14. Sept. 1761. Tobes

verblichen:

1. Marie, gurftin von Frascia, geb. Grafin

a. Anne Amalie, Prinzessim von Gonzaga. Vescovati, ber verstorbenen Kaiserin Maria

Amalie Sof-Dame, ju Minchen.

Sie war die jungste Lochter des Fürstens Sigismundt von Bonzaga Bescovati. Ihre Mutter, Maria Charlotte, gebohrne Marchesin Albertine, hatte sie den 30. Rov. 1733. zur Belt gebracht.

3. Marie Anne, Grafin von Weisenwolf, gebohrne Grafin Palsy von Erdody, ju ling,

Sie

Sie war eine Lochter Nicolaus, Grafens Palfy von Erbody, und hatte den 4. Nov. 1695. das Licht der Welt erbielt. Sie wurde den 11. Aug. 1717. mit Joseph Auton Ungnad von Weisenwolf, Kaiserl. wurft. Geh. Rasthe vermählt, dem sie etliche Kinder gebobren.

the vermählt, dem sie etilate Ainder gebohren.
4. Salome, Grafin Rrafinsta, gebohrue
Treinsta, zu Warkhan.

Erzeinska, zu Warfchau. 3. Marie Unne, Baronin von Reifchach, gebohrne Frenin von Bobmann, im Sacg.

5. Johanna Sidonie, Grafin von Auers, perg, gebohrne Baroum von lenfer, starb im Junins 1761. zu hereeg in Desterreich.

Ihr Bater war George Wilhelm, Frenhere von Lenfer, dem sie 1684. gebohren worden. Ihr erster Gemahl war Gerhard, Frenherr von Fraipont. A. 1709. vermählte sie sich zum and dernmale mit Franz Joseph Melchior, Grafen von Auerspekg, der isd ein Herr von 80. Jahr ren ist.

7. Adelheit Chereste, Grafin von Prepsing, gebohene Grafin von Tarring. Seefeld, der im Jun, 1761. gestorben. Sie war eine Tochter des Chur. Baperischen General. Feld. Marschalls, Marimitian Cajetan, Grafens von Ldreing. Seefeld, dem sie von seiner Gemahlin, Abetheit Felicitas, geb. Marchesin von Canologo, den 20. Jan. 1702. gebohren worden. Sie ward 1720. mit Graf Ernst von Prepsing vermählt.

8. Dorothea Caretto, Grafin von Millestung, gebohene Frenin von Bernier, ju Vrag. 19. Maria Charlotte, Grafin van Galler, gebohene Grafin von Exonegg, presquinter. 20. Marie Francisce, Freyin von Sampleden,

ne gebohrne Brafin von Spauer, ju Mien. us. Marie Zume, Grafin von Lenchenfele

gebohrne Frenin von Au, zu Manchen. 12. Marie Anne, Grafin von Samaix, ge-

hohrne Grafin von Bafcbin, ju Graf.
13. Marie Agries, Greyin von Saftenftein,
gebohrne Freyin von Plettenberg, ju Kempten.

14. Maria Elegnora, Grafin von Roccus 14. Maria Elegnora, Grafin von Roccus " linsty, gebohrne Prinzehin von Mansfeld, zu ... Wien, von der wir oben gehandelt.

rng Barbara: Grafin Benederri, gehohrne - Marchefin Riod.

, III.

医新原性脊髓黄疸 经 养老

Fortsetzung und Beschluß von dem Leben des jüngst verstorbenen Pohlnischen Grasens Poniatowski.

ba ber König Cati XII, von Schweben feis men Ausenthalt zu Demirtycca haite, zu Abrianopel und unterhielte sowohl mit diesem Rongreben als dem Stanislaus, wie auch bender ihren Ministern

Aiftern einen genahen Briefwechfel. Die Abreife bes erftern verjog fich bis in ben Berbft 1714, ba er burch Siebenburgen, Ungarn unb Deurschland nath Bommern reifete, und ben 24. Nov. glade Ad ju Stralfund anlangte; Ronig Stanislaus aber mar bereite im Junius bon Benber aufges brochen , und fatte über Cronftabt in Siebenburden eben viesen Weg, jevoch nicht nach Dommern, sonbern nach Zwenbrucken genommen, wo er beit 4. Jul. Abendo anlangte. Poniatowski begleitete Benfelben baffin, weil ihn ber Ronig in Schweben jum Sendthafter'in biefem Burftenthum, an bie Stelle bes Barons von Strablenheim, ernennt "Er erwartete ben Stamslaus ju Crom Rabt ; wohin er von Abrianopet abgieng , uit nachbein er mit ihm genaue Abrede genommen, Pelfete er unberdinter Beife veraus, und langte ifit etlichen Officiers einen Lag Ther ju Zweis-Bruden an als ber Konig, um ihn anzumelben, wind zu seiner Aufnahme alles zu veranstälten. Die Ankunfe besselben geschahe unter dem Nächt wien eines Grafens von Carlstellin. Er bezog das Burst. Schloß Fleng meistens blau gekleibet und krug eine blonde Perrude. Er ließ seine Gemaß-Un und benben Lochter aus Pommern auch babin Commien, und blid albier bis an ben Tob bes Ronigs Carl XII. Der ben in Dec. 1718, vor bir Morweglfchen Beftung Friedrithehall erfchoffen burbe.

Der Graf Poniatowski war inbeffen Konigl. Schwedifcher Stadthalter in Zwenbruden, nach-**1**: 3.

Dent

III. Forefegung von bem Lebe 8. Dorothea Cavetto, Grafin von D & sebleenfalls gebobene Frenin von Bernier, ju 9. Maria Charlotte, Grafin P/d mislaus of immer bobrne Grafin von Eronegg, 16. Marie Francisce, Frepir und Schwegebohrne Grafin von Epe und Schwe-gebohrne Frenin von 7 migen benachbar-12. Marie Unne, Gill ein, weil er fich bobrne Grafin von / om ju machen mußte. 13. Marie Agnes / a Lobe bes Ronigs ju gebobene Grenip mar er gleich in tothrin-14. Maria (Pl) fich baber niche wenig , als linety, geb runft eine fo große und jabline Bien, von wahrnahm. Denn ber Pfalse 135. Barba simuel hatte als nachfter Better bes Marche Conigs von bem gangen Berjogthum amen, der Ronig Stanislaus aber men, der Konig Stanislaus aber bgegangen, und hatte fich in ben Schus Jags von Frankreich begeben. fat Carl dem XII. war jugleich aller Some-Schuß vor bie Stanislaifch gefinnten fuifchen Magnaten mit ju Grabe gegangen. growsfi fabe nunmehro fein ander Mittel pu e Erhaltung übrig, als fich bem Konig Mu-

ju untermerfen. Es bielte auch ben biefent abigen Monarchen nicht ichmer, Diefen 3med erreichen, ba er nicht nur unter bem Poblniichen Magnaten viele Borfprecher batte, fonbern auch wegen feiner feltenen Gigenfchaften im gan-

7925

644

SAN NO.

he bekannt war. Es geschabe bieses im . ba er auf einmal bie Schwedische

B, und ben Ronig Muguft vor feis Ronig erkannte. Er erhielte

Griaubnif wieber nach Pohen bekam auch feine ansehndie er vormals barinnen be-

Sept. 1720. vermählte er sich mit Bin Conftantia Czartorista, bes Cavon Bilba , Cafimirs , Furftens Cjarto-Lochter, wodurch er in die Bermandtschaft it einem von den vornehmften Saufern trat. Hierburch erlangte er einen naben Butritt ben So. fe, und ward einer von, den Regimentariis ben ben Als barauf die Ordination ober Cron, Bolfern. Das wichtige Majorat Oftrog verlebiget wurde, und ber Fürst Sangusto wegen feiner Gemablin, einer Pringefin Lubomirsti, bie, ju folchem geborige, Beftung Dubno 1721., in Befig nehmen wollte, ber Ronig aber ber Meinung war, baß folche Bestung ibm beimgefallen fen, schickte er ben Wonwoden Tarlo von kublin und ben Genes ral Pontatowsti ab; biefelbe zu befegen, welches fie auch gladlich bewertstelligten. Der Graf Doniatowski blieb darauf eine Zeitlang zu Opatow 'als Konigl. Abgeordneter, um bie, über ber Berwaltung Diefer Oftrogischen Orbination entstande nen Irrungen beplegen ju belfen, welches benn burch Vermittlung bes Bischoffs von Eracau und einiger vornehmen Magnaten enblich babin veralichen

Eurafier Regiments Pring Friedrich. Er wohn-te in dem letten Kriege allen Feldzügen in Sachfen und Bohmen ben, und befand fich fonberlich 1759. ben ber Unternehmung bes Pringen Beinrichs in Thuringen und hernach bes Generals von Bullen in Bohmen, baben er ben Borberjug geführet. Er wohnte auch ber Schlacht ben Runnersborf gegen bie Ruffen ben, fam aber bernach wieber ben bem Beere bes Pringen Beinrichs Sachsen zu Reben. Er bat fich auch in ben Schlachten ben Chotufis, Johenfriedberg, Große Jägereborf, Erivelt und Torgau befunden,

XLII. Don Joseph Claudius Bermudez von Castro d'Arragon, Gerzog von Villa Hermosa, Graf von Luna, Marquis von Cant-Bar, Ravarres und St. Felir, Grand von Spanien bon ber erften Claffe, ftarb ben 23. Dob. gu

Mabrit im Gyften Jahre feines Miters.

XLIII. Franz von Beaumont & Anlis champ, Bischoff von Tulles, farb ben 20. Drov. zu Tulles in einem Alter von 70. Jahren.

XLIV. Buido Undreas von Laval, farb ben 13. Rob. ju Embed an ben Blattern im roten Jahre feines Alters. Er war ber altefte Sohn bes Bergogs von Laval-Montmorancy.

XLV. Seinrich von Bohme, Konigl. Preußischer Obrifter und Commandeur bes Reuwiedischen Fuselier-Regiments, starb im Nov. zu Meißen. Er war aus der Brasschaft Buckeburg geburtig und frund anfangs ben bem Garnison-Bataillon Butgenau, ben welchem er 1749. eine Com.

Compagnie bekam und 1746. Major murbe: 21. 1756. ward en ben Meuwied verfese und ben Diefam Blegimente 175%, dum Dorft Lieusenant und 1755. den 4. Mars jum Obriften ernennet-Er wurde noch in diesem Jahre ben Kunnersborf verwunden 3

XLVI. Marie Franciske von Moailles. verwiewese Manqvisin von Lavasdin, flarb: git Paris im Doc. in einem Atter von ethiche 70, Jahren.

MLVII: Olfert Sifcher, Abulgt. Dabnifcher Bice-Admirat, farb ben 75 Dec. zu Copenhagen

in sinem Alten von Gi, Dehren, ...

XLVIII. Albert, Graf. von Opnhausen, Konigl. Großbeitannischer und Chur Braupfinnight of the suces of the self of the self of the second farb ben 13. Dec. zu Dannover im 20sten Jahra feines Misers. Er war ber jungftericoon Ufrich Friedrich; Brafene von Annhausen, ber ihm son feiner Gemahling Felsbericke Wilhelmine De borg enine, gehofrmen Baroneffe von Beaupernois, in Jahr 1942. gebohren machen in in ger

XLIX. Herr Mann, Hochfürftl. Heffen Cafe felifther Millier im Dang, ein gehohrner Engele fanber, ftarb ben 4. Dec. im Saag.

L. Die Frau Boreel, bes Hollanbischen Ambaffabeurs: am Groffbritannifchen Sofe, Berrn Johann Worect; Bemahilit, fanb ben 7. Des. ju Bath in Engelland.

LI. Johann Briedrich pon Schönfeld, Fürftl, Schworzb. Rubolftabeifcher Cammer-

Pra=

Prafitent und Sof Marfdial, Erbherr von Olofde wis, Ruth ben 4. Dec: ju Rudoffabe.

Lill Bert Williamore, Romigi. Grofbele tannffcher General Dafori, Debef bei 22ften 34fanterie Meginiente , and Beuvernbur ju Louis burg, ertrant ben 23. Dec. ju Boftow in Bleim Engelland. Et warb 1758: Brigabler und i76i.

Seneral Major. . . Et (borf, mit bem" Generals Armenant Combelm Colycusore wicht verweche

felt merben.

Litt Josephe, Contresse von Sintsen. Bopp: farb ben 15. Dectiff einem Miter son 22. Jahren. Sie war eine Lochter Joh. Wilhelms; Gelfens von Singenvorf, Kalferl. wiedl. Seh. Ruffe und Nitters des glitonen Bliefes. Ihr genberg, fit e 755. geftoeben. ut Connelle Condit Des vonnangen Ringschen elio Addanaligen Bellectatiffejen Beneral Bente Mance, Burveich Harribigs, Grafens von Nofite, ber 1737. auf feinen Gatern in ber Does teinfit Bas Beinlape verläffen, Warb: ben 30% Dec. ju Ratimburg, umvermäßte in uinem Mille webich. Jahren.

Color Color of the Color of the Den Lobes Fallen don Fren find aifted fil gelde bargufagat , tieten agemlicher Loire Lug unbefannt ift:

Medic Emanustra Unaria, Graffin von Clari and Albeingen. Sie wariebte gehobrie

Grafin

Graffin Bratislan von Mitromis. Jor Bemahl, Leopold Cafpur, Gruf von Clari und Albringen, won Kafferl. Königl, Cammierer und Appellations-Rath in Bohmen.

LVI. Philipp Cajetan LTerius Jynan, Graf von Lamberg-Amerungen, Churbayert scher Geheimer Nath, Probit des Collegiat-Stiffs zu Straubingen und zu St. Michael in Unsatzi. Er war der mittelste Sohn Graf Joh. Friedrich Ludwigs von Lamberg zu Amerung, der 1713. gestorben ist.

LVII. Kranz Michael, Braf von Mater tinitz, starb in einem Alter von 18. Jahren. Er war der einzige Sohn Michael Franz, Beafens von Martinis, Kalferl. Königl. wirkl. Geheimen Raihs und gewesenen Obrist-Hosmeisters ver Erzerzogin Marie Magdalene. Seine Mutter, Maple Susanne Justane, gebohrne Gräfin von Nostis, hatte ihn den 19. Nov. 1743. jur Pelt gebracht.

LVIII. Johann Tepomucen Arnst, Graf von Mollart, starb in einem Alter von 32. Jahren unvermählt. Sein Vater Joseph Auton, Graf von Mollart, ist als Kaiserl. Eammerer den 29. Jun. 1735. gestorben. Seine Muter. Marie Mopsie, gebohrne Gräfin von Lamberg-Springenstein, brachte ihn ben 2. Dec. 1728. zur Wolt. Seine einzige Schwester Marie Anne, welche seit 1757. mie dem Kaiserl. Königl. wirkl. Cammerer, Johann Stephan, Grafen Meravi.

Blia Erivelli vermählt ift, ward bie Erbin ber Großen Mollartiden Berlaffenfchaft.

LIX. Marie Chareste, verwitwete Grafin von Paar, starb zu Smirst in Bohmen in einem Alter von etilche 66. Jahren. Sie war eine Tochter Joh Josephs, Grasens von Sternberg und wurde den 2. Jun. 1715. mit Joh. Leopold, Grasen von Paar, Kaiserl. wirkl. Geh. Mathe vermählt, der sie den 25. Jun. 1741. zur Witwe gemacht. Sie soll einigen Nachrichten nach sich 1742. wieder mit dem Grasen Joh. Dantel von Gastheim vermählt haben. Der heutige Kanserl. Obrist. Hos und General-Erdland-Postmeister, Gras Wenzel Joseph Johann von Paar, ist ihr leibl. Sohn.

LX. Folgende Stern Kreus Ordens Damen sind vom 3. Man bis 14. Sept. 1761, Tobes

verblichen:

r. Marie, gurftin von Grafcia, geb. Grafin

2. Anne Amalie, Prinzessin von Gonzaga. Vescovati, ber verstorbenen Raiserin Maria

Amalie Sof Dame, ju Munchen.

Sie war die jungste Lochter des Fürstens Sigismundt von Gonzaga "Vescovati. Ihre Mutter, Maria Charlotte, gebohrne Marchesin Albertine, hatte sie den 30. Nov. 1733. zur Welt gebracht.

3. Marie Anne, Graffin von Weisenwolf, gebohrne Graffin Palfy von Erdody, ju ling,

Bie

Sie war eine Lochter Micolaus, Grafens Palfy von Erbody, und hatte den 4. Nov. 1695. das Licht der Welt erblickt. Sie wurde den 11. Aug. 1717. mit Joseph Anton Lingnad von Welfenwolf, Kaiferl. wurft. Geh. Rothe vermählt, dem sie etliche Kinder gebobren.

the vermablt, dem sie etliche Kinder gebohren. 4. Salome, Grafin Rrastweta, gebohrm

Erzeinsta, ju Barfchau.

3. Marie Anne, Baronin von Reichach, gebohrne Freyin von Bobmann, im Haeg:

S. Johanna Sidonie, Grafin von Auersperg, gebohrne Baroum von lenser, starb im Junius 1761. zu Hereeg in Desterreith.

Ihr Bater war George Wilhelm, Frenherr von Lenfer, dem sie 1684. gebohren worden. Ihr erster Gemahl war Gerhard, Frenherr von Fraipont. A. 1709. vermählte sie sich zum and dernmale mit Franz Joseph Melchior, Grafen von Auerspetz, der iso ein Herr von 80. Jahren ist.

7. Adelheit Cheresie, Grafin von Prepsing, gebohrne Grassn von Lerring. Seeseld, Der im Jun, 1761. gestorben. Sie war eine Lochter des Chur. Baperischen General. Feld. Marschalls, Marimitian Cajetan, Grafens von Lerring. Seeseld, dem sie von seiner Gemahlin, Abelseit Felicitas, geb. Marchesin von Canolas, deh 20. Jan. 1702. gebohren worden. Sie ward 1720. mit Graf Ernst von Prepsing vermählt.

#### 111. Softfenung von dem Leben

8. Dorothea Caritto, Grafin von Milistino, gebohene Frenin von Bernier, ju Prass.

Maria Charlotte, Grafin von Geller, geschohene Grafin von Cronegg, pullagenfurt.

26. Warie Francisce, Frenin von Sangleden, gebohene Grafin von Spager, pullien.

gebohrne Braffe von Spauer, ju Wien. 21. Marie Aune, Graffer von Lenchenfeld, gebohrne Frenin von Au, ju München.

gevohrte Arme, Graffin von Saukate, gebobene Briffin von Gaftin, ju Briff.

13. Marie Agries, Freyen von Falkenstein,
geböhrne Freyen von Plettenberg, ju Kepupten.

14. Maria Eleonora, Grafin von Kortuimsty, gebohrne Prinzepin von Mansfeld, zu Mien, von der wir oben gehandelt.

rng Barbara: Grafin Benederri, gebohrne Marchesm Rivel.

#### · III.

·南南州市中央共产州 安 升 有 共 1

Fortsetzung und Beschlick von bem Leben des jungst verstorbenen Pohlnischen Erasens Poniatoresti.

Der Graf Ponimowski befand sich mitlerwelle, ba ber König Carl XII, von Schweden feis wen Aufenthalt zu Demirtycca haite, zu Abrianopel und unterhielte sowohl mit diesem Monarchen als dem Stanislaus, wie auch bender ihren Ministern

Aiffern einen genauen Briefwechfet. Die Abteife bes erftern vergog fich bis in ben Berbft 1714, ba er burch Siebenburgen, Ungarn und Deurfchland noth Dommern reifete; und ben 22. Nov. gluck fich ju Stralfund anfangte; Ronig Stanislaus aber mar bereits im Junius von Benber aufgel brochen, und hatte über Cronstadt in Siebenburgen eben viesen Weg, jedoch nicht nach Pommern, sondern nach Zweinbrucken genommen, wo er den 4. Jul. Abends anlangte. Pontatowsett begleitete Benfelben baffin, weil fon ber Ronig in Schweben jum Stadtfafter in biefen Fürstembum, an die Stelle bes' Barons von Strublenheim, erneint "Er ermartete ben Stantslaus ju Cron-Rabt ; wohin er von Abrignopet abgieng, und nachbein er mit ihm genaue Abtebe genoinmen, Veifete er unbetdiinter Beife voraus, und fangte ifit eilichen Officiers einen Lati Ther gu Zweis-Bruden an dis ber Ronig, um ihn anzumelben, wind zu seiner Aufnahme alles zu veranstalten. Die Ankunft besselben geschahe unter dem Nacht wien eines Grafens von Carlstelln. Er bezog das Burst. Schloß, Fieng meistens blau gekleibet und Ling eine Blonde Perrucke. Er ließ seine Gemaß-Un und benben Loditer aus Pomniern auch babin Commier, und blieb albier bis an ben Lob bes Ronigs Carl XII. ber ben' Ir. Dec. 1718. vor ber Morweglichen Beftung Friedrichshall erichoffen wurde.

Der Graf Poniatowell war inbeffen Konigl. Schwedifcher Stadthalter in Zwenbruden, undbent

Vem. ber Baron von Straplenheim biefe Bebionung niebergelegt hotte. Er wohnte ebenfalls auf bem Schlosse und lebte mit bem Stanislans in guter Bertraulichfeit; blieb aber nicht immer bier, fonbern reifete balb ba, balb bortbin. that fo gar eine Reise nach Pommern und Schweben, und machte bem Konige feine Aufwartung. Bisweilen fand er fich auch an einigen henachbarten Fürftl. und Graft, Sofen ein; mell er fich abergil beitebt und angenehm ju machen mußte. Als die Nachricht von dem Lode des Königs zu Zwenbruden anlangte, mar er gleich in totheingen. Er munderte fich baber, nicht wenig, als er bey feiner Burucktunft eine fo große und jablinge Beranberung mahrnahm. Denn ber Pfalze graf Guftan Samuel hatte als nachffer Better bes gerftorbenen Konigs von bem gangen Bergogthung Befis genommen, ber Ronig Stanislaus aber war mit feinem Durchl. Saufe nach Cron. Beifenburg abgegangen, und hatte fich in ben Schus

Des Königs von Frankreich begeben.
Mit Carl dem XII. war zugleich viller Schwedischen Schus vor die Stanistalschigesunsen Pohlnischen Magnaten mit zu Grabe gegongen. Poniatowski sabe nurmehro kein ander Mittel zu keiner Erhaltung übrig, als sich dem König. Ingust zu unterwerfen. Es hielte auch ben diesen gnädigen Monarchen nicht schwer, diesen Zweek zu erreichen, da et nicht nur unter dem Pohlatschen Magnaten viele Vorsprecher hatte, sondern auch wegen seiner seitenen Eigenschaften im gan-

zen Reiche bekannt war. Es geschahe bieses im Jahr 1719. da er auf einmal bie Schwedische Parthen verließ, und ben Ronig August vor feis nen rechtmäßigen Ronig erkannte. Er erhielte alsbenn nicht nur bie Erlaubniß wieber nach Doff. Ten zu kommen, sondern bekam auch feine ansehnlichen Guter wieder, Die er vormals barinnen befeffen batte.

Den 14. Sept. 1720. vermählte er sich mit ber Pringefin Conftantia Czartorista, bes Ca-Rellans von Bilba , Cafimirs , Furftens Cjartoristi Tochter, wodurch er in die Verwandtschaft mit einem von ben vornehmften Saufern trat. Dierdurch erlangte er einen naben Butritt ben So. fe, und ward einer von den Regimentariis ben ben Eron. Bolfern. Als barauf Die Ordination ober das wichtige Majorat Oftrog verlediget wurde, und ber Burft Sangusto wegen feiner Gemablin, einer Pringefin Lubomirsti, bie, ju foldem geborige, Beftung Dubno 1721. in Befig nehmen wolke, ber Ronig aber ber Meinung war, baß folche Bestung ibm beimgefallen fen, schickte er ben Wonwoben Tarlo von kublin und ben Genes ral Pontatowski ab; biefelbe zu befegen, welches fie auch gladlich bewerkftelligten. Der Graf Doniatowski blieb barauf eine Zeitlang zu Opatow als Königl. Abgeordneter, um bie, über ber Verwaltung biefer Oftrogifchen Orbination entstande nen Irrungen benlegen ju helfen, welches benn burch Vermittlung bes Bischoffs von Eracau und einiger vornehmen Magnaten endlich babin veralichen

glichen wurde, daß ber Fürst Sangusto fo lange in ber Bermaltung ber Oftrogischen Orbination gelassen werden follte, bis das streitige Recht bes Konigs und der Republik ju, Diefelben auf dem

nachsten Reichstage bargethan worben. Im Nov. 1722. erhielte der Graf Poniatowsfi die Stelle eines Unter-Truchfes von tirthauen, welche bisher fein Schwager, ber Fürst Cjartoristi, betleider hatte. Es war biefes bie erfte Cron-Bedienung, bie ibm ju Theile murbe. Im Jahr 1724. folgte bie ansehnliche Burbe eines Groß-Schapmeifters von Litthauen, in Unfehung welcher er eine Stelle in dem Reichs-Senate be-Als darauf ein turfifcher Aga und Gefandter ben 13. Oct. ju Grobno ben bem Konige Aubieng barte, jog er benfelben als er aus bem Aubleng-Bimmer meg mar, an feine Lafel und grinnerte fich baben bes foult vielfaltig gepflogenen Umgangs mit benen Turtifchen Miniftern, als er fich noch ju Conftantinopel befunden. 3m Dec. ertheilte ihm ber Ronig bas Commando über bas Regintent Ronigl. Garbé , Das ber Feld-Marichall, Graf von Flemming, niedergelegt hatte.

Den 3. Aug. 1726. befam er ben Ritter-Dr. ben des weisen Aplers und im Oct. e. d. J. wurde er nebft noch b. andern Magnaten jur Cron - Unser. Belbharen-Stelle vorgeschlagen, Die aber bigmal ber Eron Dof-Maridall Chomentowsti erhielt.

3m Sept. 1728. ftarb biefer Unter-Felbherr, (welcher im Roy. e. d. J. ber Crangerog. Felbhere Memusti im Tobe nachfolgte. Da nun biefe

Feld-

Beloherren. Stellen nicht eber als auf einem glud. lich bestandenen Reichs Tage vergeben werben tonnten, wurde bem Grafen Poniatowsti inbaffen als Cron-Regimentarius, von dem Konigs bas Commande über bie Dom-Bolter aufgetragen , bis die gebachten Belbherren Stellen wieber vergeben worben. Es gab beshalben unter ben Magnaten vielen Biberfpruch, und es maren vies" le, die fich feiner Burbe ju foliber Erhebung vifeig wiberfesten, baran fich aber Poniatowski wenig tehrte. Er hatte einige Zeit vorher bas Cammando über bie Eron. Garbe, feinem Schwager, bent Füsften Czartorinsti, mit Genehmhaltung bes Ros nigs abgerreten. Er felbft behielte über bie Eron- Armee das Ober Commands fo lange noch ber Konig lebte, ber ihn allegelefeiner befonbern Gnabe wurdig. te, und deshalben fleißig um fich hatte, auch bisweilen mit fich nach Sachfen nahm. Er jog ihn in Staats-Sachen fleißig ju Rathe, und evrolotte ihn gemeiniglich ju ben Bevathfchlagungen, bie mit bem Schwedischen Minifter gehalten wurde Im Jahr 1731. erhielte er bie wichtige Wonwods Schaft von Masovien ober Masuten, bargegen er Die Althauische Broß-Schagmeister-Stelle aufgab. Im Mar, 1732, wurde ihm die Staroften gu tublin zu Theile.

Den 1. Febri1733. Karb ber König August II. worauf ber Primas. Regnieine neue Königs-Wast anseste. Poniatowsti hatte die Chie, daß man ihn unter die Cron. Candidaten zählte. Jedoch in lurzen dußerte sich bas Worhaben des Primas,

Den:

Den 16. Sept. wurden alle von ber Begen-Parthen, für Beinbe bes Baterlandes erffart, mit bem Entichluffe, fie noch biefen Tag auzugreifen. Als aber biefelben eiligst aufbrachen, ein Stude von ber Brude abwarfen und dem Ruffichen Heere entgegen giengen , feste ihnen Poniutomsti, nachbem er bie Brude ohne Zeit-Berluft hergestellt, mit einem abgefonberten Saufen eiligft nach, ere benteten etliche Bagage-Bagen und ftieß zu bem Obriften Eperies; Der fich mit einem Daufen von bem Littauifthen Deere getrennet hatte. Mit diefein griff er bie Bebedung berer Magnaten von ber Gegen Parthen an , wurde aber von dem Obriften ben Flemming fo empfangen, daß er fich zurucke ziehen mußte. Stanislaus befchwor inbeffen ben 29. Sept. die Pacta Conventa, gerieth aber in große Berwirrung, als er forte, bag bas Ruffiche Deer im Unjuge mare. Poniatowsfimußte ibm bierben teinen beffern Raty ju geben, als sich nach Danzig zu begeben, wohin berfelbe auch ben 22ften Gept. unter Begleitung vieler Magnaten von Warfchan aufbrach, und ben 2. Der über Thoren glucklich baselbst anlangte.

Der Graf Poniatowski begab sich indessen nach Berlin, um den König von Preußen zu ber wegen, doß et zum Besten des Stanislaus denen Russen keinen Durchzug durch sein Königreich verstätten möchte, er konnte aber nichts ausrichten; sondern mußte unverrichteter Sachen wieder zurück kebren. Er gieng hierauf ebenfalls nach Danzig; wo er sich nebst seinem Schwager, dem Jürsten Ejortovisti, mit Unwerbung einiger neuen Negtmenten beschäfftigte, auch nebft beurseiben bas Commando über Die Rönigl. Bolter in ver Stade Abernahm.

Jimmistelst war nicht nur der Chursurst von Sachsen unter dem Nahmen August III. den si. Oct. zum Könige erwählte worden, sondernenkreiteten sich auch die Russischen Bolker fast durch gang Pohlen aus, und näherten sich ver Stadt Danzig. Allein da der König von Frankreich sich zum Besten des Stanissaus mit den Königen von Spanien und Sardien verband, und dem Königen von Spanien und Sardien verband, und dem Konser von den Königen aufündigte, auch eine Eschwe mit Bulls Wölfern nach Danzig abzusenden versprächt war in dieser Stadt gutes Muth; und harn den Entstelluß gefaßt, sich dasselbst so langen, die der Französische Entsah unter wurden, dieser Französische Entsah unter wurden, dieser Französische Entsah unter wurden.

Im Febr. 1734. flangte bas Ruffiche Petr vor biefer Stadt an, es verzog sich aber die orgentiche Belagerung bis in den solgenden Monat; die der Graf von Münnich im tager anlangte und der Stadt aufs schärste juzusesen, doch waren die Borstädte, der Stölzenderg und Bischoffsberg, seicht Vormauern von der Gestot, daßt um diese nicht Verstäutern von der Gestot, daßt und diese nicht verstäutern von der Gestot, daßt und ber Stadt bemisse, beiefstein und bei Biefer zu vertheibigen, weitstillen von der Beieft Lartwiese das dem

Dem Bifchoffsherge übernahm. Allein bie Ruffen richteten bie Welagerung so ein,.. baß sie bie Stadt burch Feuer zu zwingen gedachten und bess halben ben 30. April ein ftartes Bombarbement anfiengen, welches in bet gangen Stadt nicht menig Schreden und Schaden anrichtete. Gie befidenten zugleich die Auffenwerke und eroberten vieleberfelben, mußten aber ben 5. Man vor bent Magelsberge mit großem Werluste wieber abzieben. Den 23ften langte ber Grangofifche Emfas vor Dangig an, ber fich theils in die Weirelmunbe warf; theils fich vor berfelben auf der fo genannten Platt-Infel lagerte. Allein er befand fich, fo fchwach, daß als die Franzosen den 27sten ben bem Angriff bes Ruffischen Retranschements juructe gefchiagen wurden, fie fich nicht wieber erholen konnten, fondern burch bie Gachfen, bie ben 25. May vor Danzig angelangt waren, genbifiget wurden; ben 22. Jun. zu capicaliren; ba fie benn einen frenen Abzug erhielten, Die Beirelmunde aber übergeben mußten.

Man ließ nunmehro den Much in der Stadt ziemlich sinken. Weder der Rath, noch die Bürogerichaft wollten ferner Widgestand thun. Die Magneten selbst, die sich inz der Stadt besanden, sahen zu ihrer Ratung kein ander Mittel übrig, als sich dem König Angust zu unterwerken. Ehe sie aber dieses bewerkselligten, wurde König, Stanislaus durch die Weransfaltung des Franzelichen Abgesandtens als ein Bauer gekteihet heimlich aus der Stadt geschlafte, der auch glucklich, jedoch

jedoch nicht ofine große Gefahr nach Ronigsberg Mittlerweile fasten bie fammtlichen Magnaten in Danzig eine Unterwerfungs. Acte ab, Darinnen fle ben Ronig Mugust für ihren Beren und Ronig erfannten. Der einzige Primas Regne hatte fie nicht mit unterfdirieben, die andern alle aber, worunter fich auch ber Graf Poniatowski befand, hatten thre Rabmen unterzeichnet. geschahe Dieses den 29. Junit, an welchem Tage fie auch die lette Unterwerfungs: Acte durch den Cron-Cammerheren, Grafen Lowiansti, ins Gachlifthe Lager Schickten. Beil aber ber Bergog von Beifenfels, ber bie Sachsen commandirte, gleich ben bem Grafen von Munnich in beffen Saupt Quartiere fich befand, verfügte er fich mit biefer Acte Dahin, murbe auch mit einer geneigten Untwort wieder jurude geschickt.

Den t. Jul. gegen Mittag begab fich ber Graf Poniatowski mit feiner Gemablin und feinem Schwager, bem Fürsten Cjartoristi, in bas Ruffische Haupt-Quartier nach Ohra, wo fie auch von dem Grafen von Munnich, weil fie bereits bie Unterwerfungs-Acte unterfchrieben hatten, mobil aufgenommen und jur Zafel gezogen murbe. Sie wurden alfo von dem Ruffischen Feld-Marschaft beffer als der Primas aufgenommen, ber an ebeit biefem Lage frube in bem Baupt-Quartiere angelange war, ben man aber als einen Befangenere unter einer Bebeckung von 40. Ruffischen Dra-gonern wegführte, weil er ben Ronig August niche bot feinen herrn erkennen wollte. Jeboch es Mag 3 mußter

dem Bischoffsherge übernahm. Allein die Ruffen richteten bie Welagerung so ein ,. baß fie bie Stadt burch Bener gu zwingen gebochten und bess halben ben 30. April ein ftarkes Bombarbement innfiengen, welches in bet gangen Stadt nicht menia Schreden und Schaben anrichtete. Gie beftunten jugleich bie Auffenwerke und eroberten viele berfeiben, mußten aber ben 5. Man nor bem Spagelsberge mit großem Werluste wieber abzieben. Den 23ften langte ber Frangofifche Emfag vor Dangig an, ber fich theils in die Weirelmunbe warf; theils sich vor derfelben auf der fo, genannten Platt Infel lagerte. Allein er befant fich; fo fchwach, daß als die Franzosen ben 27sten ben, bem Angriff bes Ruffischen Retranschements guructe gefchiagen wurden, fie fich nicht wieber erholen konnten, fondern burch bie Sachfen, Die ben 25. May vor Dangig angelangt waren, geubthiget wurden; ben 22. Jun. zu capicaliren; da fie benn einen fregen Abjug erhielten, Die Weireler munde aber übergeben mußten.

Man ließ nunmehro den Much in der Stadt ziemlich sinken. Weder der Rath, noch die Bürsgerchaft wollten ferner Widerstand thun. Die Ragnaten selbst, die sich in der Stadt befanden, sahen mit dem König Kein ander Mittelaung, die sich dem König Angust zu unterpersen. Ehe sie über dieses bewerkkelligten, wurde König. Stanislaus durch die Weranstaltung des Franzelsten Abgesandtens als ein Bauer gekteihet heimestich aus der Stadt gestafft, der auch glücklich, jedoch

jedoch nicht ohne große Gefahr nach Königsberg Mitterweile faßten bie fammtlichen entfam. Magnaten in Danzig eine Unterwerfungs. Acte ab, darinnen fle ben Konig August für ihren herrn und Ronig erkannten. Der einzige Primas Regnt hatte fie nicht mit unterschrieben, die andern alle aber, worunter fich auch ber Graf Poniatowski befand, hatten thre Dahmen unterzeichnet. geschabe bieses den 29. Junii, an welchem Tage fie 'auch die lette Unterwerfungs Acte burch den Cron-Cammerherrn, Grafen Lowiansti, ins Sachfifthe Lager Schickten. Weil aber ber Berzog von Beifenfels, ber bie Sachsen commandirte, gleich ben bem Grafen von Munnich in beffen Saupt-Quartiere sich befand, verfügte er sich mit biefer Acte Dabin, wurde auch mit einer geneigten Untwort wieder jurude geschickt.

Den 1. Jul. gegen Mittag begab fich ber Graf Poniatowski mit feiner Gemablin und feinem Schwager, bem Burften Czartoristi, in bas Ruffische Haupt-Quartier nach Ohra, wo fie auch von bem Grafen von Munnich, weil fie bereits Die Unterwerfungs-Acte unterfchrieben hatten, mobil aufgenommen und jur Zafel gezogen murbe. Gie wurden also von dem Ruffischen Feld-Marschall beffer als ber Primas aufgenommen, ber an eben biefem Lage fruhe in bem haupt-Quartiere angelangt mar, ben man aber als einen Gefangenen unter einer Bedeckung von 40. Ruffischen Dragonern wegführte, weil er ben Ronig Auguft nicht vor feinen herrn ertennen wollte. Jeboch es Mag 3 mußten

### 732 IH. Sortfenung von bem Leben

mußten fich ber Graf Pontatowski und ber Gurft Chartoristi ebenfalls, wie auch alle andere in Danzig gewesene Poblnische Magnaten zu Elbingen fo lange von ben Ruffen in genauer Auffiche balten laffen, bis fie ber Ronig vollig begnabiget hatte. Dieser langte ju bem Enbe ben 29. Jul. aus Sachfen in dem Rlofter Dliva an, und bielte ben 24ften biefes wegen biefer Magnaten eine geheime Unterredung, in welcher zwar vefchloffen murbe, Diese herren insgesammt ihrer bisherigen Saft zu entlassen, aber ihnen einen besondern Eid vorzulegen, baß man sich auf ihre kunftige Ereue verlaffen tonnte. Den abften murben fie bon Elbingen insgesammt nach Oliva gebracht, wo ihnen, ehe fie ben bem Konige Undienz erhieiten, in Bensenn bes Herzogs von Weißenfels, bes Grafens von Munnich, und ber Befandten mus Bien und Rugland, eine gewiffe Gibes.Formel vorgelegt murbe, nach welcher fie nicht nue Die Bahl bes Stanislaus vor nichtig erflaren, sondern sich auch von biefem Herru ganglich und auf ewig losschworen mußten. Gie thaten zwar viele Worstellungen barwider und behaupteten, baß biefe Eibes Formel vieles enthielte, bas ibpen Bemiffen und Borrechten jumiber mare. Affein da fie forten, daß fie auf andere Art ben bem Ronige feine Gnade erhalten tomten, bequemten fle sich dargu, worauf sie in allen ihren vorher gebabten Bebienungen und Burben bestätiget, auch ben bem Konige jum Handluß gelaffen, und ben dem damaligen Mamens. Tefte der Ruffischen Rais ferin

ferin zur Tafel gejogen wurden. Den 18. Aug. anußten diese Magnaten auch eine Erkärung zu Danzig unterschreiben, darinnen sie das Berschren-der Russischen Kaiserin rechtsertigen, das zu-te Bernehmen zwischen ihr und dem Pohlnischen Meiche getreulich zu unterhalten, versprechen, alles Wergangene vergessen und alle Midriggesinute int Reiche zu gleichen Gedanken des Friedens und der Psticht permögen wollten.

Giner ber vornehruften von biefen Magnaten war ber Graf Poniatoweff, ein Bert, ben man mit Recht rogn & sago illustrem nennen fonnte. Er hatte bisher bem Konig Stanislaus zur großten Stupe feiner Ronigl. Sobeit gebienet, und war ihm nach feiner großen Gefchicklichkeit und Erfahrung in Staats und Rrlegs Sachen mit Rath und That an bie Sand gegangen. Da ifin aber nunmehr bas widrige Schickfal biefes unglucklichen Herrn auf die Seite des Konigs Aus guft gebracht, so gewann bieser Monarche burch shu mehr, als wonn er ohne ihm eine ganze Wonwoolfchaft in feine Gewalt befommen batte. wollte ihn Seiffischer Seits anfänglich etwas havte anseben, and ale einen ber eifrigsten Unbanget bes Ronigs Stanislaus gefangen nach Petersburg führen. Allein feine ben ihm mohnenbe Klugheit wußte ihm schon so viele Mittel an bie Hand zu geben, Die Dorgen feiner bieberigen Beinde gu gewinnen, bag er nicht nur mit großer Sochachtung von ihnen aufgenommen, fondeen in turjen ju ben geheimften Berathichlagungen gezogen wurde. Naa 4 Die

:734 III: Goutfessing von dem Leben,

Die Russische Kaiserin Anna würdigte ihn so gere einer besondern Zuschrift, darinnen sie ihm ihre Hennen gab. Sie rühmte unten andern in derfelden seine aufrichtige und patriotische Gesunung, und ersuchte ihn, nach solder äußerst demühet zu sen, die allgemeine Ruhe in seinem Naterlande bald wieder herzustellen, auch seinen Landsleuten alle Vorurtheile und üblen Meinungen, die ste von Ihrer Majestät hegten, zu benehmen, und dargegen versichert zu senn, daß Ihr nichts angenehmer sen, als durch würkliche Gnaden Bezeugungen sehen zu lassen, wie hoch Sie die Dienste dererzenigen schäfe, die Ihr in ihren gerechten Absiedten denstünden.

Poniatomofi lebte bem Berlangen ber Ruf fichen Raiferin treulich nach. Er gab fich viele Dube, Die widriggefinnten Pohlnifden Dagnaden von bem Stanislaus vollends, abzugieben. Den Anfang, machte er an bem Wonmoben von Lublin, Grafen von Tarlo, ber bisher viele Gewaltthänigkeiten im Reiche ausgeübet hatte. Er Schried einen nachbrucklichen Brief an ihn, und ermahnte ihn, fich feinem rechtmäßigen Ronige gu unterwerfen. Er empfieng aber eine biche Untwort, bie ihm alle hoffnung benahm, feinen Zweck ben ihm zu erreichen. Der Eron. Groß. Schasmeifter Offelingti nebft dem Wonmoben von Pommerellen und Liefland waren ihrer neu geleisteten Pflicht gegen ben Ronig August nicht o eingebent, als Poniatorosti, . Sie giengen im Mov.

735

Nov. 1734. von Dantig wieder weg, und begaiben sich von neuen zu dem Könige Stanislaus nach Königsberg. Sie suchten sich dieser That Halben durch ein öffenkliches Manisest zu rechtserzigen, welches aber der Graf Poniatowski durch eine Gegen-Schrift nachdrücklich wiberlegte, ober wohl seinen Nahmen nicht darzu sehte.

Den 18. Dec. 1734. fander fich ju Barfchau ein, um ben bem Ronige, ber vor einiger Zelt aus Dregben bafelbft angelange war, feine Aufwartung zu machen. Er ethielte eine fehr gnable ge Audieng, und blieb bas folgende gange Jabe an dem Hofe Diefes Monarchens, an welchem es bie gange Zeit über nicht an Ergöglichkeiten fehlte. Er mobnte im Jan. 1735. bem großen Reiche-· Confilio ben und hatte bas Bergnugen, baß fich ber Primas und fast alle, noch Stanislaifchigefinnte, Magnaten nach einander vollends bem Ronige unterwarfen. Er mobnte auch bem Pacifications-Reiths Enge ben , ber ben 27. Sept. felnen Unfang und ben 8. Dov. fein Enbe nahm. Er feste fich hierauf in ber Onabe bes Ronigs immer fester und gelangte am hofe und im Reiche ju bem größten Unseben, befand fich auch jum oftern zu Dreften. Als fich bie altefte Konigh. Pringegin 1738. mit bem bamatigen Konige von benben Sicilien vermabite, ftellte er beshalben gu Danzig ein ungemein prachtiges Freuden-Seft an.

Im Julius 1740, that er mit einigen von fetnen Sohnen von Dreftven aus eine Reife an ben Chur-Bayerischen Sof nach Munchen ; wo er bis

Haa s

Den 7. Aug. blieb, ba er nach Dresden zursicht reisete. Er beschenkte den Chursursten mit einem Bespann von 8. überqus schonen Pserden. Der Graf von Königsseld, in dessen Gesellschaft er nach München gekomnten, begleitete ihn mieder dis Frehsingen, wo er von dem Bischoff und Prinzen Jah. Theodor, prächtig bewirthet wurde. Der Chursurst, der jederzeit viele Achtung vor ihn gehabt, beschenkte ihn ben seinem Abschiede nicht nurmit einer guldenen Lobals-Dose, reich mit Diamanten beseht, sondern auch mit einem schonen Pferde samme allem Zubehder.

Der König schickte ihn darauf in gewissen Werrichtungen nach Frankreich. Er langte den 25. Dec. zu Franksurt an, von dar er nach einigem Aufenthalte seine Reise nach Paris sortsetze. Er kam den 21. May 1741. schon wieder nach Dresden zurücke, wurde aber bald wieder zum andernmale dahin geschickt, und als er den 20. Sept. zurücke gekommen, geschähe im Row. die dritte Reise nach Paris, mo er sich die ins solgende Jahr aushielte, und an dem Französlischen Hofe große Ehre genoß.

gende Jahr aushielte, und an dem Französlichen Sofe große Chre genoß.
Im Jahr 1743s gerieth et mit dem Grusen von Laulo, Wonwoden von kublin, wegen eines Zwenkampfe, den derktibe mit seinem Sohne, dem Evon: Große Cammerer im Frühjahre gehaht, in große Irrungen. Denn es kam eine kleine Schrift, l'Espion civil genannt, zum Vorschein, worinnen der Wonwode von Sendomir sehr durchgezogen wurde. Da er nun in den Sedad-

ken stunde, es sein der Graf Poniatowski der Berfasser davon, oder habe wenigstens durch einen audern solche verkertigen lassen, geriethen sie daraber
in einen sehr hikigen Beieswechsel mit einander,
der bennahe zu einigen Thätlichkeiten ausschling. Es nahm Poniatowski auch Theil an dem Rechtshandel, in welchen der Fürst Michael von Radzivil mit dem gedachten Grafein von Tarls, wegen
der Guter der Herzogin von Bouillon, einer gebohrnen Prinzesin von Sableski, verwickelt worden, welches die Verbitterung zwischen benden
Derren nicht wenig vermehrte.

Als der König ben 2. Jun. 1744. aus Sachfen ju Barichau anlangte, hatte er bie Chre, ihn ben bem Aussteigen aus ber Caroffe nebft bem Eron - Groß - Marschalle Bielinsti zu empfangen, worquf er bem mertwurbigen Reichs. Lage gu Grodne bepmohnte, aber an ber, am 8. Jun. 1745. ju Warfchau geschloffenen Allianz mit Defterreich, Engelland und Holland feinen Theil nahm. Er gerieth nach ber Zeit mit ben Saufern Radzivil und Potofi in eine große Zwistigleit, welche 1749. ben ber Babl eines Tribunals-Manschalls in offentlichen Seindseligkeiten ausbrach, well feine Parthen, die ben Fürsten Czaribriski auf ihrer Seite hatte, mit Bewalt einen Marfchall von ihren Freunden begehrt, aber bifimal nicht durchdringen konnte. Bende Theite zogen einige Bolfer zusammen und brobeten einander zu befriegen, welches aber noch bunch bie Beuniste lung des Ronigs hintertrieben murbe.

Im

3m Jun. 1752, exhielte er die Castellanen von Gracau, moburch er ju bem erften weltlichen Sunator im Reiche erhoben wurde. Es ente frinde baeauf wegen ber Orbingtion von Zamoist eine große Irrung, bie swifthen einigen Magna ten leichtlich zu einer landverberblichen Unrufe hatte ausftilagen tonnen. Allein ber alte Graf Daniaromski begab fich im Jan. 1753: nach Barfcan und rathichlagte barüber mit feinem Schwieger. Gobne, bem Eron. Broß. Felbherrn Dranigfi, iber bie Sache nach Dresben an ben Ronig beriche tete, welcher ihn jum Mitter ernennte, Diefe Sathe in ber Gute bengulegen, welches auch erfolgte. Sein erreichtes hohes Alter ließ ihnt hierauf nicht viel weiter nach Sofe kommen, noch fich in einige bffentliche Beschäffte mengen. Er brachte feine Beit meiftens vollends in ber Stille ju feinberg ober auf feinen Gutern ju, jumal ba ihm ben 27. Det. 1759. feine geliebte Gemablin burch ben Tob im boften Jahre ihres Alters enteiffen worden. Er fabe bie Rriegs : Unruben in Deutschland und befonbers in Sachfen mit gang gelaffenem Bemuthe an, und ichiene mit bem Minifterio bes Grafen von Brugt nicht recht zufrieden ju fenn. gleich ber Ronig burch ben Preuflichen Rrieg genothiget murbe, feinen Aufenthalt in Pohlen ju nehmen, fo hat mun boch nicht gebort, bag er wiel nach Worfchau getommen mare. ftarb er gu Unfang bes Gept. 1762. auf feinen Gutern im 85ften Jahre feines Alters.

Er hat von feiner Gemahlin zwey Sohne und etliche Tochter binterlaffen. ... Die . Coone find bepbes febr, angefehene Magnateh, und beifpeit. Cafimir und Stanislaus. ... Jener ift Croise Groß. Cammerer und biefer Mithauischer Erucher feg. Gie tragen bende ben Pahlnischen: weißen Arler-Orben , find viel gereifet- und befigen Bif. fenichaften , Werftanbund Derzhaftigfeit, welches fie ben vielfaltiger Gelegenheit an ben Lag geles get. Der Cron Brog Cammerer vermablte fich? im Jan. 1751. ju lemberg mit ber Comteffellftowi apfa, Des Caftellans von Przempsi-Lochter, Die' mar ber Griechischen Religion zugethan ift, aber fomohl wegen ihres Verstandes und Schönheit, als auch wegen ihres ansehnlichen Reichthums! febr gerühmet wird. Der perftorbene alse Caftel. lan hat noch etliche Sohne gehabt, bavon einer, Mahmens Alexander, als General-Abjutant in bes Raisers Carls VII. Diensten gestanden und: ben 29. Jun. 1744. an einer Bunbe, bie er in ber Frangofischen Belagerung von Ppern befom men, gestorben. Ein anderer, Gobn batte ben : geistlichen Stand ermablet, und fart im Innies; 1749. als Dom. Probst zu Cracau. Ban ben. Tochtern ward bie zwente ben 19. New, 1748. ju! Marichau mit Johann Clemens Branisti, jegigen Caftelign von Gracqu und Eron. Brog. Geld. herrn, vermählt, nachbem beffen erfte Bemablin Durch ben befannten Grafen von towendahl, bee por einigen Jahren als Marschall von Frankreich) geftorben, mtfubrt worben. नावदेवहोतुः <mark>(हर</mark> Er felbft, ber alte Graf Poniatowsti, war ein versuchter, Staatstluger und entschloffener heir, ber gleichsamin alle Gattel recht war. Er geb fowohl einen guten Dof- ale Rriegemann ab. und mußte fich aus bem verwiertesten Sanbeln herqus ju wickeln. Er war in ben geheimen Staats-Banblungen febr gut ju gebrauten, mußi te fich gegen jebermann beliebt ju machen und fchenete teine Gefahr. Er liebte baben bie Biffe fenschaften und mußte, wenn es erforbert murbe, bie Feber eben fo gut als ben Degen ju führend Man, fame unter andern ihm die Remarques d'an, Seigneur: Polonois sur l'Histoire de Charles XII. Roi de Suede por Monfieur de Voltaire, juschreis beng bavon sicheln ber Bibliotheque Raifonnee Tom. XXVII. P. II. p. 274 - 284. die ausfühelich fte Machriche befindet.

2huf feine verstorbene Gemablin, Constanrinm, gebohrne Pringefin Czarrorista, hat ber Italianische Piarist, Vbaldus Mignonius, ein Incoinifices Lobgedichte in einer Elegie verfertiget, welches nicht nur besonders gebruckt, fonbern auch feinen Vigittis Noctium Sarmaticarum einverleibet worden. Er hat in benfelben biefe große; und durch ihren Geift, Berfient und Biffenschaft sowohl, als burch ihre Geburt erhabene Dame wegen ber guten Erfeit fung ifter Rinber mit ber berühmten Romerin, Cornelia, ber Mutter berer Augen und tapfern Grechorum, verglichen, und bamit vielen Beist fall gefunben. IV. Allers

# Allerhand vermischte Begebenheiten

## 1. Die Unruhe in Corfica.

Siefe ist noch immer fortgesetst worden. Man meinte zwar im Sehr. ju Genua, baß fich. auf biefen Infel eine Beranberung gutragen murbe, weil die Corficaner unter fich felbft uneinig worden. Der Obrisse Parthenopes und ber Obrist-lieutenant Matra ließen eine Schrift be-kannt machen, durch welche sie das Bolf vermabnten, fich von bem Paoli zu trennen. Capitain Ponzano und sein Haufen vereinigten fich mit bielen 2 Officiers, die barauf bas Gluce hatten, ben Carl Cottoni und einen andern von ben eifrigsten Unbangern bes Paoli ju schlagen. Matra mar in Gefahr ermordet zu werben; bie Sache aber wurde ben Zeiten verrathen. Die Meuchelmerber geftungen ben ber peinlichen Frage, bas sie von bem Paoli bargu angereijet more ben. Diefe Entbedung follte ibn ben ben Corfen so verhaft gemacht haben, baß 900, non seinen Anhangern ihn an einem Zage verlassen hatten. Indeffen ward fein Bruder non den Einwohnern von Bezano angegriffen, bie ibm viele teute tobe teten und zu Schanden, machten. He day shing

Die Regierung, ju Genua fuchte Sich biefe, Umstande zu Nuge zu machen. Dan schaffte viel Gelb und andere Roffbarteiten nach Baftia, um fich biejenigen, welche ben aufruhrischen Theil verlaffen, geneigt ju machen. Man brachte auch Daburch viele leute, auch felbst in ber Stadt Corte, auf feine Seite. Die Aufruhrer festen indeffen ihre Arbeiten fort. Gie belagerten noch immer bas Capo Corso, von Maccinaggio aber mußten fie aus Mangel ber tebensmittel abzieben. Bald barauf erhielten fie Lebensmittel und 2. Enafische Ingenieurs, ein von livorno abgesegeltes. Schiff aber, welches ihnen Geld und für 200000. fivres Raufmanns Bauren zuführen wollte, warb's burch bie Pinte, welche ber Capitain Berlingero' Befehligte, weggenommen und nach Cafvi geführer.

Den 22. Mary fiel ein febt hisiges Gefeche Ein Soufen von 600. Diesvergnügten unter bem Befehl bes Daoli, griff ein Detafchement von ben Unbangern ber Republit unter bem Dbrift-Lieutenant Matea an. Die Corficaner' wurden geschlagen. Odoardo Ciavaldini, elner von ihren Anführern, befand fich unter ben Lobten, und ber Befehlshaber Vicoberno under ben geffihrlich Bermulibeten ; hwen anbere von thren Anffisern, Valerid Costa und Cavagna wurden zu Gefangenen gettacht. Dieser Borfall gesthacht bestehr Borfall gesthacht ben Bivaria, no Matra sogleich einrudte und einige Geffeln bom ba wegholtei . i Er feste 313.

feste Darauf feinen Bug nach Bezgane fort; um

fich auf Die Geite von Cofti ju begeben. Die Misvergnügten rudten von neuen vor bie Beftung Macinaggio, worinnen eine Befagung von 600. Mann lag, Die Bengefer maven aber nicht im Stande ben Plate ju entfegen. Connten auch die Stadt Corte micht behaupten, won welcher fie fich Meifter gemacht hatten, in bem Paoli diesen wichtigen Boften bald wieber einnahm. Er veroronete auch ein Berichte von 1.2. Inquifitoren, betten er bie Erlaubuig ertheils te, fogar feine eigenen Dandlungen zu unwefuchen, wodurch er fich Das Bertranen feiner Unbanger gang befonders mieber gumege brachte.

Die Republik Genua brauchte Gelb. Aus biefer tiefache legse ber bafige hohe Rath nach eis ner reifen Ueberlegung eine jahrliche Steuer von 360000, livres au, welche die Banvohner ju Benun auf ihre Buter und Bebienungen 12. Jahr

hidter einander abiragen follten.

Im Julio waven bie Machrichten aus Corfica far die Benuefer nicht gar gu vortheilhafrig. Bably Die es mit ber Republif hielten, nohm von Eage pu Lage abi : Der Statehalter, Frans Douta, begab such won Baftia nach Alteria, um vie Menangeworbenen ju mustern, kain aber seize anisvergningt übersveren geringe Anzahl gurutter Indeffen glückte es ben Genusfern, fich ber Perfon bes Seren Corroni, eines ver vorhafmfird Anführer auf folgende Welfe ju bemachrigen. Es ftellten fich namlich e. Beinmiefche Detafcheitenes, Bortgef. G. S. Madr. 21. Tb. 2366

le als wenn fie unter einander uneinig geworben, und gaben auf einander Feuer. Wahrend diefen Spizgelfechten rief eines bavon den Cottoni gu Buife, ben es fogleich umringte, und nach tapferer Wegenmehr, moben er vermundet murbe, gefangen nahm. Weil er bie Braufamteit gehabt hate te, verschiedene Genueser, die ihm in die Sande gefallen, in gluenden Defen ju verbrennen, fo bes wieß man ihm eine gleiche Barte.

Allein bas barte Berfahren gegen bie gefangenen Enrfen vermehrte bie Berbitterung berfelben gegen bie Genuefer, baber biefe mirgende feften Fuß behalten konnten. 3m Gept. bemachtigte fich ber Obrist Matra bes Thurms Palobella, motauf er 300. Mann nach ber Gegeud von Refoema abschickte. Allein biefes Detaschement batte bas kingiud, daß es von den benden Brüdern, Pascale und Clemens Paoli, angegriffen und fo geschlagen murde, daß es sich mit Barlust nach Palobella begeben mußte. ... Der Dbrift Matra begab fich barauf mieber nach Baftia juructe, nachdem er eine genungfame Befagung zu Palobella gelaffen batte. Man friegte barauf ben Betfer bes Giow. Carlo, eines ber vornehmften Anhanger des Pault; gefangen und brachte ifin nach Baftia, wo et auf Bermittelung bes Mas tra, ber nun ben Litel eines Bererals führte, wieber, puf, fregen Buß gefest murbe. Diefes brachte ben Genuefern einen großen Bortheil juwege. Denn ba berfelbe ju bem Paoli jurude tehrte, bekam er ben Ober. Befehl in bem Fort Cofcia,

Cofcia: Sobald er fich in bem Befige beffelben-befand, fpielte er folches bem General Matra in. Die Banbe, und zwar aus Erfenntlichfelt, weil ibm berfelbe bie Frenheit wieder verfchafft batte. Er übergab zugleich das Capo Corfo, bedunge aber ben Ginmobnern eine gute Capitulation aus und erflare fich, bag er burchaus teine Belage nung für biefem Dienft, ben er aus Dantbarteit feinem Befrener erwiefen batte, annehmen murde. Durch ben Besit Diefes Forts, ward die Republit Meister von bem ganzen Capo Corfo, und konnte zugleich Macinggglo bedecken. Das Ford Cofcia wurde von ben Aufrubrern angelegt, Die Gemeinschaft ber Genueser mit Macinaggio zu verhindern. Sie hatten es auch so befestiget, daß es ihnen murbe ichmer gefallen fenn, es zu erobern. Es tonnte burch eine fleine Befagung genungfam verthelbiget werben. Der General Marga befand fich indeffen mit einem, aus 12. Compagnien bestehenden Regimente, welches er selbst aus bem Rerne ber Bolter jufammen gefest batte, noch immer zu Baftig und erwartete zu feinen vorhabenden Unternehmungen die Berftartung, fo von Genua tommen follte, aber von einer Zeit gur an-Vern fich verjog.

Mitlerweile schrieb die Republik eine Ropf. Steuer auf 20. Jahr aus, davon die Einkunkte zu Wiedererstattung der Millionen Livres, welche die St. Georgen Bank zu dem bisherigen Corfischen Kriege vorgeschoffen hatte, angewendet werden sollte. So sehr man sich aber zu Genua Müsen sollte.

2366 a

the dab, um Corfica wieder jum Gehorfam zu bringen, so groß war datgegen auf Seiten der misbergnügten Corficaner der Eiser; alles anzumenden, um sich in ihrer Unabhängigkeit von der Mepüblik zu erhalten. Ihr Overhaupt, Pascal Paok, sorderts in einer, den 24. Nov. zu Corte gehaltenen, Versammlung sowohl Geld als Volk zu Fortsehung des Kriegs von einer jeden Pieve, die ihm zugethan war. Er sand auch 16000. Unzen Silber in einigen Corsischen Bergen, die er seiner Gesinnung nach zum Besten der gemeinen Sache, davon er Protector sehn will, darzu antwendere und in dieser Absicht Geld daraus schladen stell, mit der Ueberschrift: Senatus Populusque Conficae.

Die Benuefer ließen gleichwohl ben Muth ficht ganglich finten. Gie errichteten unter bein Rahmen ber Miquelets von Catalonien ein Regle ment von 1000. Mann auf, bas fie bem Coms mando bes herrn Marra, der jum Burger von Demua und Marschall be Camp ernennet worden, übergeben wollten. Gie argerten fich inbeffen nicht wenig darüber, baß nicht nur der Pabst feinen Vicarium aus Corfica nicht zurucke berief, sondern die Corficaner felbst von andern Orten ber unterftugt wurden. Den größten Berbacht warf man auf Toftana und Engelland. Man hat Benvefischer Seits an benden Orten Borfiel. hingen barwiber, und brachte es bafin, baf niche nur ber Raifer als Größherzog von Tofcana aufs fcharffte in feinem tanbe allen Transport von RriegsArlegs Bedürsnissen nach Corsica verbieten ließ, sondern auch der Großbritaninssche Sof bewogen wurde, das Berbor vom 10. Man 1753. zu erneuern, mit den Corsicanischen Aufrührern nicht die geringste Gemeinschaft zu haben, noch ihnen einigen Benstand gegen die Republik zu leisten.

# 2. Etwas von der Republik Benedig.

Man hatte in bem großen Rathe bie Frage aufgeworfen, und fur und wider heftig geftritten: Db man die Inquistori del stato, (b. i. biejeni. gen Personen, welche ben Tag und Racht in eis nies jeden Nobili, quet fo gan des Doge Hauß und Simmer unangemelbet zu geben, und beffen Sachen und Handlungen ju unterfuchen, bie Frenbeit haben,) abschaffen oder bepbehalten soll te 3 Diejenigen, welche auf beren Abichaffung brungen , rebeten mit folder Frenheit und Rache brud, bergleichen man fast fein Erempel ben folden Berathichlagungen gehabt. Unier benjenfgen aber, welche vor die Benbehaltung Dieses Eribunals, bas man jederzeit als die Stuse der Republit angefeben, fprachen, maren Die vornohme ften Blieber und Senetores, und besonders bie Saggi, Bieronymus Brimani, und Lorenz Alexander Marcella, wie auch ber Procuraton, Sofcarini, die alle ihrer grundlichen Biffenfihaften und Erfahrung wegen, die fie fich in Befande Schaften und an vielen Sofon erworben, befantt gemacht baben. Dan ftritte ganger neun Lage lang barüber peb ber große Rath, ber aus 1000. 25bb 3 Nobili

Mobili bestund, eine Angahl, die man seit vielen Jahren nicht auf einmal benfammen geschen, ent-Schiede die Gade endlich ben 16. Mary babin, baß man ernfthaft über bie alten Bebrauche balten Solchergestalt wurde diefes Ertbunal in feinen alten Rechten, befonders aber in dem Anfeben, bie Patricios megen ben Betrugerenen ju bestrafen, bestätiget. Diefe weife Entfallegung hat ben allen Burgern eine allgemeine Freude ermecket.

## 3. Der Aufruhr in Irrland.

Das bisherige innerliche Misvergnugen in Diesem Ronigreiche brach endlich zu Ende des Marges in eine Art des Aufruhrs aus, bavon verschiedentlich/geurtheilt wurde. Einige bebaupteten, bag die Aufrührifchen fich feinesweges bem Behorfam bes Ronigs entziehen, fonbern nur gewiffe Befchwerben , j. E. Die Beftimmung bes Preifes auf einige lebensmittel, Die Ruckgabe einiger gemeinen tanberenen, Die man ihnen entzogen u. f. w. abgeholfen wiffen wollten. andere Berichte ftellten Diefen Auflauf aus einem weit ernsthaftern Gesichts-Puncte vor, und fagbaß man ben Pratendenten unter bem Damen Jacobi III. ausgerufen habe. Diese Leute. bieg es ferner, find wohl bewoffnet; fie ziehen in guter Ordnung mit weißen Cocarben auf ben Duthen; fie haben gabnen von eben ber Sarbe, in welchen eine Barfe mit einer Crone gestickt ift; fie bezahlen alles in tonist'Or und Wiftolen; welches alles **نمنا** زازان

alles die Vermuthung mache, daß sie Franzosische und Spanische Officiers ben sich hatten, die sie ansührten. Jedoch man gab der ersten Vorstellung mehr Glauben als der andern, und hielte sie benen Verichten, die der Vice-König in Jerland, Graf von Zallifar, nach Hose gethan, gemäßer. So viel ist gewiß, daß man im April bereits 2.7. van den vornehmsten Ansührern dieser Ausührer eingezogen, denen der Graf von Hallifar den Process machen soll. Die größten Ausschweisungen, die diese teute gemacht, sund nicht in dem nördlichen, sondern in dem südlichen Theile der Inselworzsfallen.

Man bekam hernach in der Hof Zeitung zu kondan folgendes zu lesen: "Der Aufstand, der "sich vor kurzen in dem mittäglichen Theile von "Irrland ereignet und von keuten, die sich Levels, lers, (d. i. so viel als Redresseurs oder solche, "die etwas wieder in den vorigen Stand gesest "wissen wollen) nennten, sen durch die Wachsamszeit und Activität des Grasens von Zallifar wieder hergestellet. Es scheine, daß die Religion hierden keinen Antheil habe, indem Person, men von allen Secten daben verwickelt wären, "Es scheine auch nicht, daß solcher ein Missers, "gnügen gegen die Person des Königs und die "Regierung zum Grunde gehabt.

Man hat nachgehends angemerkt, daß Les weller eigentlich einen Wasserwäger ober Gleichsmacher bedeute, und daß sich isolchen Rahmen eis ne gewisse Republicanische Parthey schon zu

25 b b 4 Erom-

10 IV. Allerhand verm. Begebenheiten

rommelle Zeiten bengelegt habe, welche eine vollimmene Gleichheit in ber Bermaltung ber Reierung verlangt.

4. Ein Schreiben von Tunis.

Es ist biefes ben 30. Jul. 1762. unterschrie-

en', und lautet also:

"Obgleich ber jest regierende Dep feit einiger Beit feste genung auf feinem Throne gu figen gefchienen , fo verurfachte ibm bennoch bie Bewegung feines Gegners, des Deys vom Gebiwge, noch immer viele Beforgnig! Allein nunmehro ift alle Furcht verschwunden, und wir find jego für einen Aufftand vollig gesichert. wiffen, mein Berr, baß der jegige Den burch die Mgierer auf den Thron gefest und fein Borganger, Alpdey, von bemfelben verstoßen worden. Rounesdey, ein Sohn von diesem Min, murde ebenfalls von ihnen gefangen genommen. fer bat einen Sobn, welcher vor 2. Jahren von Tripoli entwichen , und fich ju ben Arabern, melche ben geburgifthen Theil bes Ronigreichs Zunis bewohnen, begeben bat. Er bewog fic. fich gegen ben jegigen Den ju emporen, und hat fich bisher burch die Vortheile eines ungulanglis den tanbes behauptet. Diefer ift es, ben man eigentlich ben Dey des Geburges nennet. Bor einigen Lagen haben wir hier ble Machricht erhaken, bağ er bas Gebürge ploglich verlaffen, ohne bag man meber bie Urfache, noch ben Out, mobin er geflohen, weiß. Weir vernehmen mei-Tay . 3 -35ter,

, ter , daß er auf dieser Flucht von denen Arabern "verfolget, angegriffen und gefchlagen worden; "daber er fich genothiget fabe, in bas Algierische , ju fluchten, und zwar an eben ben Drt, wo fein "Bater Dounes von den Algierern gefangen ger "nommen worben, welches Schicffal ihm eben-"falls wiederfahren durfte. Unfer Dep, der biernburch einen fehr befchwerlichen Nachbar vom 35 Dalfe bekommen, bat Diefe Begebenheit burch "Abfeurung bes Defchuges von feinen Schloffern "bekannt machen laffen, und bisfalls offentlich "bie Gludwunsche angenommen. Der Frangos. Miche Admiral, Lerr von Pompard, der ben "feinem Rreugen im Mittellandifchen Dieere mit , feiner Efcabre eben an bem Gingange bes Safens ,lag, begludwunfchte ben Den ebenfalls, indern , er einen Theil feines Geschuges abfeuren ließ, 3,worüber berfetbe ein befonderes Wohlgefallen "bezeugte. "

5. Ein entdeckter Betrug wegen vorge habter Ermordung des Königs von Frankreich.

Als am Heil. Dren Königs Tage ber König mit der Königl. Familie Abends speisete, wollte eine Person, die einem Abte ähnlich sahe, und noch eine andere in grüner Kleidung in das Gemach dringen. Einer von der Königl. Leid Garde wollte diese Persoren nicht hinein lassen, weil sie nicht allzu mohl bekleidet waren. Bende Person Bbb 5 nen follten bernach ben von ber Leib, Garbe, als er abgelofet worden, in einer dunkeln Gallerie mit einem Coureau de Chasse und vielen Mefferftichen übel zugerichtet haben. Nicht lange bernach tam es beraus, bag es eine Betrugeren ges wesen, die ber von ber Barde gespielt, und zwar in ber Abficht, fich einen Damen gund fein Glude au machen. Ale bie Ronigl. Wund Aerzte feine angegebenen Bunben untersuchen mußten, fanben fie nichts als ftarte Rige von Stednabeln, aber teine Spuren von einem Dolche ober Coureau de Chasse. Da man nun hieraus Argwohn fchopfte, murde bie gange Sache von bem Major ber Barde und einigen anbern Officiers weiter unfucht, und wie der Inquisit in seiner Ausfagenicht ben einer Rede blieb, fo gestund er endlich, ba man fcharfer in ibn brang, bag er fich felbit an 5. bis 6. Orten feines Leibes vermundet habe. Er wurde hierauf in Die Baftille geführt. Diefer unglucfliche Mensch hieß Paul René du Trucbe de la Chaux. Er murbe ben 1. Febr. por das peinliche Gerichte gebracht, wohin er von dem Urtheile des Chatelets appellirt hatte. Er ftunbe allda 36. Stunden die Folter aus, und bas Parlament linderte feine Strafe babin, baß er auf bem Greve Plage gehangen werben follte, weil er wiber die Sicherhelt bes Ronigs und bie Treue bes Bolks Betrügerenen vorgenommen. Das Chatelet hatte ihm bas Urtheil gesprochen, bager lebendig geradert und der leib auf ein Rab geflochten werden follte, ber Konig aber milberte 101-

folches dahin, daß er nur gehenkt wurde. Solches war ben 11. Febr. vollzogen. Er mußte vorber eine brenfache öffentliche Abbitte thun, woben. er mit unbededtem Baupte, barfuß und im bloffen Benibbe fein ganges Berbrechen umffanblich befennen und Gott', ben Konig und bas Bolf mit lauter Stimme um Bergebung bitten mußte; wah. rend beffen er eine zwenpfundigte brennende Rerge won gelben Wachs in ber hand hielte, und fowohl auf ber Bruft, als auf dem Rucken einen großen Zedvel trug, barauf gefchrieben flunde : " Fabricateur d'impostures contre la sureté du Roi et la fldelite de la Nation, b. i. Der Urheber einer Berrügerey, welche die Sicherheit des Ronigs zu bedroben und die Treue seines Volks verdächtig zu machen, erdacht wore den. Die hinrichtung geschabe Rachmittags zwifchen 4. und 5. Uhr an einem, auf bem Plage la Greve befonders hierzu aufgerichteten, Galgen. Sie batte einige Lage eher vor fich geben follen, wurde aber aufgeschoben, weil ber Inquisit ein Ebelmann war, und folglich ben feiner Beruttheilung alle Parlaments. Glieber verfammlet fenn mußten, welches unter die Rechte bes Frangoff. fchen Abels geboret.

#### 6. Der Untergang des Sengorischen . Bolks.

Aus Petersburg erhielt man' im Dec. 1761. eine Rachriche: von bem ganglichen Untergange bes

des Sengorischen Volks, so durch die Chineser por einigen Jahren geschehen. Diefes benonische und herumftreifende Bolt mar eine Art von Calmusten, Die fich an ben Chinefischen und Siberifchen Grangen aufhielte. Ihre Chane ober Gurften hatten eine unumschrantte Gemalt. Bohnsige maren an bem Ily, einem Blufe, welcher unter bem 48ften Grad Rorber Breite in bie tand Gee Balfchafch-Rur fallt. Unter ihren legten Chanen, Chan-Laibichi und Galban-Licheren, murbe biefes Bolt febr machtig. Fürsten machten fich einige benachbarte Bolter untermurfig, zerftorten ber Langutifchen Jurften Sauptfig, Tibet , eroberten fodeun Die Bleine Bus charey mit ihren 7. Stadten und führten ben 40. Jahr mit den Chinefern einen febr vortheilhaftigen Krieg. Galdan - Ticheeren ftarb 1746. Mach verschiebenen Aufrühren machte fich 21mins fanan, welcher von einer Tochter bes Surften Chan-Laibschi gebohren war, jum Regenten bes Sengorischen Bolfs. Derfelbe marb endlich burch, tift und Bewalt ber Chinefer gefchlagen und Er flobe anfanglich zu ben Kirgis. wertrieben. Cofaten, welche aber felbft mit ben Chinefern bas Sengorische Bolt anfielen und percrieben, fo, baß einige 1000. Saufer berfelben unter Ruffischen Schuf fluchteten und fich ju emigen Unterthauen amboten. Diejenigen von ihnen, welche ben ihrem Glauben blieben, murben ju benen, gum Ruffischen Reiche gehörigen, Torgut Calmucken im Aftracanischen Bouvernement an der Molga, anbere

bere aber, Die fich taufen tieffen, nach Stawros pol, einer Grabt, die vor einigen Jahren im D. renburgifthen Gouvernement fur Die getauften Cal. nitueten eigentlich erbauet worben, abgeführt. Endlich tam Amurfanan felbft, ba er fich ben bem Ringisi Colaten nicht mehr ficher hielte, nach Siberlen heruber, wohln ihm feine Frau Bitri folgte. Diefe, welche vorhet an Amurfanans altern Brubet verhenrathet gewefen, brachten auch ihren Gohn erfter Che, Rahmens Dungut, mit fich. Umursanan ftarb kurz barauf an ben Poden, und feine Frau murbe fodenn zu ben obe gebachten Culmucken an ber Bolga abgeführt. Mach ihrer Ankunft bafeibst bat sie sich aus, 36. rer Ruffifche Raiferl. Maj. ihre unterthanigfte Une termurfigfeit perfonlich bezeugen zu burfen. fem jufolge tam fie por einiger Zeit nebft ihrem Sobne nach Petersburg; jedoch turz barauf wur-be sie trant, und ben 7. Sept. ftarb sie. Ihr ve pie crant, und den 7. Sept. ftarb sie. Ihr Gobn, Dunzuk, ein Enkel des Fhistens Galban Efcheeren, ift nun Willens, Die Chriftliche Refigion anzunehmen. Das tant, wo bas Sengoris fche Bolt vorhin gewohnet but, ift jeso eine gang. fiche Buftenen.

# 7. Strafe des Barons von Warfotich.

Den 11. Man 1762, wurde die Execution and ben Zavon von Warkotsch und dessen Mic

<sup>\*</sup> Siehe von seinem Berbrechen die Wenen Mache. Band XIII. Seite 803.

Berbrecher zu Breslan, jedoch nur an ihren Vildnissen, verrichtet. Es geschahe frühe um 8. Uhr
auf einem darzu errichteten Schavot auf dem so
genanmen Salzinge vor dem Hause der Königl.
Ober-Amts-Regierung. Zeinrich Gottlob,
Freyherr von Warkotsch wurde seines Adels
und Spren verlustig erkärt, sein Bappen zerbrochen und sein Vildniß in vier Theile zerhauen,
Franz Schmidt aber, gewesener Pfarrer in
Siebenhuben, gleichfalls seiner Spre beraubt, in
Vildnissen enthauptet, und sodann in vier Stücke
zerhauen. Es ward zugleich eine schriftliche sogenanmte zuverläßige Nachricht von diesen benden,
des Hochverraths schuldigen, Personen durch den
Druck bekannt gemacht.

### 8 Das Unglud zu Rom in dem Balaste des Prinzen von Afti.

Den 12. Jehr. 1762. ereignete sich zu Rom folgender trauriger Zufall. Der Prinz Moritz von Afti hatte den vornehmsten Adel der Stadt eingesaden, einem lustigen Singespiel benzuwohnen, die er auf einem, in dem Saal seines Palasts errichtete Schauplaß aufführen ließ: es stel über das Gewölde des Saals während dem Schausspiele auf einmahl ein und veränderte, das Lustspiel in ein wahrhaftiges Trauerspiel. Dieser Zufall war 54 Personen höchstunglücklich, davon 3. das teben auf der Stelle verlohren, 45. aber sehwer verwundet worden. Unter den less tern

tern befand sich der Prinz von Afti selbst und Gerr Delci, welchem bende Beine zerbrochen waren, ingleichen einer von den jungen Prinzen Borghese nedst andern Personen von Stande. Zwen Cardinale und der Broß. Connetable Costonne nebst seiner Gemahlln, ingleichen einige andere Herren und Dames waren zu ihrem Glücke aus dem Saale zegangen und befanden sich in einem andern, nahe gelegenem, Saale, zu eben der Zeit, als sich dieses Unglück zutrug. Man hat auf diesen Zufall solgendes ungezwungenes Chronostichon gemacht: Triste da Chanala ga VDFVM! welches eine deutsche Feder also überssest hat: Die betrebte romische Kastsnachtsselvs!

### 9. Verschiedene merkwürdige Feuers-Brünfte.

L. Den 18. Marz frühe um 3. Uhr entstund in der prachtigen Vorstadt St. Germain zu Paris, als gleich Jahrmarkt daselbst gehalten wurz de, ein heftiger Brand, der so überhand nahm, dast dinnen 2. Stunden der ganze Markt in vollen Plammen stunde, ohne das die Mittel, welche dasgegen angewendet wurden, etwas versangent mollten, weit die Hauser und Winkel meistentheils von Holze waren. Der Schaden, welcher das durch an Waaren und andern Dingen verursacht worden, war sehr groß. Es sind auch verschies dene Personen daben verungluckt. Das Feuer mar

war so erschrecklich und heftig, daß von der blossen Hise das Blen auf der Ruppel der Rapelle von U. L. Fr. von St. Sulpice schmelzte, ob es gleich über 600. Schritte davon entsernt war. Wie man glaubt, so ist dieses Ungluck von dem Feuer auf der Bühne eines Schauspielers hergesommen. Die Rausleute zu ertschädigen, welche nuf dem Jahrmarkte zu St. Vermain so viele Waaren verlohren, befahl der König 20000. tivres unter dieselben auszutheilen, welche Summe von den frenwilligen Gaben genommen wordden, die in der Stadt Paris zu Verbesserung der Königl. Seemacht eingekommen gewesen.

II. Den 22. Man in der Racht entstund git Laxenburg in des Ober Jägermeisters, Graifens von Clary Hause, eine heftige Feuerebrunst, wodurch viel kostbarer Häusrath qui Trunde gerichtet worden. Der Graf selbst mußte sich in Nachtkeidern retten. Der Graf von Chotek, sitte auch einen sehr großen Verlust. In den Raiserl. Ställen sind den 20: Pserden erstickt und 13. herrschaftliche Wagen verdorben.

III. Den 25. Man zu Mittage entstunde ihr dem Städtgen Felle St. Blasti im Fürstentsuch Gotha eine heftige Feuersbrunsk, wodurch dasselde in wenig Stunden fast ganzlich eingeaschert wurde. Es sind nichts weiter als das Fürstliche Amthaus und sehr wenige Häuser, so am Walde gelegen, gerettet worden. Fortgesette Neue Genealogisch-Historische

**Fachitichten** 

Wornehmsten Begebenheiten, welche sich an den

Europäischen Höfen

jutragen, . \_... worinn\_jugleich

vieler Stands Personen Lebens Beschreibungen

vorfommen.

Der 22. Theil.

Leipzig, 1764.

Im Berlag ber Seinsußischen Buchbanblung.

### Innbalt:

1. Bas wegen der Reichs Reutrafitat und Roiches Sicherheit 1763; ben der Reichs Versammlung ju Regenspurg vorzegangen.

II. Ginige jungft gefchehene merkmurbige Befordes

111. Einige jüngft geschebene mertwurbige Tobes-Falle.

IV. Der Friede gu hubertuffurg grufichen Defferreich und Areuffen, .....

nes facilità sons graf panales fanolis negative, f l'il sella ann bretir dous si aqua da depirte s eu las il sandus de gravagan il a est fill se t.

Was wegen der Neichs Neutralitat und Reichs-Sicherheit 1763. ben der Reichs-Versammlung zu Regenspurg vorgegongen.

ie Bollmacht, die der Königl. Preußische Comittal: Gesandte zu Negenspurg, sein von Plotho, von seinem Könige erhalten, um mit den Reichs Ständen eine Neutralistärs-Convention zu schließen "), hat Anlaß gegeben, daß in dieser merkwürdigen Sache vieles vorgegangen, das in der Geschichte unserer Zeiten angemerkt zu werden verdienet.

Der Großbriteannische Gesandte im Hagg, Aitter Port, that Dieserwegen ben 23: Der. 1762. denen daselbst besindlichen Ministers von Shur-Colln, Bayern, Psalz, Barreuth, Würtemberg, Baden und tüttich solgende Erklärungt, Ihre Großbritannische und Allerchristlichste Massestaten hätten auf erhaltene Nachricht von der neulichen Erpedition der Preußen im Reiche mit einander den Entschluß gefasset, um allen besorglichen Folgen vorzubeugen, in Borschlag zu bripperich

<sup>\*)</sup> Siehe Die Jortgef. Meuen Genegl. Sift. Mache. im 15ten Chaile, Se 245, In.

, gen , bag biefe Reichs Stande fich nit bem Ro. nige in Preußen durch einen Neutralitäts, Tractat vergleichen und ihre Wolfer von ber vereinigten Defterreichischen und Reichs-Armee gurucke berufen mochten. Diefe Neutralitat murbe auch benen Sofen ju Bien und Berlin, fo wie ber Reichs. Berfammlung ju Regenfpurg, porgeftilagen mer-Er, ber Ritter Dort, habe ben bes Lags jupor erhaltenen Courir an ben Großbritannischen Minister ben bem Konige in Preugen, bem herrn Mitchel, weiter abgefertiget, bamit felbiger ben Gr. Preuflischen Maj, bieferwegen ben Untrag thun möchte; und weil fich jest fein Minifter von bem Whener Jofe zu london befande, fo habe er bem Beren Baron von Reifchach in einer Confereng leben biefe Erflarung gethan. Er erfuche bie Derren Ministers und Residenten, ihren Bofen von ber Absitht und bem guten Gefinnungen Ihrer Brogbrittannischen und Allerchristlichften Maje. Raten Radricht zu geben; als welche, von fried-Retigen Besinnungen befeelt, burch biefen Dittel Die Bieberherftellung eines allgemeinen Friedens per befchleunigen, um fo viel groffere Soffnung hegten, ba fein Sof benachrichtiget worben, baß bet Ronig in Preußen Rufland habe verfichern laffen, er fen geneigt, fich mit ber Raiferin-Ronigin zu vergleichen.

Auf Diesen Untrag ertheilten die obgedachten Ministri folgenden Lag diese Antwort; "Sie maren geneigt, "Diese Neutralität zu ergreifen, in so
ferne sie bem Anfehen und ber Wünde bes
"aller-

nallerhochsten Reichs Dberhaupts nicht zuwider "liefe."

Der Französische Sof ließ fast zu gleicher Zeit durch den Bergog von Draslin benen Gefandtan und Abgeordneten iber Reichis Stanbe megen ber pon bem Reiche zu ergreifenden Neutralität ebeis eine folche Erflarung thun. Sie tam ihrem Inhalte nath mit berjenigen, welche ber Brogbrie tannische Gesande im Haag gethan, überein. Nuo fügte ber Herzog von Prastin noch hinzu, ..., daß burch die zwischen ben Kronen Frankreich und Großbritannien getroffene Ginrichtung und befone bers burch ben geschloffenen Frieben hauptsächlich von Seiten Frankreichs vor bas Wohl bes Roml fchen Roichs alle Achtung getragen worden fen, und daß man burch bie vorgeschlagene Rentralie tat die Sachen zu einem allgemeinen Frieden einzuleiten gebente.,,

Es ist fein Zweisel, bag nicht bende hobe Machte, Brogbritannien und Frantreich, ba fie ben Grund zu ihrer Aussohnung burch Die Praliminar- Artitet gelegt, ju gleicher Zeie, mo nicht explicite, both tacite, bathber follten einig worben fenn, auch an Bieberherftellung bes guten Bernehmens zwifchen! ihren Alliteren zu arbeiten. Do rum gleich bie, bem XIII. Artibel, bengefügte Claufet befagt , baß fich benbe Majeftaten engag girten, teine Art eines Sucrurfus an ihre respectia ve Allierten in bem, noch fortbauernben Relege in: Deutschland zu geben; fo sobe man boch wehl? buf fit in Sinne gehabt, tous Beuer lieben im bampfen, Ccc 3

#### 764 I. Was wegen ber Reichset Teurvalität

dampfen, als es in biesem Theile von Europa Denn allen Succurs abfagen, brennen zu laffen. welcher es immerhalten tounte, heist ja implicite, falbiges ausloschen wollen. Dober famer Die Demarches bochfigedachter Cronen, um sowohl Die Kalferin- Königin, als den Kanig in Preuf. fen pu einem Accommobenient gu leiteng Daber entftunden bie Entschlieffungen, bas Rriegs. Theater und bie Zeinbseligfeiten babund einzuschranfen, baß man ben Sofen ju Bien und Berlin eine Rentralitat zwifchen ben Standen des Reichs. und Preussen annehmlich zu machen fuchte, baber rufrite bie Berlangerung bes Aufenthalts eines Thells der Französischen Trouppen am Mann und Rheine fo lange, bis man falle, bag biefe Reu-Malkie zu Stande fames

- Gs mar aber ben Reiche. Ständen fehr viel baran gelegen, bag ber Rrieg ein Ende hatte und ber Friede wieder hergestellt wurde. Als daber ber Raifer an bie ausschreibenben Fürsten ber wördern Reichs . Kraife ju elfriger Fartfraung des Reiche Rriegs Ermahnungs Schreiben unterm: 30. Non-1762, abgehen ließe folwurde in vers schiedenen. Krapfen beschlöffen p bewegliche Bors Beldings Schreiben, bampiber an Ihre Kaiferl. Majelfat abzulaffen, bie tinmoglichkeit verzue ftellen, : ferner an dent Reichs Kviege Theil zu Sin folches Bonfellungs . Schreiben . nebmen. murhe fonderlich auf dam Schmabischen Rrange Convente ju: Mim Den 14. Des. 17626 abgefaffet; meldes viel Aufschen meddes wail es din gebiten Ecc 3 Befdmevanie i.n.

Befdwerungen über bas Verhalten gegen bie Rrang = Volker enthielte. Es hieß unter andern in biesem Schreiben alfo: "Die Krang. Wolker, welche allerforderst für bie eigene Sicherheit und Mothburft gestellt worden, bat man anbern ju Bulfe in die Weite hinausgeschickt und ohne bisber bem Endzwecke nabe ju tommen, fie felbft ale ler Befahr ausgesest und ben fid ereigneten Umstånden ohne Hulfe und Bedeckung, insonderheit biesesmal, stehen mussen, da die in der, von der Raiserl. Königlichen mit der Preuffischen Aramee geschlossenen, Winter Convention übergangene, ohnehin febr gefdmachte Reiche-Urmee fich in Bohmen und ohne in langer Zeit wiffen zu tonnen, mo? befunden; woraus, und daß die combinirte Beneralitat nicht die mindefte Communiçation mit benen, ber Gefahr erponirten, Rrane fen und Standen gepflogen, nothwendig erfolgen muffen, bag ben Preuffischen Boltern ber frepe Weg in die Reiche tanbe eröffnet worden, mit jenen aber tein Concert genommen werden tonnen, fonbern Furcht und Schreden fich noch meht ausgebreitet, und man auch nicht vermogend gewefen, Die Lohnungs . Werpflegungs . und andere Welber und Erforderniffe ju ben Trouppen binein ju bringen, in ein land, wo ihnen die Gubfifteng aufe bochfte ichwer gemacht, ja wohl gar, wie in Saas von bem bortigen Commendanten erft neuerlich geschehen, folden felbst ben Lag vorher bas-jenige einem Cleinen Commando um wenig Gulben willen verfagt worben, mas ben folgenden Ccc 4 Tag

766 I. Was wegen der Reichs Teutralität

Lag bem Feinde Lonnen Goldes werth in bie "Hande gefallen zc.

Der Schluß blefes Schreibens lautete alfo: "Ew. Majestät werben Allerhochstelbsten Reichs-Baterlich ju eifennen geruben, bag, nachbem nicht. alleine ble Garants bes Weftphalischen Fricbens und andere habe allierte Machte, fonbern auch mehrere machtige Stanbe bes Reichs die hand aus biefem Rriege theils ichon wirflich gezogen, theils noch ju ziehen anscheinen wollen, mithin teine weitere Affisteng von benfeiben gu hoffen, auch die bisherige orbentliche Rrang. Sulfe baburch fehr schwer gemacht und bis zur Unhinlange lichfeit aufferst geschwächt worben. In welchem Betracht Em. Raiferl, Majestat wir allersubmif fest bitten, daß Allerhochstolefelbe allergnädigft geruben wollten, burch Reichsväterl. Sandbiethung ju einem allerforberfamften Frieben in Beenbis gung bes immer mehr verberblich werbenden Rriegs - Ungemachs , bie barunter allgemach erliegende Rranfe und Stande ju confoliren und auf fer Gefahr zu fegen, ihr land jego ober ein anbermahl ganglich ruinirt, verheeret ober ju Em: -Raiserliche Diajestat und bes Reichs funftigen Dienft vollig untuchtig gemacht und in bas totale Berberben unwiederbringlich fich verfentet ju "feben?

Auf bem Bayerischen Krays Convente wurde ben 17. Dec. 1762. in einem Concluso besschlossen, Er. Raiferl. Majestat burch ein allerunterthänigstes Schreiben zu ersuchen, "baß Masserbachkt "lerhochst bieselben, als ein Water bes Baterlandes, in Ruckficht auf Die augenscheinliche Befahr und auf bie Ermangelung anderer Mittel ertauben möchten, daß bas Contingent bes Baberte, fchen Krapfes bon ber Reichs Urmee gurucke ges Rogen werde, bamit felbiges bie Staaten bieles Rrapfes felbit, Die einen Cipfall zu befürchten haben, wie auch ben Donau Strom und vornemitlich ben Reichstag, ber feine Berfammlung zu Regenspurg fortseget, bedecken tonne; und zwar um so mehr, well in Entstehung bessen und im' Ball, ba gegen Vermuthen bas Kriegs. Feuer' sich in bie schon vorbin ganz erschöpften tanber Diefes Rranfes verbreiten follte, es felbigen gang unnidglich fallen wurde, ihre Contingenter gu erhalten und ihren Anthell ju ben Krayf . Steuern' "u entrichten."

Der Salzburgische Gesandte, Graf von Saurau, war ben ben Conferengen, die über biefes Conclusum gehalten worben, nicht gegeni wartig. Es wollte auch der Erzbischoff zu Salzburg solthes, da es ihm zugefertiger wor- ben, nicht annehmen, sondern schickte es unter Anführung feiner habenben Bewegungs . Grunbe' nach Munchen gurude, meldes benn ben Chure fürsten von Bayern bewog, bas Krang Cenclusim felbst an Gr. Raiserl. Maj. zu beforbern und mit einem Privat . Schreiben ju begleiten. Das Schreiben wurde ben 27. Dec. 1762. ausgefertiget und bem Raifeel. Minifter am Chur-Ccc 5 Bane.

768 I. Was wegen der Reichs-Meutralität

Panerifchen Sofe, Grafen von Dogtagty, gur

Bestellung überliefert.

Judeffen gab bie, bem Ronigl. Preufischen Gefandten ju Regenfpurg ertheilte Bollmacht mit benen Standen eine Meutralität ju Schlieffen, ju vielen geheimen Conferengen Unlag, in melden perschiedene Plans und Mittel porgefchlagen murben, worunter auch Diefes hauptsachlich mit hefindlich mar, baß man ohne alle ju befürchtenbe Gefahr bie fammilichen Reichs - Trouppen abenfen tonnte, boch fo, baß felbige nicht nach ihren Lans, ben jurude fehrten, fondern eine Obferpationse Armee baraus formirt wurde, die man nach Erforberung ber Umftanbe gebrauchen tonnte. Das Wort Meutralität musse nur mit allem Ernst vermieben werden, um die Ehre des Reichs nicht zu verlegen, noch bem Reichs . Schluffe bes Oted Man 1757, jumiber ju handeln. Es murbe aber diese Reutsglitäts Sadie nicht öffentlich, sondern mur unter ber Sand tractirt. Gie funnte benen, mit tanber's Sobeit und ancern hoben Bereditfa. men unterftugten, Fürsten und Stanben Gelegen. beit geben, ju erfahren, mie viel fie nicht nur gefchiefte Publiciften, fonbern auch patriotifche Staeiften in ihren langern batten, Die fo mobl mit gutem Rathe als mit ber Feber in bergleichen Be-Schäfften arbeiten fonnten. Rur muffen fie es behutsamer machen als der Anonymus, melder im Dopemb. 1762. eine Schrift unter bem Litul: Erpressungen und Despotische Gewaltha-tigkeiten der Croue Frankreich in Deutsch-أو (1) لأع

kand herausgab, worauf in einer andern in frans zösischer Sprache geschriebenen, Schrift vom 18. Nov. 1. p. auf eine solche geantwortet wird, daß man ganz beutlich feben kann, bag fie auf Befehl bes Herzogs von Sachsen . Mepnungen publicirs worden.

Der Französische Sof war mährend des nen noch fortmabrenden Kriege - Befchwarungen von preschiedenen Standen des Reichs um seins Bulfs . und Gemabrleiftung ersuchet morben. Diefes hat ihn bemogen, über bie, jur Sicherheit. bes Reichs ju ergreifenben, Maasregeln mit bem Großbritannischen Sofe Communication zu pfles gen; und ba man fein beffer Mittel ju Derftels lung des Rubestandes in Deutschland wuste, als von Reichswegen mit bem Ronige in Preuffen eis ne Noutralitat ju teeffen, fo ließ er felbige burch feinen Minister ju Regenspurg, ben Beren von Mackau, unter ben Auspicils bes Raffers, wie es bief, benen fammelichen Standen beftens em. pfehlen. Bu gleicher Zeit hatte auch der Konig pon Großbritannien dem Chur- Braunschweigifchen Comittal - Befandten, ben Beren von Gennetingen, Befehl ertheilt, ber Reichs. Berfammlung zu eröffnen, wie Gr. Großbritan. nifche Majestat fich megen eben biefer Sache mit bem Ronigein Jounfreich vereinbaret hatte. Es that, buber biefer Befandter benen gefammten Chur, und: Fürstl. auch anderer Stande Gefanbichaften, eben Deugleichen Declaration, wie bereits ber Frangostfche gethan batte.

علىالم أيرية

Den '10. Jan. 1763, versammteten sich bis Churfurft. Defanbteil, Chur . Sachfen auste. nommen' wegen biefer Reutratitats . Sache, Da Benn vorjeso nur Chite Bayerin und Churs Pfilts formaliter buf bie Eingehung einer Convention mit bem Ronige in Preuffen ftimmten, son ben übrigen Chursinftl. Befandten aber be-Bistein fich Mayns, Trier und Collin die Ablegung forer Schmmen vor, 256hmen aber fcugte ben Mangel ber Berhaltungs . Befehle für. Jeboch murbe von ihnen allen an Die Chur Brans denburgische und Chur, Braunschweigische Wefandschaften bas Ersuchen gestellt, durch Des to erstattenbe Berichte auszumprten, baß fo lane de, bif man in biefer Sache zu einem Schluffe fommen fonnte, bie Stanbe bes Reichs von al. ten Befchmerben und Abgaben verfchont werden mochten. Die Chur Braunfchweigische Ges fandschafe nahm es ad referendum an, Chur » Brandenburgische aber wiederholre ihr Anerbieten megen ber Reutralitat, mit bem benfügen, boff fo bald man fie annehmen wurde, and ber Ruheftand bergeftellt fenn follte.

Den 17. Jan. wurde diese Reichs Rentratitats Sache auch in dem Fürstlichen Collegio
in Vortrag gebracht. Der Salburgische Directorial Gesandre eröffnete das Protocoll unter
ber Verwahrung, daß alles, was dem ComitaliStylo zuwider, vorgehen wurde, zu keinem Benspiel, noch dem Collégia und dessen Directotio
zum Prajudiz gereichen sollte. Breiten und

Magdeburg riethen dem Neiche an, sich durch Ergreisung der Reutralität von dem erlittenen vielen Kriegs - Ungemach zu bestrehen, woben der Magdeburgische Gesandte insbesondere ansührte, daß er von seinem Könige zur Annehmung der Neiche-Neutralitäts - Erklärung autoristrt worden sesche Nach diesem geschahe der sörmliche Ausruf, da denn 43. Vota vor die Neutralität stimmiten, 8. Vota den Mangel der Instruction ansührten, 28. Vota die Sache all reservation annahmen, 10. Vota die Sache all reservation annahmen, 10. Vota die Sache all reservations annahmen, 28. Word das die Sache all reservations annahmen, 28. Word das die Sache all reservations annahmen, 28. Word das die Sache all reservations annahmen, 10. Word die Sache annahmen, 10. Word die Sache annahmen, 10. Word die Sache annahmen a

Immittelst wurde den 11. Jan. von dem commandirenden General der Reichs : Armee, Prinzen von Scollberg, der ju Nütnberg sein Haupt · Quartier hatte, mit der Preußischen Generalität durch den General > Major von Wüsseldung ein Wassen · Stillstand getroffen, um eine ander in den Winter · Quartieren nicht wester zu beunruhigen; den der Reichs · Versammlung aber wurde ein Kaiserliches Commissions > Decree, die Reichs · Sicherheit betreffend, den 20. Jan. durch Chur · Mannz zur Reichs · Dictatur gesoracht, welches allhier eine Stelle verdient und also lautet:

"Bon wegen ber Romifch Raifert. Majer "flat Francisci, unfers allergnabigften Heren, jlaffen ber bochstanfehnliche Raifert. Derr Princk. "nale

# 772 I. Was wegen der Reichs Meutralität

"pal - Commissarius, Herr Alexander Ferdinand, bes beiligen Romischen Reichs Fürft zu Thurn "und Laris, Graf ju Balfaßina ic. benen anweefenden vortreflichen Rathen, Bothichaften und Befandten ohnverhalten, was maffen Ihro Romifch - Kaiferl, Majeftat Churfurften, Fürsten mund Standen des heiligen Romischen Reichs bierdurch allergnadigft zu erkennen geben wollten, nvie der Raisering Rönigin Apostolische Maseftat sich großmuthigst entschlossen und gegen Spro Romifch . Raiferl, Majeftat erboten batten, Der aus dem lettern Reichs-Schluffe vom Jahr 201757. und Rraft berer Reichs. Brund . Wefe-"Ben Ihro von bem Reiche in bem furmahrenben "Rriege mit bes Konigs in Preufen Digjeftat 3. Churfurften zu Brandenburg geleifteten verband. maßigen Bulfe und anderer biesfalfigen Reichs-Mandlichen Berbindlichteiten fich begeben, fo safaft bas Reich ber fernern fcmeren Reiegs . Laft mit hindansegung ihres eigenen allerhochsten In-"tereffe entheben und ben Rubestand bes werthen "beutschen Baterlandes fammt ber vollfommenen s, Sicherheit fur bie, von ber bisherigen Rriegs-Jak auf bas empfindlichfte gebrucken, Reichs-Mitftande Ihres allerbochften Dres gerne bepfordern zu wollen. Nachdem nun Ihro Roe mild. Raiferl. Majettat auffer Zweifel ftellten, Bag nicht minder des Konigs in Pohlen Maj, wals Churfurst ju Sachsen ben bermaligen Umaftanden eine gleichmäßige Gefinnung führen und "Die Berftellung. Der allgemeinen Ruhe und Gi-"cherheit

3therheit munfchen, folglich bie bargu bienlichen "Bege mit anzugeben, feinen Anftand nehmen "murben, so waren Ihro Romisch-Kaisetl. Maj. in Reichsväterlicher Beherzigling ber biffberigen, schweren Kriege Burbe um fo mehr gnabigft "gemeinet, ju allen jenen Mitteln die Hande "huldreichst zu bieten, welche nach Maaßgabe "vor Neichs Berfassung und beter, folche be-"grundenden Reichs. Fundamental. Gesehelt micht nur ben volltommenen Rubeftand und die Sicherheit im Reiche wieder herftellen, fondern "auch Dero Reichs . Dberhauptlichen Gerechtfd. men, fo wie bes Reichswurde und Anfeffen, "genen Buftanbigfeiten und Landsherrlichen Soh-"und Frenheften bas volle Genügen leiften und ei-"ne ohnunterbrochene zuverläßige Sicherheit dafür "bewurten und verfchaffen tonnten. "biso Allerhöchst Ihro Romisch - Raiferl. Mase"stat von Churfursten, Fürsten und Standen
"bes Reichs ein ftanbhaftes patriotisches Reichs-"Gutachten allergnabigft gewärtig maren. Ben verbleiben bes bochftanfebnlichen Raiferti-"den Pringipal . Commiffarit hochfürftliche Onde "den denenfelben mit freundlichen, auch geneigten sund gnadigen Willen wohl zugethan. Sign. "Regenspurg, den 19. Jan. 1763.,

Diefes Raiferliche Commissions Decret ward gleich zu ber Zeit bekannt gemacht; ba es gleich hundertfährlig war, daß die Berfammlungen der Stande bes Relchs ober ber Deichs. Lag in ver-

Stabe

# 774 I. Was wegen der Reichs-Aleutralität

Stadt Regenspurg feinen Unfang genonimen und won diefer Beit an fast ununterbrochen fortgesetet worben.

Den 28. Jan. marb biefes Commissions De eret von Chur-Mann; in bem Churfurstlichen Collogt in Bortrag gebracht, moben ber Chur-Mannifche Directorial - Gefantte bas angelangte Chur Mannufde Botum ablegte, Des Inbalts: "Daß Ihre Courfuest! Gnaben zu Manns inmer porausgefester Dantfagung por benfoienliche ften und furgeften Beg ju Derftellung ber Rube und Sicherheit im Reiche anfahen, wenn bie geithero im Felbe gestandene, benen mehresten Standen jur fernern Unterhaltung bafelbft obnebin ju laft. bar, ja theils unmöglich fallende, Reicheftanbifche Contingenter juracte berufen und mabrend je Bigen Rriege ju teinen fernern Operationen mehr gebraucht, noch baran- fonft Untheil genommen wurde. Man verfege fich in Berfolg ber Ronigl. Preuffischen Berficherungen, baß bie Stanbe von allen Belaftigungen funftig befrenet, Die Beifeln ohne tojegeld eben so mohl, als wie bie auf Seiten bes Reichs und gegen folches gemachte Rriegs. . Befangene unverweilt auf frepen Suß geftellt merben mochten. Diernachft maren ben Kronen Frantreich und Engelland auf Die Erlangung Des Neichs - Rubeltandes abzielenbe Offerten bankbarglichft anzunehmen, alles foldes burch ein Reiche Butachten an Kaiferle Majeftat in Allerhanfiberofelben Genehmigung ju bringen und bas Reich und beffen bermabliges Unliegen gu Allerhochftbero

"Dero Schut und allenfalls nothiger Berwendung "ben et en Stadten Expuen allergehorfamft zu em-

"pfehlen.,,

Immittelst bezeugte ber Franzosische Gof sein Bergnügen, baß seine bons officia ben ber Raiserin : Ronigin die gute Wirkung gethan, die sich ber König in Unsehung ber Stände bes Reichs vorgestellt, indem diese Princesin so großmuthig gewesen und Sr. Kaiserl. Maj. zu erkenten gegeben, wie sie gesonnen sen, gedachte Stände be von ben Engagements zu dispensiren, in die sie sich im Jahr 1757, eingelassen hatten. Er glaube te solchergestalt nichts verabsaumer zu haben, und zu erkennen zu geden, daß er jederzeit als ein getreuer Allister des Reichs gehandelt und in bet Qualität eines Garants des Westphälischen Friedens seine Neigungen zu dem Frieden und bessen zustrechthaltung in gleichem Paare gehen lassei.

Aufrechthaltung in gleichem Paare gehen lasseil.

Indessen hielten es der Chur Brandenburg gische und Chur Brainschweigische Gestandte vor bedenklich, daß die Vord der meisten geistlichen Fürsten so lange zurücke blieben und daher zu besorgen stünde, daß sie zulegt gat wieder zurücke treten möchten. Es gab daheit wer erste dem Corpari Catholicorum zu erkennen, daß et nun nicht mehr vor die Sicherheit dererse nigen Reichs Stände, die mit ihrem Vorts noch zurücke wären, stehen könnte, daher er ausdrücks lich declarire, daß wenn binnen acht Lagen dieselz ben nicht abgelegt und der Reichs Schluß bes sortges. G. Leader. 22. Eh. Dob vors

## 776 I. Was wegen der Reichs Meurralitär

vorruten, und die Reichs-Armee zerkreinen fo llten. Als hierauf das Corpus Catholicorum ben Ehur Braunschweigischen Gesandten ersuchte, durch seine Interposition ben den Chur-Brandenburgischen Gesandten deshalben Borstellungen zu thun, erfolgte diese Antwort: Er könne ih dieser Sache keinen Trost ertheilen, sondern musse se wohlmeinend anrathen, durch die baldigste Abstegung der noch mangelnden Votorum dem beworstehenden Unglücke zu entgehen.

Den 7. Febr. giengen Die Chur-und Buckle Befandtschaften abermals ad Collegia. Chutfurstlichen murben bie Deliberationes über bas, am abften Jan. Dictirte, Raiferl. Commiffions Decret fortgesetet und die übrigen Vora, bis auf bas Chur Bohmifche und Chur Sachfische abgeleget. In bein Furstl. Collegio hatte Galgburg bas ernannte Raijert. Commissions Decret gleichfalls in Borfchlag gebracht, worauf fast alle Befanbtschaften, auch bie, fo ben ben lettern Berathichlagungen noch mit teiner Instruction ver feben waren, ihre Stimmen gaben, ober fich auf bie schon legthin ad Protocollum gegebenen Vota bezogen. Das Hochfürftl. Satzburgifche Votum und bie mehreften Zeuferungen giengen in fub-Stantia eben babin, worauf fich das nachstebende Reichs Butachten beziehet.

Am tren, dieses kam endlich die Sache jum Schlusse, nachdem noch einige Bota, worunter auch bas Erzherzogl. Desterreichische, nachgetragen worden, In Diesem wurde im Nahmen der Rais

Raisering Ronigin dem Reiche vor dessen Societatsmaßiges Bejeugen gebanfet und gefagt, " daß Sie in Beherzigung ber Boblfahrt bes Baterlandes fchon un Rob, ben ben bamals inne -und außerhalb Teuschlands fich veranderten Umftanben und ju beforgen gewesenen Ginfall auf Loszehlung Des Reichs von Deffen Gulfs-keiftung und Berbindlichkeiten ben Bedacht genommen. Nachbem aber in forhanem Zeitpuncte ein anftans. Diger neuer Unlag ju einem Berfuche gegebent worben, mittelft beffen, woferne er Fortgang bat, Ihro Maj. bem Reiche am gefchwindesten und leichteften feinen wollkommenen Rubeftanb bergue ftellen, bavor bielten; fo murde Derofelben vergnüglich gewefen fenn, wenn man einige Bebult batte tragen wollen, anftatt baß einiger Orten burch fast übertriebene Gilfertigfeit Ihro Maj. bie-BelegenBeit entzogen worben, Dero Verlangen, Sprem Mit-Stanben allen moglichen Erfag auszuwurten, mehrern Rachbruck zu geben. Dichte bestoweniger hatten Ihro Daj. Die Ralferin, unt Dero Grofiniuth burch einen andern Weg an beit Tag zu legen, Ihre freywillige und gangliche Logzählung für ben noch fortvaurenden Krieg bent bochften Reichs Dberhaupte erklaret, und ftime. men in Anfehung bes barguf ju erftattenben Reichs. Butachtens auf eben bie, von bem anbern Stant ben vor gut gefundenen Mittel ju Erlangung et nes baldigen Ruhestandes.,,

Der Chur Gachfische Gefandte führte beit noch fortbauerben Inftructions Mangel an, mit

## 778 1. Was wegen der Reichs Mentralität

der Aeußerung, daß man gleichwohl dieserwegen ben Schluß vorsepender Sache in keinerlen Artaufzuhalten begehre. Herauf wurde nun das Reichs Gutachten abgefasset und der Churfürstl. Schluß zum Grunde geleget. Es lautet dasselbe also:

"Der Romifch-Raiferl. Maj: unfers alleranabigften Berrn, ju gegenwartiger Reichs Berfamm. lung bevollmachtigten bochftaufehnt. Principals Commiffarii, Beren Alexander Ferdinand, Surftens von Thurn und Taris zc. Hochfürstl. Gnas Den bleibt hiermit im Rahmen Churfürften, Fürften und Stanben ves Reichs gebuhrend ohnverbalten : 2118 man in allen brepen Reichs-Collegiis wegen ber Reichs Sicherheit Berathichlagung gepflogen, und bas unter bem 20ften Jan. jungft. bin bictirte Raiferl. Commiffions Decret in orbent ilche Umfrage gestellet bat: Go ift hierauf bafür gehalten und beschloffen morben, daß sowohl 36. ro Maj. dem Kaifer vor die, durch die Etlaffung fothanen Commiffions Decret bezeigte, auf Erlangung ber Rube und Sicherheit bes Reichs gerichtete, preiswurdigste Reichsväterliche Sorge falt, als auch Ihro Maj. ber Kaiserin für die milbefte Erklarung, wodurch Sie ber Allerhochft Derofelben ben, bem zeitherigen Rriege geleifteten Berbande und focietatsmafigen Bulfe fich begeben, anmit die burch die Rriegslaft gebrucken Stanbe Davon entheben, und ben Rubeftand im Reiche beforbern wollen, die allergehorsamste Danksagung abzustatten, auch Ihro Maj. dem Konige

"in Pohlen als Churfursten von Sachsen füe Die Reichs , Ruhe verspuren lassende patriorische Gebenfens drt bochftens zu beloben fen. demnachst aber, um zu sochanem erwünschlichen Rubestande ohnverweilt zu gelangen, man vor bas befte Mittel anfehe, wenn die zeithere im Belbe gestandene Reichstrandischen Contingenter, fammt, Dagjy gehöriger Ruftung anseinander gelaffen und grude berufen wurden, in ber Abficht, baß an bem bermaligen Kriege fein weiterer Un-theil genommen werben follte. Bobingegen man in des Ronigs von Preußen Maj. das Berstrugen sege und sich versebe, daß in Folge der gefchehenen Berficherungen bie Reichs-Stanbe und beren tanbe von allen Belaftigungen bes Rriegs und jenfeitiger Rriegsvoller hierburch enthoben fenn, und feine nèue Gaben, Contributionen und Lieferungen , wie fie Dabmen baben und worinnen sie auch bestehen mochten, gefordert und aus-geschrieben, sondern auch die würklich ausgeschrie-bene und vielleicht schon verwilligte und versicherte nicht eingetrieben, sonbern nachgelassen, auch Die dafür mitgenommenen Beifeln ohne weiteres sofe Geld auf frenen Juß gestellt, und die von benben Seiten gemachten Kriegs-Gefangene ohne entgeltlich fren gelaffen werben murben. nachbem übrigens vergnüglich zu vernehmen gemefen, bag bes Ronigs von Engelland Maj. fich bavor beftens ju verwenden rubmlich gemeinet, fenn, bagbenen Reichs-Stanben, welche fich aus bem bermatigen Rriege herquehalten und feinen Dbb 3 a meitern

### 780 I. Was wegen der Reichset Teutralität

3, western Theil daran nehmen wollen, die vollkommene Rube und Sitherheit jugestanden werben und ungefrantt bleiben folle. Als mare bies fes millfabrige Erbieten dantbarlichft engumehmen, und alles diefes burch ein Reichs . Emtachten an Raiferl. Majeftat, (wie hiermit gefthiebet,) ju Allerhochft Dero Genehmigung que bringen und Dero ebenfalls nothige Bermenbung bepachenge. hachten Cronen ju erbitten; anmit bas Reich und Deffen Dermaliges Unliegen Der Raiferl, Reichse paterlichen allerhöchsten Obhut zu empfehlen. Womit des Raiferl. Berrii Principal . Commiffa. rii Sochfürft. Gnaben ber Churfurften & Fürften und Standen Des Reichs anwelende Rathe, Both. schaften und Gesandten sich besten Bleifes und griemend empfehlen. Sign. Regenspurg ben 11. Febr. 1763.

(L.S.) Ebur-Maynzische Canzley.

Mach bem zu Stande gekommenen Reichs. Gutachten, das den 14ten zur Dictatur gekommen, gab der Chur-Brandenburgische Gefandte annoch ad Protocollum, wie man nunmehro im Nahmen Sr. Rönigl. Maj. in Preußen Krast habender Bollmacht die von den Ständen des Reichs ergriffene Reuteatkär formlich und solchergestalt annehme, daß Ihro Maj. sothans Stände und deren laude und Unterthanen nicht nur als neutral und freundschaftlich behandeln, auch daben mit schüsen und schiemen würden. So viel aber die Getseln und Kriegs Gefangene ande

anbelange, fo merbe in Anfehung ber recipraquen Entlaffung und Ausmechselung berselben, nach barüben anzultellenden Berabredungen, ben Rriegs und Bolter Rechte gemaß, alle Bereitwilligfelt und Beichleunigung bezeigt merben. ...

Bon Seiten Chur Braunschweig wurde, auch nebst einer Gratulation wegen pieses so ere freuich | vollenbeten. Beichafte noch votiet, wie-Ge. Ranigl., Großbritzaunische Maj. nach, Dero auf Die allgemeine Wohlfahrt abzielenden. Gesinnungen jederzeit gerne feben murden, bamit bem bermalen gefchloffenen Neutralitats - Bund. niffe die erwartete Erfullung auf allen Seiten ge-, geben werde, und moferne etwan zu beffen Mise brauch und benen Reichs-Befegen jum Nachtheil gehandelt werden sollte, so wollte man indeffen jum Boraus fammiliche an biefem Bundniffe; Theilhavenden bochft und, boben Standen bes Reichs versicherie Gerechtsame, Soch und Frenge beiten , oargegen bestens vermaftet haben,

Coneffrig bisher Die Meutralitäts Sache auf bem Reichstage ju Regenfpurg getrieben worden, fo gaben boch ber, mit ber Reichs-Armee gefchlof-fenen Boffen Stillftand bas in Bortrag gefonmene Raifert, Commissions Decret und besonders Die Friedens Sandlung zu Hubertusburg Anlaß. haß bieselbe vollig abgebrochen wurde. be aber biefelbe noch viele Schwierigkeiten, bie man nicht vorher feben konnen, gefunden haben, wenn ber Friede ju hubertusburg ben Guoten nicht zerhauen batte. Die Preußischen und San-D00 4 novea

toverfichen Miniftri, ble jugleich von ihrer Dirthey unterftugt murben, bestunden barqui, daß fich bie Neutralitats Saibe bergeftak enbigen muffe, baff baben bes Kaifeel. Commissione. Descrets leine Meldung gefchabe, weil Glese Sache vorgenommen worben, ehe biefes Decret bargmis fchen gekommen, und es billig fen, baß die Stans be bes Reichs burch eine neue Acte Die Uebung ibret Jurium foederum, beili & pacis, -so inben Befiphalifchen Frieben beftatiget worten, bestätigten ; bamit auch bie Raiferin-Ronigin nitht in den Embarras gefeht wurde, Diefes Des cret ju ratificiren, fo wollte man fich begenagen, em Conclusum der dren Collegiorum zu mathen, welches eine Rechtsfraft vor bie Reichs Stante Matt eines gemeinschaftlichen Reichs Resultats baben folite; worauf man bas gebachte Raiferl. Commissions Decret in Berathschlagung nehmen, und bie Reichs. Stanbe bie Frenheit haben tonnten, Gr. Raiferl, Daj ihren allerunterthanigften Dank abzustatten und zu fagen, mas ihnen ben Diefer Gelegenheit bienlich ju fenn fchiene.

Die Kaiserl. Ministri hingegen nehst benen, so ihnen anhlengen, wollten diese Sache so tractire haben, daß sie als eine Folge des Commissions-Decrets anzusehen wäre. Man ersuchte versties dene Temperamente, zwen einander so entgegen stehende Forderungen zu vereinigen. Allein es wollte kein vorgeschlitigenes Mittel Benfall sinden. Der Königk Preußische Minister gab indessen unter der Sand deutsich zu erkennen, daß, wenn diese

Diefe Sache nicht auf die Art, wie er und feine Unbanger vorgeschlagen, vollzogen murbe, er aus bem Protocoft bie Stimmen auszeichnen wollte, Die fich vor die Reutralität erfläret, und feinem Ronige bavon Dachricht geben, die übrigen abet ber Befaht überlaffen, Die fie fich jugieben muri ben; wenn sie sich bieses Arrangement nicht gefallen laffen mollten.

Beil ber Frangofische und Chur- Hannoveris fche Minister ju Regenspurg bamals noch nicht in Gemeinschaft ftunden, und gleichwohl nothig mar, bag benbe nach ben Abfichten ihrer Sofe in ihren handlungen übereinstimmten, indem fie Bende beclarirt hatten, fich vor ben Fortgang ber Meutralitat zu intereffiren, fo führte ber Churd Sannoverifche an, bag bie Clauful in feiner Instruction nicht befindlich mare, welche in bes lich baß biefe Affaire fich micht anders als unter ben Auspicies und burch bie Intervention Gr. Raiferl. Daj. enbigen follte. Alles fam bemnach auf die Frage an : Ob die Proposition wegen ber Meutralitat, wenn fie gleich eber, als bas Kaiferi. Commiffions Decret erfolget, gefcheben, als eine Folge Diefes Decrets angufehen fen, ober ob bie Stande des Reichs, welche Kraft ihres Juris proponendi, ingleichen bes Juris Pacis Belli und Foederum, biefe Affaire in Deliberation und Activität gebracht, in bem Refultat bes-Reichs wegen ber Neutralität vorzäglich die Sand haben follten? Jeboch ber am 15. Febr. zu Dubertus-Dob. 4 burg

### 784 I. Was wegen der Reichs-Veueralität

burg geschlossene Friede machte ber gangen Aleutralitats-Sache zu Regenspurg ein Enbe.

Das dieserhalben an die Reichs. Versammlung ergangene Raiserl. Commissions-Ratifis cations-Decret vom 24. Febr. 1763. giebt solches mit mehrem zu erkennen. Es wurde den 24sten zur Dictatur gebracht und lautete also: 23bro Römisch-Kaiserl. Maj. Francisci,

unfers allergnadigften Raifers und Deren, ju gegenwärtiger Reichs Berfammlung gevollmachtig. ter bochstanfehnlither Berr Principal Commiffarius, Herr Alexander Acrdinand, des Hell. Rom. Reichs gurft zu Thurn und Taris 25. laffen bes Seil Rom. Reichs Churfurften, Surften und Standen allhier anwesenden bortreflichen Rathen, Bothichaftern und Gefandten bierdurch ohnverhalten: 3bro Romifch-Raiferl. Maj. batten fich allergeho famft vortragen laffen, masges ftalten bas junglibin an bie Reichs Berlammlung erlaffene und unterm zoften perfloffenen Monats Durch offentliche Dictatur befannt gemachte Raifert. Commiffions Decret, in Betreff ber Wieberherstellung des allgemeinen Rube- und Si. derheit Standes im Reiche baselbst in orbentlithen Bortrag gebracht, und von berer Churfur. ften, Surften und Stande vortreflichen Rathen. Bothichaftern und Gefandten in reifliche lieberlege und Berathschlagung gejogen, auch barüber unterm i ten biefes ein allergehorfamftes Reichs-Gutachten abgefaffet worden. Mun fen Churfürsten, Fürsten und standen bes Reichs allbea "reits

"bereits die Eröffnung geschehen, masmaßen der Raiferlichen Dieichevaterlichen Befinnung für Die Wiederheilung des allgemeinen Ruhestandes fo, wie für die Aufrechthaltung der Grundgesesse und Berfaffung im Beil-Rom. Reiche, auch von Geiten ber Raiferin Ronigin Apost. Maj. mit hindanfegung Ihres eigenen mefentlichen Intereffe großmuthigft bengetreten worden. aber Thro Kaiferl. Konigl, Upoft. Maj. überzeugt gewesen maren, wie sehnlich von benen Standen bes Reichs nach einer baldigen bauerhaften Rube und Sicherheit fich umgefeben werde, befto forge faltiger hatten Allerhochst Piefelben sich angelegen fenn laffen, in ber, mit bes Ronigs in Preugen Maj. unmittelbar angegangenen Friedens. Sandlung auch jugleich die Beschleunigung biefes Ruhestandes und das damit jungertrenglich verknüpfte. Beste Ihrer Mitstande aus bankvoller Ruckgabe und Erkennelichkeit in vorsäglichen Bedacht zu. nehmen. Dachbem nun mit biefer vergnüglichen Doffnung ber Sachen-Erfofg martiich übereingefommen, und burch Die gettliche Borfebung miter / telft des am isten biefes ju Qubertusburg gefchlof. fenen und unterzeichneten Definitio. Twiedens. Erge ctat, bessen Ratification von benden pacisciren-ben Thellen eheftens zu erwarten ftunde, benen bisherigen leibigen Rriegs-Unruhen auf einmal. bas Ziel gestecket, insonderheit aber, so viel bas: Reich und beffen Stanbe betrifft, bie in extenfo. angebogene Artifel jugleich mit stipulirt worden; als hatten Ihro Romifch-Raiferl. Maj, Diefen er-»សព្វជ្រុះ

"wünfdlichen Borgang bem verfammleten Reiche forderfamft nicht verhalten, die weitere Daafnehnfung aber beter Churfurften, Gurften und Stande eigenem Gutfinden und Ermeffen anbeim ftellen wollen. Allerhochft Diefelben wunfchten Reichsvaterlich, baß ber wieberunt hergestellte allgemeine Rube und Friede-Stand auf ewige Beiten unverrudt und ungeftort befteben moge, und wurden alles basjenige, was zu einem fo heilfamen Endzweck behulflich und erfprieglich fenn tonnte, in Rraft Dero Raiferl. Umts mit ftets wachfamer Doforge anjumenden unvergeffen fenn, Infonderheit murbe, die ununterbrochene Bermaltung einer fchleunigen und gleich burchgehenben Juftig, fobenn auch beren ftracter Reiche-Ordnungemäßiger Vollzug und die ohnabweichliche Ginhalrung berer jum allgemeinen Beften bestehenber übrigen Reichs- Sag. und Ordnungen, famme unverleglicher Bewahrung ber Reichsitanbifden Frenheit und benen benberfeitigen Religione Theilen ju Bute errichteten Borfebungen bas unmandelbare Augenmert Deco Raifeel. Amtshandlung noch ferner ausmachen. wie aber Ihro Romische Raiferl. Maj. alles biefes genauest zu erfullen, auch bamit bas mabre und wefentliche Bohl des beutschen Reichs und beffen fammtlichen Stanben niemals zu unterlaffen gebachten : alfo verfeben fich Allerhochftviefel. be ju Churfurften, Furften und Stanben binwiederum allergnabigft; daß diefelben auch Ihres Orts alle dem, wogu Ihre Reichsständische Db. "liegen•

ne Wohlfahrt des werthen Vaterlandes von if. nen insgemein und von einem jeden derfelben ins. besondere erheischet, das volle Benugen zu geben fich jederzelt gewärrig halten, vornämlich aber ben Land-Religions und Westphälischen Frieden heis lig und unverbrüchlich beobachten, anchit beren Unverleglichkeit fich forthin angelegen fenn laffen, Ingwischen wollten Ihre Romisch. Raifert. Daj. fofort nicht verweilen, vermoge bes Allerhochft Derofelben im Reiche ohnehin gue ftehenden supremi directorii in bellicis ben for bersamsten Bedacht babin zu nehmen, womit die im Berfolg des Reichs Schlusses von 1757. in Reichsgesegmäßiger Ordnung aufgestellte Raiferli Reichs-Armee nehft allem, was dazu gehöret, oh-ne Zeitverlust, jedoch so, wie es die Würde und eigene Anständigkeit des Reichs erfordert, und wie ohnediß derer Chursurstein, Fürsten und Stande Meinung fenn wird, in gleichmäßiger guter Ordnung nach bem Rriegs Gebrauch wieder auseinander gefest und entlaffen werde, ju meldem Ende Ihro Romifth-Raiferl. Maj. bem, bie Raifeil. Reldis-Armee commanbirenben Benerale bie allerhöchsten Befehle, wie untereinstens ges fchebe, sufertigen wurden, bag berfelbe bie per-fammlete Reichs-Sulfe mit Ordnung andpigen, und folde an die Krapse zurück senden solle, als beren ausschreibende Fürsten und Obriste auf jestes, was ihnen in Gefolg derer Reichs Sagungen dieserhalben weiter, oblleget, von felbsten den Bedacht ju nehmen wiffen mateben. " Uebrigens ic. II. Einige

#### H.

Einige füngst geschene inerkwurdige Beforverungen.

1. Neue Bischoffe im Rom Deutschen .

1. Ein neuer Bischoff zu Bafet.

Den 26. Oct. 1762. ward Sinfon Micolaus, Graf von Froberg, von bem Dom-Capitul ju Arlesheim jum Gursten und Bischoff ju Basel erwählt.

### · 2. Ein neuer Bischoff zu Paderborn.

Den 25. Jan: 1763. ward Wilhelm Indton, Freyherr von Afelung zur Hindenburg, Dom. Probst, General. Vicarius und Canglehe Prasident zu Osnabrück, wie auch Domherr zu Paderborn und Münster, zum Fürsten und Blisches Paderborn Erwählt. Die Freude über seine Wahl ist in dem Paderbornischen außerordentlich groß gewesen.

## 3. Ein neuer Bischoff zu Hilbesheim.

Den 7. Febr. 1763. geschahe die Bischoffs. Babi, ju Hilbesheim, woben sich ber Kaiserl. Michischeit zu Hamburg, Graf von Raab, als Kaiserl. Commissarius, und der Geh. Cammers rath von Steinberg, als Konigl. Großbritannis icher

fcher und Chur-Sannovertfcher Commiffaring, jugegen befanben. Die vornehmften Caubibaren ju diesem Bistuhm waren die Churfürften pon Colln und Trier, der Prinz Clemens von Pohlen und Sachsen, und die Domherren von Mengersen und Wftphalen. Als es zur Waste köni, hatte der lettere, nämlich Friedrich Wilbelm, Stepherr von Westphalen bas Glucke, burch die meisten Stimmen jum Fürstenund Bifchoff ju Bilbesheim ermable ju merben. Allein es protestirten 13. Canonici barwiber, und fleßen das fo genannte nihil transeat super confirmatione electionis an die Dataria ju Rom gefangen. Als Diefe Sache affba unterfucht wurde; ward bem neuermablten Bifchoffe einstweilen Die Bermaltung bes Bifthuths auf 4 Monathe bis Die Bullen ausgefertiget, jugeffanben, ibm auch bie Domberren Stellen ju Munfter und Paber born gelaffen. Den 16. Dan murbe bie Babi Des neuen Bifchoffs von bem Pabfte beftatiget.

# 4. Die neue Bischoffs-Wahl zu Luttich.

Diese geschahe ben 20. April 1763. Man vermuthete gleich Anfangs eine Spaltung, weil sich gleich Ansangs in dem Dom-Capitul 4 Mar thenen herbor thaten, wovon die tte auf den Grafen Ludwig Ignaz von Rougrave zu Lavier, die zie auf den Freyderrn Lael Ernst von Breidbach zu Bürrisheim, die zie auf den Grafen

Brafen Carl Migolans Alexander von Dul tremont, undaibie :. Ate, auf ben Dringen Clemens won Poblen und Sachlen, ihr Ablehen gerichtete Die terren ber ben paren bie ftarfiten. well ber Gigf pon Dultremont durch die Staaten von Bolland, fibie jederzeit einigen Theil an der Bahl ber biefigen Bijdoffe nehmen, ber Dring Clemens aber von dem Bienerifchen und Grangofijchen Dofe fart unterftugt wurden. Das Dom Capital batta unter fich ausgemacht, bag teiner, der nicht ein Mitglied besselben fen, jung Beichoff sollte ermablt werden können, baber, ber Graf Carl Joseph Depoarys von Argent cepy our Hodgodiung von dem Prinzen Cles mensalum Faveur deffelhen fein Canonicat refignitten Diefer Dring tom ben 30, Mary felbit nach tuftich, und mube punter tofung, ber Egnomen an dom Stade & bore won dem Dom Derhant. Baron won Coupehope & Derryroon Fraiture und bem Caulier und Dom Probli in Erier, Fren-beern von Breidbach ju Burrespeim, empfangen-Gein, Einjug geschafe mit 64 bis 4. Lutichen und ese bem Zulauf einer großen Menge Bolfs , und es wurde nichte won allen bard unterlassen , was einem Burften, von folden Range, gebubret, Den 16. Apell langte der Graf von Dergen, als Raifert. Commiffarius, den ber bevorstehenben ordnungen von dem Dom-Captul, dffentlich am geschlagen wurden. Durch die erstere marb alle Bufammenrottung auf bem Babltag verboten,

Und zigleich jedermann scharf gewarnet, sich der Domi-Kirche weiter nicht, als dis zu den ausgenstellten Schildwachten zu nähern; dunch die andere aber ward auf eben diesen Zag verboten, eine Flinte zu gebrauchen, oder ein Feuerwerf anzwäunden. Als es den zosten zur Wahl kum, lief solche so ab, wie man besorgt hatte. Man kriegere devon in den öffentlichen Blättern solgende Macheiche zu lesen:

Den vosten halb 7 Uhr wurde zu kinich ein besonderes und außevordentlichen Capitul gehalten, doch war um 2 Lihr Rachmittags noch nichts entschieden. Der Masser! Commissarius, Graf von Perzen, suhr dach dem Fürstl. Pallaste, "im zu erfahren, wie der Ausschlag der Wash gewiesen. Allein da eine Tennung unter dem Donn Capitul geschehen, und zwen Wahlen gehalten worden, deren eine auf den Grafen von Duistremonte, Probsten zu Lungern, und die andere auf den Königs! Prinzen Clemens von Polylen und Sachsen ausgesalten, hieten Sr. Spielskin; der Hert Commissarius, keine sin gewiehen, sonder wercheinen.

Es ist diese streitige Wahl dem Pabste zur Entscheidung übergeben worden. Das Dome Capitel hat deswegen zwen Debutirte nich Rom gesender, um sein Berkahren zu rechtsertigen. Der Graf von Gultremont ward indessen von dem größten Theise desselben vor den vedentlichen Bischoff angesehen, welcher auch bereits an einen Fortges G. 4.47achr. 21. Th.

reicken Banquier zu Rom 30000. Thaler ühre maches, um die Beffeitgungs Bulla und ander Untoften ju bezahlen. Es liegeaucht vos Dois Eapfeel un richnalde paninskip Schre bei Rafe mig in Prengen abgehem; barunen, es bemfelbem pie Buffi bes Buafens ivan Dukeensone benichtet horauf aber meiten teine Antwort, erfolgter als bas ver Konig unten dur Sand zu vertiehen gaby murbe benbe Schreiben nicht unbeantwortet laffen Abbille forotit bon Gelten bee Pallif Gruffis, als des Stafferl. Dofe, in Ansehung der weltit den Binealtung, bes Wifthums prabes bic Bub Ngkelt den Bahl würde ein Schlaff gefaßtower ben fepin. Dur Puing Clamens hielte fich indes fen in einem Lussparfe zu Hoster neweit Chaude foneralme alaf, welches beier Canonico von Baueite gehoret, und erwarette bafalbft bie Entscheidung bes Dabfterme fera enternach eine er

5. Ein tieuer Bischoff 311 Frensingen.
Den 18. April, 1763, werd Clemana indenceslans. Königl. Print, von Pobles und
Erchien, mun fürsten und Rischoff zu Frensing gen erwählt, auch diese Wacht von dem Pablie in einem Breve, an das dassa, Dopp, Capitul zustenn v. Man aus verschiedenen Urseigen gebilliget und bestätiget.

6. Ein neuer Bischoff zu Regensplurg; Den 27. April 1763, geschahe die Bischoffs Wahl zu Regenspurg, woben der Graf von Seyderrich, Kullert, Commissarite war. Sie fet ebenfülle auf den Abnickt Pohlit! Prifizen. Clemens Wendevlaus, webhalven spleich ein Courte fowehl und Desveil; ule nach Lutte abstrick fowehl und Desveil; ule nach Lutte abstrick fowehl und Desveil berbenfunderbringen. Den Wannerichen Comunit Gesandeschieften ließ des Done Dechanc, Ged von Nederbie, burch beit Gelfes Gezenarfun biel Bahl besame nichten.

4.7. Die neue Bilchoffs- Wahl zu

die Spaltung des Dom Capitule zu Tribend, die worgen den neuen Bildhoffs Wahl dafülds ent ftunden; man so groß, daß de lauk den Condon clatis Nusionis Germanicau aufig. Mottate des stimute Terminofrutheloß abitus. Diese Spokanng uchirte von der Zwaligfeit her, die inissisten den benden Dom Herren, dem Archie Olscotto, Deter Michael, Grafen von Thun und dem Ober Scholastico, Cati Joseph Sedasticus, Grafen von Thur und dem Ober Scholastico, Cati Joseph Sedasticus, Grafen von Trupp, entstanden. Die Prosess Access schilden diesen Genden Wahl. Competens un sind dem Pabste zur Antscheidung aberschieft worden.

11. Rene Besörderungen am Wieneris

Der Fürst von Anhalt-Jerbst ist nicht Beneral-Jeto Markhall "; sondern nur Beneral von der Cavallerie worden,

ee 2 De

<sup>4 \*)</sup> Siebe bie fortgef. Mache. B. 13. G. 24.

Der Ungerische Baron won Erkete foll fien Jan. 1763; in den Grafen-Stand erhoben worden fende

Die Grelle bes perstorbenen Barons von Roch, der Kaiserin-Konigin geheinden Cabinets-Gecretains, haben im Febr, die Nathe Duchler und Veny besonnnen.

Der Obristigienteuant, Christian Wilhelm von Weiß, welcher wegen beschuldigem übereils ten Berlassung ber Stadt-Königsgräß in Bahmen angeklagt worden, ward durch ein Urtheil des Kriegs-Raths zu Prag den 22. Nob. 1762. gerechtseriget, ind dieses Urtheil von der Kaise rin den na. Juhi 1763. bestätiget.

## · 111. Am Königl. Spanischen Hofe:

Der Prinz von Bedupeau, der das Franzossische Hulfs Corps wieder Portugus commandirt hatte, ward im Dec. 1762 jum Grand d'Espagne von der ersten Classe einennet. Us ur darauf die Chresbenten sich in Gegenwart des Konigs zum erstenmale zu bedecken jumme der Herzog von tosada sein Pathe.

So viet Bergmigen der hergestellte Friede dem Konige gemacht, so wenig unterließ er, wegen der Aussüsseng, die man den ver Belagerung und Eroberung der Janana von einigen Spanischen Officiers bemerkt hatte, Rechenschaft zu sorbern. Es erhielten daßer sowohl der gewesene Gouverneur, Don Juan de Prado, als der

Mar,

Marquie de Pojat Cransport / welcher ble Spanfiche Chaofe commandler fatte, bie jugleich mit der Savana in der Engellander Sande gefallen', im Dob. 1954! OBefehl Hach Gofe gu Conto inen, allind fie offerkt durben!

Begent des Beren von Savaletta, ber Commendant von der Spanisthen Rriege Fregatte Spermione gewefen Die fo teid Belaven aus Peru gefonimen und volr beir Gigeffantern weggenommet worden bar ber Ronig Commiffarien ernen. net bie ihm ben Deces gemacht.

## 14. Am Königl, Französischen Hofe:

Im Jan. 1763ishard der Marschall von Pftrece ju Belohnung ber Dienste, Die er in bem legten Bripge geleifter , jum Bergoge eenennet, und es ift merfmurbig, daß er bas Commanto en Chef fomofil ben bem Unfange, als Enbe bes Deutschen Rriegs geführer:

Den 28. Janumard ber Abt Voifenon in die Academie Frangoile aufgenominent Der Sergog von St. Aignan antwortete auf die Rede die fes neuen Mitgliebs Ladis

#### V. Am Rönigl, Größbritannischen **Dole:** 181941., 3303

Der Konig hat ju Bejeugung feiner Dochachtung gegen ben Prinzen, Serdinand von Brauns schweig vor feine im legten Ariege gefeisteten tapfern Dienfte folgendes Schreiben an benfelben abgelaffen :

Mein

inne Regenerg eine barreiffe gebergen berreiffen bereich Einstern Berreich geschoren bei ab. Jan. jum Sprecher un Merhaufe

Der Zerzog von Tewcastle habin Jan.
1963: Volleiche Alle König! Wennse guintere Die
fehre Breit, ber eintsbettesten steer von Stantsal.
Leiferatione Gröffsche Wortlingbant vielles der
Zeit betknehreit Graften von Zunteiliston,
bon Tolthemsteertändrundenbore Lyundrone
von Chairbilkerstanterenborundenbore Lyundrone
ver warb an die Stensoben Ford Oberschimmerer ward an die Stensoben Ferklogensch Wesvonschies, der solche niedergelegt, der Lord
Vere

Dere Beauciert, und jum Kriegen Secretate Hern Welhare. Willis auftart des Berrn Chave les Conpussemb; der dieses Amegleichsalls aufte tiet house, expennet.

Das Abmir ticars. Collegium bestund im Ign. dieses Jahrs aus wigenden Gliedern; a) Besrge Greenwiste, ersten Commissaus; 2) D. Bespes Day, 3) Thomas Ordin Hunten, a) Jahr Hoebes, Adm. 5) Danes Darris, 110d der tord Caensford und 7) James Darris, 110d der tord Caensford und 7) James Darris, 110d der Unite tal Rawley, sum Admiral, der Admiral Oss borns, sum Bire Admiral, jund der Admiral Oss

Sawte jum Contro Admiral von Graffbristanlen ernennet. Der Ritter Philipps und Herr Sums phrey Morris, Controlleundes Königl, Danies, wurden Glieder bes Besteinen Rathe.

Begen bes em-Dobagva barnicher liegenden

Groß-Camlers-Genley wurde der Lord Matie. field den 20. Jan. jum Sprecher im Oberhause ernennets Allerand non party

pensennste die der der den de Coffa ein sein de Coffa ein sein gestehrter Jude, van der Kanjal. Socketät der Wispelichaften zu ihrem Schrechrich an die Stelle des versterbenen Jameshe gewöhlet zu

Die Prinzen Carf und Lonft von Mecklenburg Streites zwerkenigin Beider zeihielten jährlich nine Benfion von anne. Pf. Scertings, und wurden ben; ihrem Aufenthalen in Engelland mit Königh Pferden bedieus: Im Jehr. wurden umer andern 2, helehrte Schottlaver in Känigl. Dienste volgenprenen; nämliche David Waller, eis Hücker dienwahrer des Englischen Zöllhauses, und George Berrebard. Institut George Berrebard. Institut aufwartene in gleicher der Verschieße des fords Königheschießes der Verschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießeschießesch

VI. Um Russischen Sofe.
Die Kaiserin ham ihrem Beobern bem Zupe

fon von Andern gas weige vollen von Jung fon von Andern der Gerift, will Penfunchan 19000. Nubeln dus einstehnde Aburgernzeisterin Gehristeine abre, Anseiche zehabestend Sammer-Jungser geweisen, worden dans Allendahlt durfels bent den Anderschieder brus Stüdwünschungs-Schreibenkung einem ungennennsatischlichen Geschreiben and igen Andersche von Gehaltsten

Der Graf von Beftichete : bes gewesenen Droß Consteil Gobie, wart im Jan. 1763. Ale-

heindel Rathe mollte gernereinen guten kehr-Dier Kalswin wollte gernereinen guten kehrmeiker vor Krend-einzigen Prinzer, den Geohr fürsten Paul haben zund filt dahm auf den Leurn von Alembere puParis a Sie ließ ihm die Stelle eines Informesonkunger sehr vontheilhastigen Bedingungen antragen, er weigerte seh aber

"Es bewog biefes die aber folde anjunehmen. Monarding felbst einen Brief an ihnzusthreiben durinnen fie ihn vorstellter staß, wiemablier als gein Betryeifre allen meltlichen Ruban and hobes; "Unfeben geringihalte, und aus tiebenunder Rus she comobliale ju ben Wiffenschaften und ber 3. Freundschaft sich ber Auferflehmeg ihres Pringen mentschlagen habe, fo solle er boch bedenkens, haß ses hier um die Bohlfahrt eines gangen Wolfs , ju than top, und esider, fich auf the Binchelige "feit und Wolffapro ber Denfchen frügenben Welte . weisheit gerade jumider laufo, eine folde Auf aforderung pon fich ablehnen ju mollen. , Er follnte mit allen feinen Freunden tommen's sifprecise spin of a thought diefen a state that the state of the "bependinen Burde, ihrem Aufenthalte ralle Ung smulf und Bequentlichkeit gu wenfdiaffen , und dent bieldern Beide beitet abeitet biete Brangeite und , Muhr alsein iffrem kandengu genießen Sachen ; "und ohngeachtet it gran auch dem Begehren St. 3, Preufischen Majnentliget, forfen both guierma. gen, bag biefer Monarche feinen Jarimen fabe; abie Aufresiebung des ffiguiften abenties Bhis folgehergestalt am Dargenprambien fen biergu fo uns "entbehrlich, bag vielleicht Ihre Bies Callymins Mitandig , und Thro Maje us kid fen pomi'Sie , hierinden zu weitrigeste probgleiche Gie inn Ihrem . Sereiben nur allein diejenige Denfuthemitige-Baußert, welche Sielaus feinem Schriften fich zu "Nuge geninche, und bebierijd nicht wiberfpreachen warde. 18. Lisponing nagang desti nagaling

Cee 5

Diefes

Diefes gridbige Danbfchreiben ber Auffichen Monarchin ließ ble Academie Françoise ju Paris registricen, um ein Dentmal aufzuhehalten, wels thes ben fconen Wiffenschaften gines ihrer. Mita glieben der Französischen Dation und felbst ber Raisevin so vielen Ruhm erwiedt. .. Es ift. dieses Berr von Mambert ein gebohrnen Francos, den hu Paris lebe, und dund fein ansehnliches. Berman gen in ben Gtand gefest morben, big gugebotens Pobeit und Chre biefer Bolt, ansquidingen, En ift ein eben fo großer. Beltmeifet, als Mathemasis ous undrein Mitglieb fowehl ber Academie Frang coile als berer gelehrten Societaten Mondon Paris und Berlin. In Jahr, 1746, erhielte, fel-ne, ber Academie zu Barlin eingefendete, Schrift von ber Ordnung ber Winde ben Dreif von 50 Ducaten. - Sie hater folgende autige Jufdriff :

Haec ego de Veneis, dum voltorum ocyor alis Pallantes pellit populos Federiums, & orbit Inlignis lauro ramum praetendit olivae.

., VII. Am Königl. Dáhnischen Hofe:

Der Graf Christian von Solftein, de Soln ves verstorbeinen Staats Ministers, ward im Janu 1769, june Deputiefen ben bem Genergle Commissariat der Abministrat emennet, wober weine Pension vones cao. Reichsthafern erhielter

VIII Am Königl Portugiesisthen Hofe:

Der Pring Carl von Mecklenburg. Stres lig reiser im Dec. 1762, von liffabon nach Engellanb

fant girrice, nuchbem ihn ber Ronig mit feinem reich gefaßten Bilbniffe von ungemeinem Berig bifdentetifficte. "Der Graf von der Lippe filliceffich grechfalls an, van Königreich ju ver-Reffent! und gebachte feine Rudrelfe ju tunbe buris Spanien und Frankreich gu nehmen. Allein ber Biefige Bof, welther ju feiner Ginficht und Erfah rempele in bem Kriegenbefen ein fohr großes Bete traueligefaffet, wünfthte; bag er feinen Aufems Balt bemilim verlangere! Es hieb es fen ihm der Wilde fines Bergogs von Befa mit einem febe eintfäglichen Gouvernement ungeboten word venimes vieliftigewiß, bag man feinen Bemit bungen ; wonnte er jur Berbefferung Des Kriegi Stuate fieth bieber unerinuber befchaftiget Bactes siel ju banten hatte ; wie er bennmoch immer fich ju foldere Enve alle Mag gab, Die Golbaten fit ben Kriegs liebungen nach bem Prenfischen Fugiabjurichenicabod to agua abba a 1000 a

### VIII. Am Königl, Sardinischen Hofe:

Der König hat die Appanage des Jerzogs Benedich Alancies don Chubiais, seines Sohnes, von der verstordenen Königin-Elisabeth Theresie aus dem Amse Lockringen sosten Depferent verschiedenen Städen, Fleden and Dopferm, weiche ihm und seinen männlichen Erden als ein tehen unter dem Tiel von Fürstenthümern, Märquisaten imd Srafsthäften angewiesen worden, hie man ihm auch 40000. Liveds sährliche Einstünste, und zwar mie Hopothet auf verschiedene Reves

Revenden von dem Staat und andern Fonds gugeeignet. Es follte auch ein bequemer Pallaft erbauet und dem Prinzen die Jumelen der abgelebten, Konigin, seiner Frau Mutter, gegeben, und auf Lebenslang die Meublen und andere Effecten ibm übertaffen werben. Der Titel eines Berjogs von Chablais follte feinem Saufe und feinen manntiden Erben auf ewig antleben, mit allen, benen Prinzen vom Königl. Gehlüte juftandigen Praro-gativen, nicht minder bem Privillegio, gewisse Berbrechen in bem ganzen, Beziek ber Appanage ju begnabigen. Den 26, Sebr, legee er in Wegenwart bes Herzogs von Savoven, seines Bruders, den End der Treue ab, und der Konig eitheilte ibm die Belehnung, Er ift ein herr von 22. Jahren.

IX. Am Königl. Poblic, und Churfiirstl. Sachtschen Hofe:

Sm Jan. 1763. mard Fuiebrich Aligust Cael Baron von Beuft Cammerherr, und ber Cammerhere und Dorfte, August von 'Baagen , mard General Major.

Im Gebr. wurden bie Obriften, Sriedrich Mugust von Mintwig, Moysius Friedrich, und Carl Adolph, Grafen pon Bruhl und Bruft Bogislaus von Bort Beneral Majors, Der Dbrifte aber, Joh. Guftav, Baron von Sacten, erhielte Das Nutowstifche Dragoner. Diegiment.

X. Ant

## X. Am Pabfil. Hose:

Im Dec. 1762, ward ber wichtige Proces wischen bein Saufe Colonna und bem Fürsten Joh. Andreas Doria, wegen ber Erbschaft bes Saufes Pamifil! Jum Bottheil bes lestern geen biget.

Im Dec. 1762, langte ber Furft Joseph Alexander Jablonowski, Wonwore bon Nobogevbeck, ju Rom an; bet bein Pabfte viele Prafente machte, hingegen Die Ehre batte, baß thit ber P. Pacciardi feine Commentarios über bie Peloponefischen Meerthumer bedicirte. Er wurde auch in einer Berfammlung Deret Arcabier in bem Archi-Gymnasio della Sapienza Romaña init ein helliger Stimme zu einem Mitgliebe biefer gelebrven Besellschaft unter bem Nahmen Ergisto Calls bio ermählet. Che ar den 20, Januarhay ven Rom wiedet abteilete, murbe er von dem Pabfte ben feiner Abschiede Austen, mit vielen Gnaden. Bezeugungen angefeben, Er bediciete Grabei. ligkeit mabrend, feiner Anwefenheit du Rom eine Schrift in lateinischer Speache, melche ben Titel: führte: Astronomiae Ortus et Processus et de Sy-Remate Copernicano. Diefes Wert bat ju Rom Benfall gefunden. Conderlich bat ber gefehrte D. Jacquier, ber bie Beforgung Des Drucks über fich genommen, Diefen Beren beswegen febr berausgestrichen, Daß er ben berühmten Copernicum, feinen tandsmann, fowohl vertheidiget.
Der neuerwählte General Des Carmeliter Dr.

Der neuerwählte General des Carmeliter Ord bens, P. Mariano Ventimiglia, hat im Janblefen Diefes Jahes in Begleitung vielen Caroffen gut

Der Raiserl. Cammerherr. Graf Ludwig Dassionet; hat die Gestard und berühlnte Wibitathet des verkordenen Cardinals Pasionei, seines. Oncle, an die P. P. Augustiner zu Rom für 30000, Scudi verkauft, bavon 10000. Scudi sogleich baar bezahlt worden.

Im Rov. 1762. langten bie zwein Sonie bes Cardinals. Rezzonico, fleine Mepoten bis Pablis, ju Rom an, die in dem Collegio Romano studieren follen. Es erheller hierans, daß die fer Cardinal, ehe er in den gestit. Stand gesteren, die Gemahlin gehabt habe.

XI. Ann Chur-Bayerischen Hofe;
Im Febr. 1763, erhielte der Graf Johann
Christian von Königsfeld, Groß-Dechaus des Capituls zu Frensungen, Ordens-Bischoff und

Groß-Creus Des St. Georgens Orbens, Die reliche Probiten von Alt-Dettingen, Die Durch ben Tod bes Cardinals von Bayern erlebiget worden.

XII. In Hamburg:

Den 15. Dec. 1762, mard ber Kallerl. Konigl, General-Bachtmeilter, Freyberr Janus pon Eberstedt, jum Commendanten Dieser State ermählet.

III.

Diese Bibliothek kann also nicht von bem Bere zoge von Mobena gekauft warden seine Sicht die Joreges. Nachr. Band XIX. Seite 556.

III.

#### ario a right Einige jungst geschehene merkwürder i die en vige Codes Falle.

). Im Februar 1763.

1. Friedrich, Marggraf von Brandenburge Dapreuch, Rifter Des Elephanten - wie duch des meißen und schwarzen Abler Drbens, Sanigl. Dreufifther Beneral lieutenant und Obri-Res Aber ein Regiment Dragoner, wie auch bes Bronkischen Reoptes General Feld-Marschall, starb ben 26. Gebr. gegen Mitternacht ju Bonreuth im 53ften Jahre feines Alters und alften feiner Regierung, Es foll von feinem leben funftig aus führlich gehandelt, werben.

11. Josias, Graf von Walded, stark den 2. Febr. an einem bisigen Brust. Fieber im Saften Jahre feines Alters. Er mar bes regieren. ben Furftens von Balbect Oncle und batte feine Resibeng ju Bergheim. Sein Bater, Christian Lubwig, Graf von Balbect, mar Raiferl. Genes ral Geld Marfthall und hatte ibn mit feiner andern Gemablin, Johanna, gebobenen Grafin von Dedffau: Ibskein, gezeugt, bie ibn ben 20. Aug. 1699. jur Belt gebohren. Er vermählte fich ben 38. Jan. 1725. mit Dorothea Sophia Bilhelmis na, gebohrnen Grafin von Golms - Affenbeim, Die ihm viele Rinder gebohren. Er bat fein Leben im Privat. Stanbe jugebracht.

III. Carl

Illa Carl von Solftein, Rönigl. Dasmifther geheimer, Confereng, Rath , Nitter bes Giephancen. Orbens, Cammerhern, Landrath, Ober-Rriege. Secretait ben bem Gee Etat und enfer Deputite ter im combinirten Abmiralitate und Beneral. Commiffariats. Collegio, farb ben 2. Bebr. M Copenhagen im 63ften Jahre feines Altere im Ge mar von ber Wollenhagisthen Linie und ein Beite ber bes nicht lange vor ihm gestorbenen Dafins fiben Graats Minifters, Grafens Bob Hibmigs pan Holftein. Er hat fich nicht weniger als bie-fer um den Dahnischen Hof verdirnt gemacht. Er ward jung Königl. Landrach und Benfiger bes Dber Berichts ju Schlefinig, wie auch Cammer. herr. - Den 4. Rob. 2735. erhfelte er bem Rieter Drben von Danebrog, nachdem er im gebr. vorbet ju einem Mitgliede bes nouen Commer Gerichts Ju Gofferp ernennet worden. Den 28. Rov. 1738. warb er Behelmer-Rath und fin April 1741. 2000 mann jy Schlegwig. Machbem er 1743. Die Ste... rungen mit Schweben bentegen belfen, wurd et 1744. als außerorbentlicher Abgefandier nach Moscau geschickt; mo er ben 28. April ben ber Raiferin Elifabeth offentliche Audieng hatte: Et ffellte bas gute Bernehmen zwifthen bem Dabnffchen und Ruffischen Sofe bollig wieder het, und Tehrte nach erhaltener Abichiebe-Audieng im Jul-1746. wieder nach Raufe, wo bald barauf ber Ronig Chriftian VI. farb. Der neue Ronig ernennte ihn im Dov. ju einem Mitgliebe bes neucombinirten Abmiralitate und General-Gee. Crate.

Commissariate-Collegit, wohen er gugleich Ober-Becretair, ben tropt Gees Commiffquiet, murtu. Den 4. Sept. 1747, als am Lage Der Königl, Kramang, word er geheimer Conferent Ruth und ben B. Jim. 1752 Ritter bes Clephanten Debens. Er hat sich menmal vermählt. Die erste Bemablin wif Benetitre Chaiftiana, gehobune von Milefelb, bie ben: 24. Sebr. 1741. flarb, nachdem fin elben Cohn , Dabmens Chriftian Friedrich, war Welt gebracht... Er vermablte fich im gebr. . 1747. jum andernmale mit ber Fran von Konig-Abin in Dolftein. Der Konigt. Dabnifche Bebejane Conferent Rath, Ritter von Danebrog und Amemmingu Tundern, Friedrich Bilbelm von Dolffein, ift fein moch lebenber Brieber. 1901 AV 20 Deto : Johann Pollhelm bu Sagel von Men-Delfe, wert von Seinenvort, Beneval alientenant in ben Dienften ber Beneral Smaten unde Deifter über ein Regingent ju Pfer-De, ftarb in ber Dacht zwischen benrit, und 12. Februin einem Miter van .76. Jahren. Er mar gin gebohrner Sollander-jund murbe ben 30. Nov. 1749 commandirender Obrifter bes Capallerie Regiments von Schutz. Im Dec. 1747. marb er Beneral Major, und ben Rod. 1748. Generaldieutenant. Er hat ben gangen Defferreichifchen Bucceffions Rutes hindbuich mit Ruhm in both

Riederlanden gedienet.

V. Christina Eleonoria Wilhelmind, Comtesse von Wartenberg, fland den 14. Febr. 31 Mettenbeim on einer Bruft-Krantspie in einem Jorges G. 3. Ff Alleet

Im May 1755. ward er zum General-Lieutenant, and im April 1759. zum Commendanten en Chef und General-Inspector aller Fortisicationen im Konigreiche Norwegen, und im April 1766. zum General der Infanterie ernennet.

X. Blisaberd, verwirwete Grafin von Coventry, starb im Jebr. zu Smiethfield in der Brasschaft Warwick im gosten Jahre ihres Afters. Die war eine Lochter bes Herrn Johann Allen und Witwe Georgens, Grafens von Coventry, Pairs von Großbritannien.

XI. Der Lord Pulteney, Rönigl. Großbris tannischer Obrist-Lieutenant bes Regiments Volontairs Royaux, einziger Sohn bes Grasens Bilbelm Pultenen von Bath, starb ben 12. Febr. zu Mabrit.

XII. Ludwig Franz, Graf von Robiano, Raiserl. Königl. Geheimer Staats Rath und Canzler von Brabant, starb ben 25. Jebr. zu Brussel im 63sten Jahre seines Alters. Er hatte bie Canzler Wurde 1756. erhalten.

XIII. Christian Wilhelm Segelte, Ronigl. Dahnischer General Major und Chef bes Sad-Bergenhusischen National Regiments in Fuß, ftarb ben 25. Febr. ju Copenhagen im Liften Jahre seines Alters.

XIV. Ignatius, Baron von Kock, auf Petschau und Krading, Kassell. Königl. wülft. Stoats Nath und Geheimder Cabinets. Secretair, starb den 14. Febr. in einem Alter von 66. Jahren. Er besaß eine geoße Wissenschaft und Ersuhrung, und

und hutte bem Daufe Desterreich viele Jahre große Dienste geleistet. Im Jahr 1748, ward er in ben Breyberen Stand erhoben.

Mile Der Serrmon Marivaux, einer pon bent Vierzigen ber Academie Françoile, farb ben 21. Beberge Paris an einer Braft-Reantheit. Et war bei Wirfaffer vieler artigen theatralifden Schehenmi jweger Romanen , Die Marianne und Paifine pailement heißen. :

5) Jm Marz 1763.

In Marcus Antonius Joscarini, Doge aber Berzog von Denedig, starb den 30. Marz in einem Alter von 67. Jahren und 2. Monathen, nachdem er nur 10. Monate seine hohe Wurde befeffen hatte. Er war Procurator von St. Marco, wurtlicher Sapio des großen Raths, Hiltoriographus der Republik und Reformator Der Studien ju Pabua, als er ben 31. Mary 1762. mit allgemeinem Benfall zum Herzoge und Doge erwählt murbe. \*) Es ift in langer Zeit feine Babl bem Bolte fo angenehm gewesen, als biefe, indem er durch feine teutseigkeit, liebreiche Manieren und reizende Soflichkeit aller Bergen an sich gejogen. Er war ein Herr von großer Redlichteit und Gelehrsamteit, batte viele Erfahrung und befag eine besondere "Babe ber Beredsamteit. Gleich nach angetretener Regierung zeigte et die Fruchte feiner Beisheit, wenn er nicht nur viele Migbranche abstellte, fondern auch mancherlen Iff - gute

<sup>)</sup> Sinhe Fortges, Menen Wacht. T. L.p. 546. sqr

gute Einrichtungen machte. Es wünschte ibm baber jeber rechtschaffener Wenetianer ein langeres Allein es murbe abgebrochen, ba man fichs din wenigften verfahe. Geine Rrantheit, bestund in-einem bigigen Bieber, bos mit bem Brande und einer-Zurudhaltung bes birins verbunden war. Es wurde alles angewender, ihn zu retten. Man verfchrieb die zwen berühmten Medicos, Bandbelle und Stopold aus Pavisa, Die then nebit 19. anbern Aerzeen beisttumben. Man feste auf Befehl bes Senats das Sacrament in der St. Mareus-Rieche aut; und ber Senat gieng felbft in Pracef fion buhin; welche Ehre noch teinem Doge wie berfaften." - Man theilte auch an biefem Loge 1000. Ducati d'Argento aus. Allein er fark und Die Betrübniß Durüberwur ben allen Standen umduefpredfich, weil man einen Doge verlohren, bergleichen man ju Benedig in langer Beit nicht gehabt batte. Wie viele (cone, gelehrte und nugbare Berte, an welchen er gearbeitet, liegen min unbolltommen ? Det Anth Der Zehenten bat ibn, Die Befdichte ber legten Revolutionen ju hefchreiben ; und er arbeitete Edg und Racht baran ; fo, baß man glaubt, fein heftiges Studiren habe ibm bas leben getoftet.

flarb den 25. Mary zu Dresden im zeren Jahre feines Alters. Er war der intitelste Sohn des Könkill. Prinzens von Pohlen und Chur Prinzens von Sachsen, Friedrich Christians. Seine Frau Mutter, Maria Antonio, gebohrne Kaiserl. Prinzestellung von den dem Jaufe Wahern, hattz ihn den 26.

Man. 1754. jur Belt gebracht. Der Ronig Um guft Ille mar fein Groß- Pater. Er mutbe, ben Schen in ber Ronigl, Bruft bengefest. : Ul. Balthafar Cenci, der Mingsffirche Cardinal, karb detra, Mary 14. Rom im 13sten Jahre feines-Akers zund zwesten feiner Car binals. Burde. Er stammete aus einem alten Romischen Befitiechte ber, barous in biefem Seculo fchoy gunen Barfanen bie Carbinals-Burbe heffeibet babenn Er wurde ben 1. Nav. 1710. ju Rom gebobren, und von Jugend auf bem geist, Stande gewidmet. Man unterrichtete ihn in allen ABth lanfthaften, bie von einem Pralaten erforpert werben', ber gu ben anfahmlichften Riechent Memtern pu gelangen hoffet. Machdem et feine Stubig wollender, word er von Clements XII. im Jahr 18737. an bes Serry Stella Stelle sum, Boupen meur ju Benevents einennt, von ber en 1739. juwucke berufen, und an bes herrn Archite Stat guin Ponente ben ber Beil. Confulta gemacht wur de: In biefem Amte blieb er bis in ben Movember .1743. ba ibm Benebictus XIV, bas michtige Se cumariat von der Hell. Confulta ertheilte, welches et 8. Jahr mit vielent Ruhme betleiber 123. Nov. 1753. erhub ibn Clemens XIII. gur troble verbienten Carbinals-Burbe. Weil er ju Rom anmefend mar, erhielte er gleich aus bes Dabfis Danben bas Biret und einige Lage bernach ben Duth. Als ihn berngd ber Mund geoffiet murbe, friegte er ben Priefter-Litul St. Maria in Ara Seine Erhebung erwedte ben feinen Sff

Freunden eine große Frende. Beit er nicht reich genung war, fich ftanbesitäßig in feiner neuen. Wurde zu jeigen, wurden ihm aus ber Pabfif-Cammer monathlich fo lange 100. Kömische Scubi angewiefen, bis er mit pulänglichen Gutelluften verfehen worden. Er wait von dem Brafgi Con Bri mil einer vortreflichen Egebinats Minge aus von vern Herry Jaseph Dobbl mit zwen kastla ren Stücken Beng zu-Earbinals:Rielbungen "i kar van eines theh und bas andere violge war, welk Bem bargu gehörigem Sute und 241 Paur feibenen Struffipfed.; bon bem Serfoge von Gora aber mill einem prächtigen Beiber beschenkt. Im Jahr 4762, warb ibm die Oberellufficht über Die Aus Erdefnung bei Poutinischen Gumpfe von bem Pable aufgestigen und ihm deshalben 1000. Thaler Befoldung dugenlufen. ... Et nahm alebenn feinen Museuphte zu Sezze und ließ fich vie Unsführung Diefes hilliglichen und follbaten Berta febr angelegen fenn (\*) kriebte aber ficht beffen Bollen-Dung, fonbern warb obgebachermaffen mit einem Schlag Blufftefallen, ber ihm bas seben rauber. Mangehlie ibn unter bie Pahftmäßigen Carbinity.

1V. Frink Christing, Deinzesin von Sachfen Notiffenfels flach den g. Marz ju Wien im 73sten Jahre ihres Alters undermählt. Sie min die einzige hinserlassene Lodicer Berdogs Alberti von Sachsen aus dem Nauswellsenfels, Bergogs Augusti, Stifter dieser Links jangsten Sohnes,

Diebe Foriges. LTeue LTador. T. II. p. 414. fq.

ber fich zur Mondich Catholifcen Religion gewenn bet hatte. . Ihie Mutter, Christina Theresta, ges koprife Gröfin von towenftein-Werthheim, brachte fie bent 27. Jul. 1690. jar Welt. Weil ihr Bae eer frühzeieigstarb; vermählte sichvoie Mutter zum anderminale mir Philippo Erasmo, Fürsten von kichtenfrein unie veril fie bie noch lebenven benben Duchfürftlu Brüber | Fürft Joseph Bengeln und Sheft Gittatituel; Babote jener Raifett. Generals Feld-Marschall ift, und Diefen Der verftorbenen. Rulferin Amalia Dbeift Softweifter gewefen, gegengt; bie folgilch ber verlierbenen Dringeffin Chris ffina thre Halli Braber lind. ... Gie bar fich bie mielste Zeit im bein Konigl. Poblinifchen und Chup fürfit. Sachfichen Dofe ju Dresben-aufgehalten, and mit ber verftorbenen Ronigin, Mayla Jofepha, einen vertrauten Umgang gepflogen. ! Rath ihrein Lobe wander fierflit mich Bien, wo fie obgebachiturenagen auch geftorben ift. Sie hit ben 3. Map unug bene Odhabels Stern Ereug Drben empfungent ilpinger company arts out

Derlohe Dartenskin Rolling Königt war ile Beheiner Rach und Keucht Confinet Richter, wie duch Ritter des Rufflichen St. Andreas Ordens, starb den 1. Marz Abends in Westar im 67sten Jühre seines Alsers und zasten seiner Regterung. Er war der alteste Sohn Philipp Carl Caspans, regierenden Grafens von Höhenliche Bartenstein, ver den 13. Jan. 1729. als Reichs Cammer-Richter gestorben ist. Seine Mutter, Sophia seople dina,

bina, gebohene Prinzeffin von Deffen Banfried, brachte ihn den 7. Jul. 1702. jur Belt. Enwurbe anfangs Domherr ju Collneund Strafbung, verließ aber ben geift. Stand, und quittirte biefe Canonliate, bargogen er im Gept. 17:03, Rafferla wart. Cammerer wurde. Rach feines Baters Cobe, folgte er bemfelben in ber Olegierung ju Bartenftein , nachdemer fich beveitet ben 26. Siept. 1727. mit ber Prinzeffin Maria Friberica von Defi fen Hornburg vermählt hatte. In Jahr 1783, verglich er fich mit feinen a. Brutbern burch Bermittelung bes Bifchoffs von Bambergrund Burg burg megen ber jugefallenen Berefchafe Pfabelbach, bie er bem jungften Bruber allein überließ, ben anbern Bruber aber an ber Barreiffelnifchen Regierung Theil nehmen ließ. Den aufen Man 1744. ward er nebst feinen Brudeen von Raifer Cari VII. in ben Reichs Fürsten-Stand erhoben, wovon er auch ben 4. Dloo, nach gefchebener Divification an Das Reich ben Titut annahm: A. 1745. ward at jum wurft. Geheimen Rath und Reichs Cammer-Richter ernennet, weshalben er ben 28. Jun. 1746. Den gewöhnlichen Ent ablegte. Im Febr. 1760. ward in Ansehung seiner die Hohenlohische Graffchaff Walbenburg zu einem ummittelbaren Reichs-Burftenthum erhoben, nachbem er einige Wochen Borber ben Ruffifchen St. Untreas Orben befommen ; ju beffen Chren er 1761, eine mit vieler Befcicflichteit ausgearbeitete und mit bem Beichen biefes Orbens herrlich gezierte und vergulbeten G. ren Gaule jum ewigen Bebachtnif unter Erompe. tenten-und Paulen-Schall zu Battenstein aufeichten ließ. Er hat vier Shine hincerlassen, davon ber Brb Prinz, Ludwig Carl Philipp Leopoldzein Herr von 32. Jahren; ihm in der Regierung zefolgt. Er ist mit Josepha Felderlea, gebohrnen Grafin von Limburg-Storum, vermählt.

Grafin von kimburg Styrum, vermählt.

VI. Carl Wilhelm, Ptinz von TraffaulUsfingen, starb den 10. Mitz ju Biberich uach einer langen auszehrenden Krankheit in einem Mitter von 2. Jahren. Sewurde den 26. März irock, bem Erb Ptinzen Carl Wilhelm von Nässaulstingen von seiner Gemablin, einer gebohrnen Grafin von teiningen Heldesheim, gebohren.

VII. Johanna Angelica, verwitwere Zer-

VII. Johanna Angelica, verwirwere izerzogin nich Marschallin von Villars, kard den 3. Marz ju Paris in einem Alter von 88. Johren. Sie war eine Vochter Peter Rocqve, Kerres von Varangerillo, gewesenet Französischen Abgezsandtens zu Penedig, und wurde dem 1. Febr. 1702. mit Ludwig Hertor, Marquis von Villars, Genetal-lieutenant der Konigl. Armeen und disher gewesenen Abgesandten um Kaiserl. Hose vernahose, welcher noch vor Ende vieses Jährs zum Marschall von Frankreich und 1705. zum Herzoge erhoben, auch 1710. unter die wurkt. Pairs von Frankreich ausgenommen wurde. Er starb den 17. Juil. 1734. zu Lurin, als er dem Feldzuge in der kombarden bengewohnt hatte. Sie hat einen einzigen Sohn hinterlässen, der der heutige Herzog von Villars ist.

VIII. Franz, Graf von Guasco, Raiset., Ronigl. General Belb- Zeugmeister und Groß-

Ereuf

Englis Rain-Lienjes Irlas, find der 23 Ther, or Language or der Jampinhan Cofanguschaft in annen Ater von 52. Jahren. Gr latinte aus anum alim Pinnanskirjan Gr te for and want ber 16. Jul. 1-52. Germei-Backmeiber und den 22. Jun. 1753. Gunend. Jud. Marifiell-sienenant, nachtan er das Jahrenge 174. in Bohins und 1747. in Cabies lengered met, auch erces die Diengte eines General Quais permeifens varichent gente. Rich der Ernberung ber Ctabt Dresten friege er nebft bem General Moquine bas Commanto in derfeben, ble er au gegen ben heftigen Augeiff bes Lénigs in Preuf-fen 1760, tapier vertheidigen hab, millemeile ober jum Mitter bes Marien. Therefien Debens ansgenommen wurde. Er flief nachgehends mit einem Corps ju ber Reiche Armer, Die unter ben Prinzen von Zweybruden ben Preufen bis Witnenberg nachgieng, por welcher Stadt der Graf Guasco die Direction ber Attaque fuhrte, auch folche erobern half. A. 1761. fam er ben ber Armee des Grafens von Dann fit Geblefien ju firben, ber thu jum Commendanten der State Schweidnis bestellte, welche Stadt er auch gegen Die Preufen etliche Monate lang aufs hartnäctigfte vertheidigte, aber endlich ben I, Oct. übergeben, und fich felbit mit ber gangen Befagung jum Rriegs Befangenen ergeben mußte. Die Raife rin war mit feiner Bertheibigung fo gufrieben, baß fle ihm gleich nach ber Uebergabe jum Beneral-Relb-Beugmeister und Groß. Creug bes Marie-Therefien Orbens ertlatte. Jedoch er murbe als

ein Kriegs-Gefangener nach Königsberg abgeführt, allwo et obgebachtermaßen gestorben. Sein verblichener Körper wurde mit allen militarischen Sprenzeichen in der dasigen Carholischen Kirche beerdiget. Der General Feld Marschall Lieuteinant, Peter Alexander, Graf von Guasco, ist sein teiblicher Bruder.

1X. Vicolaus Leo Phelippes, Franzosischer General-Lieutenant ver Königl. Arnteen und Gouverneur von Maubeuge, starb ven 25. Mars im 81: Jahre kines Alters. Er ward den : Febr. 1719. Belgavler, den 20. Jehr. 1734. Marschall de Camp, und den 1. Marz 1738. General-Lieutenaht.

Franz Ludwig, Graf von Danvis, Franzbsicher General kieutenant der Königl. Armeen und Gouverneur von Conde, starb den 24. März im 84sten Jahre seines Alters. Er ward den 1. Jehr. 1719. Brigadier, den 1. Aug. 1734. Markhall de Camp, den 20. Febr. 1743. Beneral-kieutenant, und den 7. Jan. 1759. Ritter des St. Michaelis Orden.

Al. August Abolph, Freyherr von Cramm, Hachfürst, Braunschweigischer würklicher und alerester Geheinnder-Rath, Deputirter und Schafrath bei der kandschaft, wie auch Bischoff. Hildesheismischer kand und Schafrath, auch ben dem Kaisert, freyen eremten und immediaten Stiffte St. Asmonis und Juda postulirter Decanus, auch Ritter des Russischen St. Alerander-Ordens, starb den 2. März zu Braunschweig an einem Krebs-Scha

Freitig eine Tolber Johann Antons, Grafens von Walbstein, Kaiferl. Cammerers, und hatte zuerst Braf Josephen von Strassika zur She. Als Witz wie vermählte sie sich zum andernmale mit Ledpold Stephant, Brafen von Palfy, jehigen Keneral Feld-Marschall und commandiumben Genéral in Ungern.

XVIII. Ohn Borch von Schoubor, Königf. Dahnischer Seifts Ammann üben Nachaff. Salft, wie auch Ammann, üben bie Nemein Saureballegaard und Stiernholen, fark in der Nacht zweischen dem isten und sten Marz zu Capenhagen. St warb den is Der moo. Rifter vom Danebrog:

XIX. Ernst Laurenzi, Königl. Großbeltan-Alscher Resident ben dem Beneral-Staaten, starb

ben 4ten Marg'im Haag im boben Alter.

XX. Johann Casimir August, Graf von Dallwin, starb den 1. Marz auf der Universität zu Leipzig im 1sten Jahre seines Altere. Er wat der mittelste Sahn Graf Johann. Sasimirs von Dallwis, dev den 25. Sept. 1762. als Geh. Rash und Lands Hauptmann in der Oberstausis gestorden. Seine Mutter, Augusta Wishelmina, gebohrne Wisthumin von Ecstädt, brachte ihn den 4. Oct. 1743. zur Welt.

XXI. Penft Ludwig, Freefere von Wilsbenftein, Hochfürst. Hespelmen Bassellischer Geheimen Rath, und Ober Hofmarschall, wie auch Ritter des rothen Abler Ordens, Herr der unmittelbaren Reichsritterschaftlichen Güter Birkaum, Wilmerst bach und Inden, starb im Märzzu Cassel im 67sten Jahre seines Alters.

May. Apel Freyherr von Reuterholm; Pouigi: Schwegischer Cammerbere und Cammers Rath, ftarb von 11. Marz zu Stochfolm im 49stein Jahre seines Alters:

won Reuß Ebersdorf, starb ven zo: Marz zu. Mittage, nachdem sie ihr Uter noch nicht völlig aufein Juhrigebracht. Stervurde den 28. Aprit 1962, dem Grafen Heinrich XXIV. zu Ebersdorf von feiner Gemahlin Carolina Ernestlina, geboster no Grafin von Ernach Schönberg gebohren.

AMV. Der Ritter Antoninori, Pilor best militarischen St. Stephan Ordens und Rassell. Großherzoglich Toscanischer Staats und Regierungs Rath, auch Kriegs Secretale, flarb den ist Mary zu Floren; im 59sten Jahre seines Uters.

AXV. Louise Luphennia von Sammers ftein, eine Tocher des Schwedischen Generally Grafens von Schlippenbach, starb den 31. Matz ju Donabruck im 65sten Jahre ihres Alters. Ihr Gemahl ist der Fürstl. Donabruckliche Gehelme Rath und Ober-Jägermeister von hammerstein.

XXVI. Armand Elisabeth von Froulat de Teffe, Graf von Froulat, Guidon ber Gens d'armes, starb den 11. Mars ju Paris im

25sten Jahre feines-Alters.

XXVII. Der Brzbischoff von Lucca, aus bem Sause Corre, ber nur vor weniger Zeit erst zu diesem wichtigen Stifte gelanget, starb im Marz zu Lucca.

XXVIII. Die Grafin de la Gardie, Gemablin des Schwedischen Obriffens, Grafes Pone Soriges, G. & Frachr. 22. Cb. Bgg tus tus be la Garbie, zine gebohrne Grafin von Sau-

Rong! Poblikilder and Churfuelt. Sachlicher Appellations Right und ben der Universität au teleftig Debretalium Prof. Publ. und der Juriten-Jacyfide Debandis perperuus voer Ordinarius, wie alick Cambalitus ju Merseburg Berr auf Webau, Karb den 2. Marz zu Leipzig in einem Alter von 68. Jahren als ein berühmter Rechtsgelahrter.

and he had the charge our arthregge faire of the second

Ther ju Hubertusburg ih Sächseit geschioffenes
wanscher Irweiten un eben benierwalteter als ers
wanscher Irweiteten wie politien bein Dichertstehen,
Ehne Sachtschen und Preußisten Ihler fanden enten
itwegen Schieffen und Preußisten Ihler fanden ente standenen Arshelligkenen glattich glischen inder
indenen Arshelligkenen glattich glischen inder
ben Indenen Arshelligkenen glattich glischen inder
ben Indenen und eingestlichen haupt und Giedern volltz weichen mit eingestlichen haupt und Giedern volltz weichen gerichtellt faust bu nicht nur
die drey contrabirenden Hofe ihre samntlichen
Staaten, wie sie solche vor dem Kriege gehabt,
behielten, sondern auch keine Schabloshaltung für
einige einige Surften und Stande, Die Daben gelitten, ausgemacht murbe, to helen baburch nicht nur pies verbrufliche Anforderungen meg, fondern es burften auch teine neuen Quaeftiones Juris Publici zu eben ber Zeit aufgeworten ober rege gemacht werben, ba man gan; andere Demubungen angumenden batte, menn anders ber Glan; und Blor ber beutschen Nation auf eine niebertrachtige 2Bei-fe besorbert werben follte. Die Dersonen, benen biefe wichtige Friedens-

Danblung anpergrauet worden, maren auf Seiten. Der Raiferin Ronigin von Ungarn, Der murtilche Sofrath und Schagmeifler bes militarifchen Theresien Orbens, Seinrich Babriel von Collens beicht ind auf Beilen bes Konige in Breifen ber geheime sesectons Math. Repoll Griedrich von Bergberg. Den 5. Febr. 1763. murden bie Probleminar Argickel zundi den esten Berguenze fifte bens . Tracfat unterseichnets mpranfiben in Dian bie Ausmethelung Decer Ratificationer, erfoigee-Da and die Rayfering Boniging pusleich bas game Deutfche Beich Roofs eines Maiche Gut. achtens und barauf erfolgten Rapferlichen Commissions, Ratifications, Docuets in beng beit bent Ronige in Preufen du Subertueburg, gerroffenen Frieden mit eingeschlossen, so sind daburch viele Unfosten und Beitläufrigkeiten erfravet morben. Es lautet aber ber gange Briebens-Teoctat wife t

pathoraments grate that the comments ुन्ता के के अपने किया है।

Friedens-Tractat, welcher zwischen Ihro Maj. der Kaiserin, Königin von Ungarn und Bohmen, und Ihro Maj. dem Könige in Preussen, am 15. Febr. 1763. auf dem Schlosse Hubertsburg geschlossen und gezeichnet worden: aus dem Französischen Original übersetz.

17 Mahmen der Zeil. Dreyeinigkeit, Goti 13tes des Vaters, des Sohnes und des 13Seil: Geistes!

" Nachdem Ihro Maj. die Raiserin und Apostolische Ronigin von Ungarn und Boh. men, und Ihro Maj. der Ronig in Dreußen, eine gleiche Reigung verfpuren laffen, benen Drangfalen bes, unter Ihnen entftanbenen und gu Ihrem benberfeitigen großen Leidwefen felt einigen Jahren fortgebauerten; Kriege ein Enbe zu mas chen und burch eine balbige und aufricheige Berfohnung somohl Ihren eigenen Staaten und Uns terthanen, als auch benen von Ihren Freunden und Bundegenoffen ben ermunichten Rubeftanb wieder zu, verschaffen : so ist an bieses so heilse me Meet bie Hand gelegt worden, so bald als bothiterwagnte Ifra Majefideen von ber Gleich. formigerit Ihrer bierunter begenden Gefinnungen benachrichtiget morben find, und man ift überein gefommen, burch benberfeitige Gevollmachtigte auf bem Schloffe ju Subertsburg Friebens. Sandlungen pflegen zu laffen. Bu foldem Enbe "baben S. 18

"haben Ihro Maj. Die Raiferin und Apostolische Ronigin von Ungarn und Bohmen bero murti. Sofrath und Schagmeifter bes militarifchen Dr. bens Maria Theresia, Herrn Beinrich Gabriet von Collenbach, und Ihro Ronigt. Mas. von Preußen Dero geheimben Legations Rath, Berrit Ewald friedrich von Bergberg, erheinet und bevollmachiget, um über ben Frieden gu tractiten und felbigen ju fchliegen'; und ber Bereinigungs-Beift, welcher ben biefer gungen Unterhand lung von bemben Seiten obgewaltet, hat Diefelde mit einem fo ermunichten Erfolg begleitet, Daß obermahnte Bevollmächtigte, nachbem fie ihre Bollmachten gehörig gegen einander ausgewechfelt, fich über folgende Friedens Artidel verglichen:

· Art. 1. Es foll von nun ah zwischen Ihro Maj. ber Raiferin und Apostolischen Königin von Ungarn und Bohmen eines Thells, und Gr. Ronigt. Maj. in Preußen andern Theile, wie auch zwifthen Dero benberfeitigen Erben und Rathfolgern und Dero famintlicen Lauber und Unterthanen, ein beständiger und unverbrüchlicher Friebe, aufrichtige Bereinigung und vollkommene Freundschaft, errichtet und getroffen fenn und blelben, bergeftalt und alfo, bag bende hohe contrahirende Theile forthin weder einige Felndfeligkei. ten gegen einander weiter ausüben, noch baf bergleichen begangen ober verübt werbin, gestaften mollen, es gefthebe nun foldes beingich ober die fentlich, birecte ober inbirecte. Gie wollen auch einer zu des andern Nachtheil nicht bas gertigfte Gag 3 unter

ginter keinerlen Bormann unternehmen, um ble Freundschaft und gute Nachbarschaft zwischen Ihnen und Ihren Staaten und Unterthanen zu unterhalten, und wie Sie alles aus dem Wege zu raumen fuchen werden, welches bem glucklich wieder hergestellten guten Vernehmen instünftige nachtheilig senn könnte, so werden Sie sich auch angetegen sehn lassen, den allen vorkommenden Gelegenheiten dasjenige, was zu Ihrer benderseitigen Gloire, Nugen und Bortheil gereichen kann, zu befordern.

Arr. II. Bon benden Theilen ist eine allgemeisne Amnestie beliebet; und alle, mahrend denen lestern Kriegs Unruhen von berden Seiten begangeme Feindseligkeiten und verursachte Schaden, Bertuste und Nachtheile, von welcherlen Beschaffenbeit sie auch sehn mögen, werden in ein ewiges Bergessen gestellet, dergestalt, daß deren forthin niemals weiter gedacht, noch solderhalben einige Schadsshaltung, unter was vor einem Nahmen oder Borwande es auch sehn mochte, gesordert werden soll. Die behderseitigen Unterthanen sollen darüber niemals beunruhiget werden, sondern sich dieser Amnestie und aller derselben Bürkungen völlig zu erfreuen haben, ohngehindert derer ergangenen und publicirten Avocatorien. Alle versügte Confiscationes sollen ganzlich ausgehoben und die eingezogenen oder sequestrirten Guter ihren Eigenthumern, welche selbige vor den lestern

Rriegs Unruben befeffen haben, wieder eingerau-

met merben.

Art,

"Art. III. Ihro Maj. die Batferin und 21. postolische Majestär in Ungarn und Bobmen pergeiben und begeben fig fomobl fur Sic als fur thro Erben und Radfolger aller und jeber Anspruche, welche Sie an die Staaten und tander Gr. Königt. Maj, in Preugen und besop-bers biejenigen, welche Hochfterofelben durch die, ju Breslau geschlossenen Praliminar-Articel und ben zu Berlin getroffenen Friedens. Schluft abgetreten worden, haben ober machen tonnten, wie auch aller Erfebung besjenigen Schabens und Ber tufte, welchen Ste und Dero Staaten und Unterthanen in bem letten Rriege erlitten baben moch ren. Ge. Maj. ber Ronig in Dreugen, begeben Sich gleichfalls für Sich und Ihre Geben und Nachfolger aller und jeder Anpruche, welche Sie an die Staaten und lander Ihro Maj. der Kaiferin und Apolfolischen Kouigin von Ungarp und Bohmen haben ober machen fonuten, wie auch aller Erlegung bes Schabens, und Berlufts, to Sie und Dero Unterthanen in dem lesten Kriege erlitten haben modien, de alaman sellnen, da

biefer Friedens Ediuß gereichnet morben, boren auf berben Getten alle Tembletigfetten ganglich chen Befeh'e an Die Arricen und Trouppen beider boben contrabiren in Theile in alle Gegenden, mo felbige fich beninden, ergeben laffen wird. Dafeen es fich auch gutragen follte, Dag jentand, bem diefer Friedens. Eractat und dasjenige, mas barinnen festgeseher ift, noch nicht bekannt geworben , nach Ga4 "bem "bem Tage der Unterzeichnung des Friedensschluffes annoch einige Feindseligkeiten ausüben sallte, fo soll selbiges die Würfung des gegenwärtigen Friedensschlusses dennoch auf keine Weise bindern, und in solchem Fall sollen alle teute und Effecten, die aufgehoben und weggenommen sehn mochten,

getreulich jurude gegeben merben. Art. V. Ihro Maj. die Kaiserin und Apas. stolische Konigin von Ungarn und Bohmen merben Dero Erouppen aus allen Stagten und tan. Den von Deutschland, welche nicht zu Dero Bach, mafigfeit geboren, in Beit von at Lagen nach erfolgter Musmechselung ber Ratificationen Des gegenmartigen Friedensichluffes jurude gieben, und in eben folchem Zeitraum werden Sochfidiefelbe Die Graffchaft Glas und überhaupt alle Staaten, lanber, Stabte, Dlage und Bestungen, welche Se, Ronigt Maj. in Preußen vor bem gegenwartigen Rriege befessen, es fen in Schlesien ober anders werts, und welche von Ihro Maj: ber Raiserin und Apostolischen Königin von Ungarn und Bobmen, ober bero Freunden und Bundsgenoffen, Trouppen mabrend bem laufe bes gegenwartigen Rriegs eingenommen worden, ganglich einraumen und hochgebachter Gr. Konigl. Maj. in Preifen restituiren laffen. Die Bestungen Glas, Befel und Gelbern, follen Gr. Ronigk Maj, in Preußen In eben folden Befestigungs-Bustande, in welchen felbige fich jur Zeit ber geschehenen Ginnahme befunden, und mit ber Artillerie, welche ju gleicher Beit in benfelben befindlich gefbefen, restituirt werden. Se. Majestat, der König in Preußen, werben

pperben in eben ber Brift von 21. Lagen nach erfolgter Auswechtelung ber Ratificationen bes gegenmartigen Friedensichtiffes Dero Erouppen aus allen Stagten und Sanden von Deutschland, welche nicht zu Dero Busbmafigeeit-gehoven, jurucke gieben, und Gie merben Bores Dem alle Gr. Maj. b.m Konige in Doblemund Churfurften 311 Sa hien juganorige Scanten, taliber, Staben Place und Bestungen, nach Mangabebes am hene tigen Lage zwischen Ihro Konigk. Mafestaten in Preußen und Pohlen geldbloffenen Geleber stractats raumen und restituiren, dergestak und alfo, baß bie Raumung und Nieftieurung berer von berden Seir ten occupieren Provingen, Stadte und Beftungen ju gleicher Zeit and miergleichen Schritten gefichen ben foll. 1700 See

.. Art. VI. Alle Contributiones und Heferungetti von melder Beschaffenheitesseldbige auch fenn mos gen, ingleichen aller Forvorungen an Receme'r, Are. beiteleuten, Wagelt und Pfeeden, bed überhaupt alle Kriegs Praffationes horen unit dem Tage ber Unterzeichnung besigegenwhetigen Befebensichlife fes auf, und alles, was nach foldfem Lage gefor. pert, genommen oder eihoven fein mochte, foll getreulich und ohne Unitant jurude gegeben wer-Man begiebt, fich bon benben Beiten aller Muchande an Contributionen und allen mid jedes Praftationen ; Die Bechfet Briefe voer anbere Berfchreibungen, melde von benben Geiten pari über gegeben fenn mochten, werden annullite und follen benen, welche felbige ausgestellt, ohnentgelblich zurucke gegeben werden. Mon wird auch Ggg 5. .. die

"die Weifeln, welche foldberhalben gegeben und genommen worden, obne' Maugion enflaffen airo wechfelung beret Ratificationen gegenwatigen Briebensfehluffes in Burtung gefest werben. Art. VIE Mile Striegegefangelle follell offife -Deangion und obne Rudffine buf ihre angahi ober Relegs Berlenungen" erenlich Bon behben Sefiche Losgegeben werben; jeboch millen fie bie Schille ben, welche fie erwan babtend iffree Releggefangeifchafe gernacht haben niegen jubor Bejaffen. Man wird von benden Seiten fich besfehligen begeben, was benenfelben ju ffrem Unierhalt und 30 mer Derpftegung gentente ober pergeftebiffen Bunding Brita nighnat Die Bo Blad und Brithande Willigeiheet Benefting gelanget, foll es mie iblien im affen Studen auf giekthen guft gefalteit wor. - જેમાં મુક્કે જોતા હાજુ મિલ્ફા મામના કર્યા છે. જેમાં કર્યા હતા. જેમાં મામ En Benefall epet Countiffatien genteuffen best Ale ledisith may eileiden gilengebleguit, ber 30% eisicarionen an denen Orten, über welche inan fün der Geriegeder gleichen ihrer für Alle beitelten aller Kriegengepungenen stellen follen. Alles fra ist diesein welchen Bestlingen ihre bei der in diesein bei diesein followich in Angebung wie Winds Galabe, aforge bet im XIX. 26 sichel ausgebruchten generalen Sifvulation fratiba. Sen! Balle Ge Diaj. ver Konig in Preugen und ver Reiche Beath bent timeetfalt iffret Bel. ubieleinen Milge Ochanhenen, lefpit, pelochen ibie. Jan um ju forthem Begut etilige Datriculiers eiffe. gen Borfaus gerbait flabell tollinen, fo find Den-De hohe wonden iseinde Ehriff nicht gemeinet, folnchen

ochen Forberungen ben Particuliers burch aben ffebende Berabredung ju berogiren.

Art. VIII. Da man von benden Seiten fich nen eines bet boben contpabirenden Theile, welde etman mochten gegwungen worden fenn, in die Dieulte bes, andern Theile gu treteil, guruftegu geben, fo wird man fich nach geschloffenen Erie-Berabrebung mit aller erforderlichen Benauigfeit und Reciprocitat du vollstrecku, steundichofflich einbersteben.

Ihro Maj. Die Rayerin und Apo. Art. IX. folifche Konigin von Ungarn und Babmen merben an Ihro Maj. ben Ronig in Preugen alle Danpiere, Briefichaften Documente und Archipe, melde fich in benen lanbern, Stabten und Dagger Sr. Konigl. Preupilchen Dojeftot, fo Dochftbare. felben burch gegenmartigen Erlebene Tracenturgflieutre merben, Befunden boban, Betreulich guruffe geben laffen.

en lassen. Denen Einwohnern ber Graffchaft und Stadt Glan, welche fich andermerte begeben wollen, fiebet fren, folthes binnen einen Zeit, non 3. Jahren ju thun, ohne beshathen pinipe Abas-

ben in entrichten bird Mais ber Lania in Dreise sen werden die Berleihung aller Prippendan und geiftlichen Poneficien, welche wahrend bemitreten Kriege in ben Blepischen Landen im Rahmen Ihro Moj, der Kaiserin und Apostolischen Königin von Ungarn und Bobmen gefcheben , wie auch bie von , **Nob**d. 3, Sochftberoselben geschehene Besegung berer Dros ftenen, welche mabtend biesem Rriege in ben Cles bischen und Gelbrischen Landen erlediget worden, bestätigen und aufrecht erhalten.

Art. XII. Die Praliminar-Articlel des Bresfnuischen Friedens vom it. Jun. 1742. und der DesmitivTractat desselben Friedens, so zu Berlin desselben Jahrs gezeichnet worden, der Granz-Reces vom Jahr 1742, und der Friedens Tractat von Dresden vom 25. Dec. 1745. in so ferne in denselben durch gegenwärtigen Tractat trine Veranderung gemacht worden, werden hierdurch er-

neuert und bestätiget.

Art. XIII. Ihro Maj. Die Raiserin und Apos folifde Ronigin von Ungarn und Bohmen, und Ihro Maf. ber Konig in Preußen, verbinden fich gegen einander, bas Commercium zwifthen Dero Staaten, landern und Unterthanen fo viel als jimmer möglich ift; von benden Gelten gu begunftigen und nicht ju ju geben, baß bemfelbigen einige hinderniffe ober Schwierigkeiten in ben Weg gefigt werben , fondern Gie werben fich vielmehr bes muben, foldes von benben Seiten getreulich und jum größern Aufnehmen Ihrer reciproquen Staaten-ju befordern und aufzumuntern. Ru solchem Ende haben Sochftdieselben sich vorgefest, an el nem Commercien Tractate, fobald als es nur wird geftheben tonnen, arbeiten ju laffen. Ingwifden aber, und bis man fich über Diefen Gegenstand wird baben vereinigen konnen, wird jeder Theil in felnen Staaten alles basjenige, was bas Commertium angehet, nach feinem Willführ und Gutbefinden anerdnen. 'c ..Art.

"Art. XIV. Ge. Majeffat ber Ronig in Preus fen wollen die Catholische Religion in dem Buftande. worinnen felbige jur Beit ber Praliminarien ju Bress lau und des Friedensichluffes au Berlin gewefen, wie auch bie fammelichen Einwohner biefes Landes ber bem rubigen Besis bes Ibrigen und ben ihren wohlerworbenen Rechten und Frenheiten obnbeeintrachtiget laffen, jebach ber volligen Gemiffensfrenbeit berer protes fantischen Gingefeffenen und benen Ibro Daicfat. als Landesberen, guftebenden bochfen Gerechtiamen obnbeschabet und ohne Rachtbeil.

Art. XV. Bepbe bobe contrabirende Theile erneuern die Berbindungen, welche Sie in bem geen Urtictel , und in dem Geparat-Article bes Berliner-Fries bend Geblusses vom 28. Jul. 1742. in Ansehung ber Bezahlung berer auf Schleffen perbopothecirten Schul-

ben eingegangen find.

Art. XVI. Ihro Mai, die Raiferin und Avostolis iche Konigin von Ungarn und Bobmen und Ge. Konigl. Maj in Areugen garantiren fich einander auf Die fart. fe und verbindlichfte Art und Beife Ihre Staaten. namlich Ihro Maj. ber Raiferin-Ronigin alle Gtoa ten Gr. Preugischen Daj. ohne Ausnahme, und Ge. Maj. der Konig in Preugen alle Staaten, welche Ibre Maj, Die Kaiserin-Ronigin von Ungarn und Bobmen in Deutschland besigen.

Se. Maj. ber Zonig in Poblen, und Art. XVII. Churfurff 3p Sachsen, follen in diesem Frieden auf dem Fuß des Friedens Tractate, welche Ge. bochfer gebachte Maj, an eben bem beurigen Tage mit Gr. Dai. dem Ronige in Preugen geschloffen baben, mit

einbeariffen fenn.

Art. XVIII. Se. Mai, ber Ronig in Vreuffen mollen die im Jahr 1741, zwischen Ihro Maj. und bem Churfurffen von der Pfaly wegen der Succesion von Mulich und Bergen gemachte Convention unter ebes ben Bedingungen erneuern, unter welchem felbige ift geschloffen worden.

Art, XIX, Das gange Reich wird in die Stiens lationes bel zen, sten, sten, ben und zen Aleticuls

"mit

"mit eingefchloffen und permitteift beffen follen alle Burffen und Stanbe bee Deichs ber Würfungen bies fer Stipulationen fich volltommen ju erfreuen baben, und mas gwifchen Ibre Maj, ber Raiferin und Apofolifchen Koningin von Angarn und Bobmen, und Gr. Ronigt. Daj, in Preugen barinnen fejre gef ger und gefchleffen worben, foll amifthen bochftgebachten Rajeffaten und allen Furften und Standen bes Reichs auf gieiche Beife und von bepben Geiten ftatt baben. Der Weftpbalifche Friedensichlug und alle übrige Riche. Confritutiones werben auch burch gegenwartt. gen Friebens Tractat beftatiget.

Art XX. Benbe bobe fchliegende Theile find über-ein gefommen, ihre Bundegenoffen und Freunde in ben gegenwartigen Friedens, Tractar mit emjubegreiffondern Mete ju benennen, welche eben bie Rrafe baben foll, ale wenn felbige von Bort ju Bort biefem Tractate einverleiber morben ware, und foll felbige von benden boben ichließenden Theilen ratificire werben.

Friedens Eractute foll ju Suberteburg binnen einer Beit bon's. Eagen von bem Tage ber Unterzeichnung an an rechnen, ober noch eber, wenn es moglich ift, gefcheben-

Bu beffen Urfund haben Bir unterzeichnete Bewolls machtigte Thro Daf. ber Kalfevin und Apostolischen Ronigin von Ungarn und Bobmen und Gr. Daj. bes Romigs in Dreuffen in Rraft Unferer gegen einandet ansgewechfelten Bollmachten Diefen gegenwartigen Friedens : Tractat untersirbrieden und mit unsern Bets schaften besiegelt. Go geschehen auf dem Schlosse Dusberesburg ben 15. Febr. 1763.

(L.S.) Seinrich Gabriel von Collenbach.

Die nachgebends befannt gemachten zwey See

pavet-Articel lauten alfo :

"Art. I. Inbem Ge. Maj, ber Konig in Prenferend Churfurft ju Brandenburg Ibro Apolieliften Daj, ber Raiferin Ronigin von Ungarn und Bobmen, eine Probe Ihrer Freundschaft und bes Bergnugens, "welches "welches Sie sich machen, in alle bew, was Ihr ans genehm seyn kann, sich gefällig zu bezeigen, geben wols, len, sie bersprichen Sie. Dero Stimme zum Faveur. Sr. Königt. Hobbeit bei Ersberzogs Josephs den kinftigen Wahr eines Asmischen Konigander Kapiers. Diere gegenwärtige Separat Artikel soll eden die Kraft haben, als wenn er von Nort zu Mont dem

Fribeite Infrumente timverleiber worden. Art. 11. Da Ge. D. i b. Laffer und Ihro Mag. Die Rafferin Rolliam burch eine Compention mit bem Durcht. Bergoge von Modena eine Heurath muchen ei lem bir jimgern Ersbersoge und ber Pringefin pon Modena feiner Gut lin beffimmt und fich porgefest, ju feiner Beit ben bem Raifer und bem Reiche bie Unwarfihaft auf bie SucceBion in beu Staaten von Dios bena jum Favent bes Ergbergoge, welcher gebachte Pringefin bepratben wird, ju fuchen, fo verfpreiben, Ge Daf ber Ronig in Preugen, Der fich ein Bergnus gen macht, beyben Rafferl. Majeffaten in allem, mas von Ihnen bependirt, fich gefallig ju machen, von jego an Dero Stimme auf ben Sall, davon bie Rebe ift. Sochifgebachte Majeffaten bingegen verfichern, Gr. Daf bem Konige in Preugen von Dero Dantharteit und bem aufrichtigen Berlangen binwiederum 3bro Daf. ber allen vorfallenden Gelegenheiten und Ihns ftanten Proben von Dero Freundschaft ju geben. Bes genwartiger Geparat-Articel ic.

Man kriegte nachgebends auch eine Sepanat: Acte ju feben, welche von den Bevollmachtigten bewden bos ben Machte jufolge des 20sten Artistels des ju Susbertsburg ben 15. Febr. 1763. geschlossenn Kniedens unterzeichnet worden. Sie lautet also:

"Da in dem XX. Artickel des zwischen Ihro Maj. der Kaiserin und Apostolischen Königin von Ungarn und Böhmen, und Er. Mas. dem Könige in Preußen, den 15. Febr. 1763. geschlossenen Friedens verabredet worden, daß gedachte Ihra Masestäten mit einanden überein gekommen sind, in diesem Friedens. Tractate Ihre Miirte und Freunde mit einzuschließen und daß Sie sich vorbehalten, selbige in einer Separat-Acte.

auf tonennen, melde eben die Starte ale ber gebathte Haupt-Dractat baben, und gleicher Beise burch bie Weilnehmenden Machte genehm gehalten werben foll: b bat man nicht langer Unftand gebmen wollen, Diefe Ctipulation jur Erfullung ju bringen, bem gufolge erflaren Ihro Daj. Die Kaiferin und Apostolische Ro: main von Um en und Pohmen, und Ge Maj. ber Ronig in Preufin, baf Gie in bem vorgehachten Fries denk Tractate vom 17. Febr. 1763, nahmentlich und ausbrücklich mit einschließen, Ihre Alliirie und Freunbe, namtich von Geiten Ihrer Maj. ber Rafferin unb Mpi folischen Konigin von Ungarn und Bobmen Ce. Mal. ben Allenthrifflichffen Ronig, Ge. Dag. ben Renig von Schweden, Ce. Maj. ten Konig von Poblen, Churfürsten zu Sachsen, und alle gürffen tind Stande des Kom, Reichs, welche entweder Ihre Allfirte oder Freunds fludy und von Seiten Gr. Preuf Michen Mai. Den Konig von Großbritannien, Churs fürffen zu Braunschweig Lüneburg, und ben Durchs lauchtigsten Landquafen von Beisen Castel

Die boben io traburenden Theile ich legen gleicht falls in den nur gedachten Friedenstrachte vom is. Rebr. 1763. Ihro Muj. Lie Kaiserin von allen Reuften ein, zu Bereichtung ber Verbindungen ber Freundsschaft, welche zwisch in Selbiger und den beyden boben einerabsreichen Ihrilen bestehet, und das Interesse, welches Ihro Maj. bezeinger baben, an der Wiederbers

Rellung ber Rube in Deutschland ju nehmen.

Dent Intolge haben Wir die Bevollmächtigten Ihrer Majeltat, der Kaiferin-Königln, und Gr. Majebes Königs im Preußen Kraft unferer Vollmachten und Justructionen gegeliwartige Acte unterzeichnet, die ponteden der Verdindichteit from foll, als wehn seinen sehn Kriedens Tractatt vom 15. Jewn. 1463. einverleibet und gleicher Weise von beys und hoben einerahrenden Theilen genehm gehalten wors und ware. Gesch-ben zu Verseben ben 12. Marg 1763.

(L. S. Zeinrich Gabriel von Collenbach.

mb gu Berlin ben 20. Mary 1763:

(LAS) Wwald Briedrich von Berzbetg:

### Fortgesetzte Neue

Genealogisch - Historische

# Kächtichken von den

Wornehmsten Begebenheiten,

welche sich an den

## Europäischen Höfen

worinn zugleich

vieler Stands. Personen Lebens-Beschreibungen

vorfommen.

Der 23. Theil.

Leipzig, 1764.

Im Berlag ber Beinsußischen Buchhandlung.

#### Innhalt:

L' Der Definitiv Friedens : Tractat gwischen Frankreich und Großbritannien und den mit Diesen Eronen verbundenen Machten.

11. Ginige jungft geschebene mertwurbige Lobes Falle.

III. Ginige Berbefferungen und Bufage gu ben neuen Gen. Sift. Rachrichten.

IV. Einige jungft gesthehene merkwurdige Beforde

Der Definitiv. Friedens. Tractat zwischen Frankreich und Großbritannien und den mit diesen Cronen verbundenen Machten.

leser Definitiv - Tractat verzog sich über ein Biertel . Jahr, che er gefchloffen wurde. Die Praliminarien hatte man schon den 3. Mov. 1762, ju Fontainebleau unterzeichnet, und man meinte, es ware in ben felben alles enthalten , mas bende Eronen aus einander fegen und ben funftigen Irrungen vorbeugen konnte. Allein, es fanben sich allethand bundle Stellen in benfelben, als man fie genauet prufte , bie eine Erlauterung bedurften. berlich war man in Engelland mit bem X. Arcifel, ber Praliminarien übel zufrieden, weil man barinne versprochen, an Frankreich alle Comtors und Ctabliffements, welche biefe Erone an ben Ruften von Coromandel, Malabar und Bengalen befef. fen, in bem Buftanbe, barinnen fie fich in bent Jabre 1749 befunden, wieder gurucke ju geben, wodurch ber General Clive allein über 30000. Pf. Sterlings jahrliches Gintommen von ben lanbern, bie ihm ein Nabob abgetreten, verlohr. Es fole te auch ber Ronig in Frankreich auf alle, an bet Coromandelischen Rufte gemachte Eroberungen \$66 2

#### 842 I. Der Definitiv : Friedens ; Tractat

Bergicht thun, baboch Frankreich ben Engellandern in Oft - Indien nichts abgemonnen bande bas ihnen wieder gegeben werden tonine.

Allem Unfeben nicht, war ben Ubfaffung ber Praliminarien ben biefem Artifel fein Berfeben vorgegangen, mit bem, es, mie es nachgebends bieß , foigende Bewandnis baben follte ! Che bie Praliminarien gezeichnet wurden, Heg ber Englifche Sof die Directeure Der Dit Indifden Compagnie fragen, auf mas für einen Buf fie die offindle fchen Angelegenheiten eingerichtet haben wollten. Da nun diefe nicht alle gufammen, fonbern nur .. berfelben gegenwartig waren, beift es : "Diefe bat-"ten ben großen Sehler begangen und unferm Sofe "wiffen laffen, bag fie ermarteten, bag in Dit Intien alles auf eben Die Beife regulirt und in ben Buftand gefest murbe, wie es fich im Jahr ,,1749. befunden., Durch diefen Sehler in ber Jahr - Bahl fen bernach befagter Urtifel weit vor theilhaftiger fur die Frangofen abgefagt worben als es ben Engellandern lieb ift.

Es gab auch noch andere dundle und zweri beutige Stellen in den Praliminar Artikeln, deren Berichtigung den Schluß des Definitiv-Tractats aufhielten. Es wurde deshalben der Herr Jans Stanley, im Jan. 1763 nach Paris geschickt, um dem Bersoge von Bedford hierben eben die Dienste zu leisten, die Herr Durand zu kondon ben bem Berzoge von Mivernois verrichtete. Durch dieser geschickten Manner line terhandlung nun murde nicht nur zu bender Hofe

Bergnigen der flebleige X. Artifel in Richtige feit gelegt, fondern auch alles andere, was zu einem Migwerstande Gelegenheit geben konnte,

12 Deutlich aus einander gefeßt. Jin Che nun birfes alles berichtiget durbe, batte 1674 ber Bergog von Bedford Befehl, ben Definis 18 tiv Eractat nicht gu innergeichnen. Enblich, ba ¥35 alle Schwierigfeiten gehoben worben; langte ben 15 Geben Mennes ber Gefanbichaft . Gerretair Des ha ipas pou Liedford, Richard Meville 211-Serothiente St. James mir ber Radricht an, boß gepachter Tractat ben roten ju Paris unterzeichnet worden fent der brachte zugleich bas Briedens . Inftrument feloft mit. Der Ronig emptand ein ungemeines Bergnugen barüber und ließ fogleich burch ben Staats . Secretair, Brafen bon Egremont, bem ford Mairen ber Stabt louben Machricht bavon geben, und befahl, baf por bie Parlaments . Blieber fogleich einige Eremplaria pon bem Friedens Inftrumente gebruckt murdenes Esiermangeste auch Herr Mello, gewollmacheigen Binifter bes Konigs in Portugall, am Droffwitamiffen Dofe, nicht alsbald bie Bentrissage gu biefem' Eractate ju unterzeichnen. Sanierfemeriber Dof Gber Diefent Friedens.

Spielenterbeit Pos gber blesen Friedens. Schust nach, af wicht Freudens Bezeugungen, ober ausgestichteren von der unter dem Volke. Dieses rufere von den falfchen Begriffen her', welche die Jeines des gegenwartigen Ministeris mit allem Biels in die Gemunder besselben einzuprägen such. Hoh a

Osg.

ten, nemlich, bag bie Friedens . Bebingungen weber rubmlich noch vortheilhaftig vor Engelland maren, und bie Ehre und bas Befte ber Bolterschaft erforbert hatte, ben Krieg noch ein Jahr fortzuften, um der Macht der Französis fiben Crone noch engere Grenzen ju bestimmen, ber Cron Spanien aber besto mehr empfinden ju laffen, wie verwegen es gehandelt fen, daß es fich mit Engelland veruneiniget. Allein, Bernunftigere und Unparthenische haben es vor die rechte Beit gehalten, Friede ju machen, weil man bie beften Bebingungen erhalten fonnte, ohne burch Fortfegung bes Kriegs bie Finanzen noch mehr zu erschöpffen, und eine größere Menge Menfchen-Blut auf ungewisse Eroberungen, Die, wenn fie auch gelingen murben , gang Europa in bie groß. te Gyfersucht wiber Engelland fegen murben, unschuldig ju vergieffen.

Den 10. März geschahe zu Paries die Auswechselung der Ratissicationen des Definitiv Frieddens - Tractats zwischen dem Französischen und Spanischen Hofe einer Seits, und den Höfen von Engelland und Portugall anderer Seits. Es wurde solches dem Volke durch eine drennahe lige Abseurung der Stücke von der Bastille bekannt gemacht. Den 22ten wurde das Friedens-Instrument zu kondon durch öffentliche Ausrusfung bekannt gemacht und ausgetheilt. Es des stehet aus XXVII. Artikeln, welchen 3. Separate Artikel bengefügt sind, woden sich auch noch einige Beplagen besinden. Weil es zu westäuftig

fft, dieses alles unsern Blattern von Wort zu Wort einzuverleiben, so wollen wir nur den Eursen Inhalt der Artikel mit Beziehung auf die Praliminarien einrucken.

"Art, I. Wird ein christlicher, allgemeiner und "beständiger Friede sowohl zur See als zu tunde, "und eine aufrichtige und beständige Freundschaft "zwischen den contrabirenden Mächten und Dero "Unterthanen mit Vergessung aller Feindseligkeinten, die in dem Kriege vorgegangen, hera"gestellet. " (Ist in dem Isten Praliminar - Artikelenhalten.)

"Art. II. Werben affe bisher unter ben hoben "Contrabenten, subfiftirenden Eractaten in befter "Form erneuert und bestätiget und nahmentlich "find bie Westphalischen Friedens . Schluße ,,von 1648. Die Madriter - Tractaten zwischen "Großbritannien und Spanien von 1667 bis 1670. Die Nimmeger Friedens . Tractaten von 1678 und 1679. Die Rygwickischen von 1697. "Utrechter Friedens. und Comercien Tractate von "1713. der Baadnische Friede von 1714. Jondner Quadruple - Allians von 1718. "Biener. Friede von 1738. ber Aachner von 31748. ber Mabriter Tractat zwifchen Spani-"en und Brobritannien von 1750. Die Tractanten swischen Spanien und Portugalt vom 13ten "Febr. 1668. 6ten Febr. 1712. und 12. Febr. 1761. mund ber Tractat zwischen Spanien und Portuagail ben IL. Apr. 1713. mit ben Großbritannia afchen Barantien, jum Grunde gegenwartigen \$66 4

"Instruments geseht. " (Ift in eine weitere Ausfihrung bes XXII. Artikets der Praliminarien.)

jart. III. Alle Kriegs. Gefangene und Geisfeln, und alle Kriegs, und Kauffarthen Schiffe, bie nach dem Lermine, worüber man fichten Linstehung der einzustellenden Feindseligkeiten verglie den, werden wonden, werden boua siede nach Auswechselung derer Katisicationen dieses Lractats gurücke gegeben., (Beziehet sich auf den XXIV. Artikel der Praliminarien.)

"Art. IV. Sr. Allerchrist. Majestät entsagen allen Ansprüchen auf Neu-Schottland oder Acastien, und treten es an Großbritannien mit gang Canada und allen Dependentien der Insel Cap. Breton und andern in dem Meerdusen und ant Bluse St. saurent gelegenen Juseln und Kusten zc. ab. Den Einwohnern, welche der Kömisch-Catholischen Religion zugethan, bleibet die Frenheit ihrer Netigions. Liedung., Ist der II. Arrifel der Präliminarien.)

"Art. V. Die Französlichen Unterthanen behalten die Frenheit; in dem Theite der Kusten der Insel Teresneutes Lischeren zu treiben und die Fische zu etaktnen, wie es in dem XIII. Artikel des kitrechter Freddens specisiciet und selbiger durch diesen Tractat-limitirt worden; auch mögen sie Fischeren treiben in dem Meerbusen von St. lauvent in der Eutsernung von 15. Englische Meilen, von Cap. Breson und andere Kusten von Neu-Schottland ober Acadien, nach den porigen Tractatun., (Gehet auf den III. Artikel der Praismis narien.)

"Art. VI. Großbritannien trift Die Infein St. Plerre und Miquelon als Schug- Derter für die Frangofischen Fischeren an Frankeich, aby jedoch follen feibige nicht befestiget merden , feine Saufer anders als jur Bequemlichteit ber Fifcher gebauet, und nur 50. Mann Garde (der Policen megen ) hafelbst gehalten werden. , Git Der IV. Britel

Der Praliminarien. )

ber Pealiminarien. ) "Art. VII. Befilinmet die Grensscheidung zwi-ichen bem bemberfeitigem Gehiete in Nord America, und wird mitten burch ben Blug Miffippi bon feiner Quelle an bis jun Bluge 3berville, auch mitten burch ben lettern Sing und burch Die Seen Maurepas und Pontcharfrain eine Linie bis an die Gee gejogen; Grogbritannien behalt Den Fluß und Safen Mobile, und alles zug linifen Gelte bes Bluffes Millifippi, ausgenommen Die State Reu Deleans, und die Infel, worauf fre aliegte bie ben Frankreich bleibt. Die Grafbritun: nischen ind Frangofischen Unterthanen behaiten "ffene Schifführt auf dem Fluge Diffisppi. (3fl. Der Villigier), and Beitel ber Praliminarien.

Signe 1918. Engelland giebt an Franfreich bie Simeln Guabalupe, Marte Galante, Defirate, Martinique und Bellisle juructe, und Die Beftutigen in bem Buftanbe, wie fie ben ber Eroberung gewefen. Den Engellandern, fo bafelbft befindlich; frebet fren, ihre Gathen ju reguliren, ju verfauf. fen, Schulden einzuforbern , Sachen und Derfo. nen en Bord bee Schiffe jubringen. Der Beite Raum ift is. Morrathe. Das Lebrige betriffe bie \$66 5

Paffe vor Schiffe und andere Umstände., (Siebe den VII. Actikel der Praliminarien.)

"Art. IX. Frankreich überläßt an Großbritannien die Juseln Granada und Grenadilles. Bon den neutralen Inseln bleiben ben Engelland, die Inseln Gr. Bincent, Dominique und Labago, den Frankreich aber die Insel Gt. Lucia., (Ist der VIII. Art. der Präliminarien.)

"Art. X. Großbritannien ersest die Insel Goree im vorigen Zustande; Se. Allerchristl. Majestät hergegen überlässet an Großbritannien den Fluß Senegal mit alten Rechten und Gerechtigkeiten, imgleichen die Fortresse umd Factorepen St. tevis, Podor und Galam., (Gehöret zum IX. Artikel ber Präliminarien.)

"Art. XI: Wird festgeseste was Frankreich in Oft. Indien zurucke erhalt und in Bengalen sich begiebt, wie es im Jahr 1749 gewesen. " (Ist ber X. Artikel ber Praliminarien, der eben so viel Streit machte, weil man anfangs auf das Jahr 1744. zurucke gesehen und gegründet werden muste. Dieser Artikelist nebst der Declaration des Groß-britannischen Gesandtens unten beygesügt.)

"Art. XII. Minorca nebst bem Fort St. Philipp erhielt Großbritannien in bem Zustande, wie es ben ber Eroberung war, zurücke. " (Ist der XI. Artifel der Praliminarien.)

"Are. XIII. Dunnfirchen wird in dem Stande zurücke gegeben, wie es in den Nachner und andery Tractaten verabredet worden. Die Eunette !! nette\*, Fortresse und Batterien, welche den Einsang ber See. Seite, vertheibigen, werden gesschleifft., (Ist der V. Artikel der Praliminasten, so auch eine Aenderung leiden muste, wie unten vorkommen wird.)

"Art. XIV. Frankreich erset alle lander, die zu dem Churfürstenthum Hannover, dem landgrafen von Hessen, dem Herzoge von Brauns schweig oder den Grafen von der tippe gehören., (Ift der XII. Artikel der Praliminarien.)

"Art. XV. Soferne bas, mas in dem XIII. Artifel der Praliminarien wegen Raumung von Cleve, Wesel und Geldern und andern Preußleschen Staaten noch nicht erfüllet ist, versprechen bende hohe Contrahenten bonn side die Bolfer zu-rücke zu ziehen, so, daß den 15. Marz alles geräumet sept soll, " (Beziehet sich auf den XII. Untifel der Praliminarien.)

Art. XVI. Die rechtliche Entscheidung ber, ben Spaniern vor der Kriegs. Erklarung abgenommenen Prisen, bleibt der Gerichtsbarkeit der Großbritannischen Abmiralität überlassen., (Ik der XV. Art. der Paliminarien.)

"Art. XVII. Alle Befestigungen an ber ben Honduras und an andern Dertern ber Spanisschen kande, welche die Engellander errichtet, werben

Cunette ift ein Graben, wodurch man ben Eins wohnern eine gesunde Luft ju verschaffen sucht.

850 - L. Der Definitio Griedens Tractat

werden blippen 4 Montathen abgetragen, die Engellander hinde gen von den Spaniern nicht gehindert, wenn sie Braftierr Holz fallen; auch moden sie Haufer nicht Magazine vor ihre Bascert und Kamilien bouent. " & Alt der XVL Artifel

chen sie Häuser note Magazine vor ihre Baseen und Jamilien bauen: " (Ift der XVI. Artifel ber Praimiparien.) Art. XVIII: Se. Cathol. Majestät entsagen

allen Anforderungen, welche die Quippseocher ober andere Spanier wegen ber Fischeren in ber Rabe ben Strreneuve gemacht. ... (Der XVII. Urt. der Praliminarien)

"Art. XIX. Gresseitannien giebt die Justi Cuba nebst der Besting Havana und alle andere Fortressen im vorligen Stande zurücke. " (Der XVIII. Peal, Artikel?)

Are XX Zufelde bleser Ruckgabe übergiebe Ge, Cathol Majustar an Großbritannien gang Florida sammer der Besting St. Aligustin, dent Meerbusen Pensacelle, und alles, was Spanlen auf bem festen kanbe in Nord America bis an

auf dem festen tande in Nord, America dis an den Fing Millisteph beiliger. Pallister XIX.
Pralliminar-Artifel.

Allergetreuesten Majestat bem Könige in Portus gall justehete de Geriehet sich auf gen appeieläused tigen XX. Art. ber Pratiminarien.) Windmittige "Act. XXII. Alle Schriften Posamante,... Briese und Archive werden 4. Wochenmach bei

geldiafft, 27 grand and a control

Art

"Art. XXIII. Alle Staaten und Lander in allen Theilen ber Welt, die von einem oder dem and bern Theile erobert worden, und in biefem Tractate unter dem Titel Abtretung oder Wiederersegung nicht eingeschlossen sind, follen ohne Schwierigkeit und Wiedervergeltung heraus gegeben werden.,

"Art XXIV. Bestimmt die Zeit der Raumung und Ersegungen, so, daß die Brittischen und Französischen Bolter gong Teutschland den 15. Marz raumen., (Das übrige folget in der, im XII. und XIII. Artifel der Praliminarien bes

Art. XXV. Se. Großbritannische Majestät, als Churfürst von Braunschweig und Dero Erben und Nachsolger, nebst allen Staaten und Bestsungen gedachten Majestäten in Teutschland, sind durch gegenwärtigen Besedens. Tractat mit sond eingeschlossen und garantist. Dieses ist der Artistel, der eigentlich in den Pratiminarien nicht mit selfgesest worden, der aber aus dem Aachner Brieden 1748. und gwarmart. XX. in diesen grieden 1748. und gwarmart. XX. in diesen und Anhalt diesfalls widersprochen, worauf aber Se. Großbritannische Majestät als Churfüst von Braunschweig den 13. Apr. 1750. einen Gesgenwiderspruch stellten.)

"Art. XXVI. Alle hohe contrabirende Machte versprechen getreulich alle Artifel dieses Tractats wahrzunehmen, auch nicht zuzugeben, daß Ders Unterthanen selbige weber directe noch indirecte

1 14/10 1

über-

Benerits. Arte beobächter morden, von Sr. Großbritannichen und Allerchristlichen Moj. Maj. bloß in der Absicht, um vem Sediuß des Tractats zu beschleunigen, bewilliget worden, um ein so heilsames Werk zu besordern, und das diese Gefälligkeit bezder Majestäten, niemable zur Folge gezogen und von dem Hote zur ksstaden verden Vortheil angezogen werden können, er auch daraus kein Niecht, Licut und Forderung, unter mas porzeinem Vorwahde es auch sehn möge, ziehen wolls.

Die Veranderungen welche man in hent V. und X. Arzivel dover Praliminarien zum besten den Engelländschien Nation vorgenommen, find folgende

Art. V. Die Stadt und der Hasen von Dunnkirchen sellen in den Zustand gesest werden, der durch den lesten Addiner Tractagt und durch vorhergehenden Eractagt beklimmt worden. Sogleich nach der Ausweckselung der Ratisficationen des gegenwärzigen Tractats sollen die Tunierte, so wie auch die Jares und Baterien, welthe den Lingung von der Seite der Set vertheidigen, geschleiset werden; und stan soll jugleich zur Bestiedigung des Königs von Großbritannien auf andere Mittel bedacht senn, den Einwohnern eine gestunde luft zu verschassen.

"Art. X. In Oft Indien giebt Großbritannien an Frankreich in eben benfelben Zustande, worinnen ste sich jest befinden, Die verschiedenen Comtoirs jurucke, melche biefe Krone benm Ans fange bes 1749sten Jahrs, sowohl an ber Kufte von Coromandel und Orira, als auch an der Rufte von Malabar und in Bengalen befeffen bat; und Se. Allerdriftl. Majeftat begeben fich allee Anfpruche an ben Acquifitionen, Die Gie feit beri Anfange des besayten 1749sten Jahrs an ber Rufte von Coromandel und Drira gemacht haben. Ge. Allerthriftl. Majeftat treten auch Ihrer Seits alles basjenige ab, was Gle in Die Inblen mabrend bem gegenwärtigen Kriege bon Großbritannien elobert haben : nicht wentaet follen Sie Mattel nebft Capanouthy auf ber 3m fel Sumraa ausbrudlid juructe geben. "Leberbert verpflichten Sie fich, teine Befeffigungen ju et. tichten, und feine Boffer in legend einem Theite ber lander bes Enbach von Bengalen ju hab ten; umb bamit an ben Ruften von Coromandel und Orira der kunftige Fritde erhalten werben moge, fo follen bie Engellander und Frangofek ben Mahomed Ally Ahan füt den techtmäfigen Nabob von Carnate und ben Salabat Sing für ben rechnicfigen Suback von Decan erten. nen; und benbe Parthepen follen fich aller Forderungen und Anfpruche begeben, welche fie, in Anfthung ber von benben Seiten magrend bes Rniege ge machten Bento unt Beschabigungen, an bei, bem einem ober bem ambern Shelle, ober ihren indianischen Sundengenoffen ju baften fammenbeit, Schableshaltung machen könnten

Soriges, G. & Mache. 22. Ch. Sil Daelas

#### Declaration.

Bir, ber unterzeichnete außerorbenelich Umbaffabeur und Gevollmachtige Des Ronigs vo Amoallaveur und Sevolutiaustige ves Konigs von Großbritaninken, und allen, über den Grengen ber dem Subach von Bengalen unterwürffigen tan bern som Sorbmandel und Orfra sich erhebenden freitigen Dinge vorzubeugen, erklaren und bei clariren im Nahmen und auf Befehl Gr. Groß-Britannifchen Dajeftat, Daff man bafür balte, daß bie besagten lander bes Subach von Bengaien fich nur bis Danaon, bies ausgeschloffen, erfreden, und baf Dangon, als in bem nordlichen Theile ber Ruften bon Coromandel und Orira mit embegriffen, angefeben werben folle. Bur Beglaubigung haben wir , ber unterzeichnete bevollmachtigte Minister Sr. Majestar des Konigs von Großbritannien, die gegenwartige Declararation unterschrieben, und selbiger das Stegel mit unserm Wappen ben gedruckt. Segeben zu Paris, ben 10. Febr. 1763.,,

#### (4.8.) Zedfood, C.R.S.

Den 15. März versammleten sich alle Direicteurs und Eigenthümer der Oft Indianischen Compagnie zu kondon. Die Ursache war, um zu umersuchen, ob ihr Präsident, Herr Rour, Dank oder Verantwortung wegen dessen, was er zu den Friedens Artikeln eingegeben, verdienes hätte, Er horte alles geduleig au, was man ihm

zwischen Franke. und Großbritannlen. 857 (r thm zur taft legen wollee, brachte aber endlich dem ihn der Mintflet gefragt, in was vor einem cak Bustande sich die Sachen der Compagnie im Jahr 1744. d. i. vor den Aachner Frieden besunden hatten, worauf er sich weiter verantwortere. Als alles genau unsersutet worden, mußte man ihm das gehörige sob wegen seiner Aufmerksamkeit beplegen, und Çir. 学 z k þ ď man fahe wohl bie Ursachen, weswegen ber X. Artitel ber Pralintinarien und ber XI. Des Fries ı bens Inftruments freitig worben, und anders ĺ. eingerichtet werben muffen. Ben biefer Gelegens beit erfuhr man auch , baß fich bie jabrlichen Ginkunfte per Compagnie auf 6 bis 700000 Pf. ¢ Sterlings beliefen. Solchergestalt mar nunmehro wieber in ber gangen Welt Friede, nachdem auch bie Friedens-Handlungen ju Dubertusburg ben 15. Gebr. 17632 gludlich jum Coluffe getommen maren. befte Ausbeute bat in bem, nunmehro glucilich geenbigtem Kriege bie Croir Engelland bavon ge-

ť

tragen. Man fet einen Auffas von ber Große bes festen landes in Nord America, welches jego unter ber engelifchen Berrichaft ftebet', befannt gentacht, nach welchem folches fefte kand boppete fo viel ale bie 3. Ronigreiche Engelland, Schotte Sand und Irrland beträgt. Jedoch man rechnet gleichwohl auch, baß ber lestgeführte Rrieg binnen Den legten 6 Jahren 3 Millionen und 555850 Pf. Sterlings, Untoften verurfachet, und gwar nur an Bune.

## 848 L. Der Definicto. Friedens : Cractae

Summen, die von dem Parlamente verwilliget worden. Man hat auch ein Berzeichniß von eng-Ufchen Rriege-Schiffen erfeben, welche in bem gegenwärtigen Rriege von ben Feinden erorbert worden, ober fanst zu Grunde gegangen. Bon benen erstern mar i Rriegs . Schiff von 60. i von 50. I von 24. I von 16. und 1 von 14. Studen, nehft 2 andern, von-benen aber 4. bent Feinde wieder abgenommen worden. Bu Grunbe murben gerichtet. 2,von 20. Studen. Durch unverfehene Bufalle find gu Grunde gegangen 4. Kriegs - Schiff von Do. 1 van 84. 11 von .74. 4 bon 64. 2 ben 60. 2 ben 50. 1 ben 44. 2 bon 40. 2 ben 28. 11 ben 36: 11 boh 24. 3 bon 20. 3 von ib. und 2 von ig Stiden. Der Berluft auf Seiten ber Franzofen ist in allen Studen größer, weil der Krieg dieser Crone weit mehr Schiffe, Wolf, wod kandigesteffet. Bleichwohl haben bie Frangofen über ben gefchloffenen Grieben weit mehr Freude bejengt , die bie Engelander, welche lefteren, be fie ben ig. Dam in ben Rirden zu Londen und ben Dofe das Friedens Fefte aufs feverlichte begiengen, eine große Kaltsinnigteit spuren liessen, bavon bie Urfache oben ange-führet worden. In Paris aber sabe man nichts benn Freudens - Begengungen, als ben 10. Marg Die Friedens - Ratificationes gegen einander ausgewechfet wurden. Unter ben vielen Erfeuchtungen, die man bamahis wahrnahm, befand sich que eine, Die bem Großbricannischen Abgesandten ju Ehren errichtet worben, in bem man an derfel

berfelben bas Großbritannische Pappen mit ber Aufschrift: Lange lebe der Berzog von Bebeford! zu lefen bekam. Man hat zu gleicher Belt von ber Auffahring biefes herrn folgenbe Abbilbung gemache : Do er gleich febr reich ift, fo schmeisset er boch nichts zum Feinker hlinaus. Sein Haus ift nicht so prachtig, wie man es vermuthet. Go bereschet eine febr weife Saushaltung borinnen. Er veranftalter faft alles felbft, whne fich auf feine Intenbauten , Maitres b'Sotel und andere Daus Bediente gu verlaffen, die fich oft auf Untoften ihrer herren und beren Domefte quen bereichern.

Das eigentliche Friedens Fest zu Paris ward bis auf ben 20. Jun. verschoben, ba zugleich bie weue prachtige Bild. Saule bes Konigs eingewerhet werden follte. Mus der Rechnung , welche ber Großbeitannische Bofvon bem, was bie grans Bifchen Kriegs Wefangenen bieber gefoftet, auffegen laffen, erfiehet man, baß ber Frangofie iche Dof bem Großbritannifden beswegen

200000 Pf. Sterlings schuldig sep.

## 848 LDer Definicio Sciedens : Cractae

Bunnen, die von dem Parlamente verwälliget werben. Ran hat auch ein Bergeichniß von emglifchen Rriegs-Schiffen erfeben, welche in benn gegenwärtigen Kriege von ben Frinden erarbent worben, ober fauft pu Grunde gegangen. Ban benen erstem wer i Kriegs Schiff von 60. 3 bon 5C, I bon 24. I bon 16. und 1 bon 14. Schilen, nebst 2 andern, von benen aber 4. benn Zeinde wieber abgenommen worden. In Grunbe wurden gerichtet 2 von 20. Studen. Durch unversehene Bufalle fint gu Grunde gegangen 1. Rriegs . Schiff von : 90. 1 van 84. 1 von .74. 4 von 64. 2 von 60. 2 von 50. 1 von 44. 1 von 40. 2 ben 28. 1 ben 36. 1 ben 24. 3 ben 20. 3 von ib. und 2 von 14 Suiden. Der Berluft auf Seiten ber Franzosen ist in allen Stücken großer, weil der Rrieg biefer Erone weit mehr Schiffe, Bolt, und kandigeliestet. Gleichwohl haben bie Franzosen über den gefchloffenen Frieden weit mehr Freude bezengt, als bie Engeständer, welche lefteren, ba fie ben ig. Dam in ben Rirden ju Londen und ben Dofe bas Friedens Fefte aufs fenerlichste beglengen, eine große Kaltsimigteit fpuren Beffen, Davon bie Urfache oben angeführet worden. In Paris aber fabe man nichts benn Freudens - Bezeugungen, als ben 10. Mars bie Friedens - Ratificationes gegen einander ausgewechfet wurben. Unter ben vielen Erleuchtungen, die man bamahis wahrnahm, befand sich auch eine, bie bem Großbricannischen Abgefandten ju Chren errichtet worden, in bem man an berfel

zwischen Frankr. und Großbritannien. 859

derselben das Großdritanussche Wäppen mit der Ausschrift: Lange lebe der Zerzog von Bedford! zu lesen bekam. Man hat zu gleicher Zeit von der Ausschritzung dieses Herrn folgende Abbildung gemacht: Do er gleich sehr reich ist, so schweisset zum Kenster hinausschin haus ist nicht so prächtig, wie man es vermuithet. Es herrschet eine sehr weise Haushale, umg darinnen. Er veranstatet sost alles selbst, whne sich auf seine Intendanten, Mairres d'Hotel und andere Haus Wediente zu verlassen, die sich auf Unkosen ihrer Herren und deren Domeste quen bereichern.

Das eigentliche Friedens-Fest zu Paris ward die auf den 20. Jun. verschoben, da zugleich die weue prächtige Bitd. Säule des Königs eingewerhet werden sollte. Qus der Rechnung, welche der Großbritannische Hofvon dem, was die Frans zöstschen Kriegs Gekangenen bisher gekostet, ausseht lassen, erstehet man, daß der Franzdssche soft dem Großbritannischen deswegen 200000 Ps. Sterlings schuldig sep,

IL.

## Einige jungst geschehene merkwürs

Im Jan 1763.

der Romischen Kiedse Cardinal, Dischof zu Freysingen, Aegenspung und Elacit, das Freysingen, Aegenspung und Elacit, start ben 27. Jan. zu kietich nach einem z tägigen Fieber im Gosten Jahr seines Anets) nachbeim er über 43. Jahr vie bischoft. Regierung gesticht und 17. Jahr vie Cardinals Burde Besteinen Betiele Bon seinem teben soll in einem eigenem Artifel gehandelt werden.

II. Zierdnyinus Colonna, ver Monthen Riche Cardinal, ein Romer, ftarb in der Rache gwischen Tan. ju Rom im 55sten Jahre seines Ales und vollen seiner Cardinals. Würde, Et war ein Sohn Philipp Alexanders Colonna, Herzogs von Palliano, Erbanders Connecable von Meapolis, der den 6. Man. 1714. gestorben ist. Seine Mutter Dinnpia, des Kurstens Joh. Vagitiste Painsisto von Carpinetto Cocher, die den 12 Febr. 1751. das Zeittische verlassen, brachte ihn den 8. May 1708. zu Rom zur Welt. Nachdem er seine Studia in seiner Vater. Stadt vollender und sich sonderlich in der Rechtsgelehrsamkeit wohl geübt hatte, nahm

ihn Clemens XII. nicht nur im Dec. 1731, unter Die theilnehmenden Apostolischen Protonotarios auf, fonbern ernennte ihn auch in Oct. 1732. gum Dabstichen Dberhofmeifter, woben er jugleich mit blefem Amte bie Stelle eines Gouverneurs des Conclavis auf immerdat verband. Als nun Diefer Pabft 1740. Tobes verbliche, hatte er Die Chre, alles, was Mifoldemilfall diefe Bebienung-erfordentes-grun exflen nichteigu vigricht ten, auch in folder Duglicht die Cardinale ben Dem Eintritt ins Complave of Pflicht in nehmen, Der neue Dable Benedictus XXV, baffattigte ibn in der Stelle eines Aberhafmeiltere, der Gugfe meister bes Malchesse Dupenbaiaben überschicke tom in Juli 1741; ber Ordens Ereng. Den 9. Septe 1748, nahm bar Mabiteine graße Care benals-Erhebung vor, ba er benn bas Glude batte, unter ben Bahl beren 24 Brafaten ju fenn, bie bamahis den gelillichen Parpur erhielten. Bell er ju Rom gegenwärtig mar, empfing er nebft is. anbern fogleich bas Biret und ben raten ben "Dut, ben 23ften aber, ben Diaconat - Titel von St. Ungelo in Pelepria. Er behielte bie Stelle eines Pabstlichen Oberhofmeisters unter bem Nahmen eines Maggiordomo, und murbe jugleich jum Erg Driefter ber Rirche Maria ber großern, wie auch jum Graf. Prior bes Malehefer Debend ju Rom erneunet. Außer ben orbentlichen Congregationen, von melden er ein Micglieb mark wurde er auch ju ber außerordentlichen Congregas tion gezogen, bie im Sept. 1746. ju Abstellung vieler Jii 4

pieler Migbrauche in dem Finanz . Wesen ange-Im Jahr 1747, ward er Pros arbuet murbe. sector des Franciscaner-Ordens. Als den 24len Dec. 1749. das heil. Jubel - Johr ber Römischen Rirche eintrat , hotte er die Chre die beil. Pfarte ju Gt. Migria ber Grafern, als hierzu ernennter legatus a latere und Erb-Priefter bep Diefer Rirche, zu eröffnen, auch bestach ben bem Bes folug biefes Jahrs folde wieder zu foliegen. Den 12. Mary 1752, mart er zum "Vice-Cang. ler der Romischen Kirche und Summista ber Pabstl. Schreiber mit bem Diaconot. Litel, von St, Lorenzo in Damasco serienust, marque er den folgenden Lag von bem Palafte ber Cangelen Be-His nahm; -jeboch ba er den 201: Soept: 1756. Die anfehnliche Stelle eines Commorlings ber Rirche erhielte, gabier bie erstere wiederum auf, wie er benn auch ichon juver bie Stelle eines Ober & Bof. meifters an feinen Better abgetreten batte. A. 1758, farb ber Pabst, worauf er ben 15. Man jum erften mabl bem Conclavi benwohnte, barine nen er burche loss die gifte Celle befam, half ben jestregierenden Pabst Clemens XIII. ermablen. Den 22. Sept. 1760, vertaufchte er den Diaconat - Titel Gr. Cosmi und St. Damia. ni mit dem von St. Agatha alla Suburra, worauf er turg hernach eine reiche Erbschaft erhielte, indem fein Oncle, der Furft Benedictus Pamfilia pon Carpinetto, den 9. Dec. 1760. ahne Erben starb, ber ihn jum Universal - Erben feines baan ran Bermogens eingefest batte. Jeboch er ban Diese

viese Erbschaft nicht lange genüssen kannen, weiser obgedachtermaßen zwen Jahr barauf gestore ben ist. Er mar ein veicher und sehr angesehenen Carvinal, der mohr einen weltlichen als gestlichen Dern vorstellte zweimes forn im Reden war, und es wenig achtete, wenn man ihm gleich nicht und ser die Pabstmösigen Cardinale zählte.

Meinungen, fach dem 27. Jon, zu Frankfurt ent Mayn in 76ften Jahre seines Alters und Fren Jahre seiner Regierung. Von seinem Lea, ben und denen nach seinem Lobe entstandenen Irrungen über der Nachfolge soll kunftig in eie

nein eigenen Artifel gehanvelt merben.

VI. Maximilian Emanuel, guest von Cornes , Grand von Spanien ; Ritter bes gula venen Blieffes , Ober Erb Sagenwifter in ben Rieberfanden, Raifert Ronigt wurft Beheimers Math und Oboife Sofmeifter Des General Gous perneurs in den Rieberlanden, finth den 13. Jan. 34 Bruffet im 68ften Jahr feines Miters als ber leste von bem mannlichen Stamme biefes Ge fchlechts. Sein Bater, Philipp Emanuel, Fürft von Hornes, farbe ben 9. Oct. 1718. und bie Mutter, Maria Unna Untonia, gebohrne Pringeffin von ligne, ben 27. Aug. 1720. Er wurde ben 30. Ang. 1695. jur Belt gebohren , und als ber einzige Cofn forgfaltig erzogen. Nachben er feine Stubia und Reifen rubmlich geenbiget, folgte er feinem Bater 1719. in felnen Gutern und Raifer Carl VI. ernennte ibn nicht Burben. 3115 nur

nur ju feinem Cammerer, fonbern erhub iber auch ben 18 Aug. in ben Reiche Burfien Stand, nachbem fein Gefchlechte fcon 1667. von bem Ronige in Spanien bie Jürftliche Burbo erhalten hatte. Er ward im Dec. 1743. Wer-Stallmuffer bet Erfherzogin Maris Anna, bis gar Gasbifalcerin ber Defterreichifchen Rieberlande einemet worden, ind ben 3. Jan. 1744. Raiferl. Geheimer : Rath. Den 4. Dett. 1 740. lethielt it Phien Stelle eines Ober - Polimeisters: bet ben Speriog Carlo von Ace thring , Studthalter ber Defterreichifchen Dies derlande, vont welchennier auch ben ing Dec. gang Riner bes hulbenen Ptieffen singefleibet wurde, nachdem er deinaguadab. vorhenduran ennemas worden. Er erhielt dansuf auch big Wurde eines wurfl. Raffert Beheinem Nath Blid En bat fich brennahl vermäßten Die erfie Bomabin war Maria Eperefia, bes englifchen Brofens Thomas Bruce von Allesburn Tochteng mit ber er fich ben 17. Jun. 1722. verehlichet; Die er eber ben 30. Rov. 1736, burch den Ton wieben verfohren. Die andere, Henrite Thecefie, ieles gebahrne ABilde and Rhein-Guffin von Galm, fegte er fich ben 12. Febr. 1738: ben, bufte fie aber benige Upp. 3751. wieder vin. Hierauf ermabite er fich Manie Alberte, gebohrne Pringeffin von Gavre, jur beltten Gemahlin, bie er ben 10. Aug. 1752. gehenrathet, und fie als Wieme bengerlaffen. Zus ber erften Che find zwen Tochter übnig, nemlich, 1) Marie Therefie, bes Fürstens Phillipp Josephs von Solm. Kyeburg, Gemablin, und 2) Elife beth

beth Philippine, bes Pringens Gustan Abolpha von Stollberg Gemahlin. Es find duch seinen Lod bessen sammtliche große Gitter und alle. Wigh ben an den Fürstern von Salm: Rychtary, feinen dtesten Schwieger. Sohn gefallen. En war ein Herr, bessen Buse und tentschiefeste pop jedermann, und besonders wen den Armen sehr gen ruhmet wird. Dabie.

V. Jeanz Selipy Bifchof von Tridens, ftarb ben'i. Jan. an einem heftigen Sonicentechen bamit er ben 27. Dec. befällen winden nachben et fein Alter auf die Jahr gebescht und nicht piel über 4. Jahr regierer hatte. Er war ein gehoffe ner Graf Alberti bi Enno und Merquis den Calleliara, umb fatte ben & Detan 701 bas liche Der Belt erblickt. Grobetom eint Caupniget an ber hoben Stifte Rirche gu Tilbent, von mel chem er 1724. Befig ilafim, und marie glackliff. daß er ben 6. Mary 1736: an ben Brette des gift Dem Bisthum' pu Gercau beforberten Boufens Leopold Ernsts von Firmian jum Coadjutor Mes Bifchofe Dominici Antonii gui Eribent prines gle bobenen Grafens von Thun, erwählet sourde. Diefer starb ben 7. Gept. 17582 moranf en ihm als Bischof folgte, auch fichiben 27. Sept. 1759-uber Diefes hohe Stift pir ABien Die Sebu reichen lief, ben welcher Belegenheit er auch Die Stelle eines

Raiserli Königt: wurkt: Geheimen Raths erhiekts. VI. Johann Cavesvet, Graf von Grans ville, Pair von Größbritumien, Ritter bes blauen Hosenbandes und Präsident des Gehei-

burch ben Reichsrath, Grafen von Rofen, in bem Commando abgeldfet. Man jage Un ben felhet Rudtunft nach Schweben mit fcheelen Augen and und bewog ihn baburch, baf er fich auf Pelne Landalter in ber Prophy Revile begab. Beit biefer Zeit hat man nichts welter von ihm ge-Brit. 190 Et maf ell gelehrter Herr; und hat ben Det fcmebifdell Societat ber Wiffenfcfluftere 1760. bie Worfteger : Wirde beffeibet. Im Oct. 1760. Mark Cati Alexander, Baron von Ungern Stein-Beig: Stinderschier Cammelyer und gewesener Geschibter ih Bannemark. Db folder soin Gohn bolt sein Bruder gewesen, ist mir under Kalint, Vill Johann Ludwig, Graf von 306 fleits, auf Lethraburg, Ritter Des Elephanten-Detreits, Konigl. Dagnischer wurtl. Geheimer-Math ihr geheimen Consell, Cammerherr, Ober-Secretair in ber Dabnifchen Cangelen, Prafes Des Collegit de cursu Evangelli promovendo, erfter Beneral Rirthen . Infpector, Prafes ber Ronigi. Gotietat ber Wiffenfchaften , und Vorfteber ber Copenhager Universit, ftarb ben 29. Jun. ju Copenhagen im Goften Jahre feines M. ters. Gr ftammite aus einem alten Mettenburgischen Geschlechte ber, bas anfangs Holftein ges heissen, tind unter Christian V. sich in dem Ro-nigreiche Dannemark niedergelassen bat. Er war nicht von ber linie bes gewesenen Groß. Range

lers,

Siehe die Reuen Wache. T. XII. p. 604.

lers, Grafens von Delfteinsburg, fonbern nut ein meitlaufriger, Better von bemfelben. Gein Bater, Joh. Beorge wan Spiffein, war bon ber Mollenhagischen Linie und farb ben 26. Dec. 1730. als Dabuifcher Beheimer - Rath im Confeil, und Ritter bes Elephanten , Drbeits. Mutter, Iba Friederica, war eine gebohrne von Bulgio, und facts den 4. Jul. 1727. wurde ben 7. Gept, 1694. jur Beit gebohren und mit großer Corgfalt erzogen , auch in ben Sprachen und Wiffenschaften fleifig unterrichtet. Der Ronig Friedrich IV. beforberte ihn fury nach einander jum Confereng - Rath und Cammerheren, und Stifts - Amemann in Seeland, gab ihm auch den 16. April 1727. ben Ritter - Orden von Dannes brog. Ronig Chriftian VI. ernennte ihn jum Gebeimen-Rathe, und 1735, jum Ober Gecuetair in Der Dahnischen Cauzelen, worauf er Beheimer-Confereng. Rath und Prafes, femobi bes Colle gii von ber Fortpflangung bes beil. Evangelis als ber Ronigl. Societat ber Wiffenschaften, wie auch General - Rirchen - Inspector und Borfteber ber Universität ju Copenhagen murbe. Der jesige Ronig Friedrich V. machte ibn nach bem Un-tritt feiner Regierung 1747, jum Staats-Minister, ober Geheimen Rathe im Confeil, und Ritter bes Glephanten Drbens, erhub ibn auch mit felnem gangen Sause ben 31. Marg 1750. in ben Grafen Stand, woben er bie Herrschaft Lethra bber Benre, nicht welt von Rothichild, unter ben Nahmen einer Grafschaft erhielte, und sich von Dieser

biefer Zeit einem Grafen zu Letpraburg nennte. Er hat Lubwig, des Königl. Staats - Naths, Christians non Whieb, Tochter felt bem 18. Dam 1734. jur Gemablin gehabt, foliche aber ben 3. Jul. 2756. burdy ben Tod verlohern. Sie bat ibm einen Gohn, Rahmens Christian, Koniel. Dahnifden Cammerherrn, und ignen Cochter, Nahmens Charlotte Amalie und Elifabeth hinterlaffen. Der Gobn ift mit Christiane Car voline gebohrnen Grafin von Reventlag vermerablt. Die ihm verschiebene Rinber gebobren . Die alteffe Cochter hat Graf Christian, Detlev von Reventlau, und die jungfte ben Cammerheren und Stollmei. fter, Beinrich bon Brockengung jum Bemabl Der gange bebenslauf biefes Berru, beift es in Den offentlichen Dachrichten, ift eine Retre von ben personardigsten Handlungen und wichtigffen Dienften, bie er nieht mur beim Ranigl. Daufe. fonbern auch bem Vaterlande geleiftet, wegwegen fein Andenken ben allen rechtschaffenen Leuten in beftandigem Segen bleiben wird.

IX. Johann Baptista Franz von Villes mür, Französischer General-Lieutenant der Königl. Armer. General : Inspector des Just. Bolks, Groß. Ereuß des St. indwigs. Ordens und Gonverneut von Montmedi, starb den 2. Jan. su Paris im 65. Jahre seines Alters. Er hat schon als Obrister des Regiments Bastignizwosu er 1730. ernennet worden, in der Schlackt ben Parma 1734. worinnen er verwundet wurde, seine Lapserkeit bewiesen. Den 18. Oct. 1734.

marb et Brigadier bes Fufivolts, in welchet Barbe er 1736. unter bem Marquis von Maille bots auf ber Infel Corfice juffeben tam, und we-Sebr. 1740. jum Marschall be Camp erflaret wur De. Im May 1741, ward ber jur Marschallspen Bolfein aus Corfice gurucke beruffen, ba er benn mach beffen Abreife, fo lange auf Diefer Infel bas Comando führte, bis er mit ben rucffan-Digen Wolfern que libergefest murbe. Er fam Darauf ben bem Beer bes neuen Marschalls von Maillebois in Deutschland ju fteben, murbe aber inis einigen Baltern ju Boeftarfung bes Seers in Bobinum abgefichickt ; ba er benn init benfelben einter den Marichallen von Broglio und Belliste in Prag eingeschlossen wurde, mit benen er aber, nachbem er ben vielfältigen Ausfällen feine La-pferkeit bewiefen, im San. 1743. noch gludlich aus Der Stadt entwifchte. Er mutbe bierauf gu bem Geer des Marschalls von Modilles in Den Mieberlanden geschickt, mit welchem er nach bem Elfas tam, als man Strafbung entfeste, more auf er unter bem Grafen von Sachsen in ben & nien grifchen Beifenburg und lauterburg ju fiehen kam, bie er auch nach ber Abreife bes jest gebachten Brafens befegt bielte. "A.1744. moben te et unter bem Pringen Contycals: Generals Bieutenant, bargu er ben 2. May biefes Jahrs ernennet morben, bem Belbjug wiber ben Ronig son Sarbenien in Savonen und Piemont ben. Lougef. G. S. 17achr. 23. Th. Rtt

Er führte ben rem Einbruch in bas Thal won Stura eine besondere Abtheilung., half. Derriont und Coni belagern; und befand fich ; in bes Schlacht is burch die ber Rinig von Sardinien Die Bestung Cont entseste: 1. 2749. tam er unter eben Diefent Pringen am Rheinftrom ju fteben, ba man bie Raifer, Babl bee Brog . Ders jogs von Lofcana ju verhindern fuchte. 2.1746. wurde er ju bem Feldjuge in ben Dieberlamben ernennt, ba er fich benn, anfange ben bemi Daus fen des Dringen von Conty befand, ber bernach au ben haupt . Deer ftiefy has iber Graf von Sachten befehilgtes. Ben ber Belagerung ber Stadt Mangue führte er ben britten Angriffs A. 1747. warbe er zum anbern mable nach Ital lien geschicht, mo bie benben Bruber, ber Dears. Schall und Ritter von Belliste, bas Ober = Cons manda führten, .. Der Gere von Villennir mar ben bem Ginfall in bie. Braffchaft Migga mit einem Saufen ben Buitlefter in Dauphine fteben geblieben. Ben folthenicfeind fich ben 12. Jul. ber Ritter von Bellisleein, und nahm fich wor, mit biefen Bolfern durch die Cavonischen Geburge in Diemant eine zudringen. 19 Cor brach auch mit benfelben ben za. in zwen Solonnien auf, und nahm feinen Marich nach Benefitelles. Er führte bie erfte felbft über ben Berg Genebre, ber herr von Willemir aber mußte bierandere burch bas Thal von Sweis ras führenic Den 18oftieffen fie ben Colbella Siette gusammen, wo es ben; 19. ju einer fcharf. fen Action fam, barinnen ber Ritter von Belliebe

aldie ber ber berteit ber beite.

geschlagen, und felbst gerobtet wurde. Der here bon Billemur, ber fun bas vollige Commanos ubernahm, mußte fich wieder über ben Berg Genevre jurud glegen, und fich ben Briancon in Dauphine lagern. Bon hier jog er fich in bas Thal von Barcellonette, wo er fich ftarct ver-Schangte. Er hielte fich auch sowohl, bag nicht nur ber General non Gr. Andre ben 31. Aug, fom bern auch Der General Don Broune Den 20. Gept. bon ibm mit Berluft jurude geschlägen wurbeit, als fie in biefes That eindringen wollten. 2.1748. blieb er in ber Grafichaft Missa flegert, und hats te ben 26. Febr. 1741. Die Ehre, Die Stadt Missa benen Sarbinifchen Bolfern wiebet ju übergeben, Er murbe barauf Beneral : Infpector bes Buf-Wolks, Gouverneur ju Montmety und ifag. Comthur des Ludwig - Orbens. Als im Jahr 1757. ber Rrieg in Deutschland wiebet angleng, wat et einer der pornehmsten Generale, die unter detti Marschall von Estrees das Commando führten. Als man ben Wefel über ben Ihein gegangen, jog fich bas heer in ber Begend von Munfter aufammen, ba er benit vor ber Antunft bes Mats challs ben Ober Befehl führte. Man lieferte ben Allifrten ben Baftenbed in bet Begend von Sameln ein Treffen, und wieb fle , nachbem ber Marfchall von Richelleu das Commando erhalten bis Stade an ber Elbe, wo man fle nothigte, in bem Rlofter Ceven ben 9. Gept. einen Tractat ju unterzeichnen, Rraft beffen bat gange vereinig te Beer aus sinander geben follte. Allein, der

Berjog von Braunschweig, ber fich unvermuther beb biefer Armee einfand, fließ ben Tractat wiedet um, und gieng vom neuen duf ble Franzofere los. Der herr von Villemur mußter fogleich sein Corps ben Soltau zufammen ziehen, and gegen harburg porructen, von da er sich nach Ramelslo zog. Jedoch, die vereinigten Balker giengen ben Fran-zosen so schaff zu teibe, daß sie sich die über die Abler zurücke ziehen mußten. Bu Zelle machten Die Allierten ben 24. Dec Halte, ba fie fich we-gen ber talten Witterung gurude zieben, und zwischen Uelgen, und Lineburg, in Die Stand-Quartire geben mußten. Gie wurden hierzu unt so viel mehr bewogen, ba bie Frangofen alle Unstalten vorgekehret batten, fie ben folgenden Zag anzugreiffen, woben Billemur ben Angriff thun follte. Im Jahr 1758. ftunbe er mit einen Corps in der Grafschaft Rapensberg, von da er fich int Marz nach Münster, und sodenn über Jamm nach Cleve zog, um glida den Allitren den Uebergang über den Rhein zu verwehren, welches et aber nicht bewerkstelligen konnte, sondern genötiget wurde, sich nach Rheinberg zu ziehen, wo der Graf von Clermont, der dieses Jahr dete Ober-Befehl führte, das Beer zusammen gezogen hatte. Es kam darauf den 23. Jun. bep Trevelt zu einer Schlacht, darinnen die Franzofen geschlagen wurden, und bis Reuß sich sieben mußten. Der Berr von Billemur mar unter benen, ble bem commanbirenben Grafen von Clermont zur Seiten maren. Man-mar aber mit

mit ihm am Konigl. Dose nicht zufrieden, daß er nicht besser Borsichtigkeit gebrucht, den Herzog Ferdinand an dem Uebergang über den Rhein zu hinderit, meshalben man ihn von dem Heer zustücke berief, seit welcher Zeit er auch nicht wieder im Felde gedienet hat. Den is. Geptember 1761. ward er Groß, Creus des St. Ludwigs. Ordens. Bon seinem Geschlecht ist mit nichts weiter bestanut, als Daß den 24. Febr. 1750 seine Gemahlin, Anne Charlotte Mauritle, des General-lieutenant von Courten Lochter, zu Paris im 24. Jahre ihres Alters gestorben ist.

X. Sarduin Theresse von Morel, Marsquis von Puranges, Franzossscher Generaliteutenant der Königl. Armeen und Goaderneut von Peronne, starb den 4. Jan. zu Paris im 76sten Jahre seines Alters. Er ward den 1. Jedr. 1719. Brigadier des Jußvolks, und den 1. Aug. 1734. Marschall de Lamp. In dieser Bedienung pohnte er unter dem Marschall von Maillebois 1741. und 1742. den Feldzügen in Deutschland, Wohnen und Bapern, und 1743. nachdem er den 20. Febr. zum General Meutenant erklärt worden, dem Mehreldauge unter dem Marschall von Moailles in den Miederlanden und im Essa, 1744. aber unter dem Marschall von Coigni, und 1745. unter dem Prinzen von Conty in Deutschland berk. Im Jahr 1747. kam er unter dem Marschall von Sachsen in den Niederlanden zu stehen, und wohnete der Belagerung von Namur den. Er

Brafen von St. Ignon, nicht verwechfele werben, ber fich noch am leben befinder.

XIV. Marie Josephe voli Rebe, vervotes wete Marquisin von Bourg, fath bert 74 Jan. ju Patis im 79. Jahre ihres Afters! Cie war Claublus Hnaclith, Marquis von Rebe Lochter und Erbin, und ward ven 30. Marg 1707. mit Eleonor von Maine, Marquis von Bourg, bes Grafens und Marschalls Elevnor Marie von Bourg Sohne, ber bamals als Brigar bier und General Inspector ber Reuteren in Ronigt. Diensten stunde, vermable, murbe aber im Oct. 1712. jur Witwe. Ob sie ihm Kinder gebobren', ift mir nicht befannt.

XV. Wolf Zeinrich von Göfining, Königk Pohlhischer und Churfurftlich Sachfischer Genes neral elleutenant, Chef ber Süchfischen leichten Reufer, und murti. Dochter bes Brublischen Dragoner . Regiments ftarb ben 4. Jant. fu Pugta ben Butren im 5n. Jahre feines Alters. Er war aus ber Rieberlaufis geburtig, und ffund anfangs ben ber Chevalier - Gatbe. Et Ift bate auf verschiebene Jahr vielgestenber Generat Abjus tante bes Premier. Ministers, Grafens von Britil gewesen, bat in bem tegten Relege Dienfte geleb ftet , und fit im Mary 1761. General steutenung worden. Er bat eine Bitme mit vier Sobnek

und einer Tochter binterlaffen. XVI. Dorothea, Graffin Daneschiold poin Samfoe, starb ven 23. Jan. zu Copeni hagen im 58. Jahre ihres Alter. Sie war eine Lochter

Tochter des Grafens Samibal Wedel von Wedelse burg, und wurde den 31. Jul. 1724. mit Fries volch Daneschiold, Grasen von Samsve vermählt, dem sie verschiedene Kinder gebohren. Er verließ 1746. die Dahnischen Dienste, darinnen er sich als Romiral, Geheimer Consevenz Ruch und Cammerherr bestimben, trägt aber noch den Orden des Stephantens.

XVII. Tedel Wilhelm Orto von Walls moden, Sochfürstlie Braunschweiglicher Gehelmer States Ruth, und gewesener Hoffneiter ver füngern Peinzen; starb ben 20. Jan. zu Braunschweig im 53. Jahr feines Alters.

Detannscher in 33. Just eines Atters.

XVIII: Aoger Bandaspde Rönigs. Groß.
bestannischer Geweral, starb ven 4. Jan zu Löndoch int einem Alter von 85. Jahre. Er war einer det sitesten Officiers, in den Königs. Diensten, und besand sich ehemals als Gouverneur di Jamaica. Seine vornehmsten Dienste leistere er in Irrland, dasser den Herzog von Drmond hinderte, in diese Konigreich einzusallen. Er stillte im Jahr 1715. Den Aufruhr in Orsord. Den 29. Deck 1735, erhielte er die Stelle eines Brigadiera. Im Juk 1739, ward er General. Major, int April 1743, General Leutenant, und den 14. März 1701. General. Im Jahr 1745, bekam et unstate des General Cope das Commando wider die Aufrührer in Schottland, und da diese ih Engelland einstelen, beseste er die Stadt Bereich, nachdem er die Aufrührer gendthiger, ihm die

Die Thora von Edimburg zu eröffnen. Er wat allezeit ein Freund , bes Königs und: bes Kopigl. Haufes, welches er fonderfich in bem Parlamen. te ju erkennen gab, worinnen en megen Juerdinge son ein Mitglied bes Unterhaufes mar. 3m Jahr 1741:: erhielt er das Dragoner-Rogiement bes verstorbenen Generals, Grafens von Eram, ford , nachdem er vorher eine Regintent: ger Gus XIX: Micolans Macinforte . Bischof pon Ancona, farb im Jan, im.71. Sabre feines Allters. Er folgte bem Carbinal Mageirin Diefem-Bisthum .. ber im Mov. 1745, geftorbent ift. . XX. Petrus Andreas Capello, ein Robile bi Benetia :: amo . General - Proventtor bes -feften' fundes von diefer Republik, forb im Jonesu be Palma. .. Er hat viele Befandtschaften bereichtet, und fich buburth, einen berühmten Dabmen memorben. A. 1734. ward er von der Republif

jum Abgefandten an ben Spanifchen Sof ernen net langte aber alletetst in May 1735. ju Mabrit and 2. 1739. mart min gleicher Bur de an den Kaiferl. Sof nach Bien geschickt, me er im folgenden Jahre ankam ; und allog beit Tobesfall bes Raifers Caroff VI. erlebte, aber allererft ben 23. Apr. 1741. ju Bien feinen offeno lichen Gingug bielte. Er vermablte fich allbier ben

10. Der. 1742. nach bem Abfterben feinenzerften Bemahlin Belene, die ben 2011 Man 1744. 48 -37. Jahr ihres Alters verftorben, mit ber,fconen Comteffe Glegnere von Colaire, ibie im Gept

1743.

1743, eine Lochter zur Welt brackle, Die von ber Ronigin von Ungarn felbst aus ver Laufe gehoben. und Marie Thereste genennet wurde. Er ward noch in biesem Jahre jum Abgesandten nach kon-bon ermennet, wo er ben 26. Marz 1744, anlangte. Er nahm feinen Weg aber Dreften, mo er ben 23. ben Sofe Unbleng hatte, und ben 30. feine Reife forte feste. Ben 20. Dit, hielte er feinen affentlichen Einzug zu london , er blieb bis 1740 bier, ba er als Abgesandter nach Rom gehen mußte. Den 19. Jan. 1750. tangte er basetoff an, mußte aber ben ig. Jul. ohne Abschled mieber nach Saufe tehren, weil bie Republit mit bem Dabite megen bes Patriarchats ju Aqvileja in eine große. Brung gerathen. Er mare gerne fanger in Rom geblieben, er mußte aller bem Befehle ber Republik aufs genaueste nathleben, nachbem er eine Protestation bem Pabsit. Hose übergeben, bie aber nicht angenommen worder. Es hieß anfangs, er sen ben seiner Ruckfunft in Undnave gefallen. weil er feine Abreife miber ben erhaltenen Befehl zweit Tage fpater afigetreten. Allein, es ift biefer Machricht nachgehends wiberfprochen, und et pielmehr, nachbem man bie Irrungen mit bem Pabst. Stuble verglichen, im Jahr 1742, von neuem nach Rom gesendet worden. Den 3 Dec. hielte er daseibst seinen offentlichen Einzug, ift aber nach einigen Jahren nach Benedig gurille gekehrt, und hat daseibst die Stelle eines General-Propeditors oper Staterbalters in Terra Firma erbalten.

XXI. And

XXI. Unne Christine Pleonore, perwit wete Grafin von Leiningen Bartenburg, farb ben 4. Jan. Abends ju Turcheim an Der Sarbt im 65 Jahre ihres Alters. Gie mar eine Tochter bes vormabligen Reichs Sof - Raths. Prafibentens Grafens Job. Wilhelm von Wurm brand. Ihre Mutter, Sufanne Sophie, gebobre ne Frenin von Profing, brachte fie 1698, jur Belt. Den 23. Nop, ward fie mit bem Grafen Friedrich Magnus pon leiningen . Hartenburg, permablt, dem fie ben jegtregierenden Grafen Carl Friedrich Bilbelm ju Sartenburg , und noch ete liche Brafinnen gebohren, bavon Caroline Polprene mit bem Grafen Friedrich Carl von Bartenberg vermählt worden . Sophie Bilbelmine aber fich noch unvermablt befindet.

XXII. Caroline Louise Comtesse von Ware tenberg, ftarb ben 12. Jan. ju Mettenbeim an einer Bruft - Rranfheit im achten Monathe ihres Alters. Sie mar Die jungste Tochter Des regie-renden Grafens Friedrich Garls von Wartenberg, und beffen Gemablin, Caroline Polyrene, ge-bobrne Grafin von leiningen Dartenburg,

XXIII. Johann Friedrich von Erdmanns. Dorf , Ronigl. Pohlnischer und Churfurftl. Sachficher murflicher Bebeimer Rath und Rit. ter des rothen Ablers , herr auf Elbersborf, Strauch und Birfchfelb, ftarb ben 26. Jan. ju Dresben im 75. Jahre feines Alters. Er mar ein Sohn Ernft Dietrichs von Erdmannsborf, Chur Sachsichen Cammerherrns und Saus-Mars 

Marschalls, und sielte ben id Mary 1688. das Licht ber Welt erblickt. Rachbem er Cammer. Hert worden, vermählte er sich den 2. Dec. 1727. mit Anne Sophie, des Exafens Carl Siege frieds von Hanne Sophie, des Exafens Carl Siege frieds von Hanne Sophie Beheimer Aath, und endlich würklicher Beheimer Rath, sedoch ohne im geheimen Rath Sie zu haben, worden.

Parlenients Idvocat, und Pensionair ber Konigl. Academie der Innschriften und schönen Wissenschaften, stad ben 29. Jan. in einem Alter von it. Jahren. Da er ein Sohn des großen Racions war, hat er die Ehre dieses in der gelehrten Republik bekannten Nahmens durch seine schäften Schriften behauptet. Vorzüglich gehören seine zwen schönen Gedichte, die er über die Religion und die Gnade verfertiget, hieher. Ser nimmte den Ruhm mit in sein Grad, daß er sein Pfünd zur Beforderung des Epristenthums und der guten Sitten allezeit angewendet. Er hat zwen Tochter hinterlassen. Sein hoffnungsvoller Sohn wurde unglücklicher Weise von den anspielenden Meeres Wellen in dem Hasen zu Casdip an eben den Tage, als das große Erdbeben zu Lissadon war, verschlungen.

884 III. Emiga Derbefferung, und Jusäeze

III.

Einige Berbesserungen und Zusäße zu ben Neuen Geneal. His Machrichten.

Zum Band I.

Seite 73. Der veufterbene Geif von Gedt, bat teine Sinder hurelaffen, nachdert sein einziger Golly ber breits vermählt gewesen, einige Juhre por ihm ahne Kinder aus der Welt vegangen.

Seite 231. Der verfidebene Graf Franz Carl Wratislau von Unicowitz, bat von feltier Beniahlin ebenfalls teine Kinder hinterluffen, meil fie von Elich und Bute gelchieben gewosen.

weil sie von Elsch-und Bute geschieben gewesen.
Seite 351. Det verstorbene Baron von Späteigen, hat ein geobes Vermögen hinterlassen, das ein seine Lochter gesallen. Die alteste ist mit Audolpho Gräsen Matuska, Preußischen Ober Amis Rath zu Breslau, die moente mit dem Gräsen Maximilian Karwat, Stalkmeister von Bischoffs zu Breslau, und die britte inkt einem Ferrir von Sterstorf vermählte.

Seite or 8. Der verstorbene Baron von Sager, hat kein geobes Bermbgen hinterlassen. Er hatte wen Betnahlinnen. Die erste war ble Schwester des Blee. Stadthaltets, Grafen von Dest, und die andere eine Grafin von Kazianer, welche ihm einen Sohn, der mit Maria Anna,

Brafin von Schlief, vermählt ift, und zwen Tochter gebohren, bavon Dominica einen Grafen von Thierheim zum Gemahl hat.

Zum Band II. 1. Seite 46. Der verftorbene Graf Serbis trand men Wigfer, bat zwen Sohne und drep Tochter hinterlasson. Die Sohne hieffen Carl und Philipp , in bendes Chur Pfalbifche Cammerberren find, babon ber altere mit einer von Helmftadt vermablt ift. Die Tochter find, 30. fepfle, Polyrene und Friederice Auguste, Davon Die andere eines Beren von Strettin Witme, und Die Dritte bes Grafen Banioffi Gemablin ift. Der altefte Cobn Lespold ift als Cammerherr, und die Lochter Caroline, als vermählte Brafin pon Arft, vor bem Bater geftorben. Seite 235. Der verftorbene Palatinus von Ungarn Graf Johann Palfy, hat bren Toche gelfende Dofdame ju Raifers Jofeph Beiten , bie ols. Bitma Des Grafens Przichowsti geftorben,

getrende Polodame zu Aalers Joseph Zeiten, die Wilme des Grafens Przichowski gestorben, a) Theucsic, eine Gemahlin des Grafen Franz Esterhash, und Schonie, eine Gemahlin des Grafen Johann von Draskowsh. Sein Enkel von dem, vor ihm verstorbenen, Grafen Nicolag Polsty, hat sich vor ein wiger, Zein mit Gabriele; einer Lochter des Reichswiger, Zein mit Gabriele; einer Lochter des Reichswiger, Canzlers, Grafens Rudolphi von Coloreda parmacher Dessen von Schwestern sind, Leopoldine, des Fürstens Aranz Joseph Kinsky Wittwe, und

Therese, des Grasens Johann Erdonn Gemah. in. Der hinterlassene Sohn des gedachten: Palaeint, Graf Carl Palfy hat sich drenmahl vermählt, und nur mit der ersten zweh Töchter gegeugt, nemtlich Intunte, Binwe Graf Josephs Efterhalp, und Therese, Gemahlin-des Grasen
Carl von Cobenht. Seine dren Gemahlinnen
find, Margarethe, Gräfin von Studenherg,
2) Josephe, verwitwete Gräfin von Prostau, gebohrne Gräfin von Pergen, und 3) Josephe Gräsin von Stahrenberg.

Stire 864. Die begrinwere Landgrafin Detronelle von Seffen Darmstadt, hat eine Lochter Nahmens Friederike hinterlassen, so eine Birme des Movenehichen Gesandrens Gras fens Giannini ist, und einen schweren Rechtshandel mit bem Hause Heffen Durinstade führer.

## Zum Band III.

Seite. 4i. Der verstorbene General, Joseph, Baron von Pestaluzzi, war kein Iranslaner; sondern nebst seinen zwen Brüdern und stügen Gehnestern zu Wien gebohren und erzogen. Sein Vater war ein vornehmer Banquier, der sich vor seinem Ende zum Frenheren machen ließ, und vorgab, daß er aus dem alten abelichen Geschlechte Pestaluzzi in Graubunden entsprossen sen. Er hatte eine Wienerin Nahmens Mittermatier von Wassenberg gehenrathet. Der General vormählte sich 3. Monathe von seinem Ende mit einer beragten reichen Witner, die sichen zwei Manner

Manner gehabt hatte, und eine gebohrne von Albrechtsburg mar. Ihr erften Mann war ein Baron von Bechmann und ber andere ein Ungarifcher Hofrath, Nahmens Befpie. Sein alle fter Bruder, Octavius, ftarb unvermählt und obne Bedienung, ber jungerer Bruder , Johann Baptifta aber bat mit feiner Gemabilin, einer gebohrnen von Peterfy, finf Tochter gejeugt, Davon brene gleichwie auch bie funf Schweftern, in vornehme Familien geheprathet haben.

Geite 139. Die Bemahlin bes verftorbenen Feldmarschalls, Grafens von Konigseck, ift vor ihm gestorben. Das Andenten biefer benben hoben Cheleute wird in ben Bergen aller Bebrangten und anderer Perfonen , Die von ihnen Onade und Soflichkeit empfangen , allezeit im Segen bleiben, weil fie gegen jedermann fic gutthatig und leutfelig erzeigt, und ohne Belg und

Sochmuth gewesen.

Seite 527. Der berftorbene Graf von Saftago, war ein leiblicher Bruder bes Gene ral - Felbmarfchalls, Grafens von Cardona. Seine Bemahlin war eine Grafin von Moncopa. Er hat wen Sohne und zwen Tochter verlaffen. Der alteste Sohn bat des Spanischen Beneral Capitains, Brafens von Blimes, Lochter jue Bemablin, ber andere aber ftebet in Spanifchen Rriegsbieuften, und ift unvermählt. Die altere Lochter ift eine Carmeliterin ju Madrit, die jungere aber war mit bem Beneral Balparaifo verfprochen, der im Kriege bliebe. Sie lebt in Spanien in Jorigef B. 6. 17adpr. 23. Th.

einem Rlofter, ohne eine Ordens-Belübbe ge-

Seite 796. Der Baron von Touffairit, ist niemahls in Grafen. Stand erhoben worden. Er war ein armer tothringer, und brackte es in Ansehung seiner Geburt weit genug, daß er Banour worden. Er hat eine halbe Million hinterlassen. Er starb ben 22. Man 1762. \*)

Seite 902. Der Prinz von Joseph von Lobkowitz, der die verwitwete Fürstin von Lichtenstein gehenrathet, ist der zwepte Sohn des Keldmarkdalls, Fürsten von tobkowis.

Bum Band IV.

Seite 271. Der Französische Gesandte in de: Schweiß, Zerr von Chavigny, heist Theodox Eus. Er ist Königl. Rath und Gouverneue von Bezune. Im Jul. 1753. langte er zu Solothuen an.

Seite 356. Der verstorbene Lord Ducie Moreton hat Jacob geheissen. Er war ein gelehrter Herr und ein Mitglied der Königl. Gesellschaft der Bissenschaften zu London. Er erhielte den 29. Aug. 1738, den Distel-Orden.

Seite 357: Der verstorbene Baron von Teuhauß, ward den 2. Jul. 1687. gebohren. A. 1711. ward er Chur-Baperischer Cammerherr, hernach Regierungsrath zu Landshuth, Indentat der Music und Geheimer - Rath. Er nahm im Nahmen Kalsers Carl VII. den 27. Aug: 1742.

<sup>\*)</sup> Siebe Foregef. Wene Etache. bes I. Bandes Geite 706:

n Coln die Dulbigung ein, war auch einige Zeic Gefandter am Chur - Coinifden Sofe. 21. 1746. wurde er murklicher Gebeimer . Rath und Sof-Raths - Prafident. Gein Bater Ferdinand Marie, Baron von Neuhauß, fturb 1716. feinen Gefchlecht ift mir nichts befannt.

Seite 411. Der Lord Baltimore helft

Carolus Calvert.

... Seite 478. Des verstorbenen Lords Trey por Eltern waren Thomas, Lord Trevor, Rouigl. Beheimer = Raths : Prafident, ber ben 30. Jun. 1730. gestorben ift. Seine hinterlaffene Bitme ift die einzige Tochter und Erbin Limothei Burs rol von Euchfielb. Seines verftorbenen leiblichen Bruders Sohn, Johann Trevor, ift ber Erbe feiner Titel und Burden. Robert Trevor, gewesenet Gesandte im Haag, und Richard Trevor, Bie Schof ju Durham, find feine Balb . Bruber.

Seite 742. Der perstorbene Marquis von Creil bleß Undreas. Sein Sohn, ber Obris fter des Dragoner - Regiments bu Ron gewesen,

ift 1745. geftorben.

Scite 834. Der verstorbene Baron Steen Carl von Bielcke, war ein Sohn Thuro Stenfon Bielde, tanbehauptmanns über Stocholmslebn. Seine Mutter, Urfule Chriftine, Baro. nesse von Tornstierna, brachte ibn 1709. jur Erfam jung auf bie Universität zu Upfal, wo er 10. Jahr geblieben, und es in ben Biffen. schaften febr weit gebracht. 2. 1729. warb er in Die Ronigl. Reichs. Canjelen aufgenommen, wor. م الک auf

auf er eine Reise nach Deutschland und Pohlen that, von ba et 1731. jurude fam. ward er Cammerherr und Assessor im Finnlanbischen hof. Gerichte. A. 1739. wurde er in die neuerrichtete Konigliche Academie ber Biffen-schaften aufgenommen. A. 1740. warb er Asselfor im Roniglichen Bofgerichte. 2.1744. that er eine Reise nach Rugiand. 2. 1746. mard er Bice Prafibent in bem hofgerichte zu Abo, und 1751. Ritter bes Morostern, Orbens. Er ließ sich bas Aufnehmen ber land Deconomie febr angelegen fenn. Seip frubjeitiger Lob erfolgte ben 14. Jul. 1753. Er hat sich zwenmahl vermählt. Bon feiner erften Bemablin, Die er 1741. gehenrathet, Debwig Marie, Baroneffe von Brauner, bat er ben einzigen Sohn, Thuro Johann, und von ber andern Gemablin, Elegnore, Baroneffe Menger, bie er fich 1746. bengelege, bren Tochter hinterlaffen.

Seite 838. Der 1753, verstorbene Graf Choiseil Beaupre'n bieß Franciscus Martialis, und war den 8. Oct. 1717, gebohren worden. Sein Vater Anton starb 1727. Er wurde 1726. Obrister des Regiments Flandern, wurde aber 1751, den das Regiment von Navarra versest, in welchem Jahre er auch Marie Rosalie Romanet gehenrathet, die aber einige Monathe vor ihm gestorben. Der Marquis von Choiseul-Sommeville, und der Kitter von Choiseul sind seine Brüder.

Seite 845. Der verstorbene Vicomte von Roban Chabot hieß Ludwig August , und war war der jungere Sohn des Herzogs von Rohans Chabot. Er hatte ben 10. Jun. 1722. Das licht ber Belt erblichet.

Seite 847. Der verstorbene herr von

Sette 976. Die verwitwete Marqvisin von Laval Montmorancy, ward den 29 Jul, 1699 vermählt, und den 2. Upr. 1742, jur Wit-we gemacht. Ihre Kinder sind, 1) sudwig Carl, Marqvis von Laval Montmorancy, geb. 1705. und 2) Marie touife Mugustine, geb, 1712. Gie ward ben 23. Dec. 1726. mit lubwig Anton Cro-

gat, herrn von Thiers, vermablt.

Seite 978. Der verstorbene Lord Barnard, war ein Sohn Chriftophs Bane, ber 1699. jum ersten torb Barnard erhoben worden. Mutter, Elffabeth Solles, war eine Lochter bes Grafens von Clare. Er folgte feinem Vater ben 20. Oct. 1723. Seine Bemahlin Marie, eine, Lochter Morgan Rendle von Chilworthy hat ihm fechs Sohne und bren Tochter gebohren. Der altelle Sohn, Seinrich Mane, ift ihm als Lord Barnard gefolget. Et ift mit Gratia Firzroy, bes Berjogs von Cleveland alteften Tochter fet 1724. vermählet, und ward ben 1. Apr. 1754. with erften Grafen von Darlington erhoben. Der Vicomto Jane in Jerland ist von einem gang andern Befchlechte.

Zum Band V.

Beire 27. Der verstorbene Marquis von St. Jal, hatte Marle Margarethe Basin von Bejoes 111 3

Bezoes zur Gemablin, Die aber bereits Der 22. Marg 1722. gestorben ift.

Seite 37. Die alte Grafin von Zyndford, hieß Elisabeth, war des Grafens Johann Maitland von touderdale Tochter, und soll bereits den 28. Nov. 1750. verstörben senn.

Scite 43. Der verstorbene General Zalthaser, war eigentlich kein Schweißer, stammte aber aus ber Schweiß her. Sein Bater nahm die Catholische Religion an, und brachte das Guth Velancy in der tandschaft Gexan sich. Ev trat 1706. als Cadet in Franzdsische Dienste, word 1723. Capitain, 1731. Ritter des hell. tudwigs, 1738. Soristieutenant, und 1742. Obrister. Er wohnte mit Ruhm den lesten Feldzügen in Italien, und bessonders der Schlacht den Rottsstredo, worinnen er leichte verwundet wurde, den x ward den 2. Man 1744. Brigadier, und den 1. Jan. 1748. Marschall de Camp, den 15, Jun. 1749. erhielt er das Schweißer. Regiment Grand Villars.

Seite 44. Der verstorbene Brzbischof, Joseph Melondez, von Palermo, war ein gebohrner Spanier, und hatte den 20. Nov. 1690. zu Madrit das licht der Welt erdickt. Er war aus dem Orden der Minoriten. Observatiner, und exhielte, den 30. Jun. 1742. das Bisthum Potenza, und den 9. Febr. 1748. das Erzbisthum Valermo.

Seire 51. Es ist nicht der Graf de la Serra, 1753. Gonverneur des Judaliden Saufes

Bu Paris worden, fondern der herrr de la Seure,

Major ben bem Regimente Ron.

Seite 234 Die verwitwete Vicomtin Coleraine hieß Lydie, und mar eine Lochter Matthai Carlton. Ihr Gemahl foll Hugo, und vessen Bater Heinrich geheissen haben, und den 10. Jul. 1749. als der lette feines Hauses gestorben senn.

Seite 242. Die verstorbene Prasidentint von Maupean, war nicht des ersten Parlements. Prasidentens zu Paris, sondern desselben Sohnes, Prasidentens a mortier Bemahlin. Sie wareine Lochter Carl Michaels Francisci, Marqvis von Koncherolles, und wurde den 23. Jan. 1743. vermählt. Sie hat ihrem Gemahl einen einzigen Sohn, Nahmens Renat Angelns Augustin, den 3. Dec. 1746 gebohren.

Seite 267. Der Graf von Dietrichstein, hat die Cammer , Prasidenten Stelle zu Bien bis an sein Ende 1 755. bekleibet, da ihm allererst der Graf von Konigseck-Lrps gefölget ift.

Seite 339. Der verstorbene Graf Carl Gustav Bielke, ward 1683. gebohren. Sein Bater war Niels Thursson, Graf von Bielke, ber als General-Gouvernsur von Pommern, und General Feldmarschall, auch Kaiserl. und des Reichs General der Cavallerie, 1716. gestorben ist. Seine Mutter Eva, war des Grasens Gustav Horns Tochter. Er hat unter Carl XII. Kriegs-Dienste gethan, und ist 1719. General Major und Gesandter am Französischen Hose, 1727.

seine Gemahlin Brigitta war des Admirals, Batyn Gustav Horns Lockter, die ihm einen Sohn und eine Lockter zur Welt gebracht. Der Sohn, Tricolaus, Graf Dielbe, ward Romisch, Ender die Genator zu Rom. Er war mit Hedwig Ulrica, gebohrnen von Sach vermählt. Die Tochter, Eva, hat ben Canzeley-Rath, Baron von Sach zur Show.

Seite 344. Der verstorbene Vicomte Tyreconel, hieß Johann Brumtow, und ward ollererst 1718. zumersten Jerlandsschen Pair dieses Nahmens erhoben. Er ward ben 25. Man 1725. Ritter von Bath. Seln Vater, Wilhelm Brunslop, war Nitter Varohet, und starb 1700. Seine Witter Varohet, und starb 1700. Seine Witter Bruders Tochter. Er war ein Chren. Mitglied der Königl. Gesellschaft der Wissensten zu kondon. Der Vicomte Inronel, det sich im Frankreich aushält, ist aus dem englischen Hause Talbot.

Seine 411. Die verstorbeite Dicomtin von galmanth hieß Ebaklorte, und war eine Lochserpes Dbeisten Carl bun Godofeon. Ihre Mutter, Arabelle Churchill, eine Schwester bes ber ruhmten Herzock von Marlborough, mar ansangs eine Mairresse bes Königs Jacobi II. wurde aber 1714. mie bem Bicointe Falmouth vermählt, und ist ben 15. Rove 1734 jun Witwe worden.

Seite 449. Der Gardinifde Brigardier &c. tis, heist eigentlich Satio, und ber von Rale bermatten, ein Walliser, führt den Börnehmen Bruno.

Seire 190. Der verfterbene Marquis von Lambert, hieß Beinrich Franz von St. Bris, und war ein Goha Beinrichs, Margels von tambert St. Brie, ber bereits im Jul. 1686. gestorben. Seine Mutter mar bie gelifete Marqvisin von lambert, Anna Thereste von Marquemat -Courcelles, Die Den 12. Jul. 1733. das Zeitliche verlaffen. Er mar erft Obrifter bes Reglments von Perigord, und murde hernach einer von ben 4. lieutenants, der Ronigl. Jagben. Seine Gemablin, Marie Renate Angelite, de Charlan Zarrado von Rochefort, Ludovici Francisci du Porcq, Loemaria Bitwe Die er ben 12. 3an. 1725. gehaprathet, aber ben 3. Man 1736. geftorben ift.

Einige jungst geschehene merkwurdis ge Beforderungen,

1. Am Raiferl. und Rönigl. Ungarifchen Bofe:

en 13. Jan. 1763. wurden von bem Raifer gu murti. Reichs . Dof . Rathen ernennet :

i, Gundaccar Thomas, Graf von Greens berg, Raiferl. Cammerer, bes Wefandtens

am

am Konigl. Popin. und Churfurft. Sachfifchen Sofe jungfter Sohn, und 2. Ernst Chrytoph, Graf von Raunings

Butberg, Raiferl. Cammerer , bes Dbriftpof. Canglers altester Sohn.

Jabella, verwiwere Grafin von Salmour, geboone Grafin Lubiensta, mard in eben Diefem Monathe Ober - hofmeisterin ber alter ften Ergherjogin Marie Unne, und ber im Therestand studirende Graf Ludwig von Erdődi, ein Bruder ber jungft vermablten Grafun Efter-

bafy, warb Kaiferl. Cammerer. Den 29. Febr. a. e. legte ber Beneral. Felb. zeugmeister, Franz Moris, Graf von Lasci, ben Gib als Dof - Rriegsrath ab.

Den 12. Dieses erhielte ber Pring Albert pon Poblen und Sachsen, den Nitter Drben

bes guldnen Bliefes, Ihm murbe auch im Mary bas Bouvernement ju Comorra gegeben, das jährlich 30000 fl. einträgt.

Den 26. geschahe eine große Kriege. Befor. berung. Es wurden namlich:

General der Reuteren:

Albert, Pring von Pohlen und Sachfen.

General: Feldzeugmeister:

1. Philipp levin, Frenherr von Beck, 2. Joseph, Graf von Drastowis, und 13. Wilhelm, Waron von Okelly.

General - Feld & Wachtmeifters:

1. Franz Xaver, Graf von Barrach, Obrik bep Baben,

2. Der '

- 2. Der Baron von Stein, Obrift ben Mercy, 3. Der Berr von Langlois, Obrist ben Sachfen Botha,
- 4. Undreas, Graf von Poniatowski, Obrift ben Barich,
- 5. Johann, Baron von Roch, Obeist ben Kinsty,
- 6. Der Berr von Torrock, Obrift ben ben Palatinat Huffaren,
- 7. Janais Almasy, Dbrift ben bes Raifens
- 8. Theodor von Rouvroy, Obrist ben der Artilletie, und
- 9. Maxim Juans Benft Prinz von Salm, Obrift ben Salm. Obriften :
- 1. Dominicus Undreas , Grafvon Raunies, ben Baden', bisheriger General Abjutant,
- 2. Der Serr von Drechsler, ben Merch, bis. beriger General Adjutant,
  - 3. Der Bert von Alton, ben Barfc, bisher ben tauvon,
  - 4. Der Grafvon Serberstein, ben des Kalfets Husaren, bisheriger Dorist Lieutenant, und
    - 5. Der Graf Erdodi, ben Seczeni, bisperigen Obrist Lieutenant und zweiter Lieutenant ber Ungarisch abl. Garbe.

Im Mary a. e. ward dem General-Bachtmeister, Franz, Zaron von Janus, die gesuchte Erlassung mit General-Feldmarschall-Lieutenants Character erriellt, well ihn die Stadt Hamburg zu ihrem Commendanten ernennet.

Die

Der General - Feldmarschaft - Lieutenant DOR Bloquer bekam das erfebigte Bayreuthische Regiment ju Sug. ....

Den g. Mary s.e. erhub ber Raifer Carl, Freyhern vor der Often, genannt Sacken, Ronigl. Dobinifiten und Chuz Gadfichen Gebeimen - Nath, Cammerer, außerorbentlichen Gefanbier am Schnsebifiben Sofe, Riner bes Alexans ber Drbeus, Jurisdiction habenben Staroften gu Ditten in Enrland, Erbheren ber fregen Derr. Schaft Dondangen , wie auch ber Biter Groß und Mr Bathen, Bien Campen Gempen, Larbien ic. in bes beil. Rom. Reichs. Brafen-Stand.

## II. Am Ruffisch Raiserl. Hofe:

Den 20. Jan. 1763, erhiette die regierende Berzogin von Mecklenburg , Schwoerin, burch ben Ruffischen Gefanbten ju Samburg, herrn Mußin Dufchtin ben St. Catharienen. Drben ber ihr ben 3. Febr. als an ihrem Ge burths : Lage ju Schwerin mit vielem Geprange umgehangen murbe.

Den 18. biefed warb ber General Feldmarschall, Alexander, Graf Schuwalow, auf fein Ansuchen wegen feiner fcmathitchen Befund beit in Gnaben feiner Dienfte entlaffen, aber Die unter voriger Regierung ihne gefchehene Schenfung von 2000. Bauren bestätiget. Der Brigabier, Undreas Czernifcherv befam mit General - Majors . Character Den 21, blefes gleichfalls feine Erloffung. Diefes wieberfuhr auch

ben 21. Febr. mit eben biefem Character bem Ctaats Rathe Dosdejtip. Der Bannenerifche General, Vicolaus von Luckner, erhielte den St. Unnen Drben.

Den 14. Marg eben biefes Jahre gefcabe folgende Rriegsbeforberung. Es murbe namtig zu Generals en Chef erhoben, Die General Lieus tenants: 1) Bafilius Wojsitors und 2) Per ter Oliz. Zu General tieutenants wurden die Beneral - Rajors ernennet: 6" 1 2 0 1 1111 ...

1. Basilius Placischtin,

2. Johahn von Springer,

3. Elicolaus Uniramiero,

4. Johann von Dien,

5. Johann Leontjem, 6. Joachim von Sievers, und

7. Christoph von Essen.

Bu General - Majors wurden ernennet;

1. Simon Gran, dian di an

2. Gabriel Czerepow,

3. Basilius Danrekejem,

4. Peter Dewig,

5. Franz, Baron von Bulow,

6. Alexander Apothbinin,

7. Peter Kretscheinikow, 8. Carl Detincour.

9. Peter, Burft Bolgoruti,

10. Carl von Trance,

11. Johann von Colong, 12. Johann von Reinsdorf,

13. Friedrich, Gürft Czerbatow,

14 Simon Maslow, und 15. Alexander Factoro.

Die ersten benden maren Brigardiers, die andern aber Obriften.

Ben ber Generalität find. im Marg u. g. folgende Beranderungen porgegangen Es bat foldes betroffen :

(1) Folgende Generals en Chef:

1. Graf Wilhelm von Zermor, ward Gener ral Gouverneur von Smolensko;

2. Der tieflanbische General. Souperneur, Graf von Broun oder Braun ethielte ben Ge halt eines Benerals en Chef von der Armee aus ben Rigaifchen Gintunften;

3. Micolaus von Rorf, bleibt als Vice-Dbrifter ben Gr. Raiferl. Sobeit, bes Groß. Burftens, Regimente, und befomme feinen Gehalt aus ber ju ben Penfionen beftimmen Summa; wenn aber felbige hierzu nicht binreichend mare, fo foll folthes Ihrer Raiferl.

Maj. besonders vorgetragen werben; . Der General - Gouverneur von Riom; Johann Glebow, wird von bem Etat ber Armee auss. gefchloffen , und erhalt feinem Behalt aus ben

Riowifchen Gintunften. 5. Der Graf Peter Devier erhielt mit gamli. der Erlaffung feiner Dienfte eine Penfion, obne daß fich andere auf biefe besondete Gnade ju berufen haben;

6. Der Zürst Simon Wolkonskoi, erhält feine Befoldung nach feiner Berrichtung; und

- %. Graf Johann Benrikow bleibt bey ber Cavalier - Barbe , und berommt feinen Gehalt aus ber Penfions Summe, im Fall aber fetbie ge nicht hinreichend mare, fo foll folches volt ber Raiferin befonders gut gethan werden;
  - (2) Folgende General Lieutenants:
- 1. Peter Jemailow, wird feiner Dienste gangi lich erlaffen,

2. Friedrich Ufchatow, wird General en Chef, und bleibt , wie vorbin , ben ber Barbe:

3. Zurft Johann Prosopowstoi, wird feiner Dienfte mit Erhohung bes Characters und mit einer jahrl. Denfion erlaffen;

4. Bafilius Suwarom, wird General en Chef

- und bleibt, wie vorher, ben ber Garbe; 5. Johann Roffjuvin, wird ebenfalls General en Chef mit Benbehaltung feiner jegigen Charge, ohne baß fich andere barauf zu berus fen haben ;
  - (3) Folgende General-Majors:

1. Johann Waßiljew, wird General - Eleutenant mit ganglicher Erlaffung feiner Dienftes

2. George Meyer, wird wegen feiner Untuchtig. feit ju bienen mit Benbehaltung feines jegigen Characters und einer Penfion ganglich ent laffen ;

3. Der Grufinische Czarewitsch Afanassei, wird Beneral . Lieutenant , und bleibt in feiner vorigen Stelle mit einer Penfion von 2000. Rubeln, feinen Obriften . Behalt mit eingerech-

net,

net, bie er von ber Summe, welche fei Schwägerin erhalten, beben foll, ohne bi fich andere auf Diefes Bepfpiel beziehere konner

A. Jacob Colftoi, wird General . Lieucena mit ganglicher Erlassung feiner Dienste;

5. Johann de la Cour, befommt eine Zulag

ju feinem Behalt als einen Gnabengehalt; 6. Jacob Arichenewstoi, mirb General - Lieun nant, mit einem Onabengehalt bis er angeftelle mirb:

7. Leontius Raralanow, wird auch General Lieutenant und bleibt ben feiner vorigen Bedie nung und Behalte, bis bie Commiffariats Chargen in Richtigfelt gebracht fepn werden;

5. Johann Treyden, und 5. Larl, Baron von Rosen, erhalten anstatt "ber Beforderung ihren Abschied mit Onaben

gehalt: 10. George von Dahlke, wird in burgerliche Dienfte mit Erbobun; bes Characters gezogen;

11. Roman Soulerton, erhalt den Abschied eines Beneral stieutenants mit sinem Onaben Bebalt.

12. Nicolaus Larpunow, wird mit dem jest gen Character verabschiedet, weil er noch nick lange in felbigem gestanden;

43, Chriftoph von Witten, wird feines Alters und feiner fcwachlichen Gefundheit wegen feiner Dienfte erlaffen , mit einem Bnabengehalt nad

bem Character, nach welchem er borber verabschiedet gewesen, nicht aber nach bem jesigen;

14. Aristars

- 14. Auffenchns Raschein, wird jum Bau in Czarskoj. Selo befehliget, und bekimme den Gehalt aus der Raiferinshver eigenen Cangelen;
- n 5. Michael Mojectow, betommt einen Onge Derigehalt so lange biere würlich angestellt ist:
- 16. Wilhelm Brint, friegt ebenfalls einen Onabengehalt nur Erlaffung feiner Dienfte ;

17. Johann Brachfeld, bleibt insum Amte, in welchem er jego fiehet;

18. Michael Stojanow, befommt mit Erlafa fung feiner Dienfte einen Gnavengehalt;

19. Julius von Schlieben, wird seines Alters wegenin bem fesigen Character mit einer Penfon vergbichirbet;

20. Johann Jemailow, erhielte feinen Abschieb.

. (4) Folgende Brigadiers.

1. Erasmus von Schwanenberg, wird Benergla-Major, mit Erlassung seiner Diensté und einem Guadengehalt;

2. Anton Ganfer, mirb ebenfalls General-Major, mit Erlaffing feiner Dienfte und einer Pension, bis er eine Commendanten Stelle erhalt;

gerpaut;
3. Gregorius Golowizin, wird General- Mojor und behalt seine vorige Station mit dem Gehalt eines Brigadiers der Urmes, auf eben dem Jusse, wie der varher ben dem Hospital bestellet geweisens Gene General-Major Burming seldige Beitlebens genossens

4. Michael Filossofow, wird General Major, und foll, wenn er aus ben warmen Bayern Songes & 3. 17achr. 23. Th. Mim que

**'9C4** 

mende getommen, auf fein Berlangen und nach feinen Besundheits - Umftanben ernemeber in Kriegs - ober burgerlichen Diensten

braucht merben;

5. George von Bolfchweng, wied mit einem Gnabengehalt feiner Dienfte erlaffen;

6. Graf Johann von Oftermann, ward Ge neral. Major, foll aber nicht gum Gelb = Etat gerechnet werben, well er in andern Deenfim stehet;

7. Michael Jakowlew, wird General : Majer; und

g. Stephan Durnowo, wird gleichfalls General - Major, mit Erlaffung feinet Dienfte und einem Gnadengehalt;

q und 10. Die Ober - Kriegs-Commissarii, Das niel Merlin und Nicolaus Nikoleus, wer Den General Majors, und bleiben ben ihren

- jegigen Poften und Behalt, bis bas Commiffe. riats Departement in Pronung gebracht ift; 11. Der Brigadier, Basilius Suworow, wird General -Major und bleibt ben feinem jegigen Poften;

12. Der Dber - Rriegs - Commissair, Alexander Spiridow, wird General. Major ben feiner jegigen Bebienung und Behalte;

13 und 14. Die Brigabier, Abam Baranow und Detet Wojeitow, follen in Betrachtung ihres geringen Bermogens mit einem Gnabengehalt ihrer Dienfte erlaffen merben. (S) Solgens

(5) Fotgende Obeisten:

Der Graf von Belford erhalt einen Gna-bengehalt. Die Philim, Johann von Wils denberg und Friedrich von Werschen, wurden in eben bem Rangelille Unein jahtlichen Gnabengehalt verabschieder. In Jacob Matschew, bleibe bis jum Schluß berable ihm niebergefesten Commißion in seinen jegigen Amständen. Undreas Ilfin , wird General y Major mit Erlaffung feinet Stephan Walejew und Mittia Smirnoi, werden mit eben diefer Erhöhung ibres Characters verabschiebet, bergeftalt, baffie mit benen, die ibm vorgezogen worden, in gleichen Rang kommen, und in Ansehung ihres wenigen Vermögens einem Gnadengehalt erhalten.
Johann von Zinck Alexander von Rading,
Johann von Zeiking, Andres Schukow,
Jürst Jewdokin Rilkischew, Christian Reys
ken, Kriedrich Lestock, Alexander Peutling, Jacob Sievers, General Quartiermeister Heutenant, Johann Banfer, Contad Berchhaus sen, Peter Grouschkin, Jacob Rulbars, Gustav Christian von Rehbinder, Gregor Samerin, Basilius Scharilow, Wilhelm von Brummer, Thomas Grews, Johann Rislinstoi, Carl von Modrenschild, Gustav Ras, Joseph Demorklowski, Johann und Micolaus Porapow, Johann von Etingen, Johann Marfelius, Peter Posnartow, Michael Schaeilow, und der grufinische Husaren-Dbrifte, Surft Amilachapow, find mit Denfionen u, Beneralmajors - Character verabschiebet worden. Det: Mmm 2

Der Brigabier ben ben Donischen Cofaken Reasnostschatow, ward General-Major, mit Bepbehaltung feines jegigen Commando, follte er in Anfebung feiner fünfrigen Betor berung meden feine Anciennitat mit ber Generalitäe von ber Urmee rechnen, noch sich sonst jemand von ben Cofafischen Boltenn auf sein Benspiel betufen.

III Im Königreiche Bohlen.

Im Mary 1763, ernemte ber Ronig ben Eron Duartiermeifter, Jiffian Cettner , jum Woywoden von Belet, welche Burde Uns ton Poroti niedergelegt hatte. Der Starofte von Kasnostaw, Casimir Krasinski, Eron Quartiermeifter, und bet Grarofte von Parczew, Rochus Rossowski, bekam die Cron-Schakmeister - Stelle, Die fein Bater, Anton Rofforosti, General Der Eron-Armee, niedergelegt hatte. Deffen jungfter Gohn, Stanislaus Roffowsti, triegte die Staroften von Siravien.

, IV. Um Königl. Spanischen Hofe:

Den 4 Jan 1763: empfing ber Benerat Capitain, Don Joseph Carvajal, Marquis von Sarria, ben Ritter Diben bes gildenen Bliefes.

Ju blesem Monathe bekam bas haus Enmond die Wurdreine Grands von Spanien von . ben erften Claffe , beffen Daupt, ber Graf Cafe mir Digpegeelli von Lamond, jugleich jum General- Lieutenant ernennet murbe. Much marb der General . Commendent im Lager ben Bibrakar, Unton Manfo, General Inspector der Infanterie.

terie: Der Marschall de Camp, Den Joseph Lemit, ward Gouverneur ju Tortofa, ber Conimendante des Schloffes St. Andreas ju Dran, Don Jynas Lopes, ward Genverneur von Molarquivir und Don Manuel Duran, Gom verneur zu Oran. Don Ludwig von Aguiat und Don Laurentius Chacon, swede der reich ften Ginwohner ber Havava, welche fich in ber Belagerung biefer Stadt gang befonbers hervorgee than, murben ju Obriften bes Bugvolfs erflart.

Um bas Unbenken bes Marquis von Gons gales, ber ben bem Jort Moro in ber Savana fein teben ruhmlichft geendiget, ju erhalten, ettheis te ber Ronig im Mary b. J. beffen Bruder, ber Sauptmann ben ber Spanischen Barbe ift, für fich und feine Erben ben Titel eines Brafens von Affalto mit einer Penfion von 9000. Reden: Der Obrist-Lieutenant, Bouard Wall, welcher die Eroberung ber Stadt St. Sacrament bem Könige personlich hinterbracht, ward Obrifter. Er ift vermuchlich ein Sohn ober naber Unverwendter bes Stagts. Ministers .. Don Richard Wall.

y. Am Königl, Französischen Hose:

, Ini Jan. 1763. war ber Graf von Guiche, Beneral - Lieutenant Dee Graffchaft Charolois und Commendant in Bourgogne, ber Ritter von Montbarey, ward Gouverneue von Joux und Pontarlier, wie auch Brog. Creug bes St. ud. migs Drivens, ber Marquis von Castellane, Bouverneur der Infel Marquerite, und der 17fats Mann z avis

908

quis Philipp Ludwig von Monthoifer, Souverneur der Infel Bellegarde ernennet.

Den 20. Jan. d. J. wurden zu Rittern des Orbent vom Berge Cormel und St. Lazari von Jerusalem aufgenommen: 1) Der Margois von Marbeuf, Marshall de Camp, 2, ver Graf Luppe, Obeister der Infanterie, 3) Der Graf pon la Billarderie, Obriffer ber Cavallerie, 4) der Marquis von Montesquiou, und 5) ber Graf won Montault, bendes Obriften bes Fuswolts; 6) der Vicomte von Boiscelin, Schiffs Lieutenant, 7). Wer Buron Galucci l' 600 pital, Obrifter ber Infanterie, 8) ver Graf Laizier de. Siougrat , Obriffer der Infanterie, 9) ver Graf.von Quelem, Schiffs Capitain, 16) de Ruis Embito, Indendant ber Marine ju Rochefort, und 11) Seur Durand, Gefandter ju Barfchauf . Die ersten sechle find gentils hommes de la Manche des Bergogs von Berry, alteften

Sohnes des Dauphins.

Ben 1. Jan. d. J. ward der Orinz Ludwig Aldrander von Lomballe, Sohn dies Herzogs von Penhieure, jum Kitter des heil. Geistes crein, und den 2. Febr. darzu einställirt. Es wurden auch im Jan. der Bischof von Condom, Emanuti Zeinrich Einnelson de Cosse de Brissac, zum Erzösschof von Toulouse, der Abt. von Toe, General Bicarius zu Rouce, zum Dischof von Lestur; der Abt. de la Cropee de Chânterac, General Bicarius zu Anten, zum Bischof von Alex, und der Abt von Anteroche, General Bicarius zu Anten, zum Bischof von Alex, und der Abt von Anteroche, General Bicarius zu Cambray, zum Bischof von Condom, ernennet.

In diesem Monathe wurden auch der Gesanste am Chur Pfälhischen Hase, Carl Micolaus, Witarquis d'Alesmes de Descassore, sum Souderneur von Dieron, der Vicomte von Boche-chouart zum Gouverneur von Peronne, der Graf won Bouvernaque zum Bouverneur von Guadant dund her Chef d'Escader Frayer, der sich in Indien-sehr hervor gethan, zum Commendant ten der Marine zu Nochesort erklärt.

Im Febr. d. J. erhielts der Erzbischof von Marbonne die Entrees in des Königs Zimmer, und die Prinzessin von Guister, (eire Person, die unter diesem Nahmen noch sehr undekannt ist,) ward zur Gesellschäfts. Dame der Dauphine erneinet. Den 27. legte der Marquiswon Gui, als General - lieutenant von Vexin François in Isle de France und den 28. der Abt Franz Victor de Connelier von Bretenil als Bischof von 27dutauban den End ab.

Wir holen hier vom Jahr 1761. nach, des die im Febr. dieles Jahrs aus Canada zurücke gekommenen Officiers folgendergestalt belohnt worsden, der Aitter von Levis, ward General Lieutenant, der Brigadier von Bourmaque, ward Mitter des Ludwigs-Ordens, der Obrist Lieutenant, Ritter von Montwuit, ward Arigadier, und der Capitalu und Aide Major des Regiments. Gulenne, de la Dauze, ward Obrister ju Just. Es bekant auch in diesem Monathe der Alarquis von Dampierre die erledigte Compagnie den der Französischen Garde. Den 27. Dec d. J. wurde der Serzog von Coigni, die Margapisin von Mitter.

quis Philipp Ludwig van Montbaifer, Gouverneur ber Injel Bellegarbe ernennet.

Den 20. Jan. b. J. wurden ju Rittern bes Orbent vom Berge Cormel und St. kazari von Jerusalem aufgenommen : 11) Der Margois von Marbeuf, Marschall de Camp, 2) der Graf Lupps Obrister der Infanterie, 3) der Graf von la Billarderie, Obrifter ber Cavallerie, 4) der Marquis von Montesquiou, und 5) ber Graf won Montault, bendes Obristen bes Fugwolfs ( B) ber Vicomte von Boiscelin, Schiffs Lieutenant, 7) der Baron Galuccil' 400 pital, Obrifter ber Jufanterie, 8) ver Graf Laizier de Siougrat , Obrifter der Infanterie, 9) be Graf von Quelens Ghiffs Capitain, 16) de Ruis Embito, Indendant der Marine ju Rochefort, und 11) Heur Durand, Gesquoter ju Barfchaui . Die ersten fechle find gentils hommes de la Manche des Serzogs von Berry, altesten Sohnes bes Dauphins.

Den 1. Jans d. J. ward ber Prinz Ludwig Allerander bon Lomballe, Gohn ties Bergogs von Penthieure, jum Ritter des beil. Beiftes crein, und ben 2. Febr. bargu einftallirt. Es wurden auch im Jan. der Bifchol von Condom, Emanutel Zeinrich Cimalion de Cosse de Brissac, jum Erzbischofwon Coulouse, ber Abe von Toe, Bekeral Bicarius zu Rouce, jum Bifchof von Leffar, ber Abt de la Cropte, de Chan. terac, General Bicarius ju Auten, jum Bifchof won Aleg, und ber Abr von Anteroche, Bene. ral Bisatius ju Cambray, jum Bischof von Condom, ernennet. M

311 Diefem Monathe murben auch ber Gefanbte am Chur Pfaigifchen Safe, Carl Micolaus, Marquis d' Alesmes de Descasfort, jum Souverneur von Dieron, der Vicomte von Bochechouart jum Gouverneur von Peronne, ber Graf von Bourtemaque jum Bouverneur von Bua-Daloupe, und ber Chef b'Ekaber Grayer, ber fich in Indien febr bervor gethan, jum Commendane ten der Marine ju Rochefoet erklart.

Im Febr. d. J. erhielte ber Bezbifchof vont Marbonne die Entrees in des Konigs Zimmer; und die Prinzessin von Guifter, Ceine Person,". Die unter biefem Rahmen noch, fehr unbekannt ift,) ward zur Gesellschafts Dame ber Dauphine em. nehnet. Den 27. legte ber Marquis won Gui, als General - lieutenant von Vexio François in Isle de France und ben 28. ber Abt Srang Dictor le-Connelier von Bretanil als Bischof von Moutauban den End ab.

Wir holen hier vom Jahr 1761. nach, bes bie im gebr. biefes Jahrs aus Canada jurude gefommenen Officiers folgenbergeftalt belohnt wors ben, ver Ricter von Levis, ward General-Lieutenant, ber Brigabier von Houumaque, warb. Ritter bes Ludwigs Ordens, Der Obrift tieute nant, Aftrer von Mongwuit, marb Prigabler, und ber Capitalu und Aibe - Major Des Regiments. Guienne, de la Pauze, ward Obrifter ju Juf. Es befam auch in diefem Monathe ber Alapavis von Dampierre die erlebigte Compagnie ben ber Frangofifchen Garde. Den 27. Dec. b. J. murbe ber Berzog von Coigni, die Margvisin von Mmm 4 Ville,

Ville, von Seigerlay, und von Serent, ber Graf von Roure und der zerr von Nazieres, allerseits Obriften, dis auf den Herzog, zu Rittern des St. Ludwigs Drbens aufgenommen.

VI. Am Königl. Großbritannischen Hofe:

Im Bebr. 1763 ward der Graf Franz Sassfüngs von Suntingdon, zum Wice-König in Briand, der Lord Carl Maynard zum Gouperneur dem Suffold, und der Graf George von Pomfret zum Joeftmeister von Windsorerneumer.

Im Mary d. J. erhielte Carl Gascoigne, die Stelle eines Cammerjunters, und der Obrifte Josiab Martin; die Stelle eines General - Capitains der Insel unter dem Binde in America.

Wir holen hier vom Jahr 1761. nach, daß im Jan. biefes Jahrs ber Graf von Bath, (nicht Bathford, wie er nach einem Druckfehler in einem ber vorigen Theile genennet wird,) torb Lieutenant ober Gouverneur der Graffchaft Salop worden.

Im Bov. 1761, wurden folgende zu Contre Monkrole einennet: 1) Der Kitter Hurnaby, 2) der Capitain Poung, 3) der Capitain Pratfen, 4) der Kieter Brett, 5) der Capitain Moos ce, 6) der Capitain Epprel, 7) der Lord Copille, 3) der Lord Edgectumbe, 9) der Capitain Svanton, 10) der Capitain Reppel, 11) der Capitain Amberit, und 12) der Capitain Voorbury.

Es ward auch in biefem Monathe John Catherwood jum Gouverneur des Schlosses Scarborough und der Stallmeister des Herzogs von York, Port, George Morrison, jum General. Quar. tiermeifter ber Wolfer in Engelland an Die Stelle bes verstorbenen General - Majors Watson, ber ben bem Beer in Deutschland gestandenen Ingenleur - Hauptmann Roy mit Majors - Rang sum Bice . Quartiermeifter ernennet.

3m Jul. 1761, ethielt ber Rafferl. Generale Feldzeugmeister, Gideon Linft, Freyberr von Landobn, auf fein Unfuchen einen offenen Brief aus Engelland, vermoge beffen feine Abftammung von einer jungern tinie bes gralten Schotflanbis fden Beschleches taubon in ber Graffchaft Apr.

für richtig erkannt wurde.

### VII. Am Königl. Dahnischen Hose:

Im Jan. 1763. ward der Geheime = Rath im Confeil, Otto Chott, jum Ober-Secretair in ber Dabnifchen Cangelen, Prafes bes Collegii de cursu Evangelii promovendo uno des Copenhagner Banfenhaufes erften General - Rirchen-Inspector , Protector ber Copenhagner Univerfitat und Prafidenten ber basigen Academie ber Bisfenschaften ernennet. Ge erhielte auch ber Dofmelfter bes Cron Pringens und Geheime . Rath, Detlev von Reventlan, eine Stelle in bem Gebeimen Confeil, woben er jugleich ben Character eines Ober - hofmeisters des Cron - Prinzens friegte.

Diefer Cron. Pring befam jugleich ben Cammerjunker, Anton Seinrich von Molke jum Marschull, Joachim Beinrich von Sperling, jum Cammerjunker, und Leopold Samuel von

Schmet! Mmm 5

Sitimettan, zum Cammer Pagen. Es wurde and in diesem Monathe der Conserenz Rath, Adolph Friedrich von Warnstedt, zum Ober-Inspector der sahrenden Postmesens in den Herzog-

thumern Schleswig und holstein erklart.

Im Febr. d. J. wurde der Cammerherr, Otto Ludwig von Raben, zum Ceremonlenmeister, der Cammerjunker, ber Cammerjunker, Fredherr Jans Schack von Brockdorf, zum Cammerheken, der Cams methete und Deputirte im combinieren Admiralitäts und Generall Relegs Commissariats Collegio, Friedrich Christian von Rosencranz, zum Ober Reiegs Secretair in der Seiz Etais-Reiegs. Canzelen, und der Canzelen, Kath, Chrisstän Lidwig von Steckmann, zum Commitierten im General. Landes Deconomie und Commercien Collegio ernennet.

Im Mary d. J. ward der Cammerherr, Peter von Rosenden, Stiffe-Amtmann über Archuus, Friedrich Ludivig, Graf von Schulin Cammerjunker, und der Capitain-Lieutenant, Peter von Guntelberg, See-Capitain und Chef derer in West-Judien vienenden See-Wolker.

Bie holen hier vom Jahr 1762 nach, daß im

Bir hoten hier bom Jahr 1761; nach, bag im April ber Obriff: Lieutenant des ersten Fühnischen Reuter-Regiments, Wolf Dietrich, Graf von Schulenburg bas Schleswigliche Neuter-Regiment bekommen, der Commerjunker; Johann Siegfried von Schönfeld, aber Umtmann über Hufum und Schwabstedt, auch Obrister der landschäften Siderstedt, Everschop und Otholm, worden.

Im Jun. b. J. ward ber Ober . Rriegs . Commiffair, missair, Stephan Lansen, Generals Krieges. Commissain, und die benden Herren von Les verzau, Theodosius und Albert Friedrich, jener ben dem Könige, und bieser ben der Königin, Cammerjunker, und zwar untermat. Mars 1759.

Im Jul. d. J. ward der Titular - Obrist, des Leib. Dragoner. Regiments, Carl von Wilster, Chef des zwenten Sudensidisschen National. Dragoner. Regiments, und der Obrist Alieutenant, des dritten Sudensieldischen National. Pragoner. Regiments, Franz Christian von Zeppeling. Titular. Obrister ben demselben. Der Josiunker, Jvar, Baron von Rosencranz, ward Cammerjunker, und hew Schimmelmann, auf Ahrensburg General: Intendant der Commercien, und Minister am Nieder. Sachsischen Kranse.

Im Aug. d. J. wurden der in Franzdischen. Diensten gestandene Carl Wilhelm von Samos, der Obeist stieutenant des vierten Sudeppieldischen Dragoner Regiments, Caspar von Lüstow, und der Major des ersten Dronthesimisshen Regiments, Andreas von Tonder, Licustar Obristen, Carl Gottlob Resch aben ward Chef der Forts Christiansburg, Friedensburg und Legen Abde auf der Kuste von Guinea.

Im Sept. d. J. ernennte der König den Obeilfe-Lientenant des Leib. Dragoner Regiments, Fffe. Colairs Conead Kaufmann, jum Litular-Obristen, und im Nov. d. J. Daul Absahain Lehn, jum Conferent Rathe, und Sang Curo von Viereck, jum Cammerjunker; im Dec. d. J. aber ward der Obrist-Lieutenant bes dem geworde. nen Holsteinischen Infanterie Regimente, Georg Friedrich von Busekist, zum Obristen, und di Major des Leib-Dragoner-Regiments, San Gorthard von Bornefeld, zum Obrist-Lieun

nant ernennet.
VIII. Am Konigl. Schwedischen Hose:
Im Jan. 1763. ward der Obrist des Jempeländischen Regiments, Carl Baron von Sparre, Landshauptmann von Ost. Bothnien, der Cammerherr und Canzelen. Junker, Carl, Graf von Bonde, Commissions. Secretair am Chur Sächstichen Hose, und der Vice. Vorniral und Landshauptmann von Gothland, Graf Dietrick Geinrich Caube, Landshauptmann über Gothenburg und Bahus. Lehn. Es wurden auch den 21 dieses der Vice. Komiral, Johann Lager, bilcke, und ber General. Major, Gabriel, Graf Spens, zu Comthurs des Schwert. Ordens er nennet.

Den 1. März d. I. ward der General der Infanterie, Gotthard Wilhelm, Freyderr Mark von Würtemberg, zum General Feld: Marschall, der General Lieutenant, Arel, Graf von Fersen, zum General der Infanterie, und der General Major, Peter, Bavon von Ralling, zum General Lieutenant, der Canzeled Rath, Olof von Daling, zum Hof. Canzler ernennet.

IX. Am Pavftl. Hofe:

Im Jan. 1763. ward der Cardinal Accia, joli, Bischof zu Ancona, jedoch mit Borbehalt eines Jahrgeldes von 1000. Thalern für den Carsdinal Valenci. Es ward auch in diesem Jahre der Cars

Cardinal Serbelloni, Groß. Priordes Maithefer. Ordens zu Kom, der Cardinal Rezzonico, Protector des Collègii Germanico - Hungarici, wie auch Cammerling der Romischen Kirche; und Der disherige Cammerling, Cardinal von Porck, Vicecanzler u. Secretair der Memorialien, wie auch Commendator der Kirche St. Lorenz in Damasco. Diernechst erhielte der Cardinal Rezzonico, den Litel St. Elementis, der Cardinal von Porck den von St. Ugatha ab Suburram, und der Carditral Orsini, den von St. Maria ad Martyres.

X. Am Chur-Pfalkischen Hofe:

Im Febr. 1763. erhielt der Obrifte und Ober-Jägermeister im Herzogthum Bergen, Franz Carl, Freyberr von Sorst, das Isselbachische Regiment Fußvolk.

XI. Am Chur : Hannoverischen Hose:

Im Jan. 1763. kriegte der wikekliche Geheime-Rath, August Wilhelm von Schwicheld, mit 4000. Thaler Gehalt seine gesuchte Erlassung, der geheime Kriege. Rath, Christian Dietrich von dem Zusch, aber ward Geheimer-Rath.

Im Febr. d. J. empsieng der General' Major ben dem Ingenieur. Corps., Zeinrich Wilhelm von Zuth, die gesuchte Erlassung, die Oder-Hauptleute zu Bleckede und Bremen, Albrecht, George von Zehr und Christoph Achan von Haack, wie auch der Landrach und Oderhauptsmann, Otto von Minchhausen, wurden land. Proste, der General-Major, Carl Lude

wig Friedrich, Print von Mecklenburgs Strelin, mard General Meurenant, und die Obristen, Krysk Gottlob Albrecht, Drint von Mecklenburgs Strelin, Cuno Burchard

von Mecklenburg, Strelig, Lino Burchard von Plekung Wilhelm Christoph Siegmund von Pyrundiamurden General Majors. Die, ses murde auch der Obrist und Chef eines Negiments zu Fuß, Alexander Jacob von Schulenburg, der aber zugleich mit einem Gnadengekolt die gestichte Enlastung aufliebe

halt die gesuchte Erlaffung erhielte. Im Marid. I, wurden folgende Obrift - Lieute nants zu Obristen des Fuspoolks erklart:

- 1) Der Zeer von Schulenburg, ben Aheben 2) George Ernst von Prüzelwiz, ben Sachsen Goiba,
- 3) Dietrich Ernst von Wrede, ben Ablefeld, ? 4) George von Monroy, ben Prinz Carl, 1) Christian Zeinrich Adolph, Graf von Schulenburg, ben bem vormaligen Schulens
  - burglichen Regimente,
    6) Der Zert von Scharnhorst, ben Scheele,
    7) Der Zert von Sydow, ben la Chevallerie,
- 8) Der Berr von Gelfo, ben Plesse,
- Derer ersten 6. ibee Patente find im Jul. 1762. unterfibrieben.

XII. Am Herzogt. Braunfcom. Hofe:

Im Jebr. 1763, ward Juliane, verwitwete von Manstein, gebohrne von Finck, des Preussischen General-Majors, Christoph Hermanns von Manftein, Bitme, gur Dben : hofmeifterin ber regierenden Bergogin ernennet.

# XIII. Am Berzogl. Würtemb. Hofe:

Den 4. Febr. 1763. nahm ber Berjog ben ber Wep4 er feines Gebures = Lages folgende Betorberung por

Der hofmarschall, Ludwig Bernbard von Sters menfels , betam ben Rang eines wurtliche. Gebeimen-Raths; der General - Major, Ludwig Carl Wilhelm, Sreyberr von Pollnitz, mard mit dem Rang eines Beneral = Lieutenants Parforce - Ober = Jagermeifter; ber Geheime = Rath, Eberhard Friedrich, Freybert von Bemmingen, marb Bice Prafibent der Bergoglichen Regierung mit bem Range eines wurfl, Gebeimen-Raths; Der Ober Cammerberr, Julius Levin Beina rich von der Often, ward Ober - Hofmeiftet der regierenden Berjogin; Der bisberige Bice : Jagermeiffer, Johann August von Brandenstein, ward kand Dber-Jagermeifter, mit bem Range eines General , Lieutemants; der Oberschenke, Johann August von Ras, Genitz, warb Haus - Marschall; der Ober Forstmeis ster, Philipp Adolph von Wechmar, ward hof-Jagermeifter; ber Dber = Forftmeifter, Ernft Miguft von Rieben', ward Bice : Dier = Jagermeifter, find ber Graf van Welsberg, ward Dber Ruchenmeister.

Bugleich murde ber Regierungs Rath, Cail Frey berr von Thumb, und ber Ritter : Rath bes Canto & am Rocher, Friedrich Maximilian, Freyberr von Liebenftein ju Bebeimen-Rathen erflart; ber General-Feldmarichail : rientenaut; Graf, Johann Franz von Gabalinfti, mard General ber Reuter, v, und die Doriften, Gustav Serdinand von Biedenfeld , von bem Rrang Regimenge zu Fuß, und Carl Ludwig Friedrich pon Bolle, pon den Gens d' Armes wurden General-Majors Der General , Major Carl von Gemmingen, betam bas Ctabes . Regiment und ber General Major, Sciedrich Carl von Stein, bas Romannifche Regiment au Fuß, beffen Chef der Gen. Maj. von Romann Com.

mendant ju Sobentwiel marb.

918

xIV. Am Fürftl. Heffen: Caffel. Hofe: Im Jan. 1763. ertheilte ber Landgrafpem Generals Major von Waldenin, bas erlidigte Grenadier = Bas taillon von Blome, bem Dvriften und Chefeines Gars nifon : Regimente, Jacob Muller , Die Bice : Commen-Dantenftelle ju Caffel, und bem Saupmann, Philipp Ludwid von Ende, Die Commendantenffelle ber Beffung Ein ben Rheinfels. Der Dbrift ber Gens d' armes, Dilbelm Carl von Suyne, ward als Commandeur des Leib. Regiment Dragonet, Der Dbrift-Lieutenant bes Sufaren-Corps, Johann Ludwig bon Brafendorf, ben Die Gem d'armes, und ber Dorift : Lieutneant bes Leib- Dragoner. Regiments Philipp Griedrich Beck, ben bas Einflebelis fcbe Reuter : Regiment gefest.

Im Kebr. e. b. J. ernennte ber landgraf ben General. Rieutenant, Victor August von Einstedel, mit Erlaffung ber Kriegsbienfte jum Dberamtmann zu Somburg, und ben Obriften des Ginfietelischen Reuter - Regimenes. Leopold Beiffen, jum Generalmajor ber Reuteren, und Chif biefes Regiments. Der Erbmarschall von Riedefel erbiclt ben Rang und Character eines murtt. Miniffers: Der Gebeime = Rriegs = Rath und Rriegs = Vfennig Samts Director, Moris Wilhelm Althaus ward Director bes Steuer . Collegit, und ber la: diagermeifter zu Bersfelb. Rudolph Ludwig von Ditfurt, mard an des ver fforte

nen von Ginfiedel Stelle Dber = Jagermemeiffer.

Im Marge. d. J. ward der hofmarschall Alexander Rugen du Rofey, mit dem Litel eines Gebeimen Rarbs und Benbehaltung bes Directorii ben bent Bau - 21mte aum Db r hofmarschall ; der Dbercammerer gerdingna von Bifchausen, jum hofmarschall; ber Cammerbere Martin von Schliefen jum Dber Cammerer ; ber Cami merberr Wilhelm Audolph von Butlar, jum Ober. Schenken; die Cammerjunker Carl Emil, von Donop. und Braf Carl August von Opnhausen, jum Cammer beren, ber Soffunter August Carl Alexander von Janthier, jum Cammerjunfer; Der Major und Rlugelabintante Beineich von Schonfeld, jum Stallmeifter, und Der ehmablige Preufische Commercien = Rath , Johann Jacob Uckermann, jum Gebeimen . Commercienrach und General & Intendanten ber Poften ernennet.

# Fortgesette Neue

Genealogisch » Historische

# Figricifen

Vornehmsten Begebenheiten, welche sich an den

# Europäischen Hosen

zutragen, worinn zugleich

vieler Stands-Personen Lebens-Beschreibungen

vorkommen.

Der 24. Theil.

Rebft Regifter vom 13. bis 24. Theil.

Leipzig, 1764.

Im Berlag ber Beinfiußischen Buchhandlung.

#### Innbalt:

- 1. Ginige jungft gefchebene mertwurdige Tobes-Falle.
- 11. Nachgeholte mertwurdige Todes-Falle von 1 760.
  - III. Lebensbeschreibung bes jungst verftorbenen Carbbnald Spinelli.
  - IV. Fortgesette Nachricht von allerhand vermischten Begebenheiten im Jahr 1762.
  - V. Bergeichnis ber Personen, von welchen in biesem Banbe, vollständige Lebensbeschreibungen vors kommen.
    - VI. Berzeichnist der vornehmsten unter den verstor, benen, gebohrnen, vermählten und-beförderten Stands Personen, deren in diesem Bande Reb dung geschicht.

Register der Sachen und Personen.

T.

Einige jungst geschehene merkwür-

# Im April 1763,

Joseph Spinelli, ber Rom. Kirche Care dinal, Brichoff von Ostia und Beterei, Decanus des heil. Collegii, ein Neapolitaner, starb den 12. April in Rom im 70sten-Jahre seines Alters, und 29sten seiner Cardinals. Würde. Es soll von ihm unten in einem eigenen Artikel gehandelt werden.

II. Ludwig Maria von Aumont, Zers 30g von Mazarin, Pair von Frankreich, und Marfchall be Camp ber Armee, farb ben 28. April ju Paris im giften Jahre feines Alters. Er war ein Gohn ludwig Maria Augusts, Bergegs von Aumont, Pairs von Franfreich, Der ihn mit Wiccoria Felicitas be Durefort, Des Bergogs 300 bann von Duras Tochter, und bes Berzogs Jas cob von Bermick Bitme, gegenget. ben 5. Aug. 1732. gebohren, und empfieng ben Titel eines Marquis von Villequier. 3m Rov. 1747. vermählte er fich mit Maria Johanna be Durefort, des Bergogs Emanuel Felip von Dim ras Tochter, und des, am 30. Jan. 1738. verftor. benen, legten Herzogs Guido Paul Augusts von Mnn 2 Majarin

Majarin Entelin und Erdin, durch die er nich nur ein großes Vermögen, sondern auch die Pai rie und Herzogl. Würde von Majarin am sid brachte. Er sührte von dieser Zeit an den Tice eines Herzogs von Majarin, und ward Obrist des Regiments Aumont. Er wohnte von 1757 an den Feldzügen in Deutschland den. Nach einigen Jahren erhielte er den Character eines Brigediers der Insanterie, und den 21. Dec. 1762. ward er Marschall de Camp. Ob er Kinder hinterlassen, ist mir undetannt, so viel aber kann man versichern, daß ihm im Oct. 1759. eine Tocker gedohren worden. Die Ursache seinem Bagen stieg, brach er einiger Zeit aus seinem Bagen stieg, brach er ein Bein. Da er nun aus Ungedult sein Bette zu bald verließ, wurde er mit einem Fieber befallen, woran er sterben

mußte.

III. Christiana Ferdinanda Louise, Dring zesin von Isenburg, starb ben 9. April zu Birnstein nach kurzer Krankheit im 26sten Jahre ihres Alters. Sie war die jungste Lockter bes verstorbenen ersten Fürstens von Isenburg, Wolfgang Ernsts, dem sie von seiner dritten Gemahlin, Charlotte Amatia, gebohrnen und verwieweten Bedsin von Isenburg, den 27. Febr. 1737. gebohren worden.

IV. Einestina Sophia Amalia, Prinzesin von Jenburg, des jestregierenden Fürstens, Bolfgung Erusts von Jenburg Lochter, starb den 22. April zu Birnstein im 2ten Jahre ihres Thres Alters. Ihre Mutter, Sophia Charlotte Ernesta, gebohene Prinzesin von Anhaltschaumburg, brachte sie den 25. Sept. 1761.
zur Welt.

V. Alexander Carl, Pring von Thurn sind Tiris, starb ben 22. April, nachdem er 3 Tage vorher zu Regenspurg gebohren worden. Sein Bater ist Carl Anselm, Erb-Pring von Thurn und Taxis, und die Mutter, Augusta Sifabeth, gebohrne Prinzesin von Würtemberg-

Stutgarb.

VI. Jacob Waldegrave, Graf von Waldegrave, Pair von Geogbritannien und Ritter vom blauen Dofenbande, ftarb ben 8. April ju tonbon in feinen beften Jahren. Sein Brofi-Bater war ber lord Deinrich Balbegrave, ber fich mit ber naturlichen Tochter bes Ronigs Jacobi II. Henriette Fisjames vermablte, Die von Aras. bella Churchil, einer Schwester bes berühmten . Berjags von Marlborough, gebohren worden. Sein Bater, Jacob Lord Balbegrave, verließ 1722. Die Romisch-Catholische Religion, und befannte fich jur Englischen Rirche, marb auch 1729. in ben Brafen Stand erhoben, und ftarb ben 3. Dec. 1740. als Beheimder Rath und Ritter bes blauen hofenbandes, nachdem er fich erftlich am Kalferlichen Sofe, und hernach viele Jahre am Frangofischen Sofe als Abgefandter befunden. Seine Mutter Maria, bes Ritters John Bebb Tochter, ist bereits 1719, gestorben. Babrend ben lelbjeiten seines Baters bief er ber torb Mnn 3 Chew-

VIII. Jacob O. Gara, Lord Eirawh und Rilmaier, Pair von Irrland, Konig Großveitannischer General-Lieutenant, Gouve neur von Portsmouth, und Mitglied des Gehe men Raths, farb ben 13. April ju Greenwich i einem ziemlichen Alter. Er mar einer Der alte ften Benerale ben ber Ronigl, Armee, und batt sowohl in dem Rriegs als Staats Befen ein ftarte Ginficht und Erfahrung erlangt. Er wur be 1727. als Gefandter nach Portugall gefchick, mo er bis 1741. geblieben, ba er gurucke gefehrt, nachbem er ben 29. Dec. 1735. Brigabier, und in Jul. 1739, General Major worden. 3rn April 1743. ward er General- Lieutenant und Capitain bon ber zwenten Compagnie ber Grenabiers ju Pferbe, worauf ihn ber hof im November als Extraordinair-Ambassabeur an dem Russisch- Raiferl. hof schickte. Den 10. Man langte er ju Mofcau an, und batte ben isten allba feine erfte Audienz ben der Kaiferin Elifabeth. einen febr großen Staat, und übertraf barnit alle feine Borganger. Er harte über 150 Personen in feinem Gefolge, und feine Liveren und Equi page war ungemein prachtig. Als er ber Raiferin jum erstenmale vorgestellt wurde, tillete er mit einem Fuße nieber, und füßte ber Rafferin auf bas ehrerbietigste Die Band, woben er fagte, es mare diefes eine Schuldigfeit, welche ber liebens wurdigsten Dame und ber größten Pringefin auf ber Belt gebabre. Mitterweile erhielte er bie

britte Compagnie ber Leib. Garbe ju Pferbe, bargegen gegen er bie Stelle eines Capitains ber Grena-Diers ju Pferde aufgab. Den 26. Febr. 1745. befam er feine Abschieds Audieng, worauf er ben 2. Marg abreifete, und ben 11. Jul. wieber gu London anlangte. Er gieng barauf zu ber Armee Des Benerals Babe ab, womit er bie Englische Grange witer bie Rebellen in Schonland bebectte, woben er Die Infanterie ju commandiren befam. 3m Jan. 1747. wurden bie britte und vierte Come pagnie ber Garbe bu Corps abgebankt, worauf ber tord Lirawlen, ber bie erftere gehabt, ein' Feld-Regiment erhielte. Im Aug. 1749. warb er jum Commendanten en Chef aller in Schotte. land befindlichen Trouppen ernennt! 3m Febr. 1751. bekam er bas Infantetie Regiment bes tords Ligonier und im Jul. -1752. Das Dragoner. Regiment des Generals Bland, nachdem er aus Portugall wieber jurucke gefommen, - wohin er im Mary vorher zu Benlegung berer mit biefer Erone entstandenen Commercien-Brrungen abgesendet worden. Im Oct. 1753, ward er Gouverneur ju Gibraltar, welche Stelle er im April 1757. wieder nieberlegte. Er hatte im Dec. 1757. Die Spre, ben bem Kriegs-Reiffte, das über den Beneral-Mordaunt gehalten wurde, das Prafibium ju führen. 3m April 1759. erhielte er bas Souvernement ju Portsmouth. 3m Mary 1762. mard er abermal an ben Portualefischen Sof gefchickt, um im Ramen feines Ronigs bas nothige in Unfebung ber bevorftebenben Ruptur gwi-Schen Spanien und Portugall zu verabreden. Er Mnn 5 marb

unter ber Regierung bes vorigen Konigs gefi ben ift.

x. Ludwig Xaver Alexander le Sa chal, Marquis von Carcado, Franzossifi Beneral-Lieutenant ber Ronigl. Armeen, umb C des Nahmens und Wappens ber alten Erb-Bri Benechalle von Bretagne, farb ben 8. April feinem Schloffe Carcado im 51. Jahre feines 2 ters. Er wurde ben 20. Febr. 1743. Brigade ben 1. Man 1745. Markhall be Camp, und i Dec. 1748. General-Lieutenant.

XI. Der herr von Borgh, Groffurft Ruffischer und Schlegwig Solfteinischer Genera en Chef und Ritter bes St. Annen Drbens un Souverneur ju Riel , farb ben 19. April gu Rid, nach einem langwierigen tager im 75ften Jahr feines Akers.

XII. Maria Genoveva Louise Gaultin von Chifreville, verwirwere Marichallin von Thomond, tarb ben 6. April ju Paris in 20ften Jahre ihres Alters, 3hr Bemahl, Ent Obrien, Graf von Thomond, Marichall ver Brantreich, mit bem fie fich wenig Jahre wor feinem Enbe verhenrathet, machte fie ben 9. Sept 1761. jur Bitme.

XIII. Friderica Carolina, Grafin von Schönburg Waldenburg, farb ben 22. April 30 Baldenburg an einer Bruft- und Friefe Rranfheit im 43ften Jahre ihres Alters. war eine Lochier des vormahligen Königl, Prenfifchen Generals, Beinrich Carls von ber Mar-

mit,

is, dem sie den 4. Aug. 1790. gebohren worden. den 28. Det. 1743. vermählte sie sich mit Albert. arl Friedrich, Grusen von Schönburg. Stein, er 1754. die Hertchaft Waldendurg erbte, und le Geheimder Rath in Marggräß. Bapreuthischen, dienstem sieher, auch den rothen Uder. Deden eagt. Sie hat einen Sohn hinterlassen, der Irco Carl Friedrich heißt, und den 2. Febr. 17580 gebohren worden.

XIV! Friedrich Wilhelm von Rer, Rönigk Pohlnifther und Chutfürftl. Sachficher Generali kieutenant ver Cavallerie und Infpector berfelben, starb ben 14. April Mittags um 11. Uhr zu Dres. Den ploglich au einem Schlagfluffe, in einem Mis ter von etliche 50, Jahren. Er war ber jungfte Sohn Carls von Rer, auf Blantenbann, vormahligen Obere Dofmeifters ber Konigin Cberhars bine Christine. Seine Mutter war Christiana Elifabeth, gebohrne von Reitschus, bie ben ga 3an: 1739. ju Dreeben geftolben ift. 'Er wibmete fich ben Kriegsviensten, und avanciete ben: ber Carabinier. Barbe bon einer Officiers . Stelle. zur andern, bis er im Jan. 1741. Dbrifter ben: berfelben wurde. Er vermabite fich bavauf ben: 6. Jebr. eben biefes Jahrs ju Dresben mit Mar-garetha Dorothea Sophia, bes vormahligen Ronigl. Poblnifchen und Churfurftich - Cachfir foen General Lieutenants, Chriftian Augusts, Baron von Friefen, auf Rotha, jungern Tochter, bie ben 14. Jun. 1762. ju Beig gestorben ift, nachbem fie ibm verfchiebene Rinder gebobren. batte

Der Beneral Campitelli-commandirte in bie Schlacht Die Defterreichighen Grenadier - Com Er blieb hierauf ben dem taudobnich Corps, bas bie Auffen nach Schleften beglene ble aber ju Ende bes Feldjugs Jurch Doblen fi wieder nich Preuffen jogen, : Anno 1760. balt ben Sieg bay bandshut, ber bem Dezugifde General Fouquet Die Frepheit fostete, gewinne tind als barauf Landohn von bem Konige in Dres fen ben Liegnis geschlagen, und davurch das bele gente Breslau emfest wurde, befand er fach auf Duben. Er wohnte auch der vergeblichen Belog rung bet Bestung Cofet ben. Anno 1761. fame unter bem Grafen pon Dann ben ber Armee i Sachien ju fteben. Den 7. Jan. 1762, rudtes mit 9000. Muth in bas Fürftenthum Alcenburg wetchem ber General, Graf von Wied, mit fo nem gangen Corps bald nadifolgte, der darinne nicht nur die Winter-Quartiere nahm, sonden andigroße tieferangen einstieh. Er blieb ben die fem Corps ben gangen Selbzug über, und be wieß ben aller Gelegenbeit feinen Much und Lapferteit. 

XVI. Sophia Albertina von Moltk, des Königl. Dahnischen Beheimven Baths, Rittes von Dannebrog, und Hölftein Gtückstädtischen Reichstags. Gefandtens zu Regenspurg, Josabin Christophs von Moltke, des berühmten Dahnischen Ministers, und Grafens dieses Nahmens, ditesten Bruders, Herrns duf Lohma an da Sprotte, Bemahlin, eine gebohrne Baronin von Moltke, des gebohrne Baronin von

Bollsogen, feerb den 29. April zu Regenspurg iva 53sten Jahre ihres Alters. Sie hat den Rechm einer sehr gütigen und driftlichen Dame steuterlassen. Der zwente Holftein-Glückstädeische Teichstags Gesandte und Königl. Dahnliche Cambrex herr, tudwig Lainrich, Baron Bachov von Schor, von dem sie Scho, war ihr Schwieger. Sohn, von dem sie parch einige junge Entel erlebt. Sie hat einige Krauleins hinterlassen, wovon eine sich nicht sam ge nach ihrem Tode glücklich vermählet hat, wie waste anseinen Dete anzeigen wosten.

XVII. Johanna Maria du Plesis Char Tiklon, verwiewere Grafin von Champes, Karb den 18. April juParis im Sosien. Jahre shr Bes: Alters. Ihr Gemahl war Philipp Carl, Graf von Champes, Marquis von sa Ferte. Im bault, Französscher Brigabler und Hauptmann ver Gorde du Corps des verstorbenen Regentens, Derzogs von Orleans.

XVIII. Paul, Geof Lascaris von Dies rémille, starb ju Air im April, im 66sten Jahre feines Alters.

XIX. Sanf Christian Sarboe, Ronigl. Dahnischer General-Major und Chef des Dront-heimischen National-Regiments, farb den 16. April zu Droniheimi. Er ward den 31. März 1759. General-Major.

XX. Der Marquis von Melun und Graf von Mogent le Roi, starb den 29. April zu Paris, im sosten Jahre seines Alters.

e gongef. G. 3. 17ache. 24. Ch. 9 Dos

XXI. De Gerroon Raylerling, Dochlin Beffen- Danauifcher General-tieutenant, farb t 23. April ju Sandu im Gaften Jahre fein Alters.

XXII. Carli Johann Peter Barenti Braf von Montchal, Königl. Französisch Brigabler Der Cavallerie, und vormabliger & pitain Lieutenant ber Bene b' Armies von Flanden farb ben i. April in Auvergne, im 59ften Jahr Stines Mittre.

XXIII. Mam Ludwig von Wurheng Dom Dethant ju Merfeburg, Ronigl. Pohin Aber und Churfurfit. Sadfischer Carrincehm, Stifts und verfigender Confifterial-Rath , Die Auffeher ben ber Saal Floge, und Affessor is Ober Dofgerichts ju Leipzig, Erbherr auf Gibm und Rolfen, farb ben 14. April zu Merfeburgh einem Alter von ohngefiche id Jahren. Er fe von feiner Gemablin, Chriftana Magdulena, & bohrnen von Burcfereroba jund verroicweten w Beth, die verschiebene Jahre nor ihm geftorba etliche junge Berren hinterlaffen.

XXIV. Jacob Benjamin von Rapin Konigl. Preußischer altefter Regierungs . auch Kriegs. und Domainen-Rath ju Stetin, Direcor ber bafigen Frangofischen Colonie, und Mitglieb ber Ronigl. gelehrten Gefellichaft ju Gripsmale

be, Karb ben 17. April ju Steth.
XXV. Carl Motin, Frégherr von Fran tenberg, des Cathedral Stifts zu St. Johann in Breslau infulirter Pralat und Archibiaconus, ्यू में ५०० अंदेर करेंद्रे

Dom Stifts zu Ollmus, und des Collegia's 5x & fis zum Heil. Creus zu Breslau Canonicus, ex Breslauer Diòces Official, Hofrichter im Niesers Rraife des Bistuhms, wie auch Erz Priester in St. Nicolaus in Breslau, stand ex 5. April zu Breslaufrühe nach guhr, nach gräsiger Krankheit, im 59sten Jahre seines Alters.

Ber Kranthen, im zosten Jahre seines Alters.

2 XXVI. Johann August von Saseler,

Boulgt. Preußischer Beheimer Legations Rath,

erd gewesener Gesandter am Dahnischen Hose,

erd ven 29sten April zu Berlin an einem hisigen

zieber. Er war ein Sohn Augusts von Haseler,

Konigl. Preußischen Gehelmen Raths, Herrus

Lonigi. Freugischen Gegeinen Raigs, Hernstelf Closter Jester in Thuringen. Er wurde 751. als Gesandter nach Dannemark geschielt, woer verschiedene Jahre gewesen. A. 1762. ward er zu einem von den Preußischen Gevollmächtigten persennt, die dem Friedens-Congresse zu Augspurgsbenwohnen sollten. Im May 1758. vermählte er such zu Berlin mit der verwitweten Fran von Marschnik, einer Lochter des Cabinets-Ministers, Vallen Von Podewils.

ANVII. Johann Friedrich von Meerkan, Monigl. Preußischer Dorister und Chef des Schlesischen Artillerie-Bataillons, Ameshauptmann zu Rosenburg, starb im April zu Neisse.

## II.

## Pachgeholte merkwürdige Tode Fälle von 1760.

Dfalz-Gelnhausen, flarb den 30. Mi 1760. im nierten J.hre ihres Alters. Sie wur threm Bater, Pfalzgraf Johann zu Gelnha son, Chue Pfalzischen General-Feldzeugnzeise von seiner Gemahlin Gophia, gebohrnen Aben gräfin von Dham, den 29. Jan. 1757. gesiohen 18. Zedwig Louise, gebohrne Prinzesis

gräfin von Dham, den 29. Jan. 1757. gekohrm
18. Zedroig Louise, gebohrne Prinzesin
von Zessen Zomburg, starb den 14. Mig 1760. in einem Alter von 85. Jahren. Sie un sine Tochter Friedrichs, tandgrafens von Hessen Homburg, dem sie von seiner zweiten Gernahlin den 2. März 1675. gebohren worden. Sie nur bereits 44. Jahr alt, da sie sich mit Abant Frie drich,, Grasen von Schlieden 1719. vermählt, der als Hessen-Casselssticher. General-zieutenant in Aug. 1752. gestorber ist.

All. Simon Ludwig, Prinz von Sol. stein Glücksburg, starb im Sept. 1760. in funten Jahre seines Alters. Er war ber junglis Sohn des Herzogs Friedrichs von Holstein-Glücksburg. Seine Mutter, Henriette Augustagebohrne Gräfin von Sippe-Detmold, hatte ihn

ben 20. Jup. 1756, jur Welt Debohren.

IV. Philipp Joseph, Prinz von Lobko.
Liz, Kalferl. Königl. Cammerer-und Obrist.
Wachtmeister ben dem Plasischen Infamerie-Reterrente, starb den 15. Aug. 1760. an seinen den Legnis empfangenen Bunden im Szsten Jahte Lines Alters. Er war ein Sohn George Chel. Lians, Fürstens von lobkowis, der den 9. Oct. 153. als Nitter des güldenen Bließes, und Gemeral-Keld-Marschall gestorben ist. Seine Mucter, Carolina Henriette, gedohrne Gräsin von Wilsieh, brachte ihn den 4. Nov. 1732. zur

V. Franciscus, Prinz von Thurn und Taxis, ein Sohn bes Erb. Prinzens Caroli Unfelmi von Thurn und Taxis, starb ben 24. Jan. 1760. ju Regenspurg. Er war allererst ben 2. Oct. 1759. von seiner Mutter, Augusta Elisabeth, geböhrnen Prinzessin von Burtemberg, gesbohren worden. \*)

VI. Maria Mopfia, Fürstin von Thurnund Taxis, starb den 1. Marz 1760. im 44. Jahre ihres Ulters. Sie war eine Tochter Earoli, Grafens von Martigny, Kalferl. General Feld-Marschall Neutenants, welchem ste den 5. Jan. 1717. gebohren worden. Sie vertrählte sich im Jan. 1743. mit Fürst Michael von Thurn und Taxis, aus der Italienischen Linie dieses Hauses, der sich als General-Postmeister zu Rom besindet. Bie hat ihm verschledene Kinder gebohren.

Doo 3 VH.

<sup>\*)</sup> S. Mene Geneal, Sift. Machr. B. XII. S. 28.

veffe Sohn heißt ludwig Bithelm, und flehe Deffen-Coffeisthen Diensten.

K. Otto Gamdaccar, Graf vor Stenberg, Kaiserl. Königl. wurkl. Gehelesver I und Edmmerre, glarb 1760. in einem Alter po. Jahren. Er wat ein Sohn Franz Anto Brasens von Stahrenberg, Königl. Böhmild Obrist. Hosmeisters. Seine Wutter, Maria I tonia, gehohrne Gräfin von Stahrenberg, brai shu von 14. Oct. 1720. zur Welt. Er hat u seiner Gemahlin, Maria Alonsa, gehohrmen Gin von Breuner, die er sich den 17. Jan. zu bengelegt, verschiedene Kinder hinterlassen.

XI. Christian Wichael, Baron wie Rolbel, Kaisel. Konigli: General Barbemeile staro ben ber Armee im Febr. 1760. Skachte er ben bem. Hohenemstischen Chrafter - Regimme bis zu der Seelle eines Obristens avancirer, wat ar 1756. Generale Bachtmeister, in welcher Im lität er ben nachfolgenden Beldzügen, und sond lich der Schlacht ben Kollin bengewohner.

XII. Eteonora Walpurcie, Gelfe Waldport von Paffenheiß, ftarb ben 29. In 1760. im 25sten Jahre ihres Alters. Sie we eine Lochter Damian Antons, Freybeutus von Hohened, und hatte ben 22. Jun. 1735 das licht der Welt erblickt. Sie ward ben 22. Gept. 1735 mit Johann Maria Rubolph, Graf Waldpom von Passenheim, Erb. Schenken des Erz. Sies Mann, Kaiserl. Cammerer, Chur Leierische würkl. Geh. Math und Chur Mannzischen Gel.

Lach und Ober Stallmeuter, Burggrafen von Bearkenburg, und Ober-Ammann der Berg-Beraße, vermählt, dem fie verschiebene Kinder Indehnhren.

Kill. Anna Francisca; Grafin von Alter dern, flard den 11. Jehr. 1760. in einem Alter dern 70. Jahren. Sie war Graf Johann Weitzels von Oppersdorf Tochter, dem sie 1690. ges bohren worden. Sie ward 1730. mit Michael Ernanuel, Grafen von Althann, Kaisett. Camparerer und Majorats-Herrn auf Mittelwald verstachte, dem sie den heutigen Majorats-Herrn auf Mittelwald, Eraf Michael Otto von Althann, gebohren.

XIV. gans George, Graf von Linfledel, Ronigl: Poblaifcher und Churfurfti. Sachifcher erfter Sof. Marfdall; Der auf Gelbenberg, Boltenberg und Pottenborf sc. ftarb ben 17. Jan. 1760. ju Bapreuth im 68ften Jahre feines Aiters. Er war ein Bohn Dans Baubalds von Einfiedel, auf Geibenberg ac. Konigt. Pohln. und Churfurftl. Sachfischen Beh. Rathe, und ber Ronigl. Frau Mutter Ober-Spofmeifters; ber ben i. Oct. 1700. gestorben ift. Geine Mutter, Unna Sophia, gebohene von Rumohr, brachte ihn ben 24. Man 3692, jur Belt. Er ift an bem hofe zu Dresten alle Stufen burchgegangen; indem er nach einan-ber Page, Cammerjunter, Cammerherr, Sof. marfchall, Bebeimer Rath, und endlich erfter Hofmarschall worben, in welcher lettern Bediemung er bie Seelle eines Dher. Sofmarfchalls ver-D00 5 treten.

troten. Im Jahr 1745. ethicke ex wom i nige, als Neichs Bisard, die Meichs Bisard, die Meichs Wiebe. Geine Gannhim Ena Chand berica, war das Grafens Joachim Fractum Flemming, Carocaments in Leipping, mieter ar sich dem 4 Non. 1720. neumäßlickeich dem 21. Non. 1790, und hinterläus ihr Lochter, Nahmens Christiana Wilhelmein mit Carl Heinrichen, Geafen von Sahin Wechfalburg vermählt ist, und post Schne, mens Inham George Friedrich, und Denlen die alle berde Cammarherren an dem Kohnlissen und Chursucht. Gächfrieden sind.

.XV. Electroph Conrad; Graf von

Rein , und

XVI. Cap. Jonchin: Detlev; Graf i Golftein, zwen Brüber und Sohne des veri beneu Bulens Friedrich Conrads von Holft auf Holfteindung, der den r. Now. i749. als Dinischer Geheimer Rath und General-Heutenant d. Zeitliche verlassen, kurben beide 1760. zu Genan den Blatteen. Der älteste war den 8. Max739, und der jüngste den 21. Marz 1742. gebei ren. Jener war also 21. Jahr und bieser 18. Jahr ainziger hinterlassener Brüder heißt hein vich; und ist noch nicht mindig.

XVII. Christiana Carolina, Grafin View whum von Eckftadt, flarb ben 14. Febr. 1760. zu Oeterwisch im 33sten Jahre, ihren Ulters. Sie war die mittelste Lechter Ludwig Bebharde, Gra

was. von hunn , auf. Dronfig. . . Ihre Muger, r Ralpet toute, gebohine Brafin von Berthern, - Sa chre: fie im May 1728. ju Drevven-gur, Bek. me de murbe ben 4. Det. 1748. mit Lubmig Gieg. zweb, Grafen Bigthum von Caffinde, Konigl. - sohln, und Churfiltftle Gachfichen Onheimden ath, und gewefenen Gefandern in Rieffland, u Samern und Frandreich, vermablt, beneffie eife

I me Rinder gebohren, bie aber in ber Rindheit - ieber merftorben. Gie mufte men fprem Ende

= irre gefährliche Operation on fich verrichtete fasten sergeiden auch ichan wirder im Militaten ischool

mit mehrerm Ducke, gefchehen par. XVIII Maxia Philippina Magdelena,

Moerwinvere Graffin von Broune, figt in Seps. 1760. im coften Jahre ihres Miers. Gie , jewar eine Lochter Geprige Abem Janagens, Grefens von Martinis, ehemabligen Ranferl, wunts Sebeimen Rathe und Deer Sofmarfchalle, wie auch gewefenen Abgesandtens zu Rom und Bicer Konigs in Deapolis, Tochter. Ihre Marter, Maria Josepha, gebohrne Brafin von Sternberg brachte fie ben 21; Jul. 1705. jur Welt. ... Gie wurde ben 15. Mug. 1726, mit Maximilian Alige fes , Grafen von Broune , Saiferl, mittl. Gel . Rath und General-Reitmasschall; vermablt, ber ben 26. Juni 1757. an feinen Bunden, Die er in ter Schlacht ben Prag empfangen, gefterben. Sie bat einen Gobm binterfaffen, Der als Bent ral in Desterreichischen Diensten stebet.

1 72 (1)

AlX. Julianus, Graf von Moltes, ei Golfn Mam Greilob, Geafens von Malife, König Dahnischen Ober Hofmarchalls, starb den 4. Jai 1760 im 7ten Jahre seines Alters. Spine Muster, Cheffliana Friberbus, gebohrne von Brüg manus, beildneißen den 20. Febr. 1753: zur West Proch din ihngerer Bruden, Mahmens Llirich Augusty ber den 6. April 1795, gebohren worden, war vorher im April 1759, Labes verblichen.

XX. Johann Friedrich, Giraf von Dobnen, Königl. Preufische Capitain ben benn les walbifdien Infantente Regimente, biles ben 3. Rov. 1760. in ber Schlatht ben Corgan im 44ftm Jahre feines Alters. Gein Bater war Abolp Christoph, Graf von Dolpna - laud; bie Wutte aber, Friberica Muria, gebohene Grafin von Dobna. Clobien, Die ton ben 16. Dec. 1716. ge Sohren. Er vermählte fich ben 13. Aug. 1754 unt Amalia Helena Charlotte, Beiurich Leopolds, Grafens von Reichenbach, Tochter, von ber er eine Zochter hinterlaffen. Gein Bruber, Sabian Carl, Graf von Dohna, Preußlicher Haupt mann ben bem Rebentfchifthen Regimente, with De in eben biefer Schlacht fo verwundet, bag & ben 2. Dec. an feinen Bunben im 4often Jahre feines Aiters fterben mufte. Er hatte ben 19. Jan. 1721. bas licht ber Welt brolickt.

XXI. Carl Ohilipp Christian, Graf von Warvensleben, Erbgerr des Stammhauset Ecftein in der Brufschaft Schaumburg, und Burfil. Sesischer Ober Forstmeister über diese Graf.

Grafschaft, starb im Jan. 1760. in einem Alten von 71. Jahren. Sein Vater, Simon, Frenz herr von Bartensleben, man ein Bruben Alexand ber Herrmanns, Preußischen General Feld Mateschalls, ber die Reichsgrästliche Würde an sein Haus gebracht. Er hat dren Gemahlinnen geschaht, nämlicht) Perminam Sibyllam Chaeloesen, gebohrne Brasin von Broesseld und Diepenbrock, 2) Louisen Albertinen Sophion, gebohrne Rühllam und 3) Amaliane Philippinam von Gusten. Bur von ben lehtern Gephen hat en Kinder hinterlassen.

XXII. Guido August, Grafvon Robans Chabor, Frangofischer General tieutenant bem Ronigt. Armeen, farb ben 13. Sept. 1760. in el. nem Alter von 77. Jahren. Er war ein Sohn Lubwigs, Bergogs von RobaneChabet, und murbe ben 18. Aug. 1683. von feiner Mutter Maria Elifabeth bu Bec, einer Tochter bes Marquis Du Barbes, jur Belt gebohren. Er marb ben 29. Mary 1710. Brigabier, ben 1. Febr. 1719. Marschall be Camp, und ben 20. Febr. 1734. Beneral-Bleutenant. Er vermählte fich i) mit Ponne Spla vie be Breil, bes Marquis von Rays Tochter, den 7. Febr. 1729. und als fie den 15: Jul. 1740. farb, 2) mit Maria Scholaftica Apollina Doward, einer Tochter bes Engitichen Grafens von Strafford, ben 3. Man 1744. Er hat eine Lochtet und zwen Cobne binterlaffen. Die erftere, Maria Splvia, ift mit bem Grafen von Elere mont

Č.

mont o'Amboife vermablt, die lettern aber beifa ber Grafund Bicomie von Chabor.

XXIII. Maria Antonia, Grafin von Werthern Bachra, starb 1760, in einem Alm von 62, Jahren. Sie war eine Lochter Philipp Christoph Frenherens Knebel von Kagenetnvogen, bem sie den 28. Jan. 1698. gebohren worden. Sie mard, ben 13., Jul. 1716. mit George Wilden, Grafen von Werthern Bachra, Chur-Lis plen, wirft. Geheimen Rathe und Groß Cress des Chur-Colinischen St. Michaels Ordens, ver mähle. Do sie ihm Kinder gebohren, ist mir nicht bekannt.

fin von Actimis oder Atthems, starb den 23. Dan. 1760. Sie war eine Tochter Johann Jasepps, Grafens von Wildenstein-Wildbach, Kabserl. würkl. Geh. Raths und Landshauptmanns ju Görz, und wurde 1715. mit Francisco Dismas, Grafen von Acthems, Kaiserl. würkl. Geh. Rath und Juner Desterreichischen Hof Cammer- Prasudenten, vermählt, der sie den 9. May 1750 jur Witter Gemacht.

ner, Kaiserl. würkl. Geheimer Rath und Cammerer, starb den 23. April 1760. Er hatte Charlotten; zehohrne Gräfin von Wilbenstein. Wild-hach, seit dem 4. April 1725/ Jur Gemahlin.

AXVI. Ludwig Adolph, Freyherr von-Jech, auf Bundorf, Konigl. Pohlnischer und Chursurft. Sächsischen wurtt. Beheimer Rath, DomDom-Probst zu Merseburg, und ehemahliger Geerroter ju Wien, starb ben 2. May. 1760. im 77. Labre feines Alters. Er wer ber wente Sohn Bernhards, Eblen von Zech, Königl. Pahin. ind Churfurfil. Sächischen wurft. Geb. Raths,. 1200 hatte ben: 28. Jul. 1683, bas licht ber Welt. rblickt. Er ftubirte ju teipig, und ward barquf. Pofrath und Dompere ju Merfeburg, plebenn Beheimber Rath, und nachbem er in ben Frenberen Stand erhoben worden, befam er endlich auch den Character ale murft. Beheimber Ruth. Seine dren Gemahlinnen find 1) Johquna Charitas Winklerin aus Leipzig im May 1706. Chriftiana Florentina Rregelin von Sternbach ben 14. Jan. 1709. und 3) Christiana Dorothea, gehohrne von Stangen ; penvirmete vou Pflug, Die. ihm ben 23. April 1761. im Tobe nachgefolget. Er hat einen Sohn, namlich Ludwig Bernharden, Frepheren von Zech, auf Ober todla im Fürsten. thum Altenburg, ebemaligen Zurftl. Beifenfelfifchen Beb. Rath und Confiftorial-Director, binterlassen. Der altere Sohn, Ludwig Abolph, der vor dem Bater gestorben, bat Christianen Maga-balenen, gebohrne von Burkersrobe, als Wiewe hinterlassen, die hernach sich mit Ubam zubwig von Buthenau, auf Glofine, Konigl. Pohln. und Chur. Sacht Cammerheren, und Canenico gu Merfeburg, vermablt hat. Sein alterer Bruder war Bernhard, Graf von Zech, Konigl. Pohln. und Churfurftl, Gachficher murt. Geb. Rath und Confereng-Minister, Dom. Probst gu Burgen unb

und Dom-Dechant ju Beig, ber ben 4. DCL. 174 gestorben ift.

eino, Königl. Französischer Brigadier der Infanterie und Obrister ben dem Regimn von Waldner, starb im Jan. 1760. an sa men ben Erobering des Schlosses von Dillenbun empfangenen Wanden. Er kammte aus einen vornehmen Graubunderischen Geschlechte her, de von noch ein Ik im Herzogthum Mankand, auf welchem solches herskammt, floriret und dem Erist Titel sühret: Er hat lange Zelt in Französischen Diensten gestanden, und ist den 25. Oct. 1758. zum Brigadier ernennet worden.

XXVIII. Amalia Alaria Abelheir, verwie were Grafin von Laval Montmorancy, flack im Jan. 1760. zu Paris im 72. Jahre ihres Atters. Ihr Vafer war kudwig Scipto de Gris moard, Marqvis von Noure, und ihr Semahl, Gabriel, Graf von Laval-Montmoranch; der st. 1704. gehenrathet, und 1723. gestorben ist. Da Graf Joh. August von Laval war ihr leiblicha, und der verstorbene Marschall von Laval-Montmoranch str. Scholie.

XXIX. Zeinrich Johann vor Esten, Rönigl. Schwedischer General-Major und Obrister bes Savolarischen Regiments, auch Conthur des Schwerds. Ordens, starb im Jan. 1760. Er bekam ben 11. Jan. 1755. ven Orden, und im Febr. darauf ward er junt General-Major et Mirt.

XXX,

XXX. Sophia von Styrup, des Dahnis Schen General Lieutenants dieses Nahmens Generaliti, eine gebohrne von Hauch, starb den 15.: Bebr. 1760, zu Copenhagen nach der Geburt eines

Gobues.

XXXI. Christoph Friedrich von Komes. Ling, Königl. Dähnischer General-Major, karb. ven 28. Febr. 1760. ju Planeberg.? Er gar erste. Lich Obrist-Lieutenant ben bem Smaldubischen Residente, wurde aber hernach im Nov. 1754. Obrister und Chef des Aggerhusschen National Regle, wents. Im Mary 1756. ward er. General-Waier.

XXXII. Alphonfus Caraffa, Berzog von Montenero, Königl. Sicilianischer Cammerherr und Obrister eines Megiments zu Juß, starb: im Jebr. 1760. Seine Witwe, Maria Gabriele Paulina, des Franzbsischen Marquis Florens Claudii von Chatelet Lochter, die er den 26. Nov. 1742. gehenrathet, besindet sich unter den Königl.

Sof Damen.

XXXIII. Gregorius von Dongen, General-Major und Commendante zu Herzogenbusch
in den Diensten der General-Staaten, starb im: Kebr. 1760. Er ward im Dec. 1740. Major ben dem Regimente Oranien-Drentha, und 1750. Obrister, nach einigen Jahren aber General-Major. Er darf mit dem General-Lieutenant dieses Nahmens nicht verwechselt werden.

XXXIV. Selena-Dorothed, verwitwete von Schwerin, starb den 3. Febr. 1760. ju Berkortges. G. S. Wache. 24. Th. Ppp lin im 72. Jahre ihres-Alters. Sie war ein ichter Otto Christoph Alberts, Barons von Cab, nuf Mehnifen, Königl. Preußischen Sene i-Majors, und hatte den Königt. Peußischen taats-Minister und Ober-Stallmeister, Friedrich ogislaum von Schwerin, der ben 1. Oct. 1747. storben ist, zum Gemahl.

xxxv. Christian Detlev, Graf von olftein ju Solfteinburg, Konigi. Dabruifcher eheimer Confereng-Rath und Ritter von Danbrog . Karb ben 20. Man 1760. im 54. Tahre nes Alters. Et war ber jungere Sohn Utrich volphs, Grafens von Holftein, Konigl. Dabichen Groß. Canglers. Seine Mutter, Chrifte Bophla, gebohrne Grafin von Reventlau, bat n ben 6. Mars 1707. jur Welt gebobren. urd nach und nach Ronigl. Cammerberr, Land 6. Amemann ju Glensburg und 1754. geheimer nferent Rath. Den 11. Oct. 1729. erhielte et 1 Orden von Dannebrog. Geine Gemablin, tharina Elisabeth, bes Obriften Johann Joa n von Solftein Tochter, mit der er fich ben 27. . 1729. vermählt, ift bereits ben 10. Dars o. geftorben. Er bat einen Gobn und zwen hter hinterlaffen. Der jungere Gobn, Sans ichim, ber ben 29. Gept. 1738. gebobren ien, ift als Konigl. Cammerjunter in eben m Jahre furt vor bem Bater geftorben. XXXVI. Griedrich Mauritius, Freybert

Pollniez, Königl. Großbritannischer und. Braunschweigischer General Major, starb im

em Jun. 1760. ju Zelle im 72. Jahre seines Alsters. Sein Vater, Wishelm kudwig, starb als Preußischer Obrister zu Mastricht 1694. Seine Mutter, touise Catharina, gebohrne Baronin von Eulenburg, brachte ihn den 18. Jan. 1689. zur Welt. Er kam in Hanndverische Kriegsvienste, und avancirte ben dem Cavallerie-Kegimente, das von er den 4. Man 1748. würklicher Chef wurde, stufenweise bis zu der Obristen Stelle. Er wurde, stufenweise bis zu der Obristen Stelle. Er wurde de im März 1757. mit General-Majors-Character in Bension gesest. Der bekannte Baron, Cark Ludwig von Pollnicz, dessen Memoires so vieste tiebhaber gefunden, und der jest als erster Camemerherr in Königl. Preußischen Diensten stehet, ist sein leiblicher Bruder.

XXXVII. Jacob Anton de Ricouert. Graf von Zerouville, Franzosischer Generale Lieutenant der Konigl. Armeen, und Bouverneur Dom Fort, Barraux, ftarb ben 27. Aug. 1,760. im 80. Jahre feines Alters. Er mard ben & Febr. 1719. Brigabier Der Infanterie, Den 20. Febr. 1734. Maricall de Camp, und den i. Mars 1798. Beneral-Lieutenant. Er wohnte 1742. bem gelb. gune in Bohmen ben, : Mis ber Marschall von Bellisle im harten Winter Prag und gang Bob. men verließ, ließ er ibn im Jan, 1743. mit etliche 2000. Mann, meift Rranten, in Eger jurude, in welcher Bestung er fich bis ben 8. Sept. hielte, ba er fich aus aufferfter: hungers-Roth mit feiner Barnifon an ben Beneral Seftetis, ber ibn bie gange Beit über enge eingeschloffen gehalten, ju-Ppp 2 Arteque.

Rriegs Gefangenen ergeben mußte. auf Parole in Frenheit gefest, und von bem K nige, baer ben 12. Nov. zu Verfailles anlange febr gnabig empfangen. Er erhielte irr Geb 1744. die Stelle eines General-Inspectors di Beftungen, und warb gegen ben Defterreichische Im Joh Beneral von Damnis ausgewechselt. 1746. mobnte er bem Beldjuge in ben Dieberian ben ben, und ward Commendante in ber eroben ten Citabelle von Untwerpen. Rach bem Zach ichen Frieden erhielte er die Commendanten-Sie le in bem Boet Barraur. Er hat von zwen Bo mablinnen, bavon bie legtere ben 20. Diap 1739. geftorben, 4. Cobne binterlaffen, einen aus be erften, und bie übrigen 3. aus ber andern Cha Der altefte hetfit ber Graf von Clayes D' Derouville, und ift Benetal lieutenant. Der andere beifft be Graf von Berouville, ber britte ber Ritter von Herouville, und ber vierte ber Abt pon Berow wille.

XXXVIII. Syacinthus, Baron von Brete ton, Kaiferli Konigl. Obrifter ben bem Raiferlitelben Regimente ober Franz Lothringen, blieb ben 15. Aug. 1760. in ber Schlacht ben tiegnis.

XXXIX. Joseph, Baron Formentini, Kaiserl. Königl. Obrister ben dem Jusanterie-Rogimente Waldeck, blieb in eben diesem Treffen. Er diente schon in dem Deskerreichischen Successions-Kriege, und vertrat 1743. In den Belagerungen von Straubingen und Ingolstadt die Stelle eines Treusses. Majors. Er ward Obrist-Lieute.

nant

want ben bem Regimente Bethlen, und hernach Den Sagenbach, worauf er als Obrifter zu bent Regimente Balbeck gefest wurde.

XL. Johann Franz de Boivie, Mars quis von Bacqueville, Königl. Franzosischer Obrister, kam im Oct. 1760. ungtücklicherWeise, ben einer entstandenen Feuersbrunft in seinem Hause, im 72. Jahre seines Alters, um sein Leben.

Dause, im 72. Jahre seines Alters, um sein teben.
XLI. Christian Siegmund Leopold, Graf von Posadowski, Königl. Preußischer Major ben dem zwepten Bataillon Garbe, darzu er im Oct. 1758. ernennet worden, blieb den 3. Nov. 1760. in der Schlacht den Torgau. Er war ein Sohn des General-Lieutenants, Carl Friedrichs, Grafens von Posadowski, und wurde von seiner Mutter, Eleonora Charlotte von Seidlis, den 3. Nov. 1725. zur Weit gebohren. Er blieb also gleich an seinem 35sten Geburts-

Rage.

XLII. Philipp Anstrucher, Konigl. Große brittannischer General Meutenant, ftarb ben 18.

Mov. 1760. in Schottland im 83. Jahre seines Alters. Er ward den 29. Dec. 1735. Brigadier, hernach Gouverneur, erst von Cardina, und hernach 1736. von Minorca. Im Jun. 1732. wurde er zum General-Major, und im Jul. 1739. jum

De er jum General-Major, und im Jul. 1739. jum General-Lieutenant ernennet. Er wohnes 1745. und 1746. den Feldzügen wider die rebellischen Schottländer den. Im Jahr 1754 erhielte er das Gouvernement von Kingsale in Irland. Er

Ppp 3

barf

darf mit einem andern Generale biefes Rahment nicht verwechselt werden.

XLIII. Johann Dalrympie, Graf von Stairs und Dumfries, Pair von Schottland farb im Nov. 1760. auf dem Schlofe Modomal ben Chimburg. Sein Vater war Bilbelm, Lort Crichton, der im Sept. 1744. fur; por den Groß. Water Bilhelm, Grafen von Dumfrie Seine Mutter war Maria Gordon, geftorben. Des Grafens Wilhelmi, von Aberdeen Sochten Er succedirte dem Groß. Bater als Graf von Dum fries, und hernach beffelben Bruber, bern Felb-Marschall, Grafen Johann Dalrymple wie Stairs, ber im May 1747. geftorben. Den 22, Mary 1752. befam er ben Schottischen Difte Orben. Ihm folgt fein altefter Gobn, der bishe ber ford Crichton geheiffen, und ben 20. Gept. 1749. gebohren worben, in feinen Guteen und Ziteln.

XLIV. Petrus Clemens de Aroztequi, Bischoff von Osma, starb im Nov. 1760. is einem Alter von 80. Jahren. Er ward 1681. pl Cuenca gebohren, und sührte den Titel eines Erpbischoffs von tarissa, ehe er den 16. Sept. 1748. das Bisthum Osma erhielte.

ALV. Urban Aubert, Marqvis von Sourny, Königl. Französischer Staats Rath, stati im Dec 1760. Sein Vater war Prasident de Rechen Cammer zu Rouen, die Mutter aber hieß Maria Ama le Tellier. Er ward 1719. Requet meister, worauf er 1730. Intendant von Limoges,

1743. Intendant ju Bourdeaur, und 1755. Staats. Math wurde. Er vermählte sich 1721. mit 30-Danna Claudia Cherouvier, von der er 2. Cobme hinterlaffen, bavon einer Intendant zu Bout-Deaur gewesen,

Bir hohlen hier noch folgende Tobes Falle nach:

1. 1. Wilhelm Ludwig, Dring von Schwarze il BurgeRudelstadt, Ritter des Pohlnischen weiße # fen Ablers, ftarb im Jahr 1758. in einem Alter w won 62. Jahren. Er mar ein Gobn Ludwig Friedrichs, erften Furftens von Schwarzburg-! Rudelstadt. Seine Mutter, Anna Sophia, gebohrne Pringefin von Cachfen Botha, brachte # son ben 15. Febr. 1696. jur Belt. Er trat in Ronigi. Poblnifche und Churfurftl. Gachfische Rriegsbienfte, und hielte fich verschiedene Jahre an bem Sofe Konigs Augusti II. auf, ber ihn 1723. jum Obriften über ein Regiment zu Sug machte, und ihm ben weißen Abler-Orden ertheil. te. Er verließ 1728. Diefe Dienfte mir Beneral. ф Majors-Character, und nahm feine Residen; ju 1 Grafenau, nachdem er fich 1726. mit Denriette Carolina, Michael Gebauers, Stallmeisters zu d Leipzig, Tochter vermählt batte, Die 1727. geabelt und Madame von Brockenburg genennet wurde. 辫 Er hat mit ihr viele Rinder gezeugt, die aber al-\* le nur ben Frenherrlichen Titel von Brockenburg M. führen.

Ú

II. Wachgebolte mert

barf mit einem andern Generale

XLIII. Johann Dalrymp Stairs und Dumfries, Pair farb im Nov. 1760. auf bem C ben Edimburg. Gein Bater me Erichton, ber im Gept. 1744 Groß. Bater Bilbelm, Grafen geftorben. Geine Mutter mar bes Grafens Wilhelmi von M Er fuccebirte bem Groß. Bater als fries, und bernach beffeiben Bru Marichall . Grafen Johann Stairs, der im Man 1747. gell Mary 1752. befam er ben @ Orben. 3hm folgt fein altefter ber ford Erichton geheiffen, w. 1749. gebohren worben, in Titeln.

XLIV. Detrus Clemen Bischoff von Osma, statieinem Utter von 80. Jahren Cuencagebohren, und führ bischoffs von tarissa, ehe bas Bistibum Osma eeh

XLV. Urban 20 Saurny Storigt, Sec

purbe. Gein einzie ottlob bom log, Ro.

Sachfifdjer Cam.

ftarb ben 4 Dec.

liter von 22. Jahren ende Cabinets . und

rett. Bebeime Rath, ein leiblicher Bruder.

Bennt Intenber u. murbe. Dalima Claudia Emme and es, finterlaffen, uf beide gemejen.

pr. 174 Boblen Her at 1 1 1 1 1

itter or Wilbelm Des Des pen Packubdinte Engel Sateral Molers) Ten in " - -en In 62. Jahre. Emm ofiam Poridis, tres The man 7. ge Milfabt. 2 1 male Spinelli, en Etrene Dringip in Endin teffire ben 15. fefte. . . . pb Spinelli, flammte

60 6 mile 1 5 5/6r. 1594, bas lich or Sorgfalt ergogen brachte man ibn ju

Jahre benen & anen obgelegen binal Imperiali, umo ber Gottesgelahebel

des jungst ver-

7, ut Mgl. Doblaite . . . nohmen Reapolitanifden in foregebienfte, at mu Baten mar Joh. Baptiffa ne die, um Die Der Burter aber Maria Impe-

wo man ibn ben as. I am Romanum

Dpp

da er zurücke berufen wurde. Sein einzie ohn, Braf Christian Gottlob vom toß, Ro. Pohln. und Churfürstl. Sächsischer Camer und tegations-Nath, starb ben 4 Dec. zu Dresden in einem Alter von 22. Jahren nählt. Der noch lebende Cabinets und enz Minister, auch würfl. Geheime Rath, Ehristian vom toß, ist sein leiblicher Bruder.

## III.

tebefchreibung bes jungft be ftorbenen Carbinale Spinelli.

Cardinal Joseph Spinelli, ste gus einem vornehmen Meapolita chte ber. Sein Vater war Joh. Bli, Herzog von St. Marco und Fichangelo, die Mutter über Marius dem Hause der Austen von Frickte den 1. Febr. 1694, das licht irde mit vieler Sorzsalt errogen. e alt war, brachte man ihn zu der Nom, wo man ihn den 26. Ap Collegium Romanum aufnahm. einige Jahre denen Sprachen und Imperiali, unter sein tesgelahrheit und K

und Dome Dechant ju Beig, Der ben 4. Oct. 1748-geftorben ift.

XXVII. Johann Baptista von Paxaviseino, Königi. Französischer Brigadier der Infanterie und Obeister ben dem Regiment von Waldner, starb im Jan. 1760. am seinen ben Erobering des Schlosses von Dillenburg empfangenen Wanden. Er stammte aus einem vornehmen Graubundeerischen Geschlechte her, darben noch ein Ist im Herzogthum Manland, aus welchem solthes berstammt, floriret und dem Gräft Titel sühret: Er hat lange Zeit in Französischen Diensten gestanden, und ist den 25. Oct. 1758. jum Brigadier ernennet worden.

XXVIII. Amalia Maria Adelheix, verwits were Gräfin von Laval Montmorancy, starb im Jan. 1760. zu Paris im 72. Jahre listes Alters. Ihr Vafer war kudwig Scipto de Grismoard, Marqvis von Noure, und ihr Gemahl, Gabriel, Graf von Laval-Montmoranch, der sie Graf Joh. August von Laval war ihr leiblicher, und der verstordene Marschall von Laval - Rontmoranch sie Stief-Sohn.

XXIX. Beinrich Johann von Lifen, Königl. Schwedischer General-Major und Obrisser bes Savolarischen Regiments, auch Comthur des Schwerds-Irdens, stard im Jan. 1760. Er bekam den 11. Jan. 1755. ben Orden, und im Febr. darauf ward er pum General-Major er-Miri.

XXX. Sophia von Strup, des Dahnissehen General-Lieutenants dieses Rahmens Generaliti, vine gebohrne von Hauch, starb den 13... Febr. 1760, zu Copenhagen nach der Geburt eines. Gohnes

XXXI. Christoph Friedrich von Komes, Ling, Königl. Dahnischer General-Major, stark, ven 28. Febr. 1760. ju Plinneberg. Er gar exste. Lich Obrist-lieutenant ben dem Smalandischen Resolmente, wurde aber hernach im Nov. 1754. Obrister und Chef des Aggerhusischen Nasional Regie, ments. Im März 1756. ward er. Benerals-Major.

XXXII. Alphonstis Carassa, Gerzog von Montenero, Königl. Sicilianischer Cammerherr und Obristes eines Aegiments zu Fuß, starb: im Febr. 1760. Seine Witwe, Maria Vabriele Paulina, des Franzbsischen Marquis Florens Claudii von Chatelet Tochter, die er den 26. Nov. 1742. gehenrathet, besindet sich unter den Königl. Hospinamen.

XXXIII. Gregorius von Dongen, General-Major und Commendante zu Herzogenbusch in den Diensten der General-Staaten, starb im Febr. 1760. Er ward im Dec. 1740. Major ben dem Regimente Oranien-Drentha, und 1750. Obrister, nach einigen Jahren aber General-Major. Er darf mit dem General-Lieutenant dieses Nahmens nicht verwechselt werden.

XXXIV. Selena-Dorothea, verwiewete von Schwerin, flack den 3. Febr. 1760. ju Ber-Joriges. G. 5. trache. 24. Th. Pp p lin-im 72. Jahre ihres-Alters. Sie war eine Tochter Otto Christoph Alberts, Barons von Canife, auf Mednifen, Ronigl. Preußischen Gene ral Majors, und hatte den Königt. Peußischen Staats-Minister und Ober-Stallmeister, Friedrich Bogislaum von Schoberin, der den 1. Oct. 1747. gestorben ist, zum Gemahl.

XXXV. Christian Detlev, Graf von Bolftein ju Solfteinburg, Konigi. Dabnifcher Beheimer Confereng-Rath und Ritter von Dannebrog, farb ben 20. May 1760. im 54. Jahre feines Alters. Er mar ber jungere Sohn Utrich Abolphs, Grafens von Holftein, Ronigi. Dabmischen Groß. Canglers. Seine Mutter, Christi na Sophia, gebohrne Grafin von Reventlau, bat ihn ben 6. Mars 1707. jur Welt gebohren. ward nach und nach Konigl. Cammerberr, Land vath, Amemann ju Flensburg und 1754. geheimer Conferent Rath. Den 11. Oct. 1729. erhielte er ben Orden von Dannebrog. Seine Gemablin, Catharina Glifabeth, bes Obriften Johann 300 chim von Boiftein Tochter, mit ber er fich ben 27. Det. 1729. vermählt, ift bereits den 10. Mary 1776. geftorben. Er hat einen Gohn und zwen Tochter hinterlaffen. Der jungere Gobn, Sans Joachim, ber ben 29. Sept. 1738. gebobren worden, ift als Ronigl. Cammerjunter in eben biefem Jahre furt vor bem Bater geftorben.

XXXVI. Friedrich Mauxitius, Freyberk von Pollnin, Königl. Großbritannischer und Chur-Braunschweigischer General-Major, starb im sers. Sein Vater, Wilhelm kudwig, starb als Preußischer Obrister zu Mastricht 1694. Seine Mutter, kouise Catharina, gebohrne Varonin von Eulenburg, brachte ihn den 18. Jan. 1689. zur Welt. Er kam in Hannaverische Kriegsvienste, und avancirte ben dem Cavallerie-Regimente, das von er den 4. Man 1748. würklicher Chef wurde, stufenweise bis zu der Obristen. Stelle. Er wurde im Marz 1757. mit General-Majors-Character in Pension gesest. Der bekannte Baron, Carl Ludwig von Pollnicz, dessen Memoires so vieste ischafter gefunden, und der jest als erster Camemerherr in Königl. Preußischen Diensten stehet, ist sein leiblicher Bruder.

XXXVII. Jacob Anton de Ricouert, Graf von Zerouville, Franzosischer Generale Lieutenant ber Ronigi. Armeen, und Bouberneur Dom Fort. Barraup, ftarb ben 27. Mug. 1760. im 80. Jahre feines Alters. Er marb ben 12 Febr. 1719. Brigabier Der Infanterie, ben 20. Febr. 1734. Marichall be Camp, und ben i. Mar; 1798. Beneral-Lieutenant. Er wohnte 1742. bem Feldjuge in Bohmen ben, : Mis ber Marschall von Belliele im harten Winter Prag und gang Bob. . men verließ, ließ er ihn im Jan, 1743. mit etliche 2000. Mann, meift Rranten, in Eger gutude, in welcher Bestung er fich bis ben &. Sept. hielte, ba er fich aus aufferfter: Hungers-Moth mit feiner Barnifon an ben Beneral Feftetig, ber ibn bie gange Beit über enge eingeschloffen gehalten, ju-Ppp 2 Arteque.

Rriegs Gefangenen ergeben mußte. Er wurd auf Parole in Frenheit gefest, und von bem Ro nige, ba er ben 12. Rob. ju Berfailles anlangte febe gnabig empfangen. Er erhielte im Sebr 1744. Die Stelle eines Beneral Inspectors ba Beftungen, und marb gegen ben Defterreichischen General von Damnis ausgewechselt. Im Jahr 1746. mobnte er bem Beldjuge in ben Dieberlan ben ben, und ward Commendante in ber erober ten Ctabelle von Untwerpen. Nach bern Zade ichen Frieden erhielte er die Commendantem Sich le in bem Boet Barraur. Er hat von zwen Go mablinnen, bavon bie leftere ben 20. Diap 1739. geftorben, 4. Sohne binterlaffen, einen aus ber ersten, und bie übrigen 3. aus der andern Esc Der alteste heißt ber Graf von Clayes b'Berouville, und ift Beneral-lieutenant. Der andere beifft be Graf von Berouville, ber britte ber Ritter von Berouville, und ber vierte ber Abt pon Berou bille. .

XXXVIII. Spacinthus, Baron von Brett ton, Raiferl, Ronigl. Obrifter ben bem Raiferl telb-Regimente ober Franz lothringen, blieb ben 15. Aug. 1760. in ber Schlacht ben biegnis.

XXXIX. Joseph, Baron Jormentini, Kaiserl. Königl. Obrister ben dem Jusanterie-Regimente Walded, blieb in eben diesem Treffen. Er biente schon in dem Deskerreichischen Successions-Kriege, und vertrat 1743. in den Belagerungen von Straubingen und Ingolstadt die Stelle eines Trenschee. Majors. Er ward Obrist Lieutenant

mant ben bem Regimente Bethlen, und hernach ben hagenbach, worauf er als Obrifter zu bem Regimente Waldeck geführt wurde.

XL. Johann Franz de Boivie, Mars quis von Bacqueville, Konigl. Franzosischer Obrister, kam im Oct. 1760. ungtücklicher Weise, ben einer entstandenen Feuersbrunft in seinem Hause, im 72. Jahre seines Alters, um sein leben.

ALI. Christian Siegmund Leopold, Graf von Posadowski, Königl. Preußischer Major ben bem zwenten Batoillon Garbe, barzu er im Oct. 1758. ernennet worden, blieb den 3. Nov. 1760. in der Schlacht ben Lorgau. Er war ein Sohn des General Lieutenants, Carl Friedrichs, Grafens von Posadowski, und wutde von seiner Mutter, Eleonora Charlotte von Seidliß, den 3. Nov. 1725. zur Welt gebohren. Er blieb also gleich an seinem 35sten Geburts-Lage.

XLII. Philipp Anstruther, Königl. Große brittannischer General-Ueutenant, starb ben 18. Nov. 1760. in Schottland im 83. Jahre seines Alters. Er ward den 29. Dec. 1735. Brigadier, hernach Gouverneur, erst von Carolina, und hernach 1736. von Minorca. Im Jun. 1732. wurde er zum General-Major, und im Jul. 1739. zum General-Ueutenant ernennet. Er wohnte 1745. und 1746. den Feldzügen wider die rebellischen Schottländer den. Im Jahr 1754 erhielte er das Gouvernement von Kingsale in Irjand. Er Pp p 3

barf mit einem andern Generale biefes Rabmen nicht verwechselt werben.

XLIII. Johann Dalrymple, Graf vo Stairs und Dumfries, Pair von Schottlant farb im Nov. 1760. auf dem Schlofe Modowa ben Ebimburg. Gein Bater mar Bilbelm, lort Crichton, ber im Sept. 1744. fur; por . den Groß. Water Bilhelm, Grafen von Dumfrie Seine Mutter war Maria Gordon, gestorben. bes Grafens Wilhelmi, von Aberdeen Tochter. Er succedirte dem Groß. Bater als Graf von Dum fries, und hernach beffelben Bruber, dem Felb-Marschall, Grafen Johann Dalrymple w Stairs, der im May 1747. geftorben. Den 22. Mary 1752, befam er ben Schottischen Difte Ihm folgt fein altefter Gohn, der bishe ber ford Crichton geheiffen, und ben 20. Sept. 1740. gebobren worden, in feinen Gutern und Ziteln.

XLIV. Petrus Clemens de Aroztequi, Bischoff von Osma, starb im Nov. 1760. in einem Aiter von 80. Jahren. Er ward 1681. ju Cuenca gebohren, und sührte den Litel eines Ergbischoffs von tarissa, ehe er den 16. Sept. 1748. das Bischum Osma erhielte.

XLV. Urban Aubert, Marqvis von Sourny, Königl. Französischer Staats. Rath, ftatb im Dec. 1760. Sein Vater war Prafibent der Rechen Cammer zu Rouen, die Mutter aber hieß Maria Ama le Tellier. Er ward 1719. Requet. meister, worauf er 1730. Intendant von limoges,

1743.

E743. Intendant ju Bourdeaux, und 1755, Staatse Er vermählte sich 1721. mit. 30-Rath wurde. Banna Claudia Cherouvier, von der er 2. Coh-Deaux gemefen,

Wir hohlen hier noch folgende Tobes Falle nach

I. Wilhelm Ludwig, Prinz von Schwarzs burgeRudelstadr, Ritter des Pohlnischen weiße fen Ablers, ftarb im Jahr 1758. in einem Alter bon 62. Jahren. Er mar ein Cohn Ludwig Friedrichs, erften Furstens von Schwarzburg. Rudelstadt. Seine Mutter, Anna Sophia, ge-Sohrne Pringefin von Sachfen Botha, brachte ibn ben 15. Febr. 1606. jur Belt. Er trat in Konigl. Pohlnische und Churfurstl. Sachfische Rriegsvienste, und hielte fich verschiedene Jahre an bem Sofe Ronigs Augusti II. auf, ber ihn 1723. jum Obriften über ein Regiment zu Sug machte, und ihm ben weißen Abler-Orden ertheilte. Er verließ 1728. Diefe Dienfte mir Beneral. Majors-Character, und nahm feine Residen; ju Grafenau, nachdem er fich 1726. mit Denriette Carolina, Michael Gebauers, Stallmeisters zu Leipzig, Tochter vermählt hatte, Die 1727. geabelt und Mabame von Brockenburg genennet wurde. Er hat mit ihr biele Rinber gezeugt, bie aber alle nur ben Frenherrlichen Titel von Brodenburg fåbren.

II. Johann Adolph, Graf von Lok Ronigl. Pohlnischer und Churfurft. Gadfifcha Cabiners Minister, wurtl. Geheimer Rach, und Nifter bes Poblinkfden weißen Ubler Orbens, Sen auf Birfchften, Mauenborf und Raunhof , fant ben 27. Aug. 1753: im 70ften Jahre feines 24 ters. Er war ber altere Sohn Johann Cafpan vom log, Burft. Cadlen-Weifenfelfischen Obw Hofmarschalls und Ober- Haupimanns bes Fide ftenthitme Dietfutt." Geine Mutter , Dagte lena Sophia, gebohrne von Ente, brachte if ben 20. Jun. 1690. jur Belt. . Er ftubirte # leipzig, befahe frembe lanber, warb nach eine ber Cammerjunter, Cammerberr und Hofman fchall. Alls er barauf ben 28. April 1721. fich mi Erbmuth Sophta, gebohrnen von Diestau, an bem Saufe Sicheplin, vermablte, warb er 173. wurft. Beheimer Rath, und bate bernach Dbrik Stallmeifter, welche Charge er aber 1733. ba bem Antritt ber Regierung Konigs Augusti Hl. verlohr, und bargegen als Befanbter nach Enge land gefchickt wurde. Dier blieb er verfchieden Jahre, bis er 1741. an ben Chur Banerifden, und von dar an ben Frangofischen Sof abgefende, auch von bem Ronige als Reichs-Bicario, in bes Beil. Rom. Reich's Grafen Stand erhoben mur be. 3m Jahr 1746: erhielte er an bem Frange fischen Sofe ben Character als Ambaffabeur, me ben er jum Cabinets Minifter erflatt, und mit bem Orben bes Pohlnifchen weißen Ablers beehrt murbe. Er blieb barauf noch bis 1753. an Diefem Hofe,

Posc, da er zurücke berufen wurde: Sein einze ger Sohn, Graf Christian Gottlob vom Loß, Königl. Pohin. und Churfürstl. Sächsischer Camerherr und legations-Rath, start den 4 Dec. 1753. zu Dresden in einem Alter von 22. Jahren undermählt. Der noch kebende Cabinets und Conferenz-Minister, auch würkl. Geheime Kath, Graf Christian vom toß, ist sein leiblicher Bruden.

## III.

Lebensbeschreibung des jüngst verstorbenen Cardinals Spinelli.

Der Cardinal Joseph Spinelli, stammte que einem vornehmen Reapolitanifchen Befchlechte ber. Geln Baten war Joh. Baptiffe Spinelli, Bergog von St. Matto und Frinft von St. Archangelo, Die Mutter aber Maria Imperichi, aus bem Saufe ber Surften von Francavilla. Er erblichte ben 1. Febr. 1694, bas licht ber Welt, und wurde mit vieler Sorgfalt erzogen. Als et 13. Jahr alt mar, brachte man ibn gu ben Jefulten nach Rom, mo man ihn ben 26. April 1708. in das Collegium Romanum aufnahm. Mach bem er einige Jahre benen Sprachen und Biffen. fchaften barinnen obgelegen, nahm ihn fein Bete ter, ber Carbinal Imperiali, unter feine Aufficht, ber ihn in der Gottesgelahrheit und Ricchen Ale ftorie Ppp 5

III. Lebensbeschreibung des jungst

Korie fleißig untereichten ließ, worauf ihn Et mens XI zu feinem Cammerer ernemnte.

Wegen feiner Krantlichkeit that er auf Rad

ber Mergte eine Reife in frembe lande. Er gien aber Bien, mobin er 1719. bem Carbinal Geo ge Spinola bas Biret überbrachte, und burchreifen

einen Theil von Deutschland. Er hielte fich fonden lich einige Bett an bem Chur Pfalzischen Sofe m

Beibelberg out, um ben Churfurften in feinem Gife wiber ben Gelbelbergifthen Catedpismum und feine

Reformirten Unterthanen ju bestärfen. feste er-feine Reife nach Dolland und Frankrich

fort, Als er fich noch zu Ende bes Jahrs 1720. ju Paris befand, wurde er jum Internuncio p Bruffel ernennet. Allein ber Tob bes Dabits Cie mentis XI. verhinderte Die Abreife fo lange, bis Innocentius Xtil. erwählet worben, ber ihn in biefem Umte bestätigte. Che er nach Bruffel ab nienge, erhielte er bie Abtenen Aqua Formofe

und St. Catharina. Als die neue Stabthalterin, Maria Elifabeth, Ergberzogin von Defterreich, 1725. in ben Die berlanden anlangte, erhielte er von Benedicto XIII.

Den Character als Runcius mit dem Litel eines Ergbischoffs von Corinth, zu welcher Burbe a ben 28. Oct. 1726. ju Mecheln von bem Carbinal bon Afface gewenhet murbe. Er half, mabrend

feines Aufenthalts in ben Mieberlanben, ble Janfeniften ftart verfolgen, und trug biel ben, baf Bernhard Beperus von Efpen, durch ein Decret ber Universiedt ju towen, von bem Erzbischum

Utrecht

Trecht vertrieben wurde. Er ließ auch durch ein Soict, das hernach die Stadihalterin und Zenes dictus XII. bestätigten, verbieten, jemanden zu irrem Kirchen-Amte zu besärdern, der nicht vorscher das Formular Alexandri VII. und die Constitution Unigenitus bestworen hatte.

Clemens XII. berief ihn 1734, nach Ram que rucke, nachbem er ihn zum Commermeisten ernene net. She er aber allba anlangte, erhielte er das wichtige Secretariat von den Bilchäffen und Regularen, davon er sogleich Besis nahm, als er von Brussel, wo er den 16. Jun. 1734 abreisete, du Rom anlangte, woben er zugleich unter die Examinatores der Bischöffe ausgenommen wirde. Er verwaltete diese Lemter mit aller Leeue und

Geschicklichkeit bis in Dec. 1734. Da er nach Abfterben des Cardinals Pignatelli das wichtige Erzbisthum zu Neapolis erhielte; wiewohl es with der Bedingung geschehe, daß er denen Cardinas

Ien Firrau und Pageri, jeglichem 1900. Scubi

Der neue König, Don Carlos, war mit dies ser Erhebung nicht zufrieden, weil er diese sette Pradende lieber dem Cardinal Fini oder einem andern Anhänger des Spanischen Hospiggegönnet hätte. Er weigerte sich daber lange, ehe er seine Einwilligung darzu gab. Mitterweile wurde der neue Erzbischoff auch zum Cardinals. Purpur et hoben. Es geschahe solches den 17. Jan. 1735. in einem geheimen Consissorio, darinnen er ganz allein zu dieser hoben Würde gelangte. Er eme psiens

# 964 III. Lebensbeschreibung des jüngst

pfieng noch benfelben Tag. das Biret aus bi Pablis Sanden, der Cardinals Que aber wathm den 24. Jan. im offentlichen Confistorio gerichet. Er erhielte ben Eröffnung des Munde den Priester Ticcl von St. Pudentiana, und ward; einem Mitgliede derer Congregationen von der Immunität, den Bischöffen und Regularen, dem Consilio und der Fortpflanzung des Glaubens ernenne.

Den 20. Mary befam er bas Ergbifcheffiche Pallium, worauf er nach erhaltener Konigl. Es kaubniff, nicht nur ben 15. Man durch ben Camnicum Majella, von bem Erzbiethum Befig net men ließ, fonbern auch biefen Pralaten mabrind feiner Abwesenheit jum General . Vicario Dasell Den 23. Jan. langte er felbft gu Des polis an, und hielte ben 26ften bafelbft als Ergb Schoff feinen offentlichen Gingug. Er bat von bie fer Beit an, beständig mit bem Sofe in guten Ber wehmen gestanden, und fich ganglich auf Die Con nische Seite gewendet, wodurch er auch Die volle ge Bunft bes Sofs erlangt. Er gab fich ned Antritt feines Ergbifchoffl. Amtes viel Dube, bie unter ber Clerifen in feiner Dioces eingeriffenen Migbrauche und Unordnungen abzuschaffen, wor innen er es auch ziemlich weit brachte.

Im Jahr 1737, that er eine Reife nach Rom, um so wahl das Testament des verstorbenen Cardinals Imperials, zu dessen Grecutor er nebst dem Cardinal George Spinola ernennet worden, zur Erstillung zu bringen, als auch nebst dem Königk Hospellan Galliaus mit dem Cardinal Aquavis

an einem Vergleiche mischen dem Pabste und Dem Reapolitanischen Hase zu arbeiten. So-schwer es aber damit zuglenge, so brachte er es doch endlich so welt, daß der Vergleich im May a 738. zu Stande kam, worauf er wieder nach Dause kehrte, und von dem Könige sehr gnädig empfangen wurde. Den 3. Aug, hatte er die Ehre, den König zum ersten Grosmeister des veryestisten Ordens vom Hell. Januario zu vorgen.

Im Jahr 1740, wurde er zum erstenmale zung Conclave noch Rom berusen, worinnen ihm durche sooß die 55ste Celle zugefallen war, welche die Cardinale Johann Baptista Altiert und Stampa zu Nachbarn hatte. Er betrat das Conclave noch im Februario, und hielte es mit der Spanischen Parthey, war aber der Erhebung des Cardinals tambertini, der den 17. Aug. unter dem Nahmen Benedicti XIV. auf den Thron geseht wurde, nicht zuwider. Rach vollzogener Pabsil. Kronung kehrte er nach Neapolis zurücke, wo er fortsuhr, sich sehr gutthätig zu erzeigen, und durch Bauen und milde Stiftungen sein Andenken zu verherry lichen.

Im Jahr 1743. außerte sich sowohl in Sicilien als Calabrien die Pest, welche nicht nur das Königreich Neapolis, sondern ganz Italien in großes Schrecken seste. Der Cardinal verordnes te als Erzbischoff zu Abwendung dieser Seuche ein 14 tägiges Gebet, welches er den 17. Jun. mis einer Procession anstenge. Man sabe bierben 1) ben gefammten Abel in groben braunen Rafch g fleibet, ohne Degen und anbern Dug ; 2) 40 Buffliche'in langen Roden mit Stricken um b Dale unt Dornen-Ribnen duf bem Saupte, au mit Miche bebeter; 3) andere Geffliche mit ibn Rappen auf bem Baupte und Stricken um be Half; 4) funf Bifthoffe in Buß. Kleidern, aus mit Afche bedeckt; 3) bie Bild Saule bes Seil Randarll, fo unter einem Siminel getragen wom De'gound'6) ber Ergbischoff mit ben Auffehern wi bem Schahe bes Seil! Januarii ic. Den 14. Jul fieß ber Cardinal auch bas vom Pabfte verliehne Jabilaum publiciten, welches bis ben 25. Set. bauerte, um ben Hochsten anzurufen, Daß er bie Stave vor ber anfteckenben Seuche bemahrn wolle. Es fieng auch blefelbe ju Ende bes Jahr wurflich an nachzulaffen, borte aber nicht eber al 1746. vollig auf.

Der Cardinal war immittelst gar sehr bemiset, die Heil. Inqvisition in dem Königreiche New polis auf eben die Weise, wie sie in Spanien ge wöhnlich ist, einzusühren. Er hatte mit einign Canonicis seiner Cathedral Kirche den Entwust darzu gemache, der 1746. ausgesühret werden sollte. Alleln so bald der Podel in der Stadt Nachricht duvon bekam, erregte er einen solchen Ausstehn darüber, daß der Cardinal sich nach dem Stadtgen Torre del Greco, 7. Italianische Meistenvon Neapolis, retiriren mußte. Der König war der Einführung der Inqvisition selbst sehr zuwider, und wollte den Borstellungen des Cardinals, nals,

318, bie er beshalben that, durchaus fein Ger Dre geben, fonberniließ vielmehr ein Evice and Blagen, und barinnen feinen Unterthanen besei alben allen Königlichen Schus versichern. ange Mation wurde barüber in große Freude gebet, ber Magistrat ber Stadt aber insonderheit Erwogen , bem Ronige ein Befchente von 300000 Ducaten ju geben. Der Carbinal wurde uber einen mislungenen Anschlag in foldes Misvere milgen gefest, baß er fich vornahm, Reapolis pang und gar gu verlaffen, und fich nach Rom gue penben. Jedoch es verzog sich die Vollziehung dieses Entschlusses von einem Jahre jum anbern, weiß er seinen Erzbifchoffl. Gis nicht wohl verlassen konnte, wenn er nicht bas Erzbisthum gang und gar nieberlegte. Diefes wollte er aber nicht gerwe eber thun, als bis er baffelbe einem Pralaten; bem er mohl molite; jufchangen fonnte. Er that 1750. eine Reife nad Rom, und mare gerne bafelbft geblieben, wenn er nur ben bamabligen Munchum in Spanien, herrn Enriques, gum Dachfolger in feinem Erzbisthum hatte befommen Jubeffen taufte er im May 1751. ben fonnen. Pallast von Carolis ju Rom vor 50300. Scubi, um bie fchone Bibliothet bes verftorbenen Carbie nals Imperiali, jum allgemeinen Gebrauch babinbringen zu laffen. Geines Schlechten Gefundheitsa

Zustandes halben begab er sich im Julio nach 9000 cera, bie dafigen mineralischen Baffer zu gebrauden, mare aber ben alften biefes bennabe bafeluft burch

# 966- III. Lebensbeschreibung des jungst

durch ein Erdbeben, das viele Daufer, und so berlich den Pallast, den er bewohnte, über dangen warf, verschüttet worden; wie er den Laum so viel Zeit gehabt, sich noch auf das fra Seld zu retiriven. Nach seiner Nücktumft nat Rom, veranlasste er den Pahst, an den Köninach Neapolis zu schreiben, das dessen Westen hoes erforderte, noch länger zu Rom zu bleiben worauf geantwortet wurde, das ihm nicht mu dieses erlaubt sein sollte, sondern man auch in die Ausgebung seines Erzbischums in die Hände die Dabste willigen wurde.

3m Gept. 1752, erhielte er ben Priefter In St. Maria über der Enber, und im April 1753. bas Blethum ju Palefteina, Rraft beffen er n bie Ordnung der Cardinal Bifchoffe ergt. 3 Jan. 1754. legte er fein Erzbisthum zu Neapolit vollig nieder, worauf er fich im gebr. von Ren nach Caferta jum Ronige begab, um fich von ibn au beurlauben. Er murbe mit pieler Diffincin aufgenommen, und fam ben 36. Febr. fcon mis ber nach Rom jurude. Er hatte bas Ergbisthun 19. Jahre befeffen, und fich magrend der Zeit fet um daffelbe verdient gemacht. Er batte ben Er bischoffl. Pallaft und Die Cathebral Rirche theil neu gebauet, theils herrlich repariret und verarife fert, befonders 1745. einen prachtigen hoben Alter in berfelben aufrichten laffen, und benfelben ben 29. Nov. mit vielem Beprange eingewenhet. Et hatte auch ben ben Batern bes Dratprii non Gt. Philippo Meri eine Academie errichtet, mo an gewissen

waissen Lagen von Richen- und Theologischen Sachen Unterrebungen gehalten wurden, auch en ber Cathebral Rirde ein neues Ceminarium estiftet, welches Dicocesanum genennet wurde. Sein Nachfolger in bem Erzbisthum mar ber Eardinal Gerfale.

Im Mug. 1756. mard er, Prafectus von ber Songregation ber Fortpflanjung bes Glaubens, 1110 ben 15. Man 1758. betrat er jun zwentenmae bas Conclave, nachbem Benebictus XIV. bas Beitliche gesegnet batte. Er batte ben 2. Jul. Die Ehre, bag, als ber Frangofifche Abgefanbte, Graf bon Stainville, jesiger Berzog von Choiseul, ben Dem Corbinals Collegio im Conclave folenne Auvienz erhielte, er als damabliges Haupt der Cardinal Bischöffe, seine Rebe im Nahmen bes Beil. Collegit beantwortete. Er erzeigte fich in bem Conclase febr eifrig, einen Dabft ju ermabten, ber biefe Burbe verdiente. Diefen hofte er in ber Perfon bes Carbinals Rezzonico ju finben, baher er einer von benen war, bie am ftartften an beffen Erhebung arbeiteten, und foliche auch ben 6. Jul. ju Stande brachten. Es nahm berfelbe ben Rahmen Clemens XIII. an, und regiert noch bis biefe Stunde. Als er nicht lange nach feiner Throns Befteigung eine neue Congregation anordnete, Die fowohl über bie Bermaltung ber Fis nangen, als über bie Pachter ber Pabfil. Cammer. Ginfunfte Die Aufficht haben follte, mar ber Carbinal Spinelli einer von ben Carbinalen, Die borju ernennet murben.

Sortgef. 3. 47,400 . 24. Eb.

Qqq

Den 13. Jul. 1759. ward er Bifchoff zu P to und Bice Decanus bes Beil. Collegii, nachb er tury vorber die Protection bes Augustinerbene erhalten. Er murbe auch zu ber aufen Intiden Congregation gezogen, Die Die Sad ber Jesuiten, Die in Portugall fo febr verfo wurden, unterfuchen folite. Den 13. Jul. 176 erhielte er bas Decanat bes Seil. Collegii und ma Bifchoff von Oftia und Beletri. Diefe anfehn che Burbe bat er aber nicht vollig bren Jahr h Er murbe im April 1763. mit eine fleibet. bigigen Sieber befallen, welches ihn fo angef, bag man gleich an feiner Benefung zweifelse. Es wurden feinethalben offentliche Bebete angeorbis und ber Pabit befuchte ifm felbit in bem Pallet -Pamfili, ben er bewohnte, und ertheilte ibm in festen Seegen. Er verfchieb enblich ben 12. Int im Toften Jahre feines Alters, nachbem et 23 Jafr vie Carbinals-Burbe befleibet hatte.

Er har seinen Bruder, Thomas Franz Greelli, Herzogen von Cuivano, Fürsten von Et Archangelo und Marqvis von Fuscaldi, pa Haupt. Erben eingesest, und eine Prälatur von 800. Scuti Einkommens für sein Hauß gestist. Dem Pahste, ingleichen den Cardinalen Corfin, Perelli und Caraccioli verließ er als Executorn seines Testaments einem jeden ein prächtiges Ge mählbe. Seine Bibliothek bekam sein Wonn, der Prälat Spinelli, nach dessen Ableben aber solle bem Erzbisthum von Neapolis anheim sallen. Seinen Anverwandten und Freunden hat er verschieben

hiedene legata, und seinen Sausdedienten 3000. Deudi vermacht. Den alften wurde sein leichen Begängniß in der Kirche der Seil. Apostel, von velcher er Desanus war, gehalten, welchem der Dahst und das Heil. Collegium bewohnten. Ex par ein eistiget Prälate, der viele gute Eigenschren an sich hatte, die ihn des Pabstl. Stuhls würdig machten, er wurde aber wegen seiner zahleseichen Anverwandsschaft und seines allzustarken Religions. Eifers nicht von allen Cardinalen in gennungsame Betrachtung gezogen.

#### IV.

### Fortgesetze Nachrichten von allerhand vermischten Begebenheiten im Jahr 1762. \*).

## Merkwürdige Feuersbrünfte.

orach ju Constantinopel eine heftige Feuerssbrunft aus, welche 24. Stunden dauerte, und binnen diefer Zeit 5. bis 6000. Häufer und Palläste
in die Asche legte. Der stark wehende Nord-OstWind machte alle Hülfe vergeblich, so daß man
die Stadt der Wuth dieses Brandes überlassen
mußte, bis der Wind ausschere. Es sind ver-

<sup>\*)</sup> Siehe die Mouen Machr. Th. XXI. 6.75%.

Schiebene Menschen baben ums leben gefomm Der Groß-Sukran und Groß-Vezier sindu Anfang bis zu Ende des Brandes zugegen gen sen, und ihre Anwesenheit hat wenigstens sin gewürfet, daß biejenigen Guter, welche mang rettet, nicht gestehlen ober geraubet worden

In der Nacht vom Gentum zen Jun. in der Litthaulschen Stadt Mirest eine Fruid brunft aus, dadurch solche die auf die Hellel die Asche von die Millionen verursacht wurde, weil eine gefüllt geweseh, und theils Christicken, die Midschen Kaussen, die mit den teichsten Baard gefüllt geweseh, und theils Christicken, die Judischen Kausseuten zugehöret, von den Immen verzehret worden.

Den 5. Jul. betraf bleses Ungfud auf # 3. Meilen von Thoren gelegenen Stadt Culmu in Pohlnisch-Preussen. Es blieben aufn M Dom-und Pfart-Rirche nur einige gang'lie

Saufer fteben.

In der Constantinopolitanischen Bostel Pera, wo die Europäischen Gesandten und sten Ehristen wohnen, brach in der Nach von 19ten Jum 20sten Sept. ebenfalls eine Frust brunft aus. Weil es gegen Mitternacht war, walles im tiesen Schlase lag, wurde auch kein im men, noch Anstalt zum töschen gemacht. Es blis zugleich ein so starter Südwind, daß der Brandscheich ein so starter Südwind, daß der Brandscheich ein so starter Südwind, daß der Brandsche mit ungemeiner Geschwindigkeit gegen Nach mit ungemeiner Geschwindigkeit gegen Nach den ausbreitete; und da die Häuser-meistens und hiesigem Landes-Gebrauch von Rolze waren, suppliesigem Landes-Gebrauch von Rolze waren, suppliesigem Landes-Gebrauch von Rolze waren, suppliesigem Landes-Gebrauch von Rolze waren, supplies waren, suppliesie waren, suppliesie

en Die Leute bloß auf die Rettung ihres lebens. ebenten. Der fo genannte beutsche Pallaft, in velchem der Kalserliche Minister, zerr von Schwachbeim, mobute, gieng unter ben erften Daufern im Raud auf, Daher berfelbige fich sebft ben Seinigen fummerlich in Die nachft barper gelegene Wohnung bes Frangofifchen Bothchafters fluchten mußte. Das Elend ber vielen. abgebrannten armen Chriften mar recht bedauerns. Die Turken und sonderlich die Janit-Scharen, ließen fich gerne jum tofchen gebrauchen aber es war ju fpate. Der Groß-Begier und ben Zaniticharen Aga eilten mit allen großen Officiers herben, um ben bem tofchen gute Ordnung ju balten; allein bas Gebrange bes Bolts war fo groß, daß sie nicht einmal zu bem Groß, Suls pan, welcher ebenfalls felbft mit allen Ministern ber Pforte nach Pera getommen mar, und fich in bem biffeitigen Galata aufhielte, burchkommen Konnten. Es find 3. Christliche Rirchen mit ab. gebrannt, bie Dieberepen aber haben ben biefer Belegenheit eben fo vielen Schaben gethan, als das Feuer.

: Den 25. Jul. brannte die Schwedische Stadt Wareham, bis auf bie Rirche vollig ab. Es

maren der Saufer ben 250.

Den 15. Aug. wurde bas hohe Nahmens-Fest der Ronig von Schweden auf dem Konigl. lusts Schlosse Drorrningholm gefenert. nun Abends ein Frangofisches Schauspiel auf bem, neben bem Schloffeim Garten befindlichen Schau-

2993

plake

tlase aufgeführet wurde, gerieth unverwerther t ganze Theater mit allen Anszierungen in die Fla me. Der Ronig und die Ronigin, die mi auf die Sicherheit und Retrung ihrer Kinder u Unterthanen, als auf ihre eigene bedacht wart verspäteten sich dergestalt, daß sie metten dur die Flammen benm Herausgehen dringen mussen woden sie weiter keine Beschädigung, als an if ren Kleidern litten. Das ganze Haus ist theil verbrannt, theils niedergerissen worden, wohn z. Personen umgekommen, verschiedene aber hi schädiget worden. Das Feuer ist durch Bis wahrlosung eines Mahler. Jungens, der Ternetin im Feuer gekocht, entständen.

Den 22. Aug. Nachmittage kum in der Großerzoglichen Gallerie zu Florenz undermucht geuer aus, wodurch das ganze Gedaude mit den Gemählben, und allda befindischen Runkstücken in die Afche gelegt, und badurch ein Scho

De von 26000. Scubt verurfacht murbe.

Den 18. Oct. gegen Morgen entstunde at Archangel, nachdem den Tag vorher das Konungssest allda begangen worden, eine hestig Fenersbrunst, durch die vorsetliche Bosheit einiger Bosewichter, dadurch eine, erst im vorigm Jahre neugebaute, große Theer-Ainbare an 3. Orten angezündet, und mit einem barinnen besindlichen Vorrathe von mehr, denn 30000. Tonnn Theer den wütenden Flammen ausgeopsert wurde.

# Etliche starte Sturme und Wasser-

L. Den 9, Rev. 1765, entstunde zu Carthar gena in Sub: America ein hefriger Sturm aus Erdben, worauf ein Erdbeben solgte, wodurch eine große Anzehl Häuser nehst den Stadt-Mauern einstürzten, und viele Einwohner in den Jluthen, die Sid plösisch von dem Gebürge herab ergossen, um das Leben kamen. Sie führten so vielen Schlamm mit sich, daß der Eingang von Voccaphica ganz verstopst wurde, die Spanier aber sich genöthiget sahen, die Vocca Grande zu öffinen. Iwen Spanische Kriegs Schiffe wunden auf den Sand getrieben, und das Castell von St. Martha gänzlich zu Grunde gerichtet.

II. Im Jul. 1762. mar in Tprol durch einen staten Regen das Waster so aufgelausen, daß alle Brücken gänzlich weggeschwemmt wurden, welches so gar die große dauerhafte Brücke zu Inspruck betroffen, das aber ein Glücke vor die Stadt gewesen, weil dieselbe sonst ganz überschwemmet worden wäre. Aus der Varstadt mußten sich alle Emwohner hinweg begeben, weil das Waster unter den Käusern die Erde mit graffer Gewalt wegrisse, und wenig Gebäude verschonte.

III. Den 26. Aug. b. J. gegen zr. Uhr, ba ben einem entfehlichen Ungewitter eine Menge Wetterstrahlen in und außerhalb ber Stadt Side vens herum fuhren, fiel ein außerordentlicher

Dag 4 Regen,

Regen, worauf ein so erstaunlicher Hagel folgte, daß salt in der ganzen Stadt die Fenster zerschmet tert und vieles Feder. Wilpret erschlagen wurden. Sin außerordentlicher Sturmwind, der sich mitten unter dem Hagel erhub, riß sodenn viele Bäume aus den Burzeln. Verschiedene Häuser wurden abgedeckt, und insonderheit das Dach des Pallasts Pitti, mitten in den daran stossenden Barten geworfen. Ben Mannes Bedenken hat man kein solch Ungewitter den dieser Stadt gehabt. Der Schade wird wenigstens auf 20000a. Scholzgeschäft.

V

Berzeichniß derer Personen, von welchen in diesem Bande vollständige Lebens-Beschreibungen vorkommen.

1. Seorge, Lord Anson, Bice - Abmiral von Großbritannien, t. 6. Jun. 1762, p. 114. sq.

U. Johann Baptista Franz des Marets, Marquis von Maillebois, Marschall von Frankreich, †. 7. Febr. 1760. p. 220. sqq. 301. sq.

III. Johann Malachowsti, Eron Groß. Cangler von Pohlen, †. 25. Jun. 1762. p. 467. sq.

IV.

| vollständiger Lebensbestigenbungen. 975 |                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| y.                                      | Francisca Maria Anna, Grafin von<br>Brühl, des Chur Bachf. Premier. Minis                              |  |
| V.                                      | sters Gemahlin, †4 14. May 1762.<br>p: 494: sq.<br>Ulexander Joseph, Kürst von Sulkowsa                |  |
| VI.                                     | Fi, f. 25. May 1762. p. 499. sq                                                                        |  |
| •                                       | tinhauficher Gebhe Feschere, †- 22, Men<br>1762. p. 559. fq.<br>Stanislaus Pontaroresti, Castellan ven |  |
|                                         | Cracau,"'†: im Sept. 1762. p. 609. 720 lg.                                                             |  |

VIII. Joseph Spinelli, der Nom. Kirthe Care dinal', †. 12: Upell 1763. p. 957.

VI.

Summarisches Beizeichnis der vornehntlen unter denen werstarbenen, gebahrnen, vermählten, und avanciren StandesPersonen, verham viesem Bande
Melvang geschieher.

I. Unter den Berstorbenen besinden-

a) Lin Doge von Venedig:

Marcus Antonius Foscarini, †. 30. Marz

2995

b) **Einq** 

### 976 Ni Gammarifde Madyc. von Dene

b) Eine Raiferl Prinzesin:

Johanna Gabriele, Erzherzogin von Defferrei eine Lochter Kaifers, Francisci L. und Dan Therefia, Ronigin von Ungarm und Bi men, †. 22. Dec. 1762.

#### c) Cardinale.

I. Lucas Melchior Tempi, ein Lofcamer, f. 17 Jul. 1762.

3. lubwig Merlini, ein Romer, t. 12. Da e. D. 3.

g. Dierenymus Colonna, ein Romer, +. 18. Jan. 1763.

4. Johann Theodor, Herzog von Bayern, †. 27 Dan: e. d.J.

5. Balthafar Cenci, ein Romer, t. 2. Mig e. d. 3.

6. Joseph Spinelli, ein Reapolitaner, t. 12. Up. e. d. 3.

#### d) Regierende Reichs: Sursten:

r. Antoni Ulrich, Bergog von Sachsen - Meinm gen, t. 27. Jen. 1763.

2. Friedrich, Marggraf von Brandenburg. 3m rang, t. 26. Febr. e. b. 3.

3. Joh. Theodor, Carbinal von Bayern, Bifchef von tattich, Frenfingen und Regenfpurg, 4. 27. Jan. e. b. J.

( 4. George Joseph, Wifthoff nan Bafet, geb. Bo ron Rint von Balbenftein , . 1. 12. Sept. 1762.

5. Frang

- 5. Frang Felir, Bifchoff von Eribene, geb. Braf Alberti von Enno, †. 1. Jan. 1763.
- 6. Carl Philipp Franz, Fürft von Sopenloge. Bartenftein, f. I. Marg e. b. 3.
  - e) Undere Durcht Dersonen mannlichen Beschliechte:
  - 1. Joseph Maria, Pring von Sachsen, †. 25.
  - 2. Philipp Ernst, Erb. Pring von Hohenlobe. Schillingsfürst, t. 4. Man 1759.
  - 3. Bogislans, Fürst indomirati, Eron. Mamb-
  - schenke, †. im April 1761. 4. Carl Bilhelm, Pring von Nassau-Ufingen
  - †. 10. Marz 1763. 5. Aler. Carl, Prinz von Thurn und Taris, †
  - 6. Simon Ludwig, Pring von Holftein. Wildes.
  - 7. Philipp Joseph, Prinz von Lobkowig, †. 15.
  - 7. Philipp Joseph, Prinz von Lovrowit, F. 15
  - 8. Frang, Pring von Thurn und Laris, t. 1. Marge, b. J.
  - 9. Wilhelm Ludwig, Pring von Schwarzburg. Rudelstade, f. 1758.
    - f) Durchl. Personen weibl. Geschlechts:
    - 1. Eleonora Philippina, verwitwete Pfalzgraffin von Sulzbach, †. 23. Man 1759.
    - 2. Urfula Anna, verwitwete Berzogin von Holftein. Bed, †. 17. Mar; 1761.

# 978 VI. Summarifches Verzeicheriff

2. Poliprena Maria Anna, Pringefin von Carignan, † 29. Dec. 1769.

4. Anna Chriftina, Prinzesin von Sach fen-Weifenfelß, †. 5. Mary 1763.

5. Cophia Denriette, Prinzefin von Pfalz-Gelm shaufen, †. 30. Mat] 1760.

6. Christiana Ferdinanoma touife, Prinzefin von Isenburg, †. G. April 1763.

7. Ernestina Sophia Amatia, Prinzesin von Jenburg, † 22. April e. d. J.

8. Hedwig touife, Pringefin von Beffen Somburg, verwiewete Grafin von Schlieben, †. 14. Mag 1760.

g) Desterreichische Ritter des gulonen Pließes:

r. Anton Pignatelli, Fürst von Belmonte, f. in

2. Beorge, Graf Erbeby, Ungarifther Sofrichen,

5. Marimilian Emanuel, Fürst von Hornes, t.

.1 .12. Jan. 1763.

#### h) Ritter des weißen Adlers:

1. Stanislaus Poniatowsti, Caffellan von Crecan, : 1. im Sept. 1762.

2. Bogislaus, Fürst lubomirsti, Crone Mund. schente, +. im April 1761.

3. Friedrich, Marggraf von Brandenburg Bape relich, †. 26. Febr. 1763.

4. Wil-

der vornebensten unverden Derstorb. 973
4. Wilhelm indwig, Peinz von Schwarzburg.
Rubelstabt, †. 17758.
5. John Abolph, Graf vom last, Chur, Sachsischer Cabinets Minister, †. 25. Aug. 1759.
6. Joseph, Prinz von Sachsen, †. 25. Mar. 1763.
i) Ritter des schwarzen Adlern:
1. Friedrich, Marggraf von Brandenburg. Bap

reuth, †. 26. Febr. 1763.

2. Friedrich Leopold, Graf von Befiler, Preußischen General Feld-Marschall, †. 22. Aug. 1762.

3. Friedrich Wilhelm, Graf von Bravenis, †. 2. Jun. 1760.

k) Mitter des Beit. Beffes :

a. Unnas be Bretagne, Graf von lanion, †. w. Det 2

2. Ludwig de Taleru, Margvis von Chalmagel, t.31. März 1763.

1) Ritter des Seraphinens Ordens:

1. August Moris von Donop, Sefficier General; † im Det. 1762.

7. im Det. 1702. 2. Anton Johann, Graf Brangel; Reichs-Rath, +. im April 1763.

3. Matthias Alexander, Grenherr von Ungerns Sternberg, Feld Marfchall, 7. 19. Jan. 1763.

m) Ritter des Elephanten Ordens.

1. Friedrich, Marggraf von Brandenburg. Baye reuth, †. 26. Febr. 1763.

|   | eto VI. Commarishes Verzeichniß                                                                                                                 |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | 2. Joh. Lubwig, Graf von Solftein, Geh. Rath in<br>Confell, † 29. Jan. 1763.<br>3. Carl von Bolftein, Geh. Conferenz. Nath, †. 2<br>Febr. 1763. |  |  |
| • | n) Ritter des blauen Sosenbandes:                                                                                                               |  |  |
|   | 1. Jacob, Graf von Balbegrave, t. 8. Apr. 1763                                                                                                  |  |  |

Jan. 1763.

o) Ritter des Zeil. Andrea :-Egel Philipp Franz, Fürst von Hohenlohe Bas tenftein, Reichs. Cammerrichter, t. 1. Mary 1763.

p) Greß. Crius des Theresien Ordens:

Bang, Graf von Buafco, Selb-Beugmeifter, 1. 23. Mary 1763.

II. Unter den Gebohrnen befinden fich:

a) Duncht. Prinzen:

1. lubwig Wilhelm August, Dring von Baben Durcht. geb. 9. Febr. 1763. Briedrick, Grb. Pring von Sachsen-Hildburg hausen, geb. 29. April 1763.

.g. Lubwig Wilhelm, Pring von Solms, geb. 12.

Sept. 1762. . Frang Alexander, Pring von Thurn und Caris, geb. 19. April 1763.

Anton Maria Joseph, Pring Obeschalchi, geb. 14. Mår: 1763.

b) Durchl.

- b) Durcht. Deinzeßinnen! ....
- T. Louise Christina Carolina, Prinzefin von Sol. stein-Augustenburg, geb. 16. Sebr. 1763.
- 3. Josepha Elifabeth, Prinzeffin von Sohenloben Bartenftein, geb. 10. Marg 1763.
- 3. Louise Carolina Henriette, Prinzefin von Massaup Ufingen, geb. 14. Jun. 1763.
- 4. Maria Octavia, Prinzesin Corfini, geb. \$ 14. Mary 1763.

# III. Unter den Vermählten befinden fich folgende Fürftl. Personen :

- 2. Friedrich Christian, Herzog von Hofftein-Ungustenburg, mit Charlotte Amalia Bilhelming, Prinzesin von Holstein-Plon, im Febr. 1762.
- s. Franz Abelph, Prinz von Anhalt Bernburg, mit Maria Josepha, Comtesse von Safilingen, 19. Oct. 1762.
- 3. Carl George Lebrecht, Fürst von Anhalt-Cothen, mit Louise Charlotte Friderica, Pringefin von Holstein-Glücksburg, 26. Jul. 1763.
- 4. Friedrich Albert, Erb. Pring von Anfalt. Berpburg, mit touife Aibertina, Pringefin von Solflein-Plon, ben 20. Jun. 1763.

IV. Unter

# IV. Unter den Avancieum besinden

- a) Eine regierende Raisevis:
- Catharina II. Kafferin von allen Neilgen, bei
- b) Regierende Reicho efficiers & Marimilian Filedrich, Chufflest von Colln, ein
  - gebobrner Graf von Konigseit, als Bifchoff gu Munfter, 16. Sept. 1762.
- 2. Simon Nicolaus, Graf von Froberg, Bifdeff zu Bafel, 26. Det. 1762.
- 3. Wilhelm Anton, Frenhert, von Meburg, Bi Schoff ju Paberborn, 25. San. 1763. 4. Friedrich Bilhelm, Fungere von Weffphalen,
- Bischoff zu Hildesheim 7. Febr. 1763. 5. Cleiffens Wengeblaus, Königl. Peinz von Pollen und Sachsen, Bischoff zu Frenfingen, 18.
  - April 1763. und Michaff zu Regenspurg, 27. April e. d. J.
- 6. Carl Micolaus Alexander, Graf von Dulire mont, Bifchoff ju Luttich, 20, April 1763.
- 7. Ludwig Carl Philipp Leopold, Fürst von Sobenlohe, Bartenstein, succ. 1. Mars 1763.

# Register

der vornehmsten Sachen.

#### 21.

Iction ben kuttersberg, 63 fq. ben Friedberg, 178 fq. ben Reichenbach, 152 fq. bene Prece fchenborf, 203 fq. ben Freiberg, 342 fq. 350 fq. 21dler, des weisen, neue Ritter, 143 fq.

. . Des schwarzen, neue Ritter, 413.

Alliirten, beren Feldjug gegen Die Franzofen,

Almeida belagert und erobert, 103 fq. Ambneburg, Canonade ben biefem Orte, 182 fq. Archangel, Geuer allhier, 972.

25.

Babenhausen, Frung deshalben zwischen Darmstadt und Hanau bengelegt, 556. Belagerung von Cassel, 81. 84 sq. von Almel-

ba, 103 fq. von Schweidnig, 149 fq. Brubl, Diefes Sauß foll nicht aus Poblen ber

stammen, 475 fq.

#### Œ.

Campesche Sols durfen die Engellander kunfi tig in America fällen und hohlen, 594. Canada kömmt völlig an Engelland, 586. Cap Breton wird Engellandisch, 586. Soutges. G. 3. 17achr. 24. Ch. Ret. Cape futh daselost, 973.
Cassel, belagert und erobert, 81: 84 sq.
Ceylon, Irrung auf dieser Insel, 1892.
Constancinopel, Feuer daselost, 969 sq.
Corsica, Unruhe auf dieser Insel, 741 sq.
Cosatische Rede an die Russiche Kaiserin, 410 sq.
Culmisee, brennt ab, 970.

Culmfee, brennt ab, 970. Eurland, die neuesten Successions Sandel da felbst, 4, sqc. 294.

D.

Dannebrog, neue Nitter, 670. Dannig, bestige Jrungen mit bem Könige, 488 fe Proemingholm, Feuer baselbst, 971 fq. Duynkirchen, was im lesten Frieden beshalber ausgemacht worden, 589.

Œ.

Blephanten-Orden, veue Aitter, 255. 671. Engelländer, erobern die Philippinischen Infele, 185 sq. ihre Thaten im legten Kriege, 604 fq.

Zetters. Brünste, merkwirdige, 757 sq. 969 sq. Sischerey in America, wie viel Frankreich kunftig. Heil daran haben soll, 587 sq. Florenz, Zeper allba, 972. Sturm, 973. Llorida, das Spanische, kommt an Engelland, 895 sq.

Stan

franken, ber Prenfen letter Einfall in diefes

frankreich macht Friede mit Engelland, 369.
583 sq. 841 sqq.

Frankojen, ihr fester Feldzug in Deutschland, 6 1 sag. erobern Terreneuve in America, 177 sq.

verlaffens mieber, 180.

Freyberg, Achon bey biefer Gtabe, 342 fq.

Friedberg, Action hierben, 78 fq.

Friede zwischen Frankreich, Spanien und Großbritannien, 369 14. Praifininnie Tractae, 583 fq.

Definitiv. Eractat, 844 fq.

Friede amifchen Prenfen und Defferreich nebft bem Friedens Tracrate, 826 fq.

Briebe gwifden Preugen und Sachfen, nebft bem

Friede zwischen Preufen und bem beutschen Reische, 784 sq. 825. 832.

G.

Genua, biefer Republit, Krieg auf Corfica, 741 fq. Wahl eines Doge, 339 fq.

Gefandtert, Die 1762. an ben Hofen angetom

men und abgegangen, 426 fq.

Gottingen von ben Grangofen verlaffen, 72 fc.

Beftungswerfe werben geschleift, 84.

Großbritannien macht Friede mit Frankreich und Spanien, 369 fq. 583 fq. 841 fqq. was ihm der leste Krieg kofter, 857 fq.

Tire 2

Bulben

Gulden Olief, Spanische neue Ritter, 31.33. 906. Desterreichische neue Ritter, 388. 651 896.

Zam, von den Franzosen vergeblich belagen, 75 fq.

Sanau will ber neue landgraf von Caffel wieder baben, 553 fq.

Zavana, kömmt wieber an Spanien, 598 fq. Seil. Geiß, neue Ritter bieses Orbens, 392.665.

3082. Jolfteinische Pormundschaft, Irrungen beschalben, 417 fq.

Sosenband, bes blauen, neue Ritter, 247. 16 fammtlichen jegigen Ritter, 248 fq.

Subertusburg, Friede, ber daselbst zwischen Preußen und Sachsen, 681 sq. und zwischen Preußen und Besterreich geschlossen worden, 824 sq.

Irrland, Aufruhr ollda, 748 sq.

R.

Rapferswerth, wird Chur-Pfalgisch, 547-

Ø.

Lavenburg, Feuersbrunft allba, 778. Louistana, wie viel bavon an Großbritannin abgetreten worden, 789 sq.

Luttich, ftreitige Bischoffs. Bahl bafelbst, 289 sq. Luttersberg, Action baselbst, 63 sq.

#### der mertwittbigften Sachen.

un.

Manilla, blefe Infel von den Engeflandern erobert, 185 fq.

Maria Theresten Orden, neue Groß. Ereuge und Mitter, 29.390 fg.

Minorca kommt wieder an Engelland, 185 fq.

Minsk, biese Stadt brennt ab, 970.

Mobile, Fluß und Hasen kömmt an Engelland, 589.

Minze, Unruhe beswegen in Pohlen, 373 fq. 484. 539.

M.

Neutralität wird von Preußen dem Reiche vorgeschlagen, 245 sq. Was beshalben auf bem Reichstage vorgegangen, 76x sqq.

Murnberg von ben Preugen eingenommen, 363.

Ø.

Defterreicher, beren lester Beldzug in Schlefien, 149 fq. in Sachfen, 193 fq. 342 fq. Oft: Indifche Rriegs-Irrungen zwischen Frank-

reich und Engelland bengelegt, 854.

D.

Parlament in Engelland, wie es ben Frieden

Pera, Fener baselbst, 970.

Dersien, Unruhe in Diesem Reiche, 190 sq. Dhilippmische Inseln, von ben Engellanden erobert, 185 sq.

Dohlnische Reichstag wird 1762. zerrissen, 471 sq. Senatus Cansilium baselbst, 483 sq.

Pontifibe Sumpfe ben Rom follen ausgetrod net werben, 414. 745.

Portugall friegt Friede mit Spanien, 380. 384

Portugiefen, ihr Beldjug gegen Spanien, 97 k verliehren die Colonie St. Sacrament, 183 fe

Preußen, Dieses Konigreich von den Ruffen ge raumt, 295 fq.

Preufen, macht Friede mit Sachsen, 682 fq. mit Desterreich, 683. 826 fq. mit dem Deutscha Reiche, 683. 784 fq. 825. 832.

Preußen, ihr lester Feldzug in Schlesien, 149fe. in Sachien, 193 fq. 342 fq. siegen ben Brenten, 350 fq. fallen in Franken ein, 361 fq. wann ein Corps in Vohlen eingerucht, 492 fq.

Puzifa, was biefes vor Cartain, 491.

R.

Reich, bas Deutsche, hat des Kriegs sat, 764 sq. ihm wird von Preußen die Neutralität vorgeschlagen, 245 sq. was deshalben auf dem Reithötage vorgegangen, 761 sq. macht mit Preußen Friede, 784 sq. 825. 832.

Reiche Avirier, ihr legter Feldzug in Sachfin,

Reichenbach in Schlessen, Action baben

Komer Monathe, neue werden vom Raifer ge fordert, 234 fq. Preußen fest fich barmiber, 239 fq.

Romische Königs-Wahl, neue, 837.

Ross

#### der vornebmften Sachen.

Rostolniken, was es für ein Bolt, 464. Rassische Revolution, die leste, wer sie ber förbert, 274 sq.

54. Alexander Droen, neite Ritter, 34. 36. 37. 38. 407, 656. 659 fq.

St. Undreas Orden, neue Ritter, 36. 38. 407. 655. 659.

Se. Unnen Droen, neue Ritter, 33.2. 408.
653. 658. 899. Beschreibung bieses Ordens,
571 sq. Die sammtlichen jesigen Ritter besselben, 573 sq.

St. Catharinen-Orden, neue Mitglieber, 34. 36. 406. 654. 893 Beschreibung Dieses Dr. Dens, 568 sq. Die sammtlichen jesigen Mitglieber besselben, 570.

St. Germain, Feuersbrunft allow, 757.
St. Sacrament, biese Colonie von den Spa-

niern erobert, 483 fq.

St. Veit in Desterrich, wird versauscht, 530 sig. Saarbrück, biese Stadt wird erweitert, 556 sq.

Sachsen macht Friede mit Preußen, 687 sqq. Der letzte Feldzug in diesem lande, 193 sq.

Schlefien, ber leger Feldjug barinnen, 149 fag.

Schwedische Reithstag geenbiget, 535 fq. Schweidnitz von ben Preußen belagert und erobert, 149 fq.

Senegal fommt an Engelland, 591.

Sengorische Volt, dessen Untergang, 753 fq.

Seras

Seraphinen-Ritter, ein neuer, 672. Spanien macht Friede mit Engelland ,

583 fq 84 fqq..

Spanier, ihr Gelbung gegen Portugall, 97 verliehren die Philippinifchen Jufeln , 185 [ Stern Creup Ordens Damen, mene, 24 serfterbese, 523 fq. 718 fq.

Tartaen, find unruhig gegen Pohlen, 490 fc. Terreneuve, von den Franzosen erobert, 177 wieder verfaffen, 180.

Therefien Drden, siehe Maria - Therin Dioin.

Tunis, Begebenheiten allba, 750 fq. Trident, streitige Birchoffswahl daselbst, 793 Tyrol, große Bofferfluth dafelbft, 973.

Denedig, hålt über seine alte Einrichtung, 747 s Uftica, Infel, wird bon ben Turfifchen Go Raubern angefallen, 544.

w.

Maffen Stillstand zwischen ber Pforte m Defterreich ju Ende, 546. Wareham, Stadt brennt ab, 971.

Telle St. Blassi , eine Stabt, brennt ab, 758.

Register

# Register

# ber Personen.

| <b></b>                                                  | Altergain, Grufin, 1.943                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                          | Althauß, Steuer-Direct.                          |
| Mbarrola, Gen-Schatz<br>meister, 32                      | 810                                              |
| meister, 32                                              | 21ton, Obriffer, 169.897                         |
| Mbrantes, Herrog, 32                                     | Moensleben, Obr. 361                             |
| Acciajoli, Cardinal, 914                                 | Ambly; Marquis, 134                              |
| Mondurow, . Geh. Rath,                                   | Amelunren, Dor. 678                              |
| 658                                                      | Amberst, General, 180                            |
| Molercron, Gener. 253                                    | = = Admiral, 4 908                               |
| 21dolph Friedrich, Konig                                 | Amici, Grafin, †. 524                            |
| in Schweden, 419 fq.                                     | Uncona Bischoff, t.880                           |
| 535 838 971 fq.                                          | - neuer. QI4                                     |
| Mfanakei, lube Grullnis                                  | Undonargui, Ben. † 710                           |
| fce Ciaromis.                                            | Angelar Brig. 408                                |
| fce Charomis.<br>Affry, Graf.<br>Aguiere, Don Joseph, 32 | Anglesey Graf, † 326                             |
| Maniere. Don Toleph. 22                                  | Anglesey Graf, † 326<br>Appelt, Gr. Beinr. Will. |
| Ablefeld, Gr. Conr. 670                                  | 346. 358. 673                                    |
| Comtesse verm. 644                                       | 4. Rurffen, fiebe Berbits                        |
| Geh. Rath, 412                                           | Cothen, Benburg, 2c.                             |
| Gefandter, 438                                           | Anlezi, Marg. 137.663.                           |
| Sann Gener. 677                                          | 1.876                                            |
| Alba, Herzog, 31                                         | Anfon, Abmir. Leben und                          |
| Albemarle, Graf, 251                                     | E00, 114 (q.                                     |
| Allembert, Herr von,                                     | Anstrutber, Gener. t. 955                        |
| 0 5                                                      | Unteroches, Graf, 396                            |
|                                                          | Untinori, Ritter, 7.823                          |
| Alesmes, Warg. 909<br>Ales, Bischoff, 908                | Antivari, Gesandter, 438                         |
| Alles, Silveriff 900                                     | Mache Brat 126                                   |
| Alleriowitsch, Ivan, 446                                 | Apche, Graf, 136<br>Apchon, Graf, 134            |
| My, Ritter, 397                                          | Apotschinin, Gen. 899                            |
| Milmasy, General, 897                                    | Apraxin, verst. Graf, 265                        |
| Almeria, Bischoff, 32                                    | perm Grafin, 406                                 |
| Micen, Ohr. 908                                          | There Gue to 6 427                               |
| Miermott, Brig. 401                                      | Aranda, Graf, 102 [q. 437                        |
|                                                          | M M                                              |

### Register

| Arbonnier, Gener. 138        | Aunay, Graf. †.87          |
|------------------------------|----------------------------|
| Archiac, Graf, 134-598       | Auteuil, Gener. 13         |
| d'Arcy, Ritter, 399          | Ayen, Herzog, 40           |
| Argonges, Graf, 133          | Tochter verm. 64           |
| Armentieres, Marq. Cobn      |                            |
| †. 33t                       | <b>25.</b>                 |
| Armstrong, Brig. 100         |                            |
| Arnold, perft. Feldmarich.   | Baggen, General, 80        |
| 206                          | Bachirew, Staatsrach       |
| Arnschild, Obriffer, 338 fg. | 653                        |
| Mostegoi, fiche Elementi.    | Bachmann, Brig. 269        |
| Arschenewskoi, General,      | Barqueville, Marg. † . 955 |
| 902                          | Baden-Baden, Margg.        |
| Artois, Graf, 32             | 388. 69                    |
| Asburnbam, Graf, 668         | = : Durlach, Prinz get.    |
| Afchersleben, Gener. 267.    | 647                        |
| 1.713                        | Balincourt, Genf, 401      |
| Malso, Graf, 907             | Baleley, Brig. 399         |
| Affendelft, Gen. †. 807      | Balleroi, Graf, 395        |
| Mit, Pring, 756 fq.          | Balthasar, verst. Gent.    |
| Betimis, verw. Grafin, t.    | 891                        |
| 948                          | Baltimore, Ford, 427       |
| Rubigni, Graf, 394           | 889                        |
| Aubigne, Ritter, 134         | Bamberg, Bifcoff, 361      |
| d'Audicaux, Capit, 391       | Bar, Obr. Lieut. 201       |
| Aversa, Bischoss, 1.60       | Barberie de Courreille,    |
| neuer, 39. 337               | 665                        |
| Muersberg, Grafin, †. 719    | Barco, Obr. 30             |
| D'Auvet, General, 75 fq.     | Bardeleben, Gener. 417     |
| 83. 91                       | Barkossi, Grafin, 28       |
| Auger, Marq. 1.324           | Barnard, perftorb. Borb,   |
| Augspurg, Sischoff, 549      | <b>891</b>                 |
| Augustus III. König in       | Barre, Obr. 406            |
| Poblen, 9 fq. 15 fq. 299     | Barrín, Vicomte, 398       |
| 19. 471 19. 538. 684 19.     | = := Graf, 398             |
| 778 9.831. 835. 838          | Brig, 139                  |
| Mulan, General, 128          | Berington, Genetal,        |
| Aumont, Geriog, 137          | 254                        |
|                              | Zafel.                     |

# der Personen.

| basel, Bisdoff, † 317      | Bebr, Ged, Rath, 400                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| neuer. 788                 | . Dbrifter, 338                                    |
| askakow, Michael, 278      | = = Obr. Lieut; 337                                |
| Sassewitz, Geb. Rath.      | 🚁 Landdroff, 915                                   |
| 341                        | Belford, General, 252,                             |
| Sastide, Gener. 253        | 905                                                |
| Sath, Smf, 251.910         | Belgiojofe, Grafin, 27                             |
| Sohn +. 810                | Belidov, Brig, †.710                               |
| Baudiffen, Gener. 333      | Belling, Beneral, 193.199.                         |
| Bauer, Appell. Rath, †.    | 208. 267. 343 9. 355 9.                            |
| 824                        | Beimont, Marg. 138                                 |
| Baumbach, Gener. 196       | Belmonte, Fürst, † 56                              |
| Saumgarten, Graf, 676      | Belsk, Wonwode, 906                                |
| Baye, Gener. 395           | Belfimce, Bicomte, 132.                            |
| Bayern , Churfurff, 546.   | 136.396.666                                        |
| 767 19, 779                | - Marg. verm. 643                                  |
| Carried 540 +              | Benedetti, Grafin, †. 720                          |
| Cardinal, 549. †. 860      | Benemegis, Marquifin,                              |
|                            | 25 tutiling 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Mayrenth, Marggr. 555      | Bennet, George Bernh.                              |
| 1.805                      | Center Course Strike                               |
| Beauclerk, Lord, 796 fo.   | Bennigfen, Bener. 68                               |
| Beaufen, Graf, 397         | Bennigsen, Gener. 68                               |
| Beaumanoir, Brig. 134      | da Ben Posta, Don Juan,                            |
| Beaune, Vicemte, 399       | 661                                                |
| Beaufire, Brig. 139        | Beon, Vicomte, 404                                 |
| Beauteville, Ritter, 395   | Berail, verst. Abmir. 666                          |
| Beauveau, Pring, 98. 103,  | Berg, Gener. 407.410.                              |
| 105 9. 794                 | 669                                                |
| Beauvilliers, Berg perm.   | Berghen, Brig. 137                                 |
| = Graf, 401                | Beregard, Cammerberr,                              |
| e s Graf, 401              | 670                                                |
| Bed, Beneral, 153 fg. 162. | Bertley de Stratton, Lord,                         |
| 896                        | 667                                                |
| Obr. Lieut. 918            | Berlepsth, Hosmarschall,                           |
| Beckford, Vitter, 249      | 333. verm. 645'<br>= = Bice-Praident, †, 808       |
| Dedford, Derzos, 370 a.    | e vice: prantem, †. 808                            |
| 372-379- 428-583-          | Berlichingen, Gen. 195                             |
| 842. 843. 852. 859         | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )            |
|                            | Berns                                              |
|                            |                                                    |
|                            |                                                    |

# Register

| Bernburg, Erb.Pring                   | ,256        | Billarderie, Graf, †      |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|
| verm.                                 | 643         | ein anderer,              |
| s s Prinz Fr. Ad.                     | 267         | = = Ritter,               |
| verm.                                 | 640         | Billerbed, Dor.           |
| . : Prinz Fr. Alb.                    | 67 <b>1</b> | Bingley, Lord,            |
| Bernsdorf.Staatsmi                    | mist.       | Biron, skhe Eurland.      |
| 670. beffen Gema                      | blin,       | Bifdhausen, Gener.        |
|                                       | 707         | - Dofmarfchall, g         |
| Berryer, Giegel. 2                    | erw.        | Biffingen, Graffin,       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 50        | Biffmart, verft. Rufi     |
|                                       | 166         | Seneral, 1                |
| Berrie, Lord Rob.                     | 253         | Bifty, Graf, 3            |
| Bertough, Dhr.                        | 255         | Blaifel, Gener. 3         |
| Besborough, Graf,                     | 250         | la Blanche, Brig. 4       |
| Besenwald, Gen. 395.                  | 664         | Blangis, Gener. 13        |
| * verm. Generalin, †.                 | 706         | Blara. Marq. 39           |
| Bestuchem, gemes. B                   | roß=        | Blecken, Gener. 69        |
| Canzl. 34 sq. = : Gr. Andr. 407.      | 281         | Blenac, Graf, 18          |
| = = Gr. Andr. 407.                    | 798         | Blonquet, General, 19     |
| Bethlen, Gener.                       | 30          | 89                        |
| Bevern, Herzog, 150.                  | 153         | Blot, Graf, 14            |
| ją. 163 ją. 16                        | 8 fq.       | Blum, Reichshofr. 69      |
| r - Prinz Carl,                       | 255         | Bock, Gener. 65. 76       |
| Pr. Fr. George,                       | 334         | z Dbrister, 33            |
| Beulwing, Ofter : Up                  | rell.       | 256bme, Dbr. +.71         |
| ` Math, 337                           | r (g:       | Borey, Graf, 40           |
| Beuft, Cammerberr,                    | 802         | 25ohlen, Dor. 67          |
| Beworon, Marq.                        | Í 33        | Boidennemets, General     |
| Bezkoi, Gener.                        | 657         | 13:                       |
| Bezons, Marq.                         | 395         | du Bois de la Mothe, M    |
| Bibitow, Gener.                       | 4¢8         | mir, 66                   |
| Biedenfeld, Gener.                    | 917         | Boisclaireau, Gener, 38   |
| Biderfee, Dor.                        | 268         | Doisgelin, Graf. 400      |
| Bielte, Reichstrath,                  | 335         | = Sicomte, od             |
| p = verft. Baron,                     | 889         | Boiky, Gener. 12          |
| verst. Graf,                          | 893         | Bonac, Marg. 201. 666     |
| s = Gr. Nicpl.                        | 94          | Bonacoffi, Grafin, †. 521 |
| Bigot, Gener.                         | 577         | Bonde, Milderath, 33      |
| march of the                          |             | 25onoe                    |

#### der Derfonen.

Bouville, Mara. . Sonde, Gr. Carl, 914 Sonneval, Brig. = = Graf, AOI P. Borador, Gener. der Boratinskoi, Fürst, 278 Borch von Schouboe, Domin. Boyle, fiche Walfingbain: †. 822 Garer. **Sord**, Graf, 169.539 Bracciano, Pring gebohr. = Sachs. Gener. 802 64R La Borde, Brig. 3134 Brachfeld, Gener. 903 Bordenave, Gener. Bracian, Caffellan, 133 142 Brady, Capitain, 23 dreel, Gesandter, 201 43X Bragelongne, Gen. Gemablin, t.715 137 Borgh, Gener. Boand, Gener. **†. 93**°0 . : verft. Sachf. Gener. Borghete, Pring, 757 Bornefeld, Dbr. Lieut. 174 Brandenburg, siehe Baya QT4 Boscawen, Gen. George, rentb. 252 Brandenstein Land Dhers 253 s .. Gener. John, Jagerm. Braninti, Cronfeldberr, **Boschi**, Prálat, 675 250fe, Hofmarschall, 333 142. 490. 674. 739 s s Gener. Braun, Reichsbofrath. 270. 417 . 651. fiebe Broune. Bosqvet, Ruffifch. Gener. Braunschweig, Bergog, 79 410 = 6 Erb-Aring, 20 fa. Bokart, Gesandter, 443 Botta, Gener. 164 78 fg. 270 = = Pring Ferd. 61 fgq. = = Major, 29 Boufflers, Marq. 69 9.92 9.383.795 9. 135. - . Pring Friedr. 65.71. 397 Bourbon:Boset, Graf, 72.74.81.84 19. = Bevern, fiche Bevern. 1.38 Bourcet, Gener. 396. 664 Breande, Brig. 400 Bourg, verw. Marqvifin, Breda; Dbr. Lieut. Bredal, Ober = Jagerm. t. 878. Bourgoyne, Gener. 654.655 Bourlemaque, Gen. 397 Bredichie, Gergius, 279' Brebant, Marg. . = Graf. gog Breitenbauch, Oberfchens Bourmaque, Brig. 909 Bousquet, Fr. Gen. 398 Bremer,

|                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Dremer, Bener.                     | 677             | Benchting, Getter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I |
| Brentenbof, Gener.                 |                 | Beabl, Prem. Deini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | â |
| . : Ober : Finang : R              | ath             | 538. beffen Gemal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| . 2011                             | 573             | 27. ibr Leben und T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Brentano, Genet. 15"               |                 | 494 fq. ibre Kinder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 16                                 | ſq.             | s . Gr. Friedr. 142. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Breff in Cujavien, Caf             | tell.           | 476 9. 479. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>3</b> 00,0 th, <b>3</b> 1,000,0 | 144             | # St. Carl. 142. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |
| Bretenil, Baron, 432               | 454             | 3 St. Carl, 142. 8<br>Brummer, Sener. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ò |
| i : Mbr, 665.                      |                 | Brunt, Dbr. Lieut. 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Brett, 20mit. 251.                 | ôtô             | Brunian, Gen. 30. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 |
| Bretton, Dbr. +.                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Breunen, Comteffe ve               | rm.             | Brzesie, Caftellan, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : |
|                                    | 44              | Bezostowski, Litth. Rus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                    | 97              | rius, 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Brilo, Brig.                       | δć2             | Bucgrelli. Gener. 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| Beinten , Deft. Gene               |                 | Buccow, Gener. 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 1                                  | 96              | Buchwald, Geb. Rath,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
|                                    | 03              | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
|                                    | 99              | Buckingham, Graf, 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
|                                    | 20              | Bufalini, Pralat, 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
|                                    | 6 <b>a</b>      | Buckeburg, Graf, fiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı |
|                                    | 38              | Lippe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| Brockborff, Ober & Ca              |                 | Balow, Pr. Ben. 153 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                                    | 37              | = Dahn. Gener. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ĭ |
| = Beb. Rath, 418                   | for             | .256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| s Benet. 6                         | 56              | » Ruffich. Gener, 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| . Cammerbert, 1 9                  |                 | verft. Dabn. Gener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÷ |
| Brockenbueß, verft. G              |                 | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|                                    | 58              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                    | 50              | = Obr. Lient. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                    |                 | Bull, Dan. 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                    | 34 <sup>(</sup> | Burnaby, Adm. 251.910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Broune, Ruff. Gen. 11              | 7 T             | Butfcheid, Aebtiffin, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|                                    | Ö               | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| sie Graffin, 4.94                  |                 | Bufch, Obr. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Browe, Genet 2                     | ナノ・ゲ            | The state of the s |   |
| Brubenell, Lord, 60                |                 | Bustiff, Obr. 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| management 44441 A                 | 77              | Sully:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                    |                 | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

# der Dersonen.

| 52317 Lameth, Gr. 133      | Carleton, Brig. 252        |
|----------------------------|----------------------------|
| 381. sein Brider, 254      | Gen. Poff-Empfanger,       |
| 281. fein Britber, 254     | 252. 667                   |
| = Graffin, 54              |                            |
| 3221let, Genet. 195. 205   | 224                        |
| 343. 356                   |                            |
| = Dber:Gente, 918          |                            |
| Seaturlin, Graf Beter, 38  |                            |
|                            | 583 fq. 603                |
| and the second second      | Catolus Emanuel, Ronig     |
|                            | in Sardinien, 377 fq.      |
| Lagigal, Gener. H3         | 540 fq.                    |
| alabritto, Herzog, 437     | Carr, Gener. 252           |
| Tattory, Gener. 20         | Carrysfort, Lord, 387.     |
| Sainmaifche Shuffin, 755   | 404.797                    |
| +, 219, ibre Kinder, 75%   | Cafatremagnes, Mara.       |
| 320                        | tot                        |
| Cambis, Marq. 133          | Castella, Gener. 663       |
| - 18 raf. 200              | Caffellane, Graf, 397      |
| Carninier, Bischoff, 144   | Marq. 907                  |
| Campbell, General, 251     |                            |
| Eampitelli, Gener. 195     | Eastiglione, Grassi, 27    |
| 201 q. 344 q. 350 q        | Castlebill, stehe Coldert. |
| t·933                      |                            |
| Lampo Reale, Burft, 675    | 80.66 <del>5</del>         |
| Lamus de Bligni, Brig      | . Cataneo, Graf, † 328     |
| 399                        | ) Cathanti, Graf, 442      |
| Cansacusenus, Fürst Rud    | . Catharina II. Rufifche   |
| †. 70 <del>7</del>         | Raiserin, 13 sq. 15. 273   |
| Canzi, Intendant, 39       |                            |
| Capello, Ritter, †. 880 fq | 798 fq. 838                |
| Caprara, Cardin, 40-4      | i Cathcaet, Lord, 252      |
| P. Carraccioli, Theat. Ge  | Catherwood, John, 910      |
| neral, 39                  | ) Cavalchini, Card. 545    |
| Caraman, Marg. 13.         |                            |
| Carcado, Marq † 930        | 250                        |
| Carignan, Pringefin, †     |                            |
| 51                         |                            |
|                            | Cencis.                    |

| Cenci, Cardinal. 41-414.      | Chaulien, Gener. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 545. 1.813 9.                 | Chelm, Caftellan, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de la Cerda Cardin. 40        | Chevalier, Brig. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cerezo, Pralat, 31            | Chevallerie, Gener. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cerifano, Herzog, 675         | Chevert, Gener. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cernay, Marg. 663             | la Cheze, Ruter, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cettner, Cron . Quartier.     | Chimay, Fucit, 1.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| meister, 143. 147. 906        | la Chinal, Gener. 6.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| s : Grafin, 27                | Chitrow, Forder, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cevallos, Gener. 183          | Choiseul, Card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chablais, Bertos, 439.        | : : Herzog, 137. 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 801 19.                       | = Staf, 137.375. fish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chabot, Graf, 139             | Praslin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bicomte, 404                  | = Bicomte, 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chabrillant, Marq. 134        | la Baume, Gr 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chamarel Marg. †. 820         | = 25eampre, Gr. 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chamborant, Marq. 402.        | verft. Gr. 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 665                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s Graf, 135                   | Chotect, Graf. 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chambeaur, Gefandt. 444       | Chowanski Fürst, 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Champeron, Ritter, 54         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chantilli, Ritter, 138        | # CO P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Charoff, Herzog, 404          | Clari, Grafi 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Charpenter, Brigad. 135       | = : Grafin, †.716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Charires, Herzeg, 665         | == Graf verm. 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chassagne, Brig. 403          | the contract of the contract o |
| Chaftellard, Gener. 133       | Clemens XIII. Rom. Pabf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chastellur, Marg. 139.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 398<br>Chatelit Lomont, Graf, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Epatelit Zomont, Etul,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chatellerault, Berg. t. 215   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Coulles Bones 564 +           | = Tonnere, Graf, 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chatillon, Herzog, 664. t.    | e = 2 Marq. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 514                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s = General, 396              | and an arrangement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| = Brig. 400                   | 1 Pic Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chatre, Marg. 395             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chavigni, Ges. 443.888        | Coeborn, Capit. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | 12 (All 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### der Darfonen.

| 5Un, Churfucft, 23.240.            | Cornillon, Gener. 131.      |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 547.789                            | 20 <b>6</b>                 |
| Sthen, Fürff, verm. 643            | Cornist, 20th, 194 fg. 2ct  |
| » Pring, Fr. Erdun 138             | Cornwallis, Gener. 252      |
| 144                                | Cotfac, Gener. 132          |
| cetteieur, Brig. 134               | Corsini, Prinzeffin geb.    |
| pigni, Bering, 134.000             | 648                         |
| omey, Gener. 132                   | Cosne, Brig. 400            |
| oislin, Mara. 300                  | Loke, Heriog, †. 212        |
| vibert, Atig. 139<br>= Marg. 1.707 | = jegiger Berjog, 213       |
| = Marg. 1.707                      | Coffigni, Brig. 400         |
| o'ebroot, f. Rolobroot.            | da Costa, gelehrter Jude,   |
| ollenbach, hofrath, 683.           | 707                         |
| 825 827 fq                         | Come, Graf. 130             |
| oleraine, derft. Bicom:            | Cores Montr. 250            |
| rin. 802                           | Condrai, Mard. 132          |
| outanon, Dur 347 14                | Covertry, Graf, 250         |
| olloredo Gener. 427                | * verw. Graffn, t. 810      |
| . Graf verm. 641                   | Coulaincourt, Marg. 133     |
| - Grafin, 25                       | Courcy, Giner. 133          |
| olombo, Gesandter, 442             | Court, Brig. 402            |
| olong, Gener. 899                  | Courteille, flebe Barberie. |
| olonna, .Card. Heron.              | Commen, Stidebr. Brig.      |
| 1.860 ft.                          | 401                         |
| olonna-Seigliono, Den hier. 674    | = Unton, Brig. 401          |
| Bire. 674                          | Courtomer, Graf, †. 350     |
| solville, Lord. 120 sq.            | Cracau, Caffellan, 142.     |
| 251,010                            | 674                         |
| Seneral, 253                       | = 1 Usunode, 142.674        |
| sommeitens, Brig. 401              | eram, Och, Kath, 1, 818     |
| lonoe, Aring, 70. 72 19.           | = = Cammerberr, 241         |
| 78.19                              | Erawford, Gener. 100.       |
| Londom, Bischoff, 908              | 25 <b>i</b>                 |
| Sonflans, Brig. 70.71.83           | s = verst. Gpaf, 170        |
| Sonti, Obrist. 198                 | Creil, verst. Marg. 889     |
| Lonway, Geiler. 251                | Eremille, Gener, 664        |
| Copley, Brig. 139                  | Crenolle, Graf, 403         |
| Coener Gefandtet, 442              | Cros                        |
| Jorigef G. & Mache. 2              |                             |
|                                    |                             |

| : Reg                     | ifter 1                            |
|---------------------------|------------------------------------|
| Crevetoeur, Marg. Sohn    | Dannemart, Ronigin, 5:             |
| geb. 648                  | Cron-Pring, 535.91                 |
| Croismarc, Nitter, 394    | Dagueßeau, Staatsrat               |
| Cronbiart, Prasident, 672 | 66                                 |
| Croye, Gener. †.713       | Dablte, Gener: 90                  |
| Erufol, Derzog, 138       | Dalin, Cangleprath, 41             |
| 2 Marg. 397               | Q:                                 |
| Culm, Caffellan, 141.147  | Dallwig, Gr. Joh. Com              |
| Cumberland, Derzog, 371   | 7.31                               |
| Enrland, Bergog Ernft     | = junger Graf, † §2                |
| Joh. 4 19. 281. 294 19.   | Damas, Marq. 40                    |
| s Serzogin, 406           | Dampierre, Marg. 90                |
| e : Erb.Pring, 38         | Dange d'Orfay, Brigad              |
| m - Mrint Carl. 38        | 402                                |
| Berjog Carl, siebe        | Daneschiold, flehe Laur-           |
| Poplen.                   | wigen und Sambe.                   |
| Curfai, Marq, 394.666     |                                    |
| Czartorinski, Hursk Adam, | Dantes, Don Beca, 99               |
| 656                       | Dariffar, Brig. 400                |
| Czerbatow, Gener. 899     | Darlington, Graf, 668.             |
| Czectuli, Rittm. 198      | 891                                |
| Ezerbatchew, Genet. 659   | Darmstadt, Landgraf,556            |
| Czeremetow, Graf Peter,   | = verw, Landgrafin, 886            |
| 33.655                    | Darowski, Unterrichter,            |
| Crerepow, Gener. 899      | 486                                |
| Czernischew, Gr. Peter,   | Deschtow, Fürst, 35. 274.          |
| 38. 144. 429. 655         | 445.658                            |
| Sr. Sachar, 146. 297.     | = Fürstin, 34. 274. 307            |
| 298 9.407.410             | Davisard, Ritter, 134              |
| - Gr. Jvan, 446           | Dgun, Gr. Deine. 7.56              |
| * = Gr. Andreas,653.898   |                                    |
| Exret, Castellan, 145     | 52 Qr. Leop. 152 Q                 |
| Ezeyka, verft. Gener. 173 | 756 fq. 169<br>= Gr.Phil. Wir. 650 |
| Ezelen perli. Genet. 1/3  | Donnkin non Grantucid              |
|                           | Dauphin von Frankreich.            |
| (va)                      | Marines Coha Munas                 |
| Minamat Glula Gila        | Dauvet, flehe Auvet.               |
| Dannemart, Konig, fiebe   | Debn, Baron, 254                   |
| Fride. V.                 | Desmaris, Brig. 400                |
| 4 - 2                     | Detin                              |

| Petincour, Gener. 896                            | Domgermain, Gen. 397    |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Deviet, Gener. 653. 655                          | Donesan Brig. 402       |
| Devanshire, Herzog, 249.                         | Dongen, Gen. + 051      |
| Devansbire, Herzog, 249.                         | Donop, Gener. 1, 500    |
| ត្តិស្តីស្ត្រាស់ ស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រី | Eammerberr, 918         |
| Deutschmeister, apart 420                        | Doria, Kürlf.           |
| Dewitz, Gener. 899                               | Wardefe Reant. 742      |
| Depm, Rittineifter, 11:36                        | Doublet v. Grönefeld.   |
| Dieben Enmmerbert; 443                           | 420, 437                |
| Diefenbaler, Brig. 139                           | Doughet, Obt. 21        |
| Diethar, Obr. 9.6                                | Douglas, Admir. 251     |
| Diesborb, Gener, 84.332                          | 's 's General, 252      |
| Mestau, Fr. Gener. 304                           | Draver, Brig. 186.251   |
| s.s. Pr. General, 673                            | Deastowin, Gener, Rob   |
| Dierrichstein, Gr. Franz                         | Orechsler, Obr. 209     |
| · 29                                             | Deieldr. Ohr. 670       |
| » » Gr. Carl, 437                                | Dubanstoi, Ober-Jagers  |
| F & STAIN T. SEE                                 | meift. 279              |
| p .= verft. Cammer Prafit.                       | = Garde-Lieut. 270      |
| 803                                              |                         |
| Dietz, Genet. 653, 800                           | rord, ggq               |
| Dincibage, Obr. 327                              | Düringsbofen, Dbrifter, |
| Dingelstädt, Obr. 674                            | 345.00.254              |
| Dufury Dbep Jagermeift.                          | Dumesnil, Marg. 137     |
| RIG                                              | Britishmen Siraf + ask  |
| Diwow, Geb. Rath, 654                            | Dumolard, Brig. 135     |
| Donbof, verw. Grafin, †.                         | wander, weiter, 252     |
| 708                                              | Duran, Don Manuel, 000  |
| e Dores 30                                       | Durand, Gesandrer, 375. |
| Dobna Lauck, junge Gras                          | 842, 008                |
| ren, 7. 048                                      | Duras, Marschallin, 387 |
| Doison, Brig. 402                                | Durat, Beig 139         |
| Delgorucki, Burst Bas.                           | Durell, Admite 251      |
| 404 410                                          | e : Thomas, 669         |
| * Fürst Aller. 657                               | Houries, Obr. 435       |
| * Rurft Beter. 200                               | Duroure, siener. 252    |
| Domangeville, Brig. 139                          | Dury, Genet. 25%        |
| No.                                              | Čišš 2 part             |

| von der Dupu, verft. Gen.                       | Elmpt, Wajor, 39          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 257                                             | Ploa, Graf,               |
| Dyson, Jeremias, 954                            | Eltz Ottingen, Geb. Rat   |
| æ.                                              | Engelshofen, Gen. t. 32   |
|                                                 | Entragoes, Marq. 138      |
| Eberbers, verff. Gener.                         | Achtendaced smared 39     |
| 173                                             | Epringen, Brig. 40        |
| Aberstein, Major, 205                           | Erques, Don Wannel, 3     |
| Eceblad, Aringerath, 413                        | Erdmannsdorf, Gehein      |
| Degecombe, Monier. 251.                         | Rath,                     |
| 3,0.910, Gemahlin,                              | Erody, Gr. George, t.     |
| 798                                             | 218                       |
| . Lord, †. 340                                  | z - Gr. Ludwig, 896       |
| Effern, Genet. 363. 365                         | 4 = Comtife, voett. 642   |
| Effingham, Boaf, 252                            | 5 Dbrift. 897             |
| Ægholz Capit. 391                               | 使plach, Gener. 132, 663   |
| Ægmont, Großbrit. Graf,                         | Edan, Bischoff, 651       |
| ". ;                                            | Escues, Biconne, 133      |
| ) Fr. Graf. 98 295                              | · 供Bher, Brig. 401        |
| Jinl. Graf, 906                                 | Bercloubre, Marg. 13      |
| Egremont, Graf, 1. 370.                         | #sparbes, Marq. 397.      |
| 337. 796                                        | 404                       |
| Ehrentrod'; Dor. Bent.                          | Kspie, Marq. 137, 396     |
| Ehrensward, Gener. 334                          | Espinchal, Marq. 394      |
| Lichstädt, Dinhoff, 427                         | Ritter, 409               |
| definition, engines, are                        | 建finth, Genen. 39g. † 950 |
| Einstedel Grof, it. 948                         | Ffaing, Graf, 132. 396    |
| 34 junger Grof, :: 323<br>3 geffich. Geb. Rath, | Estampes, perm. Staffa,   |
| <b>3.3. 2011月19. Oty. 511119</b><br>            | Misenbaly, Fürst, 3935    |
| a Diffild, Generi gis                           | schembaly, Furst, 392     |
| Eliot, Gilbert 668                              | s & Gr. Franc. 489        |
| Ellis, Kriegs-Geer. 668.                        | e . Geftindter, 436       |
| 7.90                                            | e Pralat, 638             |
| Elicod, Commendere, 342                         | e Srafin, 29              |
|                                                 | Afford, Doriffer, 1938.   |
| Elmendorff, Gener. 196                          | 676                       |
| 1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.    | Eftrees,                  |

| and the second s |            |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Pirces, Markhall 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Gitta    | rald, Gene              | r. 396 <sup>i</sup> |
| 72 fat 79 fa. 92 fa. 79<br>u, Graff<br>vous, Erzbifchoff 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. Finia   | mes, Herri              |                     |
| u, Graf 309.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Alemi    | ning,Cabir              | 1e <b>ts</b> m.146  |
| vous. Erzeichen is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>y y</b> | r. Bener:               | 259                 |
| reter, Bischoff 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Aleur    | y, Herzog               |                     |
| ynamen, verft, Barbuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 per      | m.                      | 644                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (P)        | rog Bailla              | 440                 |
| abri, Obr. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T = := 9   | litter                  | 133                 |
| alkenbann, Obri 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Alobe    | et, Gener.              | 662                 |
| ulmouth, vers. Vicin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Solka    | one, Lord               | 7. 326              |
| titi 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A Canca    | re Brig.                | 401                 |
| avges, Brig. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I Forbe    | s, Admir.               | 250. 797            |
| argue, Geneu. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 : 20     | ተከ                      | + 227               |
| avges, Brig. 40<br>augue, Genen. 13<br>augue, Genen. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Form     | entini, Dbr             | 1.954-              |
| द्रवरक, काराधुः ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) le Jor   | r, warvn,               | 37                  |
| avie, Obr. Lieut, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | cini, Doge,             | †. 81T              |
| edete; BicerCangler, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ife, Marq.              | 139                 |
| eighet. General, 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Soule    | eton, Genet             | 902                 |
| enelon, Marq. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | et, Graf,               | 394                 |
| erbicella, Franc. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Sourr    | ry, Marg.               | 1.955               |
| erdinandus IV. Kön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g des F    | ours, Gra               | fu, 25.             |
| von Sicilien, 541 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l Sowt     | e, General              | 254                 |
| eringa, Gener. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | deinr.                  | 252                 |
| ermor/Gener. 143.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | e, Hof-Caffi            |                     |
| krrari, Gener. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ia, Don Ri              |                     |
| lerrieri, Ritter, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | enberg, Gi              |                     |
| jerronays, Graf 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8          |                         | J.9                 |
| fersen, Graf 412. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Fran     | freich, Kö              | nig, nepe           |
| = Baron 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | Lud. XV                 | ince over           |
| e Feore, Major, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 5 5      | briusekiü -             | Adelheit,           |
| feydean de Brou, Giege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ing a give              | 393. 544            |
| Berm. 393.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ringenin                | Victoria,           |
| Filley, General 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 44 - OA-                | 393 544             |
| Jilosofow, Gener. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                         | nir. 250            |
| Bintenftein; Grafin + 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | o Franc    | ia, Fürstin             | T-718               |
| Sirds Dor. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 Frau    | enfeld, Ge<br>lai, Graf | ner, 138.           |
| Ziemian, Graf Carl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Frau     | iai, Graf               | T• 8₽3              |
| Sischer, Admir. †.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 Juay    | er, Chef d              | <b>en</b> 909       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | √્ર છ      | 553                     | . Frese,            |

## : Regfter

| The same of the sa | and the second s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freft, Gever, 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gabrieli, Marg. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sreyenfelf, Dor. 167. 389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bace, Graf \$34.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sreyce, Don Gomes 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gartner, Richsboffat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sveylingen, neuer Bildoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gagarin, Furit 652.057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Freytag, Goner. 71.80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gage, Lord _ 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eral Seneral 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sridericus II. König in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Galatola, Herzog 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preuffen, 150 fq. 163 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Balbert Gener. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 168 fq. 234 fq. 245 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 295 9 3 8 139 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Of all (Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 681 fq. 770. 825 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Galler, Graffin †.720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fridericus V. Konig in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : Major t. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dannemark 418fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gallicsin, Ober - Abur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seriedenhausen Weigen and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Friedenberger Major 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s Dice Canzler 145.431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Friesendorf, Reichsrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 659. Gemablin, †. 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pricembanes Ohn Cinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Furst Mich. jun. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Briefenhauseu, Obr. Lient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # & Furft Peter, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frisch, Baron 682 sq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O- 0 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| = Geb. Leg. Rath, 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| grolich, verft. Gener. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gamaches, Marg. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frolow Bagniew, Gener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ganser, Gener. 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gantes, Marg. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fronsac, Herzog, 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de la Gardie, Graffin 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bruf, fiebe Bebel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eine andere $\pm 823$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Buentes , Graf 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garrigue, Brig. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jurst, Baron 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gascoigne, Carl gio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Surffenberg, Gener. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baftbeim, Graf. 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sullen, verit. Dber : Sof-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gaucourt, Brig. 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| richter, 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gaver, Brig. 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumel, Marg. 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gauvette, Dbr. 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gauville, Marq, 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gayon, fiche Gopon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wabalinti, Gener. 1 917.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Garola, Staf 39. 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bablents, Bener. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geary, Admir. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plaife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Beise, Dbr. 916<br>Bemmingen, Gesanbt. 769                       | Gnesen, Ergbischoff, fiebe       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Demmingen, Befanbt. 769                                          | Poblen, Primas.                  |
| : = Desterr. Gen. 270                                            | Goes, Graf 670<br>Goes, Graf 651 |
| = = Wurtemb. Gen. 917                                            | Goes, Graf 651                   |
| = Burtemb. Beb. Rath                                             | Gößnitz, Bener. 149. 195.        |
| 917                                                              | 1.878                            |
| Benna, alter und neuer                                           | Gobr, Major 7. 878               |
| Doge 339 fq.                                                     | Bolitzin, fiebe Gallicgin.       |
| Georgius III. Konig von                                          | Golowie, Gr. Ric. 652            |
| Größbritannien 247.                                              | Golowkin, Gr. Gabr. 655.         |
| 381 <b>14</b> . 532 14. 583 14.                                  | <b>6</b> 6r                      |
| 603.604 jq. 838`                                                 | verst. Gefandtens Kins           |
| Geraldie, Brig. 401                                              | ber 406                          |
| Berdten, verff. 28m. 174                                         | Golowyn, Gener. 903              |
| Geronymo, Brig. 662                                              | Golse, Bar. 297. 413.435         |
| Gersdorf, Cammerberr                                             | Gonzaga-Vescovați, Prins         |
| 333                                                              | gegin 1.718                      |
| Befler, Feld = Marschall                                         | Bonzalez, verst. Marg. 907       |
| †. 320 fq.                                                       | Gordon, Lord Adam, 254           |
| Giannini, Gener. 150: 167.                                       | = = Admiral 25t                  |
| 389. 391                                                         | Gotha, Herzog 242. 552.          |
| = = verw. Graffin, 886                                           | Boulet, Brig. 135                |
| Gideon, Baron †. 510                                             | Boulet, Brig. 135                |
| Giech, jungeGrafen †. 520                                        | Contico, light Christia          |
| s : Grafgeb. 649                                                 | Gower, Graf 405.                 |
| Gilfe, Gener. 62.65.70.                                          | Godon, Mata. 130                 |
| 94. 270. 417                                                     | . : Gener. 138.196               |
| Givand, Pralat 415                                               | Boszuette, Staats . Secr.        |
| Giustiniani, Ritter 441                                          | 39.337                           |
| Blabbeck, verft. Gen. 174                                        | Grabow, Dabn. Gener.             |
| Glasenapp, Major 169                                             | 256                              |
| Glaubitz, Gener. 395                                             | # Pr. Gener. 267                 |
| Glebow, Gener. Rriegs.                                           | Bravenitz, Graf † . 940          |
| Commiss. 652. 657                                                | Grafendorf, Obr. Lieut.          |
| * 5 Gener. 653.900                                               | 918                              |
| Commiss. 652. 657  Sener. 653. 900  Dbr. 654  Gleichen, Bar. 427 | Grafen, Gen. 333                 |
| Gleichen, Bar. 427                                               | Grafenstein, Major 290           |
| Glocester, Bischoff 669                                          | Graf, Lieut. 291                 |
|                                                                  | 6884 Graf                        |
|                                                                  |                                  |

| Grafton, Herzog 668                       | Grunberg, Capit. 27                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gramm, Beb. Rath 671                      | Grune: Gener. 7.80                                   |
| Grammont, Mitter, 138                     | Grusinische Czaorowi                                 |
| Gran, Erzb. 26                            | 408.90                                               |
| . Gener. 899                              | Guasco, Gener. 150f                                  |
| Granville, Graf †. 865                    | 101. 167. 389. 391                                   |
| Gramby, Marg. 70 fq.                      | t. 8#                                                |
| 82 19. 92. 94                             | Gudowitsch, Brig. 279                                |
| Grandpre, Brig. 401                       | 438                                                  |
| la Grange, Brig. 402                      | Buerchi, Marg. 76.93                                 |
| Grapendorf, Baroniste                     | Guergorlai, Brig. 399                                |
| geb. 648                                  | Guers, Gener. 131                                    |
| Grant, Gener. 162                         | Gui, Marg. gog                                       |
| Grave, Brig. 400                          | Guibert, Brig. 134                                   |
| Gravenreut, Geb. Rath,                    | Guiche, Graf 907. van.                               |
| 341                                       | 645                                                  |
| Graves, Admir. / 251                      | s = Mitter 140                                       |
| Greaume, Brig. 400                        | Guigne, Marg, 397                                    |
| , Grechtler, Gener. 650                   | Guldenbof, Bener 193ft                               |
| Dreenville Benrae 240                     | Buifter , Pringeffin 909                             |
| 252, 797 5 Jacob 253 Gribonal Gen 150 161 | Buntelberg, Schiffe Can                              |
| = 1 Jacob 253                             | 9/2                                                  |
| Griboval, Gen. 150. 161.                  |                                                      |
| 107, 280, 201                             | Cohoun 460 G                                         |
| Wriffie, Admir 250                        | = : Peter 462 ft                                     |
| Grimaldi, Marg. 376.                      | Gurowski, Cammerhen                                  |
| 585, 852                                  | 332                                                  |
| Grouter, Kitter. 205                      | Gustedt, Major 270                                   |
| Groß, Geb. Rath 37, 441                   | 210                                                  |
| 66 <b>1</b>                               | <b>4.</b>                                            |
| Brofibritannien, Konig,                   | Baak, verft. Graf 174                                |
| Hebe Geora III.                           | Tochter + 700                                        |
| # Konigin 247, 432                        | Tochter †. 702.<br>Landdroft 915<br>Zabor, Brig. 113 |
| = = Pring Wilh Beinr.                     | Sabor Brig.                                          |
| 2.47                                      | Baddick, General 156.                                |
| Grokerent Major and                       | 194 fq. 199 fq. 342 fq.                              |
| Prokelles, Gener. 127                     |                                                      |
| Groffvezier, †. 924                       | Bardt, fiehe Hordt. 359;                             |
| <b>3-4</b>                                | Akleler.                                             |

| feler, Geb. leg. Rath            | Sauffonville, Graf 178/6                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. 937                           | <b>400</b>                                       |
| gedorn, verft. Abmir.            | Agwee, 21bm. 250:797                             |
| - 17Q                            | Sanfeld, Gr. Carl Ferd.                          |
| genbach, perft. Gener.           | 22 m                                             |
| 259                              | - vonv. Grafin . † 210                           |
| iger, verft. Baron 884           | Sebert, Gener. 396                               |
| Mebouft, Brig. 139               | Seerdegen, Land-Jagerm.                          |
| Mifar, Graf 249. 405.            | 332                                              |
| 749                              | Beere, Gener. 138                                |
| Mot. Brig. 134                   | Beinenove, Gettev. +807.                         |
| illweil, Gr. Fr. Jos.            | Beife, Gener. 338                                |
| 398                              | Beifter, Grafin 1. 525                           |
| ammerftein, Beb. Ras             | s Gener 918                                      |
| thin 1.823.                      |                                                  |
| gmilton, Graf 113                |                                                  |
| « Cammerberr 672                 |                                                  |
| ampf, verst. Gen. 173.           | Senley, Lord, 659.797<br>Sennika, Comtesse verm. |
| andasyde, Giner. 252             |                                                  |
|                                  | Samilton Graf 645                                |
| 1.879 4                          | Benrikow, Graf 657.901.                          |
| annibal, Gener. 654.             | Sexactius, Pring 192                             |
|                                  | Berbe, ffein, Dor. 897                           |
| amfen, Gener. Kriegse            | Bermanson, Baron 672                             |
| Commiss. 912 fc.                 | Bermelin, Staats-Secr.                           |
| guffein, Cammerbert              | 335                                              |
| 342.                             | zerold, Obr. 336                                 |
| arboe, Gener. † 935.             | Beronville, Graf 138.                            |
| jærcourt, Unter:Stallm.          | 1 953                                            |
| 253                              | Beutel, Dbr. 336                                 |
| jardy. Adm. 182. 250             | Bergelles, Marg. +. 212                          |
| barrach, Gener. 3c. 896          | Hetzberg, Geh. Leg. Rath                         |
| jarris, Admir. Commiss.          | 682.825.82719                                    |
| 495- 797                         | Seffen . Caffel, Landgraf                        |
| dartig. Graffit 27               | 552 O. R2R, O. R.                                |
| baftlingen, Comt. verm.          | = Landgraffin, 553. 556                          |
| 640                              | ErbiPring, 545.671                               |
| Battingdon, Graf 405 19.         | Darmstade, s. Darnie                             |
| havrinourt, Warq. 438.           | fludt.                                           |
| Sheer seem maint mannain . 4500. | Ss 5 Beffen                                      |
|                                  | And Delicity                                     |

| Bessen-Bomburg; Peins                   | Solle, Gener.                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. 938                                  | Bollstein-Bed, At.                    |
| 2. Philippethal, Pring                  | Fr.                                   |
| Briede. 577                             | perft. Pring                          |
| Zeffenftein, Gen. 672                   | s = verw. her                         |
| Benting, Gesandtet, 15                  |                                       |
| Bener. 905                              | s = Pr. Carl &                        |
| Siarne, Reichsrath, 672                 | . = Dr. Peter,                        |
| Lilaburghausen, Erb                     | Gottorp, Pr. C                        |
| 200000000000000000000000000000000000000 | <b>Lud.</b> 279.280.4                 |
|                                         | 420                                   |
| Pring Fride. Wilh.                      |                                       |
| 140                                     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Bildesheim,neuerBischoff                | . = pr. Pet. fr                       |
| 788 fq.                                 | Years (Zouhawa                        |
| Birzel, Brig. 399                       |                                       |
| Hochpied, Baron + 809                   | 800                                   |
| Rode, Dor. 30                           | s = Prinzekink                        |
| Hocke, Dor. Lieut. 167                  | = Blucksburg, \$\psi                  |
| Zwhendorf, Water 357                    | er                                    |
| Bobeneurs, Graf, †. 218                 | general Prinzesin                     |
| Bobenlobe : Bartensfein,                |                                       |
| Surff, 1.815                            | = plon, princi                        |
| s neuer Furft, 817                      | DELIN. ' U4"                          |
| s pring Clem. 650                       | Bolstein, Gr. 111                     |
| Fringefin geb. 647                      |                                       |
| = : Schillingsfürst, Erb=               | Gr. Job. Lud.                         |
| . Pring +.217                           | = . Gr. Chriffian                     |
| Jngelfingen, Comt.                      |                                       |
| †. 516                                  | : : Br. Chriff. L                     |
| = Comt. geb. 647                        | 7                                     |
| Dbr. Lieut. 30                          | = = Gr. Carl                          |
| Sobenzollern, Gener. 195.               | = junge Grafen, t                     |
| 200                                     | - « Ohrister.                         |
| Zohnhorst, Obr. Lieut.                  | Zolamonn Dit. To                      |
| 338                                     | Lampelity, Geller.                    |
| Kohnstedt, Obr. 339                     | - 77.44                               |
| Adhamma Nam - 220                       |                                       |
| Holbourne, Adm. 250.                    | <b>South</b> , Gen. 266.267.          |
| Bolt, Graf verm. 644                    | क्रिक्टा, उदा. 200.20                 |

#### det Denen.

| The state of the s | The same was to be a superior to the same of the same |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tres, gurf + 863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jenner, Gefter. 123 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| etinski, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jeroptin, Staatsrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| eff, Baron gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spital, Graf 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jersey, Vicomite 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imbof Gener. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inowladislan, Wohnob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| aberot, Graf 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Invilliers, Gen. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100 AUS, Gener 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Invilliers, Gen. 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| moe, Brig. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jorget, Grann 77.704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| yrin, Gr. Jid. Gebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Josephus I. König von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugall - 109-380-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Br. Gond Ab. 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 382: 596 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ilfen Bener. 1 199 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rotow Gen. 900-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 203 fq 267. 347 fq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jenburg, Pringefinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | †. 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 Major 164 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pring Chr. Mor. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| und, Geb Rath 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| unter, Admir. Commis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = = Budingen, Graf 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mieerhols, Graf geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| umtingdon, Graf 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Philippseich, Gr. geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a : Pottippseitti, et. Hen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nth, Gener. 87. 676.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ismailow, Gener. Mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| setten, Carbin. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 652.659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| jerynei Obr. 918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gener. Peter 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| proford, verft. Grafin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Gener. Ivan, 903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ikelstein, Major 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jungermann, Obr. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumilhac, Gt. 136. 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kablonowski, Fürst Ant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s s Ritter 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jungken, Gener. 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sürst Jos. Alex. 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jurgew, Gen. 652.653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jachi, Fürst 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juschtow, Beb. Rath 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jacobi, Gener. 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iwinskoi, Gener. 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jacowlew, Gen. 37. 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700 Te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Janus, Gener. 804 897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baas, Bener. 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tancourt (Straff -04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jaucoust, Graf 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kalbermatten, Brig. 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kalkreut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kalfreut, Majon 153                      | 54                             | Keying Change                       | 191          |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Comme Comme                              | 35                             | Berpen, Dbr.                        | 363          |
| Kalisch, Woymobe                         | 140                            | Abevenbullen G                      |              |
| 1 = Coftellan 144                        | 145                            | 1. Sigm. Broti ::                   | 4. <b>44</b> |
| Kalistin, Barde : Li                     |                                | en Gr. M. Anfavr                    | 051          |
|                                          | A                              | perm.                               | 64           |
| Kalling Gener.                           | )1.4 <b>F</b><br>26 <b>4</b> r | Liersti, Erone G                    | 315M         |
| Kalnein, perff. Obr.                     | neke.                          | Andrew Interest                     | : , 14       |
| Kaltenborn, perff. Ge                    | 266                            | Riesting Hofnath                    | +76          |
|                                          | 28                             | Kildare, Graf                       | 66           |
| Kannacten, Gener.                        | 267                            | Aingsley, Gamps:                    |              |
| Kannewurf, Capit                         | 205                            | Kingston, Dering                    | 79           |
| Ranalonom Better.                        | C2                             | Kinnoul, Graf                       | 253          |
|                                          | 07.                            | Zinsti Kurft                        | 25           |
|                                          | E / -                          | . verm. Graffe,                     | 1.212        |
| Kartado, fiche Carcat                    | Ď.                             | se Obre                             | . 300        |
| MA CORRES, MORRIE. 4                     | <b>148</b>                     | Ziow, Disdoff 3                     | 39.48        |
| . Gener 654. 9                           |                                |                                     | 92. 67       |
|                                          | ) <b>I</b> 3                   | . * Woynebe                         | `. #         |
| Raunin, Gr. Er. W                        | inc.                           | C' Caffellan I                      | 42.14        |
|                                          | 35Q                            | Bleefeld, Geven                     | 196          |
| e - Gr. Ernft. Chr.                      | W.                             | Atlan Sula 208                      | · 343 N      |
| s : Graffinen 25                         | 20 .                           | 為lein, Brig.<br>Aleift, Gener.      | 40           |
| . Gr. Dom Andr., &                       | 974                            |                                     | 199 Å        |
| Aantsch, Major<br>Rayser, Romisscher, fi | 29.                            | 345 ff 35 1 fa<br>Aliging, Gener. 2 | C JULE       |
| Marja Theresig.                          | . 46.                          | Knesewich, Obr.                     |              |
| Ruffifche, siebe                         | Sas                            | Anigge, Batton                      | 3            |
| tharing II.                              | सार्                           | Knobelsdorf, Ma                     | i 1          |
| Bayferling, Graf 437.                    | 144                            | Busbloch, Genen                     | •            |
| s. s Gener. t. C                         | 336                            | Knowles, Admir                      |              |
|                                          | 948                            | Roch, Baron                         | ŧ.           |
| Reith , Rob.                             | 435                            | = Gener.                            | 1.           |
| Keller, Major<br>Kempten, Abt-           | 585                            | Bolbet Gener.                       | <b>t</b> .   |
| Rempten, Abt                             | 27                             | Konigoed, verfion                   | rb. g        |
| Aeppel, 20m. 182. 2                      | 51,                            | maxichall                           |              |
| The second of                            |                                |                                     | . •          |

| tonigsfeld, Gr. Joh Chi                 | Lageebidle, Aborie: 913   |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| 864                                     | Lagerstydor' Profet, 224  |
| kollonitsch, Grafin 28                  | Laisier de Girettrit, Gr. |
| tolobroof, Nob. 442                     | 908                       |
| tonarie in Lencity, Caff.               | ECLY, General Acts        |
|                                         | L'amberg, Fürften 26      |
| kocf Genateur 33. 300                   | y General rok             |
| 5 Gener. 144 654.                       | grafin, T. 040            |
| 655.900                                 | Grafen, † 711. 717        |
| - Gesandter 439                         | Lambert, Brig. 100        |
| toslowski, Gener. 638                   | se verst Marg. 805        |
| kokowski, Eron Schak                    | Lambertini, Mirauifer,    |
| meister 906                             | 821                       |
| Koffinrin, Senateur, 301 661. 901       | Lambest, Pring" 138       |
|                                         | Lambton, Gener. 252       |
| Kottulinski, Grafin, t. 61.             | Lameth, verwi Graffit     |
| 711.720                                 | 130                       |
| Krasinski, Graffin † 719                | Lande, Marquiffn 4.705    |
| - Cron Quartiermeifter                  | Lane, Rob. 660            |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | Langen, Brig 134          |
| Krasnotschotow, Gener.                  | Kangeron, Wara. 202       |
| 408.905                                 | Kangiois, Gener. 804      |
| Rretschetnikow, Gen. 899                | Lanjamer Graf 123         |
| Kretschmar, Gesander                    | Lanion, Graf 1. 507 fc.   |
| 438, 440                                | Lanius, Obr. 162          |
| Rventzen, verff. Gen: 268               | Lânnoy, Graf 133          |
| Rrodow, Gen. 361                        | Lanthieti, Gener. 195     |
| Mouse, verst Geni. 171                  | Lapuchin, Gen. 407, 410.  |
| Kuczowski, 488                          | 660                       |
| Kaffner, Burgerm. 4. 523                | Momit. 659                |
| Kuming, Gener. 903                      | Larcher, Brig. 134        |
| Kuradin, Fürst, 852. 661                | Lavinow, Genet, Kriegs    |
| Kutzleben, Dhr. 678                     | Commiff. 408              |
| Ryf, Obr. kleut. 390                    | Larpunow, Gen: 904        |
| Waterste Banen                          | Larrey, Cammerberr 420    |
| Mabadie Gener. 398                      | # 9 69. Math 676          |
| Kachinab, flebe Chinal.                 | Laftaris, Graf 440,       |
| Anffert, Bener. 676                     | 1.935                     |
| - · ·                                   | Loscyc                    |

... Regifter

Randa i weser Bistori Maleville, Gener. 139 Malsburg, Gen. 671 Mangelfen, Ben. Lagons, Dar. . 127 Mann, Gefanbter, t. Bhati, Grofin 71 verm. Lupper, Davi. Mannelli, Pralat, 41 Mansfield, Lord 644 5 24 908 Manso, General, De Coral Lufignan, Marg. 140-Manstein, Dor. 205. 67 399 354 . . verw. Generalin. oil Anfineti, Gener. 195, 199 Luxerne, Graf Manteuffel, Obr. 400 Manua, Bischoff 643 verm. Maqvire, Gener. 155 YY3. 350F Marainville, Brig Ø Mateda, Graf 101, 174 Marbeuf, Marq. Wacenique, Genet. - 101 qq. . Mactau, Gefandier, 769 Marcieux, Marg. 139 Machinge, Gefandter, Maret Obr. 254. 440 Maria Cheresia Raise Mablen . Wajor 674 **Ronigin, 520**: 546.77 277 affiardos, Brig. 403 775.8254 Minillebois, Marichall, Marienburg, Wopud Leben und Jod, 220 fq. 401 fg= Marin, Gener. 661 316 Marioaur, Her von s / Graf Mattonowelli, General 1.81 478 19. Marlborough, · Deth Mataben, Det. 004 6t = = verm. Herzogin, †. 7! Malachowski. Canglet, Leben und End. Marian Brin. Martin Obr. 467 M. Marsining, Graf as Eron Stallm 475 a Gron : Borfchneiber, . Graffn. fiebe Burte Marr; Marcheina, Marchefin, terg. Maslow, Gener. - 28 Halipe, David

| 100. 676. 797. 800. Mieczinski, Cammerhern<br>915 sq. t. 710<br>Prinz Ernst, 677: Migazzi, Cardin. 402<br>797. 916 Milecerni, Brig. 402<br>Neerkay, Obr. †. 927 Milius, Lieut. 302<br>Neinungen, Herzog †. 863<br>Millesimo, Grafsta, †. 7202<br>Millius, Kais Hauptmann<br>Melgunow, Gener. 279. †. 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Feldberr, 143.414.  Fitth. Mundschenke, 2  Iasser, Graf 666.  Iathan, Brig. 134.  Iatta, Gen. 741 sq. 746.  Iatuschkin, Generalin, 1  Cammerjunker, 426.  Iatuska, Graf 884.  Iaugicon, Graf 395.  Ianlevrier = Langeron, Gr. 404.  Taupeout, verst. Prasisbenin, 1.893.  Iayer, verst. Pr. Gener. 267.                                                                                                                 | Mellet, Graf verm. 644<br>Mello, Don Martin 3801<br>843<br>Melun, Marq. 1.935 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Feldherr, 143. 414:  Flith. Mundichenke,  147  Iasserano, Pr. geb. 648  IIsserano, Pr. geb. 648  IIIsserano, Pr. geb. 402  IIsserano, Pr. geb. 648  IIIsserano, Pr. geb. 648  IIsserano, Pr. geb | Felbherr, 143.414.  Felth. Mundschenke, 2  Iafferano, Pr. geb. 648.  Iathan, Brig. 134.  Iathan, Brig. 134.  Iathan, Brig. 134.  Eammerjunter, 426.  Iatuska, Graf. 884.  Iaugicon, Braf. 395.  Iaulevrier = Langeron, Gr. 404.  Taupeout, verft. Prafferbentin, bentin, t. 893.  Iayer, verft. Pr. Gener. 267. | Mellet, Graf verm. 644<br>Mello, Don Martin 3801<br>843<br>Melun, Marq. 1.935 |
| Tafferano, Pr. geb. 648 Tafferano, Pr. geb. 648 Taffiac, Graf 666 Iachan, Brig. 134 Tawa, Gen. 741 sq. 746 Tawa, Gen. 745 sq. 746 Tawa, G | Fitth. Mundschente, 2  Iafferano, Pr. geb. 648  Iathan, Brig. 134  Iatta, Gen. 741 sq. 746  Iattaschen, Generalin, 2  Eammerjunter, 426  Iatuska, Graf. 884  Iaugicon, Graf. 395  Iaulevrier = Langeron, Gr. 404  Iaupeout, verst. Prass- bentin, t. 893  Iayer, verst. Pr. Gener. 267                              | 843<br>Arelun,Marq. †.93\$                                                    |
| Tassein, Herden, Herde | Iasserano, Pr. geb. 648 Iassiac, Graf 666 Iathan; Brig. 134 Iatra, Gen. 741 sq. 746 Iatuschtin, Generalin, 147 = Cammerjunter, 426 Iatusta, Graf 884 Iaugicon, Graf 395 Iauleveier = Langeron, Gr. 404 Iaupeout, verst. Prass- bentin, t. 893 Iayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                              | Alelun, Marg. 1.935                                                           |
| Tasiac, Graf 666 Iachan, Brig. 134 Tawa, Gen. 741 sq. 746 Tawa, Graf 884 Tierlet, Brig. 400 Tawasa, Graf 884 Tierlin, Obr. 37 Taugicon, Graf 395 Tierlini, Eath. †. 513 sq. 116 Taupeou, verst. Hrasis bennin, 1. 893 Tayer, verst. Hr. Gener. Taynard, sorb Tiespoin 387, 921 sq. Ties | Japiac, Graf 666 Jathan, Brig. 134 Jatta, Gen. 741 sq. 746 Jatta, Gen. 741 sq. 746 Jatuschtin, Generalin, 1  = Cammerjunter, 426 Jatusta, Graf 884 Jaugicon, Graf 395 Jaulevrier = Langeron, Gr. 404 Jaupeout, verst. Prass bentin, t. 893 Jayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                 |                                                                               |
| Iathan, Brig. 134 Tatra, Gen. 741 sq. 746 Tatra, Gen. 741 sq. 746 Tatrastin, Generaliu,  207 2 Cammerjunter, 426 Tatusta, Graf 884 Teclet, Brig. 400 Tatusta, Graf 884 Teclin, Obr. 37 Taugicon, Graf 395 Tierlini, Catd. †. 513 sq. Tierville, Gen. 135. 398 Tierville, Gen. 135 Tierville, G | Iathan, Brig. 134 1 Tatta, Gen. 741 sq. 746 Tatta, Gen. 741 sq. 746 Tattaschin, Generalin, 1  = Cammerjunter, 426 Tattaska, Graf 884 Taugicon, Graf 395 Taulevrier = Langeron, Gr. 404 Taupeou, verst. Prass bentin, t. 893 Tayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                | Mengger, Brig. 402                                                            |
| Tatua, Gen. 741 sq. 746 Tatuschin, Generaliu,  407  Eammerjunter, 426 Tatuska, Graf 884 Taugicon, Graf 395 Taugicon, Graf 132. 133 Tilesimo, Graf 132. 133 Tilesimo, Grafst, †. 720 Tilesins, Paring faorl, Too. 676. 797. 800. Tilesins, Dener. Tilesins, Obr. †. 937 Tilesimo, Grafst, †. 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tatra, Gen. 741 sq. 746 Tatuschtin, Generalin, 1  = Cammerjunter, 426 Tatusta, Graf 884 Taugicon, Graf 395 Taulevrier = Langeron, Gr. 404 Taupeou, verst. Prass bentin, t. 893 Tayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
| Tatuschein, Generalin,  407  2 Cammerjunter, 426  Tatuska, Graf 884  Merclet, Brig. 400  Tatuska, Graf 884  Merclet, Brig. 400  Tatuska, Graf 884  Merclet, Brig. 400  Taugicon, Graf 395  Merclin, Obr. 37  Taugicon, Graf 395  Mercuille, Gen. 135. 398  Mesmes, Warq. 139.  Mesmes, Warq. 139.  Mesmes, Warq. 139.  Mesmil, siehe Du Mesmil.  Mesmil, siehe Du Me | Tatuschein, Generalin, 1  = Cammerjunter, 426  Tatuska, Graf 884  Taugicon, Graf 395  Jaulevrier = Langeron, Gr. 404  Taupeout, verst. Prass  bentin, t. 893  Tayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                                              | Mendosa, Brig. 107                                                            |
| Tatuschein, Generalin,  407  2 Cammerjunter, 426  Tatuska, Graf 884  Merclet, Brig. 400  Tatuska, Graf 884  Merclet, Brig. 400  Tatuska, Graf 884  Merclet, Brig. 400  Taugicon, Graf 395  Merclin, Obr. 37  Taugicon, Graf 395  Mercuille, Gen. 135. 398  Mesmes, Warq. 139.  Mesmes, Warq. 139.  Mesmes, Warq. 139.  Mesmil, siehe Du Mesmil.  Mesmil, siehe Du Me | Tatuschein, Generalin, 1  = Cammerjunter, 426  Tatuska, Graf 884  Taugicon, Graf 395  Jaulevrier = Langeron, Gr. 404  Taupeout, verst. Prass  bentin, t. 893  Tayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                                              | Menschikow, Fürst, 34                                                         |
| Eammerjunker, 426 Tatuska, Graf 884 Taugicon, Graf 395 Taugicon, Graf 395 Taulevrier = Langeron, Gr. 404 Taupeou, verst. Prass. Dentin, t. 893 Tayre, verst. Pr. Gener. 267 Taynard, kord 919 Thefelieve, Mitter 138 Thereon, Graf 122. 133 Thereon, Graf 132. 133 Tillesimo, Grafs, t. 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Cammerjunter, 426 1 Tatusta, Graf 884 Taugicon, Graf 395 Taulevrier = Langeron, Gr. 404 Taupeou, verft. Prafis bentin, t. 893 Tayer, verft. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                                                                            | Mercy, Graf 436. 451                                                          |
| Tatuska, Graf 884 Taugicon, Graf 395 Taugicon, Graf 395 Taulevrier = Langeron, Gr. 404 Taupeou, verst. Prass. Dentin, t. 893 Tayer, verst. Pr. Gener. 267 Taynard, kord 919 Therefice, Mitter 138 Therefice, General 666 Therefice, Schwerin, Hergog Schwerin, Therefice, Gener. 137 Therefice, Gener. 138 Therefice, Mitter 138 T | Tatusta, Graf 884 Taugicon, Graf 395 Jaulevrier = Langeron, Gr. 404 Taupeout, verft. Prafis bentin, t. 893 Tayer, verft. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| Taugicon, Graf 395 Janlevrier = Langeron, Gr. 404 Raupeou, verst. Prass. Dentin, t. 893 Rayer, verst. Pr. Gener. 267 Raynard, bord 919 Reflieve, Mitter 138 Reflieve, Reflieve, Mitter 138 Reflieve, Reflieve, Mitter 138 Reflieve, Refl | Taugicon, Graf 395 Jaulevrier = Langeron, Gr. 404 Taupeout, verft. Prafis bentin, t. 893 Tayer, verft. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medet, Brig. 400                                                              |
| Janlevrier = Langeron, Gr. 404 Raupeou, verst. Prass. dentin, t. 893 Rayer, verst. Pr. Gener. 267 Raynard, kord 919 Reflieve, Mitter 138 Messis, seiter 138 Mitecens, Brig. 402 Mitecens, Brig. 402 Mitecens, Brig. 402 Mitecens, Brig. 402 Mitecens, Brig. 403 Mitecens, Brig. 40 | Janlevrier = Langeron, Gr. 404 Taupeou, verst. Prass - benein, t. 893 Tayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Merlin, Obr. 37                                                               |
| Janlevrier = Langeron, Gr. 404 Raupeou, verst. Prass. dentin, t. 893 Rayer, verst. Pr. Gener. 267 Raynard, kord 919 Reflieve, Mitter 138 Messis, seiter 138 Mitecens, Brig. 402 Mitecens, Brig. 402 Mitecens, Brig. 402 Mitecens, Brig. 402 Mitecens, Brig. 403 Mitecens, Brig. 40 | Janlevrier = Langeron, Gr. 404 Taupeou, verst. Prass - benein, t. 893 Tayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lNerlini, <b>Catd.</b> †. 513 fg.                                             |
| Gr. 404 Raupeou, verst. Prasis dentin, t. 893 Rayer, verst. Pr. Gener. 267 Raynard, kord 919 Refelieve, Mitter 128 Meskis, kiehe Du Meskis, Meskis, Espision 128 Refelieve, Mitter 128 Refelieve, Refelieve, Mitter 128 Refelieve, Refelieve, Refelieve, Refelieve, Mitter 128 Refelieve, Refeli | Gr. 404 Taupeou, verst. Prass- bencin, t. 893 Tayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Merville, Gen. 135. 398                                                       |
| bentin, t. 893 Nayer, verst. Pr. Gener.  267 Messelleve, Witter 138 Naynard, bord 919 Nagarin, Herzos 398.  Nerselleve, Witter 138 Naynard, bord 919 Nesselleve, Witter 138 Nesselleve, Gellever, 138 Nessellever, Gellever, General 656 Nessellever, General  | bentin, †. 893<br>Fayer, verst. Pr. Gener.<br>267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meseritz, Castellan 140                                                       |
| Tayer, verst. Hr. Gener.  267 Taynard, kord 919 Thepseling, Solution 129 Theory Distriction 129 Theory  | Fayer, verst. Pr. Gener. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mesmes, Marq.                                                                 |
| Taynard, kord 919 Mefkileve, Mitter 138 Maynard, kord 919 Mefkina, Erzbischoff †, 511 Merkod, Geb. Rath 341  †, 921 Merkod, Geb. Rath 341  †, 921 Merkoderskoi, General  * Herzogin 387, 921 sq. Meyenfeld, Genet. 137 Milesethi, Bener. 901  Mileszinski, Cammerhere  100. 676. 797. 800. Mileszinski, Cammerhere  138 Meyenfelderskoi, Genet. 137 Mileszinski, Genet. 137 Mileszinski, Cammerhere  138 Meyenfeld, Genet. 137 Mileszinski, Genet. 138  Mileszinski, Cammerhere  138 Mileszinski, Genet. 138 Mileszinski, Lammerhere  138 Mileszinski, Genet. 138 Mileszinski, Lammerhere  138 Meyenfelderskoi, Genet. 137 Mileszinski, Genet. 137 Mileszinski, Lammerhere  138 Mileszinski, Genet. 138 Mileszinski, Lammerhere  138 Mileszinski, Mileszinski, Mileszinski, Lammerhere  138 Mileszinski, Genet. 138 Mileszinski, Lammerhere  138 Mileszinski, Mil | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 398                                                                           |
| Taynard, kord 919 Magnin, Herzog 398.  Mersch, Geb. Rath 34x  † 921 Mersch, Geb. Rath 34x  frequent of the control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
| Tazarin, Herzog 398.  † 921  † 521  * Herfcherstoi, General  * Herzogin 387. 921 sq.  Teaux, History, Schwerin, Herzog 255  * Hust. Gener.  Herzogin 898  Hierer, Dest. Gen.  Hierer, Dest. Gen.  195  * Areling, Prinz Carl, 100. 676. 797. 800.  Prinz Ernst, 677:  797.916  Wilczinsti, Cammerheru  136  Teerkan, Obr.  † 797.916  Wilczinsti, Erdin.  Milecerni, Brig.  Milecerni, Milecerni, Brig.  Milecerni, Brig | Baynard, Lord alg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| Tazarin, Herzog 398.  † 921  * Herfcherstoi, General  * Herzogin 387, 921 sq.  Teaux, History, Schwerin, Herzog 255  * Hustenburg, Schwerin, Herzog 255  * Hustener, Dest. Gener.  Hierer, Dest. Gener.  195  * Arthur Gener.  195  * Freinz Ernst, 677:  797, 916  Teerkay, Obr. † 927  Teinungen, Herzog † 803  Telforot, Graf 132. 133  Telgunow, Gener. 279.  * Miletin, Kais Hauptmann  Telgunow, Gener. 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meßina, Erzbischoff †. 51 x                                                   |
| Forzogin 387. 921 sq.  Veaux, Bischoff † 209  Vedlenburg, Schwerin, Herzog 255  Streling, Prinz Carl, 100. 676. 797. 800.  Prinz Ernst, 677: 797.916  Veerkay, Obr. † 927  Veerkay, Obr. † 920  Veerka | Mazarin, Herzog 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| Iseaux, Bischoff †. 209 Iseaux, Bener. Iseaux, Bene | † 921 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| Iseaux, Bischoff †. 209 Iseaux, Bener. Iseaux, Bene | Serzogin 387. 921 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 656                                                                           |
| Herzog 255 = Ruß. Gener. 901  = Herzogin 898 Meyronertz Gener. 133  Gerelinz, Prinz Carl, Men, Brig. 135  100. 676. 797. 800. Mieczinski, Cammerheru 915 sq. 136  Prinz Ernst, 677. Mieczinski, Carbin. 402  797. 916 Milecerni, Brig. 402  Neerkan, Obr. †. 937 Milius, Lieut. 302  Neerkan, Geraf 132. 133  Milling, Kais. Hauptmann Melgunow, Gener. 279. †. 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meaux, Bischoff †. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| * Herzogin 898 Meyronerth Gener. 133  * Strelitz, Prinz Carl, Men, Brig. 135  100. 676. 797. 800. Mieczinski, Cammerheru 136  * Prinz Ernst, 677: Mieczinski, Cardin. 402  * Prinz Ernst, 677: Milesetni, Brig. 402  * Piecrkan, Obr. † 937  * Milesetni, Brig. 402  * Milesetni, Brig. 403  * Mileset |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meyer, Dest. Gen. 195                                                         |
| s Gerelitz, Prinz Carl, 100. 676. 797. 800.  915 s Prinz Ernst, 677. 797. 916 Wileszinski, Cardin. 797. 916 Wileszinski, Cardin. 402 Wileszinski, Brig. 403 Wileszinski, Brig. 403 Wileszinski, Cardin. 404 Wileszinski, Brig. | Herzog 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = = Rus. Gener. 901                                                           |
| Teerkay, Der. † 937<br>Teerkay, Der. † 937<br>Teerkay, Der. † 937<br>Teinungen, Herzog † 863<br>Welger and Televis (Praf. † 720)<br>Willies, Lieut. 30<br>Willies, Kaif Hauptmann<br>Welgunow, Gener. 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = = Declosin 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meyronerth Gener. 133                                                         |
| 915 sq. ft. 710  Prinz Ernst, 677: Migazzi, Cardin. 402  797.916 Miletetni, Brig. 402  Neerkan, Obr. †. 927 Milius, Lieut. 302  Neinungen, Herzog †. 863  Millesmo, Grafin, †. 720  Milling, Kais. Hauptmann  Melgunow, Gener. 279. †. 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s Strelitz, Pring Earl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meg, Brig. 135                                                                |
| Prinz Ernst, 677: Migazzi, Cardin. 402<br>797.916 Mileterni, Brig. 402<br>Neerkan, Obr. † 927 Milius, Lieut. 302<br>Neinungen, Herzog † 863 Millesmo, Grafin, † 7202<br>Milling, Kais Hauptmann<br>Melgunow, Gener. 279. † 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mieczinski , Cammerheru                                                       |
| 797.916 Milecetni, Brig. 492<br>Neerkay, Obr. †. 937 Milius, Lieut. 30<br>Neinungen, Herzog †. 863 Millesimo, Graffin, †. 720<br>Nelforde, Graf 132. 133 Miltiy, Kais Hauptmann<br>Nelgunow, Gener. 279. †. 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 915 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t. 710                                                                        |
| Neerkay, Obr. †. 937 Milius, Lieut. 39<br>Neinungen, Herzog †. 863 Millesimo, Grafin, †. 720<br>Nelforde, Graf 132. 133 Mility, Kais Haupemann<br>Nelgunow, Gener. 279. †. 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s o Pring Ernst, 677:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Migazzi, Cardin. 40                                                           |
| Nelson, Gener. 279.  13. Millesmo, Graffin, †. 720.  13. Milles, Kais Hauptmann  13. 710.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 797.916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| Nelson, Gener. 279.  13. Millesmo, Graffin, †. 720.  13. Milles, Kais Hauptmann  13. 710.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meerkan, Obr. † 937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
| Alelgunow, Gener. 279. 7.710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beinungen, Derzog † 863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Welfordt, Graf 132. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wilcitz, Kais Hauptmann                                                       |
| 652,654,661 Wilton Forb 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 653.654.661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Milton, Lord 669                                                              |
| Melifino, Dor. 455 Milwin, Reichshoft. 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weliffino, Obr. 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wilmin Waish Make 4 "                                                         |
| Souther. E. S. Mache. 24. Th. Stt Mink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soriges. G. S. Wachr. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALTERNIS, INCHPOPORT. 051                                                     |

|                          | ·                       |
|--------------------------|-------------------------|
| Minkwitz. Gener. 802     | Montalegre, Marq.       |
| Minst Cafellan 140       | Montanban, Bifcheff     |
| Mirbad, Cammerherr, 4    | <b>666.</b> 9           |
| Migchutow, Adm. 37       | Montault, Graf 9        |
| Modena, Herres, 556.     | Montaget, Graf 1.       |
| 804.837                  | = Mitter 1              |
| . Pringefine 837         | -Monthary, Graf 13      |
| . Riter, 132-444         | : Ritter 90             |
| Midlendouf, Gener. 149   | Monthazon, Pring 39     |
| Morner, Holland. Obrift. | Montboiffier, Gr. vers  |
| 415 9.                   | 6 <sub>1</sub>          |
| Mor Capie 391            | 4 = Marq: 99            |
| Mobrenschild, Gener.     | Monteberau, Gen. 134    |
| 905                      | Monthal Marg. †.936     |
| Molac Brig. 134          | Montelar, Marq. 394     |
| 1970lec, Marq. 398       | 666                     |
| Molinari, Pralat, † \$20 | Monteil, Marg. 140      |
| Molind. Eardin. 40       | Montenero, Sérgog 1     |
| Mollars Goof 1.717       | 951                     |
| Moltte, Graf 411         | Montesquiou, Mätens     |
| z, Hof-Marschall 411     | gc§                     |
| s junge Grufen +. 946    | <b>Mond.</b> Marq. 395  |
| s Graf geb. 648          | Montmartin, Graf 550    |
| , . Geb. Ráthái † 934    | Montmaur, Marg. 131     |
| e Canuncejunker gel      | Montmisnil, Marg. 401   |
| Mombellard, fiche Guy.   | <b>5</b> /rm. 646       |
| Monbarer, Gen. 71        | Monemoranci, Graf,      |
| Mondton, Gen. 253        | 400                     |
| . Dvr. 252               | Monteonillan, Marq. 391 |
| Montsky, Brig. 134       | Montrevel, Graf 400     |
| Montoi, Ove. 916         | Monuruil, Ritter 909    |
| Montagua, Graf 135       | Moore, Admir. 251. 910  |
| Montague, Lord, 53.      | Morand, Graf 139.398    |
| 667                      |                         |
| e e verw. Lady +.33      | Morawizki, Baronin,     |
| Monunigu Ritter 139      | t. 704                  |
| Montalambert, Marq.      | Morbecq, Marq. 398      |
| 193                      |                         |

Mordwinow, General Mustaphon II. Lindig

| 401                                           | Raiser, 546                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| r = Nomit. Oy                                 |                                                          |
| Morice, Controlleur 40                        |                                                          |
| Extorliere, Gener. 390                        | <b>\$7</b> 4                                             |
| Morris, Humphrey, 797                         | 7                                                        |
| Marriffon, George 913                         | LTadaillat, Graf 140                                     |
| Motte, Preug. Benera                          | Tadeau, Gouv. 405                                        |
| 676                                           | Mangle, Capit. 300                                       |
| r. flebe Bois.                                | A b b b b b b b b b b b b b b b b b b b                  |
| Moulinet, Brig. 401                           | 666.909                                                  |
| Moustier, Marq. 139                           |                                                          |
| Mouy, Gener. 139                              |                                                          |
| Moyea, Graf 66                                |                                                          |
| Michaelo, Dec. 25                             |                                                          |
| Micislan, Caffellan, 141                      | Gen. 2006. 653.899                                       |
| 145                                           |                                                          |
| Maller, Obrister 338                          | Attenue de Carl de                                       |
| 91                                            |                                                          |
| Munchhaufen, Geb. Rati                        | 130                                                      |
| t·51                                          | * * Pringeffin ges.                                      |
| r Gener.                                      | 647                                                      |
| - Landdroff 91                                | 5 = s Saarbedd, First, 5-55<br>5 = 5 kg Led, Gr.   1.520 |
| Manchow, Dir. 270                             | 1 Truck Marie warm 6.00                                  |
| Minnich, Feld-Marichal                        | l Tath, Graf, verm. 645                                  |
| 36. 281. 408 [9                               |                                                          |
| = Or. Ernft 38. 654<br>Minnfer, neuer Bifchel |                                                          |
| Aryumpree, neuce Anguyor                      |                                                          |
| Muralt, Srig. 39                              |                                                          |
| Marawiew, Gener. 408                          |                                                          |
| 399 Sept. 400                                 |                                                          |
| Muret, Graf 79                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| Murono, Gener. 3                              | treubauß, verst. Baron,                                  |
| Musin-Puschtin, Gra                           |                                                          |
| Bal. 270                                      |                                                          |
| . Geb. Rath 65                                | chard 843                                                |
| orke pinns                                    | , 4,,,,                                                  |
| From the State of                             | Itt 2 Mar                                                |
| <b>A</b>                                      | /                                                        |

| Meuwied, Gener. 149.                 | <b>Ø.</b>                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 351-357 fq.<br>Lewcastie, Herzog 604 | Obenbeim, Gen. 395 f                    |
| 796                                  | Obrestow, Gefandter 65                  |
| Memodomskoi, Brig. 408               | Obsonville, Brig. 39                    |
| Micolew, Obr. 37                     | Obuchow, Jvan 27                        |
| Miephagen, verft. Gener.             | Godi, Card. 55                          |
| 170                                  | Woonell, Gener. 154 A                   |
| Mivernois, Dergos 370 19.            | 158 9. 390                              |
| 373 9. 379. 430. 842                 | = = Dbr. Lieut. 29                      |
| Monilles, Mary. 666. fles            | s = Major 390                           |
| be Apen.                             | Goune, Gefandter 439                    |
| 270c, Marq. 134                      | Bedt, verst. Graf 884                   |
| s Bicomte 402                        | Welbafen, Gener. 659                    |
| Moel, Gener. 252                     | Befferreich, Erzbergor                  |
| Ktoifet, Gener. 397                  | fepb 837                                |
| Molives, Srig. 139                   | = : Erp. Fadin. 3.                      |
| Tochury, Admir. 910                  | \$37                                    |
| Major 412                            | = : Erzh Marim. 25                      |
| Moronba, Gener. 661                  | . Erzh. Johanna Gak                     |
| Morris, Admir. 250                   | †. 516                                  |
| Rortbest, Graf 250                   | Betten, verft. Gen. 174                 |
| Morthumberland, Graf                 | Offlife, Graf 404                       |
| 666.796                              | Ogiloy, Fr. Gener. 397                  |
| Morwich, Bischoff 669                | Oginaty, Litth. Schward                 |
| Mosting, alte Comtisse t.            | tråger 143.414                          |
| 716                                  | Orzara Obr. 100                         |
| . verfterb. Cammerbert               | Otelly, Gen. 25.896                     |
| 268                                  | Olitz, Gener. 899                       |
| tropogrod, Erzbischoff,              | Ollmun, Bifcoff 427                     |
| 449 451                              | Ollmün, Biscoff 427<br>Olmies, John 667 |
| Caffellan 145                        | Olfufiew, Beb. Rath 37.                 |
| Movmodet, Woywode                    | 654                                     |
| 803                                  | Omulvian, Dbr. Lieut.                   |
| Mosicos, Brigab. 399.                | 167. 391'                               |
| 910                                  | Onderwater, Gen. 415                    |
| Mugent, Gener. 394                   | Onslow, Lord 669                        |
| Tumfen, verst. Gen. 265              | Ordegnana, Krieger. 32                  |
| Absentation artist dam was           | AAAA Samanal manadaa.                   |

| -Reilly, Brig. 113                 | φ.                         |
|------------------------------------|----------------------------|
| rlow, Grafen 407                   |                            |
| = Gener. 34. 36. 277.              | Paar, verw. Grafin, t.     |
| 659. 660                           | 718                        |
| = Cammerherr 277.                  | Pac; Litth. Truckes, 142   |
| 057                                | Paderborn, neuer Bischoff  |
| = Gr. Foedor 278                   | 788                        |
| irmeffon, Commerciens              | Palassi. Obr. 264          |
| Rath, 665                          | Palermo, verft. Erzbisch.  |
| kesini Cardin. 915                 | 893                        |
| krtitz, Gener. 662                 | Palfy, verw. Grafin, f.    |
| brovell, gord 405. 668             | 329                        |
| Isborne, Admir. 250,               | = = Graf Carl 888          |
| 797                                | = - Gr. Nicol. 389-651     |
| Iskierka, Litth. Mund-             | . Gr. Leopold, gebi        |
| schenke 147                        | 648                        |
| Isma, Bischoff t. 956              | , = Gr. Johann, verm.      |
| P. Joachim 31                      | 884                        |
| P. Joachim 31<br>Kun Marq. 133.663 | . Graffin, † 821           |
| Istein, Graf - †. 216              | = , = verstord. Palatinus, |
| Pften, Dahn. General               | 885                        |
| 671                                | Palmbach, Gener. 407.      |
| Jalz. Gener. 340                   | 663                        |
| 676                                | Panin, Ober-Hoffmeister,   |
| = Gefandter 432. 437               | 33: 277. 654. 656          |
| . Dber-hoffmeister 917             | # = Gener. 34. 410         |
| Offermann, Gener. 408.             | Panon, Brig. 662           |
| 904                                | Paoli, Gener. 741 fq.      |
| e Gesandter 438                    | _ 746                      |
| Vsterwald, Obr. 657                | papellardo, verft. Gener,  |
| Deten, Dor. 338                    | 264                        |
| Veten, Obr. 338<br>Otto, Major 363 | Papilla, Obriff. Lieut.    |
| Dultremont, Gr. 701 fq.            | 390                        |
| Dwffein, Dbriff. Lieut.            | Pappenbeim, Gr. Fr. Carl   |
| 155                                | 551                        |
| Dynhausen, junger Graf             | s der. 678                 |
| 715 9                              | Paravicinie, Brigad. t.    |
| . : Gr. Carl Aug. 918              | 950                        |
| 7-1 3-0                            | Itt 3 Pardieu,             |

| Pardien, Marq. verm.       | Peter III. Aufischer Ra    |
|----------------------------|----------------------------|
| 646                        | fer, Leben und Tod         |
| Parter, Gener253           | 41 1                       |
| Parma, Erb.Pring 31        | Petitot, Gener. 25         |
| Parslow, Gener. 259        | Pewa, Obr. 33              |
| Parfons, Bener. 253        | Pewowski, Obr. 396         |
| Paf.o, Gefandter 444       | Peyre, Graf 40             |
| Paset, Peter 278           | Pfals, Churfürff. 547      |
| Paffenbeim, f. Waldpott.   | 770. 835                   |
| Pakionei, Graf 24.804      | Belnbaufen, Prin           |
| Passudow, Major 658        | 1.028 to 1.028             |
| Pavefe, Gener. , 39        | s = Sulzbach n. sich       |
| Parretejem, Gener. 899     | Sulzbach, Zweybridea       |
| Pauli, Gener. †. 214       | Pfordten, Gen. †.57        |
| Pawlischet, Capit. 391     | Pfuhl, Caunterherr 341     |
| Pecblin, Beb. Leg. Rath    | = = Baron 341              |
| 658                        | s = Capitain 353           |
| Pedemont, Brig. 134        | Phelippes, Gen. +, 810     |
| Pelham, Thomas 405.        | Philibert, verst. Gen. 173 |
| 668                        | Philipps, Kitter 707       |
| Pellegrini, Gener. F. M.   | Pinon, Gener. 13           |
| ł. 195                     | Piper, Graf +. 228         |
| . General - Bachtm.        | Pitt, Wilhelm 604ft        |
| 196                        | = = George 370.440         |
| Pelletier, Gener. 131. 136 | Platen, Gener. 358 fq.     |
| Brig. 139                  | = : pinger Gr. 1.216       |
| Pembrot, Graf 252. 253     | Plemannikow, Gen. 407,     |
| Penkler, Baran 445         | 660                        |
| Pergen, Graf 790 fq.       | Ples, Gener. 63.916        |
| 1 Aralat, 39.415           | Ploco, Castellan 144       |
| Perigord, Graf f33         | Plog, Obr. 678             |
| Perochegui, Brig. 662      | Plotho, Gesandter 239.     |
| Persien, Schach Mehe=      | 243. 245. 761 fq. 768      |
| merk 4 194                 | Ploui, Gener. 124          |
| Peffalussi, Fr. General    | Plogfo, Woywode 141        |
| 137                        | Bischoff 488               |
| berff. Deff. Genen         | Pochwifinew, Mich. 273     |
| 886                        |                            |

Pociey,

| siey, Litth. Quartierm.    | Pontatomett, Callegan ic                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 146                        | Eracau, t, 318. beffen                     |
| cock, Admir. 350           | Leben, 609 fg. 720 fq.                     |
| cod, Admir. 350            | Gemablin, 738.740                          |
| Ector, itser All           | Rinder, 739                                |
| dlachien, Mopwode,         | Gr. Caffmir 332.                           |
| . 142                      | 739                                        |
| Eastellan 144              | s = Gr. Stanisl. 476 fq.                   |
| odolien, Bopwode 142       | 720                                        |
| odosti, Cron-Referend.     | : : Beneral 897. Ge: \                     |
| 489                        | mablin ay                                  |
| offnier, Gener. 1.952      | Ponickau, Gefandter 148                    |
| 3 2Burtemb. Bener.         | Poninski, Evon-Ruchen-                     |
| 017                        |                                            |
| Baron Carl Lub.            | pons, Marg. 403.                           |
| 953                        | Poral, Gener, 138                          |
| Doblen , Konig, fiebe Mug. | Porres, Prig. 662.                         |
| III.                       | Portal Gener. 397                          |
| • Pr. Xav. 63 sq. 78.      | Porter, Gefandter, 446                     |
| 93. 550 /                  |                                            |
|                            | Portugall, Ronig, Rive                     |
| = Pr. Earl 4 (199,         | Joseph I.                                  |
| 259 6 550 906              | Posadowski, Gref † 954                     |
| 358 19. 550. 896           | Posen, Popm. 140                           |
| pr. Clem. 549. 789.        | Project, Mysty. 140                        |
| 790. 792. 793              | Potodi, Luth Feldzengm.                    |
| = = Prinzeffin Chrift.     | Descrip (Boson 414 1                       |
| 393<br>primas 144.482      | Potterie, Gener. 397<br>Potenza, Graf 705  |
| Polanskoi, Udm. 37.660     | Potenza, Graf 705<br>Poudens, Gener. 137   |
| Palas Marmaha              | Manufac Book Saint                         |
| Poloc, Bouwode 143         | Pawler, Bord Heine. 250                    |
| Poly, Graf 139             | Prado, Obr. 31.794 &                       |
| Pomeiski, Obr. 268         | Pratendente von Großbr.                    |
| Pomfres, Graf 910          | 558                                        |
| Pommerellen, Wopwode       | Praslin, Herjag 377. 393.                  |
| 144                        | 394. 585. 763. 852                         |
| Pompard, Adm. 751          | Prateien, Admir. 010                       |
| Ponce de Leon, Graf        | Pratelen, Abmir. 919<br>Premisten, Bichoff |
| 25                         | Prevolt, Gefündter 441                     |
| <b>`</b>                   | Ett 4 Preus                                |
|                            |                                            |

| Preufien, Ronig, fiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Radeliff, Brig r        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Friedr. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Radzivil, Kürft Mich.!  |
| = = \$rim 163.539.549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben und Sobt 559        |
| # = Pring Beine. jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Fürst Carl 11         |
| 169.540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . Fürft Friede. 41      |
| # # Dr. Deint. sen, 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , gürft Hieron. 51      |
| 199 9. 267. 342 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ralamb, Baron 67        |
| 350 Q. AIZ. 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ral, Dbr. Lieut. 43     |
| * * Pr. Ferd. 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rambach, Brig. †.70     |
| Preys, Gener. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rammin, Prafid. †. 32   |
| Preyfing, Grafin †.719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ramfault, Brig. 399     |
| Prinelwin, Obr. 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Randwick, Baron 331     |
| Prosopowsti, Gener. 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ranzati, Gener. 671     |
| 660. 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cammerherr 4184         |
| Protakow, Gregor. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rapin; Regier. Math     |
| Przichowski, Grafin 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | †. 936                  |
| Puente de la Viegen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zasp, Obr. 167.391      |
| Marq. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rafilawlew, Alex. 278   |
| Puchler, Cabin, Gecret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 408                     |
| 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " = Ric. 278            |
| Pusol, Gener. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rasumowski, Hettman,    |
| Puisieur, Marg. 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.35 9. 275 9. 277     |
| Puisignieux, Marq. 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 408. 453. Gemahin, b    |
| Putanges, Marq. t. 875 fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 406                     |
| Puykgur, Graf 139<br>Pre, Admir. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 . Afer. 275 fq.       |
| Pye, 210mir. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rawa, Womb. 144         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rawdon, Lord, 667       |
| <b>22.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ray, Aitter 402         |
| Manual mark Barrer and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Realle, Brig. 403       |
| Quadt, vetft. Gener. 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rebentisch, Gener: 270  |
| Quelem, Graf 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reding, Gener. 131      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Redmone, Ritter 395     |
| That Much                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regenspurg, neuer Bisch |
| Raab, Graf 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 792 fq.                 |
| Raben, Cammerherr 912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reggio, Don Niguel      |
| Racine, Lub. +. 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 0/1                   |
| Rackenin, Dans : Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rebbisder, Gener. 305   |
| spall 917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| and the second of the second o | Zeins                   |

| Reinbaben, Geh. Regier,               | Aichmond, Herzog 253                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rath 678                              | Ricla, Graf 108, 456                             |
| Reinbard, Gener. 267                  | Aicla, Graf 103. 456<br>Rieben, Over-Jagermeist. |
| Reinsdorf, Gener. 899                 | 017                                              |
| Meinsbeim, Gen. †. 56                 | Ried, Gener. 30, 195.                            |
| Reischach, Baron 23                   | 202 10 261                                       |
| Reitzenstein, Geb. Rath               | # Rittmeister 30                                 |
| 341                                   | Riedefel, Gener. 362                             |
| = = Obr. Lient: 151                   | '= = Erb Marschall 918                           |
| Renard, Ger. 195 fq.                  | Rigby, Richard 668                               |
| Repnin, Fürst 145. 164.               | Aira-Anguero, Gen. 107                           |
| 298. 418. 429                         | Kivrai, Gener. 132'                              |
| Rech , Commendant 913                 | Robbione, Graf 429.                              |
| Reventlau, Cammerberr                 | 440                                              |
| 670                                   | Robera, Bring 206                                |
| = = Gebeimer Rath gir                 | Robiano, Graf †.810                              |
| Reuff, Staats : Minister              | Aolatini, 487                                    |
| 336                                   | Racavione, Marchese, t.                          |
| = = Ober Groin, Gras                  | 524                                              |
| fin +.216                             | Rothambeau, Graf 132                             |
| = & Ebersdorf, Comt.                  | Roche-Aymon, Graf 132                            |
| 1.823                                 | = = Pralat 666                                   |
| Reuterholm, Baron †. 823              | Rochechonart, Card. 40.                          |
| Rer, Graf 145. 148                    | 41.665                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | = = Vicomte 909                                  |
| Rexin, Gener. 37. 660                 | = Marq. 132                                      |
| = Sesandter 445                       | Rochefoucault, Berg. 666                         |
| Reynold, Gener. 396                   | = = Marg. verm. 644                              |
| Ressonico, Card. 545.                 | s Sraf 404                                       |
| 804.915                               | Rochegude, Gener. 132                            |
| pring Lud. 416                        | Rocheguyon, Herzog 666                           |
| Abeden, Gen. Maj. 677                 | Rodingham, Marq. 669                             |
| Rhems, Erzbifchoff, t. 47             | Roor, Gener. 256                                 |
| neuer 665, 666                        | 20 64 6 20                                       |
| Abeingraf, Lud. Wilh.                 | Robel, 20r. 1.712                                |
| 139                                   | Roder, Geh. Rath 341                             |
| Rich, Gener. 252                      | = = Cammerberr 341                               |
| Richelieu, Marschall 558              | Dbr. Lieut. 357                                  |
|                                       | Tit 5 Rom=                                       |
|                                       |                                                  |

| Rommeling, General to     | Xoure, Graf 399-91       |
|---------------------------|--------------------------|
| 951                       | Rounroy, Gener. 89       |
| = = Obrister, 256         | Moufillon, Cammerba      |
| Romischer Konig 837       | 34                       |
| Rofane. Gener. 251        | Rowley, Admiral 250      |
| Rogalinski, Staroske 487  | - 79                     |
| Roban, Card. 40           | du Rovel, Brig. 13       |
| Roban-Rochefort, Pring    | Roy, Major gil           |
| 132                       | Rudolssadt, Fürsk 334    |
| . Chabot, Graf 395        | , . Pring Friedr. Can    |
| <b>1.947</b>              | 334                      |
| verft. Biconite,          | , . Pring Will. Lud.     |
| 890 fq.                   | t. 957                   |
| 2 Montbason, Prinz        | Ruffer, verw. Herzogie   |
| 396                       | t. 759                   |
| flebe Rheims.             | Rufland, Laiferin, ick   |
| Rojal Transport, Marq.    | Cathar. II.              |
| 795                       | , = Raifer, febe Bite    |
| Romanzow, Gener. 36       | III.                     |
| Romman, Gener. 917        | geoßfürst 418            |
| Rogre, Gener. 131         | 658.79                   |
| Roquepine, Marq. 394      | Auspoli, Fürstin         |
| Rosanow, Gener. 408       | Rutant, Capit. 391       |
| Rosen, Fr. Brig. 399      | Ryfatschew, Obr. 37      |
| , Rug. Gener. 902         | Ayfewsti, Gefandter 437  |
| Rosencranz, Ober: Rriege. | Azemusti, Litth. Fahade. |
| Sect. 913                 | 141                      |
| p . Cammerjunker 913      | Asschweskoi, Alex. 279   |
| Rosenore, Cammerberr      |                          |
| 912                       | <b>8</b>                 |
| Rosenpalm, verft. Abnite, |                          |
| 179                       | St. Amand, Gener. 665    |
| Rosey, Ober s Hofmar-     | St. Andre, Gener. 308    |
| fcball gr8                | St. Affapb, Bifchoff 669 |
| Rostaing, Gener. 395      | St. Affier, Brig. 136    |
| Roth, Major, 363          | St. Croir, Ritter +. 53  |
| Rothel, Comt. verm. 645   | St. Elifabeth, Berjog    |
| Roubion, Graf 440         | 147                      |

| ¥£         | Georges,         | Seneral     | Sades, Graf 135           |
|------------|------------------|-------------|---------------------------|
|            |                  | 138         | . : Marg. verm. 645       |
| St.        | Germain, &       | eld-Mare    | Sainctot, verftorb. Berg  |
| - £d       | ball             | 255.433     | 89t                       |
| 3£.        | Giron, Bri       | 9. 134      | Saizien, Conful . 404     |
| 3t.        | Berem , Ma       | rq 396      | Saldanba, Card. 98        |
| 31         | Sippolyte        | , Gener.    | Saldern, Confereng-Rath   |
|            |                  | 252         | 439.653.658               |
| Bt.        | Jal, Ritter      | 394.        | Salema, Abt 428           |
| D          | erst. Marq.      | <b>8</b> 91 | Salis, Gener. 137         |
| 3t.        | Janon, Ben       | er. † 877   | Galles, Graf 139, 398     |
| St.        | Marco, Ma        | rq. 674     | Salm-Kyrburg, Hürst       |
| 3t.        | Maurie, 2        | rig. 401.   | .86\$                     |
|            |                  | 404         | s = Pring + 706.          |
| St.        | Micandro         | , Fürff     | . Pring Max. Franz        |
| K.         | į.               | 675         | 897                       |
| Øt:        | Pern , Ritt      | er 138      | = a Pringefin vermählt    |
| Bt.        | Poyin, Kitt      | er 138      | 646                       |
| St.        | Simon, M         | erg. 394    | Salmour, verw. Grafin     |
|            | : - Ritter       | 396         | 806                       |
|            | Sulpice, M       |             | Saluces, Graf 409         |
| St.        | Victor, Br       | ig. 134     | Salve, Dbr. 677           |
| Øt.        | . Wast, Brig     | J. 134      | Salzburg. Erzbischoff 767 |
| 1 Sa       | , Gesandter      | 441         | Sames, Dbr. 913           |
|            | ble, Marq.       |             | Samsoe, Graffin +.878     |
| ຸ່ ` ນ     | erm.             | 614         | Sance Obr. †. 706         |
| <b>S</b> A | brevois, Br      | ig. 400     | Sandford, Gener. 253      |
|            | chaisem, Ca      |             | Sandis, Lord 405          |
| 50         | chsen, Churs     | Print 548.  | Sanefti, Brig. 662        |
|            |                  | 682. 685    | Sangro, Don Joseph        |
| ₩ :        | e Prinz I        | viebb' T    | 542                       |
| 1 .        | معمر الرابيس أدا | 812         | Sgone, Marg. 131          |
| <b>.</b>   | pring M          | W. 147      | Sapieba, Litth. Unter-    |
| *          | = Herzoge        | nehe Go.    | Feldbert 143. 414         |
|            | ha, Weimar       |             | 2 Litth. Vorschneider     |
| / 56       | cten, Graf       |             | 146                       |
|            |                  | 898         | Sardinien, König, siebe   |
|            | = Obt.           | 802         | Car. Eman.                |
|            | /                |             | Sarria,                   |
| *          |                  |             |                           |

## Register Schepelow, Gener. 65 Scherebsow, Senata

99 199. 662. 906

Sarria, Marq.

| 002, 900                   | Southedrom, Senatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarsfield, Brig. 135       | 3¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sasse, Obr. 413            | Scheyd, Brig. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sastago, verst. Graf 837   | Schild, Gener. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Savolette, Schiffs: Capit. | Schilling. Gen. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 795                        | Schimmelmann, Bara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saul, Geb. Rath 333.       | 411.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 428                        | Schindel, Commanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saumeri, Brig. 403         | 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saunders, Admir. 250       | Schlieben, Gachf. Bener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . = Carl 252               | †.46.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Savoyen, Bergog 541        | : 5eff. Obr. 62. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saucau Graffin 25          | Ruf Gener. 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grafin † 720               | Schliefen , Dber-Cinno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sawin, Gener. 408          | rer 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sawronsti, Graf 33.        | Schlippenbach, geb. 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 655                        | fin +.823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stepeaux, Marq. 133        | Schlitz, Graf, Sehe Gif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * Ritter 401               | Schmettan, Dahn. Gent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scey, Graf 143             | Grankether, Surve Acid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schachowstoi, Fürst 33.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 407.659                    | Pr. Gener. Maje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schack, Major 366          | 162.197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scharnborst, Obr. 916      | . Gr. Gottfr. heim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schallenberg, General      | t 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | = = Cammer = Page,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 195                        | 9116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schaumberg, Commer-        | Schneider, Brig. 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| berr 342                   | Schonbeck, verft. Gener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scheol, Geheim. Rath       | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411                        | Schönberg, verft. Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schoffer, Meichsrath 412   | 1.45. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . Fr. Gener. 132           | 5t, Brig. 134. 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scheiter, Gener. 676       | 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obr Lieut. 676             | Schönburg = Walden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schell, Dbr. Lieut. 270    | burg, Grafin †. 930 fa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schent v. Beyern, Cam-     | Schönfeld, Cammer Praf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| merherr 341                | † 71 <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Schon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | The second secon |

| <b>Sonfeld, Stallm. 678</b>    | Schwerin, verm. Obers      |
|--------------------------------|----------------------------|
| 918                            | Stallm. † 95%              |
| = Amemann 912                  | • Graf 673                 |
| colten, verst. General         | Schwicheld, Geh. Rath      |
| 170                            | OIS                        |
| chorlemmer, Obr. 30            | Seckendorf, perft. Grafin. |
| chrattenbach, Gr. Fr.          | ibr Leben 250 fg.          |
| Sigm. 1.705                    | s Geb. Rath 26.5           |
| ichrel, flehe Vittingspo-      | F. Ben. Machtm. 196        |
| fen,                           | e verst. Obr. 17x          |
| Scoreuder, Gouperneur          | Seeger, Major              |
| 189                            | Segelte, Gener. +. 810     |
| Schrödter, Capit. 391          | Segorischer Prinz, 658     |
| 5chulenburg, Gr. Wolf          | Sebested, Gener. 255       |
| Dietr. 912                     | = = . Obr. 255             |
| . Gr. Merand. Jac.             | Seignelai, Marg, 403.      |
| 916                            |                            |
| 916<br>916<br>3dmlin, Graf 912 | Sendomir, Caftell. 141.    |
| Zdulin, Graf 912               | .or.oft 147                |
| Schuwalow, Felb : Mar-         | Senft, Cammerherr 2AE      |
| schall 654.898                 | Sept Jontaines, Abt +      |
| : Gr. Andr. 38                 | 325                        |
| Schwachbeim, Gefandter         | Gerbelloni, Felb-Marich.   |
| 445- 971                       | TO4 60 '080                |
| Schwanenberg, General          | s = Cardinal, Ois          |
| 603                            | Serimam, Ohr. 20           |
| Schwarzburg, flehe Ru-         | Serre, Graf . 893          |
| delstadt.                      | Seydling, Gener. 169.      |
| Schwarzenau, Geh. Rath         | 199 fq. 206. 345 fq.       |
| 444                            | 358 9.                     |
| Schweden, Ronig, siebe         | Sharpe, Will. 254          |
| Ab Fridr.                      | Shelburne, Gr. 667. 669    |
| • • Eron Pring 412.            | Siarty, Brig. 140          |
| 537                            | Sicilien, Ronig, fiebe     |
| 's pring Fr. Ad. 335           | Serd IV.                   |
| Schwengfeld, Brig. 400         | Siegroth, Dbr. Lieut. 334- |
| ·Schwerin, Bergog, ffebe       | Sieminski, Cron- Refer.    |
| Rectionburg.                   | 145.487                    |
|                                | Sirvere,                   |
|                                |                            |

#### Romitter

| -                                            | 3.1.00                    |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Sievers, Graf 145.407                        | Golms . Sonnenwa          |
| . Gener. 899                                 | junger Gr. t.             |
| Silverbielm, Baron 412                       | Solowow, Cammers          |
| Simolin, Gefandter 4.                        |                           |
| 12, 444                                      | Soltikow Feld-Mark        |
| Sinawin, Cammerbert                          | 146, 282, 284,            |
| 657                                          | s s Gr. Serg.             |
| Gimere, Gener. 163                           | Gen.Maj. 6546             |
| Sinzendorf, verm. Grafin                     | Sombrevil Brig. 4         |
| t. 52 <i>5</i>                               | Somievre, Graf 1          |
| F = Comtesse † 710                           | Sondes, Lord 6            |
| Sinky, Mara. 662                             | Soran, Mara. 4            |
| Siradien, Caffellan 147                      | Sorrento, Erzb. † 21      |
| Sitten, Biftheff 649                         | Gosnowski, Litth. Rata    |
| Stawronsti, siehe Sca-                       | 147                       |
| wronsti.                                     | Souastre, Graf 400        |
| Stelton, Brig. 399                           |                           |
| Stinner, Genet. 253                          | Soubife, Markhall, 72%    |
| Stolle, verif. Gener. 264                    | 82.02#                    |
| Sturin, Garberobbemeis                       | Soupice, Rifter 395       |
| ster 279                                     | Source, Brig. 139         |
| Smolenato, Bijchoff 145                      | Soufa, Gefandter 410      |
| Sobremonte, Dor. 31                          | Souzai, Brig. 390         |
| Sobremonte, Odr. 31<br>Sobiendahl, Baron 671 | Spättgen, verft. Barm,    |
| Sofonow, Cammerbert                          | 884                       |
| 408                                          | Spada, Marchefe, 1,215    |
| Soimonow, Geb. Rath                          | Spanien, Konia, kirly     |
| 407.666                                      | rolus III.                |
| Golari, Baik. 376                            | Infant Don Gabi           |
| Golis, Gener. 662                            | 34                        |
| Solms, Genet. 65, 149                        | Sparre, Dbr. 334.914      |
| bring geb. 646                               | Spencer, Lord 387. 406    |
| • • Gr. Bict. Fr. 435                        | 668                       |
| er. Fr. Chr. †. 940                          | = = Obr. Lieut. 334       |
| Gr. 26ilb. Carl End.                         | Spens, Bener. 94          |
| 557                                          | Sperling, Cammeri, 911    |
| s sobenfolins, Gr.                           | Sperrenter, verft. Senet. |
|                                              | - harding and Course      |

334.

**Spir** 

Dinelli, Carbin. 1.921 Sternenfels, hofmarich Reben. 959 fq. .917 Swiridow, Gener. Sternthal . Capit. 904 **301** Ditznaff, verft. Gen. 265 Stodbausen, Dbr. Dorten, Sann. Gener. Stoffeln, Ben. 407.66d 62, 74 Stojanow, Gen. 901 Sachs. Gener, 148. Stollberg, Pr. u. Gener, 332 verm. 641 Sprengel Obr. 228 346 fq. 350 fq. 365. 77 t Braf, flebe Wernis Springer, Gener. 899 gerobe. Bavillace, Marg. Storm, berft. Bener. 174 106 Stabrenberg, Gr. Geors Stoyern , Hof Cangl. 335 ge, Etrablenbeim, 428 Baron, Gr. Otto Geud. Strafoldo, Graffin, †, 526 t. 942 Stainville, Graf 69. 70. Strelitz, Prinzen, f. Decks 76. 78 fa. tenburg. Stairs, Graf Stresnew, Beb. Rath, **†. 956** Stammer, Cangler 148 407.660 Stampa, Biner. 29. 195. Strogonow, Geb. Rath 201 652 Stanbope, Phil. 440. 444 , Cammerherr, 38.659 Stanislaus, Ronig, 544. Strobkirch, Obr. 334 637 [9. Smart, fiebe Madenfie. Stanisławski, Graf 147 Siubenberg, Conferenge Stanley, Bans, 376. 328. Mintfter 145.148 Stupischin, Jvan 797.842 Steeb, Reichshofrath, 28. Stutter, verit. Ben. 652 Sturmann, Schiffe: Cap. Stedmann , Cangleprath, 100 Smtterbeim, ber altere 912 Stein , Gener. 30.897 Gener. 204 fq. 266. 346. Wurt. Gen. 917 355-364 Steinmerg, Dbrift. Lieut. der jungere Bener, 167.391 **2**66. 35**4** Sanglin, Baron 670 Stycup, Generalin, Sternberg, Gr. Geub. -.f. 951 Thom. 652.095 Sudbury, Lord . 66a **Cak** 

| Sultowski, Fürft, Leber                          | Cavannes, Marq. 409                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| und Tobt, 499 fa<br>Rinder 500<br>pring Mer. 199 | Caube, Obr. 2044<br>5 = Vice-Abm. 91 |
| Kinder 50                                        | 5 = Bice-Abm. 914                    |
| Prinz Alex. 196                                  | Caubenheim, Dom=                     |
| e Pring Anton, 66                                | ( prodit, 1.9                        |
| Sulsbach, verm Pfalzgra                          | : Cauenzien, Gener 149               |
| fin, †.21:                                       | 3 150 <b>q</b>                       |
| Sumurotow, Gen. 31                               | 3 Cectermann, Brig. 137              |
| Surbeck Gever. 13.                               | Letete, Graf 794                     |
| · Suworow, Gin. 34.410                           | . Lempi, Eaco. T. 44 fg.             |
| 659.660.90                                       | t <b>T</b> eplow,.StaatSrath 406     |
| Gen. Maj. 658. 904                               | Cammerberr 34                        |
| Swallow, Sam. 436                                | Cernay, Schiffs=Capitain             |
| Swanton, Admir. 251                              | . 178. 182                           |
| 910                                              | ) (Lerry Highler 200)                |
| Syburg, Gener. 673                               |                                      |
| Sydow, Hann, Obr. 916                            | dekin, Kilabrath 423                 |
| Sylva, Marq. 434                                 |                                      |
| pon Diego, 3:                                    | Ceuffel, Baron 444                   |
| Don Diego, 3:<br>Don Joseph 420                  | Chadden, Gener. 149                  |
| Szeckerini, Major 391                            |                                      |
|                                                  | Thiard, Graf 663<br>Thiars, Graf 396 |
| ₹.                                               | Chiars, Graf 396                     |
|                                                  |                                      |
| Tabares, Gener. 662                              | Chomond, Engl. Graf                  |
| Eaff. Graf 651                                   | 253                                  |
| Caff. Graf 051                                   | marschallin t.930                    |
| Taillebourg, Graf t. 219                         | Chost, Capit. 19319.                 |
| Calaru, Marq. 132                                | Chott, Staats-Min. 911               |
| <b>Calbot, Graf</b> 252. 000                     | Thum, Baren 917                      |
| gener. 25                                        |                                      |
| Talegran, Graf 402. 404                          | = = Comt. verin. 640                 |
| Calisin, Admir. 656                              | . = verw. Grafinnen,                 |
| Calmont, prinz 7.215                             | Thurn, Fürstin, †. 524               |
| Lana, Graf 541                                   | Courn, Furthin, 7. 939               |
| s = Marq. verm. 643                              | = * Prinz, †.923.939                 |
| Tartar Chan, 490 sq. Lavannes, Graf 137          | = Prinz geb. 647                     |
| Lavannes, Graf 137                               | e s General 390                      |
|                                                  | Tillier,                             |

| illier, Gener. †. 54       | Cousaint, verft. Baron,   |
|----------------------------|---------------------------|
| Major 29                   | 888                       |
| Liller, Masq. verm. 645    | Coustain, Marq. 402.      |
| Lilly, Graf . 403          | 404. verm. 646            |
| Cisribrune, Marq. 134.     | = = Brig. 402             |
| 397                        | Cownshend, Gen. 100.      |
| Eirawley, Lord 100.        | 253                       |
| 104 9. 110. 252.439.       | = Admir. Isaac, 250       |
| †, 926                     | . Udmir. George, 250      |
| Ltalewich, Capit. 390      | * 3 Carl 405.446.668      |
| Tonder, Obr. 913           | Crainel, Marg. 395        |
| Correct, Gener. 897        | Trance, Gener. 899        |
| Corring, Gr. Eman, 676     | Trapp. Graf 702           |
| = = Gr. Mar. Ant. 674      | Trattanicola, Herzog, 675 |
| Coll, Gener. 417           | Travers, Gen. 395         |
| Colffoi, Gener. 407. 660.  | <b>~</b>                  |
| 902                        | Gr. Fr.                   |
| Tancy Mana 724             | Service COO               |
| Torcy, Marq. 134           | Creguier, Bischoff t. 710 |
| Cornflycht, Reichst. 672   |                           |
| Correbianca, Marquis       | Cremouille, Herzog 402    |
| - 1. 33E                   | verm. 646                 |
| Corre Palma, Graf 440      |                           |
| Correro, Gefandter 439     | ment.                     |
| Cottleben, Graf 37         | Treene, Gener. 397        |
| Couche, Gouvern. 405       | Trevico, Fürstin, 1.705   |
| Coulon, Bischoff †. 212    | Trevor, Rob. 667, verst.  |
| Coulonfe, Erzbischoff 666. | gord 880                  |
| 908                        | Creyden, Gener. 002       |
| Cour, Brig. 140            |                           |
| = s d'Anvergne, Ritter     | neue Babl 793             |
| 138                        | Triemer, Capit. 391       |
| * 0 du Pin, Marg. 132      | Trier, Churfurft . 789    |
| s = Graf 403               | Trocosa, Graf 662         |
| Ritter 403                 |                           |
| M. C. M                    |                           |
|                            |                           |
| Dest Gener. 651            | Cicherttow, Cugraph,      |
| Courville, Gener. 131      | 278                       |
| Jortgef. G. S. Llache.     | 24. Th. Uun               |

| Eschetnew, Gener. 408                   | Baufieur, Marg. 40       |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Tubeuf, Baron 342                       | Paur, Graf 62.13         |
| Campling, Cammerbert,                   | Uberacter, Graf 65       |
| 333                                     | Hatermann, Geb. Comen    |
| Tartischer Kaiser, siebe                | . Rath on                |
| Musiapha III.                           | Deczey, Gener. 19        |
| Cartische Prinzesin, 7.46               | 343 N                    |
| Tulles, Bijchoff, † 714                 | de la Vega, Brig. 31     |
| neuer :665                              | Weltheim, Dbr. 331       |
| neuer 665<br>Tunis, Den 750 fq.         | Bence, Bicomte 399       |
| Turpin, Graf 133. 135                   | Venedig, Derzog †. 811   |
| Emardomski, Eron-Unter-                 | Ventimiglia, P. Marian   |
| Carzier, 143                            | 803                      |
| Tycconel, verft. Vicomie,               | Vervieres, Brig. 403     |
| 894                                     | Verdun, Brig. 174        |
| Tycrell, Abmir. 251.                    | Dernege, Brig. 139       |
| 910                                     |                          |
|                                         | Wertruil, Brig. 401      |
| <b>19.</b>                              | Pertig. Dbr. 31          |
|                                         | Dery, 2161 30.415        |
| Valbelle, Graf 133.139.                 | Beterani, Pralat 675     |
| 398                                     | Dezelos, Grafin †.212    |
| Valdecrabano, Marquifin,                | Vicq. Gener. 195         |
| An An                                   | Diennay, Brig. 139       |
| Balence, Graf 132<br>Dalenti, Card. 914 | Vierect, verft. General  |
|                                         | 257                      |
| Dalenzuela, f. Puente de                | s 2 Dahn. Obr. 671       |
| la Bergen.                              | s & Cammerjunter 913     |
| Valliere, Herzog 664                    | Wilette, Gefandter 432   |
| = = Marq. 209                           | Willagarrias, Marg. 32   |
| ener. 1.208                             | Villa Bermosa, Herzog    |
| Darell, Benet. 649 fq.                  | 714                      |
| Parignon, Gener396.                     | Villars , verw. Marschal |
| Dasold, Gener. 266                      | lin, † 817               |
| Dastan. Marq., 134                      | Villebois, Gener. 408.   |
| Danbecourt, Marg. 397                   | 455.652. 656             |
| Daule, Gener. 397                       | Ville, Marq. 909         |
| Paupalliere, Brig. 402                  |                          |
|                                         | ville:                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                          |

| Dillemur, Gener. 136     | . Uchakow, Staater. 408                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| t. 870 fe                | . Uschakow, Gen. 901                                     |
| Dillequier, herzog 402   |                                                          |
| 664                      | 139                                                      |
| Dillters, Lord, 405      |                                                          |
| 668                      | 1. 0.1                                                   |
|                          |                                                          |
|                          |                                                          |
| 147                      | 300 - June 10 - 10 - 15                                  |
| - Bonmode 142            |                                                          |
| = Caftellan 143          | 37 <b>P</b>                                              |
| Mins. Obr. 28            |                                                          |
| miomesnil, Brig. 400     | 1 <b>6</b> 1                                             |
| mircen Brig 401          |                                                          |
| <b>Wiry</b> , Marg 378   |                                                          |
| witingsbofen, Geb. Rath  | Waldest, Graf Josias, f.                                 |
| 341                      |                                                          |
| Dire, Gener. 396         | Waldenfels, Commerhert                                   |
| Wizebum, Sener. 195      |                                                          |
|                          | 342                                                      |
|                          |                                                          |
| Miloa, Don Erasm.        | 923                                                      |
| † 5 <sup>22</sup>        | g24                                                      |
| Unfried, Gebeim. Rath    | , Waldbam, Lord 667                                      |
| <b>†.</b> 703            | Woldbaufen, Gen. 63. 73.                                 |
| Ungern Sternberg / Filb. | 84. 228                                                  |
| marschall +. 866 sq.     | Waldbuter, Capit. 201                                    |
| Dogbera, Gen. 195        | Waldner, Graf 395                                        |
| Pogue, Graf, perm. 645   | = 23aron 400                                             |
| Woisenon, Att 795        | Waldpott v. Paffenheim,                                  |
| Woit, Obr. 198           | G2. 10.                                                  |
| Poltaire, Herr pon,      |                                                          |
|                          |                                                          |
| Man Dhuistan 557 19      | Mallis, Dir. 390                                         |
| Mos, Obrifter, 30        | Wallmoden, Beb. Staats,<br>Rath,<br>Walfingbam, Schiffs, |
| Posseil, Ritter 664      | t.879                                                    |
| Poyenne, Brig. 401       | Walfingbam, Schiffs.                                     |
| liubino, Gener. 661      | eapit. 242                                               |
| Urraca, Gener. 264       | Wangen, Gen. 122                                         |
| Uschakow, Senateur, 33.  | . Warfotsch, Baron, 161.                                 |
| 300. 901                 |                                                          |
| 330.90                   | Uuu 2 200arns                                            |
|                          | Whitele                                                  |

| Warnstedt, Conferenze    | Werthern, Gr. Jac Frie    |
|--------------------------|---------------------------|
| Rath, 912                | bem 333                   |
| Marrer, Gener. 397       | . : Bachra, Grafin, †     |
| Wartenberg, Comt. †.807. | 948                       |
| 882                      | Wesemstoi, Fürst - 654    |
| Wartensleben, Graf verm. | Weffel, Cron-Schatmeift.  |
| 641                      | 141. 146                  |
| Graf, †.946              | Weffelowski, Gen 661      |
| . s = verst. Obr. 1.73   | Wesenberg, Baron 141      |
| Massenaer, Graf 337      | Meft, Gener. 253          |
| s s Baron, †. 705        | Westmorland, Graf 252     |
| Wafiliew, General,       | Weymouth, Lord, 387       |
| 901                      | Whiteford, Gener. 258     |
| Doctomstoi, Gener. 277.  | Mhitmore & Gener. Lieut.  |
| 657. 660                 | 258                       |
| Marson, Lubwig 669       | . Gen. Major 253.         |
| Matwamp, Dof:Stallm.     | 716                       |
| 412                      | Mianzewitz, Litth. Stall  |
| Mandorf, Ober-Hofrich    | meist. 141                |
| ter, . 332               | Wiedmann, Baron 443       |
| Wechmar, hofeJagerm.     | Mied, Deft. Gener. 195    |
| 917                      | : : Runtel, Graf,         |
| Wedel-Graf, Graf 427.    | verm. 640                 |
| 670                      | Wiedebach, Cammerber,     |
| Br. Hannibal 410         | 674                       |
| Meinghuizen, Ohr. 336    | Wiedersheim, Gen. 266     |
| Deiff, Obrift. Lieuten.  | Wielun, Castellan 140     |
| 794                      | Wiese, Gener. 195         |
| Weißenfelß , Pringegin   | Wieser , verft. Gr. Ferb. |
| Christina, †. 814        | 886                       |
| Meisenwolf, Grafin +.    | Wickewski, Stolnick 487   |
| 718                      | Wildenstein, Baron, f.    |
| Melsberg, Graf 917       | 822                       |
| Wenneuftedt, Gen. 671    | Wildhorski, Litth. Ki     |
| Merner, Gener. 150.      | chenmeifter, 143,-144     |
| 154 fg. 168              | Wilke, Gener. 678         |
| Mernigerode, Grafin, t.  | Wilster, Ohn 913          |
| 519                      |                           |
|                          | MinerSon.                 |

| Modimpfen, Obr. 341                   | Wrangel, Reichstrath, +. |
|---------------------------------------|--------------------------|
| = 28rig. // 400                       | 928                      |
| Minchester, Bischoff, 669             | 334 Dbr. 334             |
| Moind, Gener. 256                     | - Seg.Obr. 335           |
| Minterfeld, verft. Dbr.               | = - Dbr. Lieut. 334      |
| 266                                   | Wratislau, verff. Graf   |
| Ditgenffein, Gr. Fr. Leop.            | Fr. Carl 884             |
| 416                                   | Meeden, Staats - Minife. |
| = = Conft. verm. 640                  | 443                      |
| # Comt. geb. 648                      | = Der. 916               |
| 200itten, Gener. 653. 902             | Mroughton, Thom. 436     |
| Wittouff, Ober-Stallm.                | Wulkenitz, Gener: 918    |
| 431                                   | Warben, Graffin, 28      |
| Modzicki, Cron-Canzler,               | = Comt. verm. 641        |
| 142                                   |                          |
| Mojeytow, Gener. 146.                 |                          |
| and to any see the                    | 364. 550                 |
| -282 sq. 297. 437. 899                | s Serzogin, 555          |
|                                       | * * Pr. Friedr. Eugen.   |
| Moinitz, Castellan 140.               |                          |
| Molded, Major 270                     | = Schw. Gen. 914         |
| Molf, Gener. 408                      | Würzburg, Gener. 77I     |
| Cammerberr, 656                       | Murm, Gener. Lieut. +.   |
| Wolfenstierna, Bar. 672               | 521                      |
| Molfersdorf, Gen. 650                 |                          |
| Moltonstoi, Kürft, 34.                | 678                      |
| 143.277.407.410.900                   | 🏮 🌶 Hann. Geher. Maj.    |
| Wolkow, Stants = Rath,                | 916                      |
| 280.653.659                           | Wurmbrand, verw. Gras    |
| moronics, Grod, Richter,              | fgr, †. 210              |
| 486                                   | Würmser, Gener. 76.      |
| Moronzow, Groß: Cangle:               | . 135. 396               |
| rin, 453                              |                          |
| Gr. Roman. 279.                       |                          |
| 655                                   | Wuthenau, Cammerherr,    |
| • • Gr. Jvan, 652.661                 | †. 936                   |
| . = Cammerh. 430.441                  | Wycombe, Lord 669        |
| = Comtesse Elis. 280.                 | Wyrubow, Peter 278       |
|                                       | walemonn's sheet 7 248   |
| 654                                   | 11 u u 2 29.             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                          |

## Register, der Personen.

| a.                        | <b>Fastrow, Pr. Gener.</b> 26 |
|---------------------------|-------------------------------|
| Port, Herzog 251          | Jech, Baron, 1 948            |
| Erzbischoff, 669. t.      | Sermen, Geb. Rath, 42         |
| 707                       | Jeppelin, Dbr. 91             |
| Gener. 252. 761           | derbst, Fürst, 24. 793        |
| e Cardinal, 915           | 79                            |
| Roung, Abmir. 251, 910    | dettwitz, Gener. 26           |
|                           | Sudmantel Gener. 397          |
| <b>3.</b>                 | Diegeser, Dbr. 20             |
|                           | Bienkowitz, Litth. Infliga    |
| Sabiello, Litth. Jägerm.  | 100,                          |
| 142                       | = = Litth. Secret. 143.       |
| Sakrotzim, Caffellan, 143 | 147                           |
| Santhier, Cammerjunfer;   | Tinxendorf, Grafen, 222       |
| 918                       | Jurlauben, Gener. 306         |
| Saffrow, Bann. Gen. 62.   | Sweybrucken, Pring Fried.     |
| 65.70.269                 | , 651                         |



#### Druckfehler.

- Im 13. Cheile, S. 9. 3. 6. lies vor nicht; S. 27. 3. 14. lies Ludomilla; S. 34. 3. 21. lies Dassithu; S. 53. 3. 31. lies der Blattern; S. 79. 3. 27. lies nach Munden; S. 88. 3. 3. lies das fast; S. 91. 3. 14. lies Coeborn.
- Im 14. Theile, S. 133. 3. 12. lies Offun; S. 138. 3. 22. lies St. Poupn; S. 139. 3. 10. lies anstatt Ser30g Herr.
- Im 15. Theile, S. 195. 3. 18. lies kanthieri; S. 201. 3. 21. lies lagerte sich; S. 219. 3. 30. lies und war mit Abolph Wilbelm, Grafen von Hatseld so vermählt worden; S. 212. 3. 17. lies: Exmache sie den 22. Sept. 1741. zum andernmale zur Witwe; S. 225. 3. 4. lies welchem; S. 250. 3. 15. lies Townshend; S. 251. 3. 22. lies Bath ward; S. 252. 3. 27. lies Saunders; S. 254. 3. 9. lies Mackensie; 3. 13. lies Sharpe; S. 256. 3. 8. lies Holger Wind.
  - Im 16. Theile, S. 298: Z. 17. lies ben Feieden.
    S. 322.Z. 19. sege hinzu ernennt; S. 363.Z. 25.
    Lies Pomeiski.
  - Jm 17. Theile, S. 415. 3. 22. lies hompesch; S. 416. 3. 19. lies Over Bormundschaftlichen Consistlio; S. 418. 3. 15. lies erhielte, hieß; S. 425. 3. 28. lies an den; S. 440. 3. 19. lies Torre Palma.
  - Im 18. Theile, S. 495. 3, 3. lies Obristofmeistes rin der; S. 499 3. 23. lies August III. S. 503. 3. 21. lies zu welchem er; S. 520. 3. 15. lies heusden; S. 521. 3. 4 lies hop; 3. 12. lies ges macht; 3. 27. lies von Wurmb.
  - Im 19. Theile, S. 539. 3. 13. lies Zamoisti; S. 541. 3. 9. lies ansehnlicher; S. 567. 3. 4. lies Sluczto.

Jm

Im 20. Theile, S. 643. 3. 18. 'lies Du 'Mesnil: S. 649. 3. 2. lies Giech; S. 656. 3. 11. lies Podolien; S. 659. 3. 28. lies Mordwinow; S. 666. 3. 14. lies Toulouse; S. 667. 3. 7. lies Montague; S. 670. 3. ult. lies Schlit; S. 675. 3. 16. lies Jachi. Im 21. Theile, S. 709. 3. 23. lies Malsons; S. 710. 3. 5. lies Ferte; S. 719. 3. 22. iff nicht die Gräfin im Montague; sondern ihr Vater im Jun. 1761.

Im 21. Theile, S. 709. B. 23. lies Malfons; S. 710. B. 5. lies Ferte; S. 719. B. 22. ift nicht die Grafin von Prepling, sondern ihr Vater im Jun. 1701. gestorben; S. 724. B. 4. lies zu derselben; B. 30. lies welchem; S. 734. B. 28. lies denen; B. 31. lies. so; S. 736. B. 30. lies der gedachte Woywode sehr.

Jm 22. Theile, S. 793. 3. 7. Lies Recordin; S. 809.
3. 6. lies Hochpied; S. 820. 3. 30. lies Lalaru;
S. 823. 3. 12. lies Antinori.

Im 23. Theile, S. 862. 3. 12 lies Schreiben; S. 868. 3. 26. lies Holftein; S. 870. 3. 2. lies Korwig; 3. 3. lies Wind; S. 887. 3. 22. lies Korwig; S. 888. 3. 27. lies Intendant; S. 892. 3. 1. lies Bezons; S. 895. 3. 15. lies Gemahlin war; S. 902. 3. 9. it, S. 903. 3. 15. lies placitt; S. 910. 3. 15. lies Infeln.

S. 910. B. 15. lies Inseln.

Im'24. Chrile, S. 922. B. 21. 31. lies Birstein;
S. 926. B. 2. lies Killmaine; S. 941. B. 29. lies
Genhessen; S. 945. B. 21. streich weg Tochter;
S. 947. B. 8. lies Gronsseld.



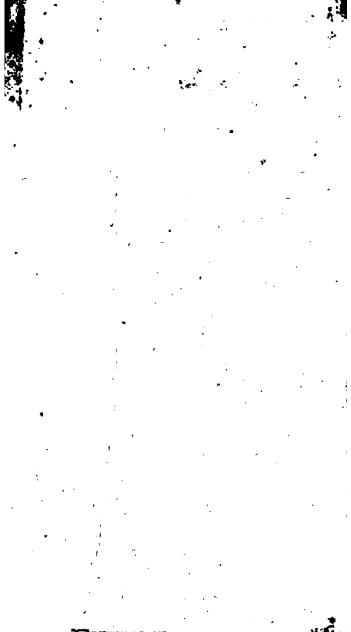

WIDE:

